

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



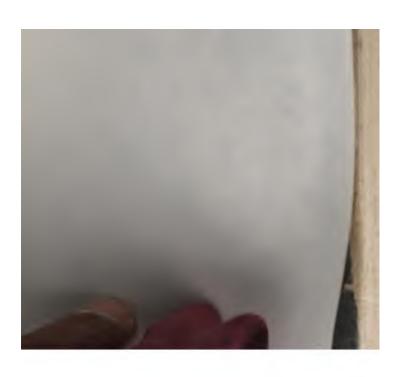



NINE .

## BOLOG M.B. II

Den

Dentschen.

Dreigebuter Jahrgang: 1935.



Duetter Cheil.

Beimar 1837.

Forndt und verligt bei B. Fr. Boigt.

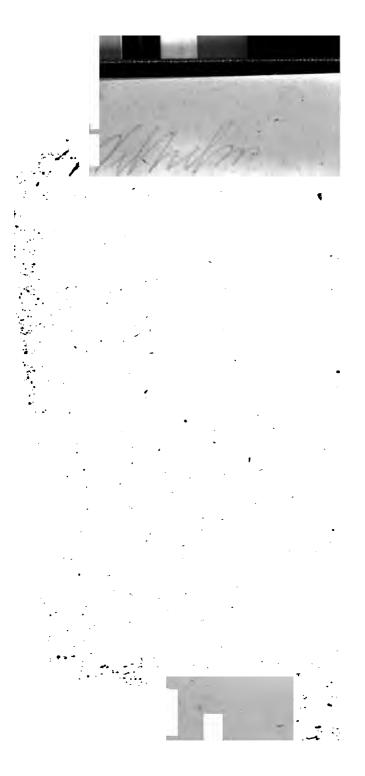





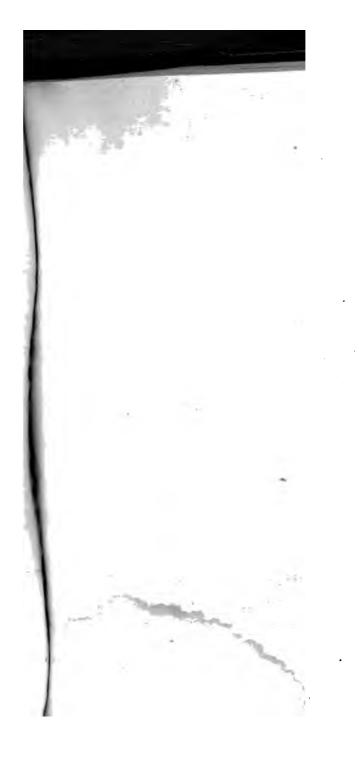



# KARL AUG. BÖTTIGER

königl. sächs. Hofrath,

geb. den 8. Juny 1760, gest. den 17. Nov. 1835.

## Mener

# Mekrolog

ber

Deutschen.



Preizehnter Jahrgang, 1835.

3 weiter Theil.

Mit poel Portrats,

Beimar 1987. Drud und Berlag von Bernh. Fr. Boigt.

> 81 33837 005 X

50

CT 1050 N5 V. 13 Pt. 2

## 182. Gottlob Nathusius,

Rittergutebefiger und Babritunternehmer ju Althaldensleben bei Ragbeburg;

geboren am 30. Aptil 1760, gestorben ben 23. Juli 1886 \*).

Rarbufius liefert ein ermunternbes Beifpiel, wie ein Menich, obne Bermidgen, blos burch fich felbft, burch geschickte Benutung ber ibm begegnenben Umfidnbe, Die größten Dinberniffe überminden, felnen Geift burch Anfrengung, burch ernfte, unermubete Chatigfeit, obne alle frembe Spulfe ausbilben und burch Bebarrlichteir in Ben filgung feiner Borfage Die nunlichften Plane ausgufich. ren im Stande ift. Un ibm erfennt man, wie ber Renfc ber Schopfer feines eignen Glads ift und bas ein Menich viel vermag, wenn er ben feften Billen bat, viel zu wollen. Ratbufius murbe ju Baruth, im ebe-maligen fachfichen Aurtreife, von burftigen aber recht foaffenen Eltern geboren; fein Bater belleibete eine Aceiseinnehmerftelle. Rachbem er eine armlice, jebod religible Jugendbildung genoffen batte, fam er nicht ohne große Schwierigfeiten als Lehrling ju bem Rausmann Derr in Berlin. Allein in Diefer Danblung batte Mann Jerr in Berin. Auen in biefer Danblung hatte ingfter Lebrbursche Gelegenheit, viel zu lernen. Als inach ber hoft zu geben, Waaren aus dem Magazine aber aus dem Keller zu volen und sonk wie ein Taglohner zu arbeiten, Abends Tüten zu dreben und zu kleistern, Raffee auf Vorrath zu mahlen, den Laden zu tehren, die Tische zu scheuern, dem Herrn und den Dienern die Schuhe zu sohnen. f. w. Die Roft war schecht — und Seder zu mußer. Gine Mortion anteilen. Ein Regerinnen mas est mußte feine Portion aufeffen. Ein Regerjunge mag es leicht beffer haben, als es R. hier hatte. Dabei feble es nicht an Maulichellen, die insbesondere bie Labenble. ner nach Belieben und Laune ausweiten. Auch feine Mitlebrburichen behandelten ihn verächtlich, weil er ichlecht gefleibet ging und er wurde, feines demlichen dubern Unfehns wegen, oft genedt und aus einem Wintel in ben andern geftofen. Dies Alles machte R. febr niebergeschlagen und tieffung, fo daß wenig frohe Emperation pfindungen in feiner Bruft auftamen. Dabei mar er jebod fleifig, verrichtete feine Befcafte pimftlich und

<sup>\*)</sup> Rach b. Conversationelleriton R. Bolge und Lebensbefchreisbungen far Gewerbtreibenbe.

R. Retrolog 13. Jahrg.

genau, fo daß ibm fein Principal wohl wollte. Als aber ber Binter berbei fam, erfror er in bem falten Gewol, be und ohne gehörige warme Befleidung Sande und guge und gerietb in einen fo flaglichen Zuftand, bas herr im Sinn batte, ibn wieder nach Saufe zu ichiden. Eine bejabrte Röchin, die im Saufe viel galt, nahm fich jeboch feiner mitleibig an und hatte großen Theil baran, bag er behalten und im Saufe etwas beffer behandelt wurde. Begen die Migbandlungen ber Diener vermochte wirde. Gegen die Alipoanvlungen ver Alener vermoche fie ihn jedoch nicht zu schien. Diese waren um so er grimmter gegen ihn, da er sich zu ihrer Schlechtigkeit nicht hergeben wollte. Sie hielten nämlich Sontags in einem fremden Hause Zusammenkunste und verlangten von ihm, daß er Raftee, Zusammenkunste und verlangten von ihm, daß er Raftee, Zuser z. aus dem kaden dahin deine follte, welches er aber durchaus nicht that. Da fich endlich die Mistandlungen bis jur Unerträglichkeit keigerten, jeigte er dem Principal die Cache an und ba biefer bei einer ftrengen Untersuchung die Anklage gegründet fand, jagte er fie fort, wodurch R. Rube erbielt; benn die nachfolgenden Diener waren viel beffer und er fam von nun an in eine weit erträglichere Lage. Go war er nach und nach ber altefte Lebrburiche geworben und hatte fich mit ber Beit die Achtung fowohl feines herrn, als auch ber Diener erworben. Indeffen war in biefer handlung nichts von Kaufmannswiffenschaften gu Gie bestand aus einem gewobnlichen Detailfram und herr felbft batte feinen Begriff vom bobern taufmannifden Rechnungsmefen, pom orbentlis den Buchalten, ober fonft von einer eigentlichen Dan-belemiffenicaft. Un Ertheilung von Unterricht in faufmannifden Geschaften wurde gar nicht gedacht. Die Lebrzeit war 1780 ju Ende und obgleich R. wohl and Derswo ein Unterfommen batte finden konnen, so entschloß er sich boch, auf das freundliche Zureden seines herrn, als Diener mit 30 Ehfen. jabrlichen Gehalts bei ibm ju bleiben. Goon als Lehrburfde fubite er große Reigung, mehr von ber Sanblung ju erlernen, als er an feinen Umgebungen bemertte und lernen fonnte. Beim Tatenmaden mendete er feine Mugen gern auf Die ibm in die Sanden kommende Makulatur und wenn er barin etwas fand, was fich auf die handlung bezog, so legte er es bei Seite, um es Abends, oder fruh, oder bes Sonntags durchzulesen. Go gludte es ihm einige Mal, mehrere Bogen von der allgemeinen beurschen Bis bliothet gu erhafden, worin encoflopabifde Schriften

Diefes ermedte in dem jungen Manne andertrouen. Die großte greube und er bat um Entlaffung bei feinem Grincipal, melder ibn aber feine Bermeffenbeit bart anund satte, er hatte nicht geglaubt, daß er eine so unmaßige Emvildung von sich haben und sich zutrauen tonne, eine Stelle zu begebren, welcher er ganz und gar nicht gewachsen sei; er werde bort keine 14 Tage bleisben tonnen und mit Schung und Schande zurückzeschleit werden; es werde ja dort doppelre Buchbaltung gefährt und überhaupt würden bort Kenntnisse verlangt, von denen er gar nichts wüste. Bergeblich bemühre sich R., ihm durch Borlegung seiner Arbeiten zu beweisen, , ibm durch Borlegung feiner Arbeiten ju beweisen, bat er Alles, was gefordert marbe, far fic betrieben babe. Der ergurnte Principal fab fie indes taum an und bebauptete, Dies maren nur abgeschriebene Sachen, Die gu nichts belfen tonnten; er felbft fei bei ber Danb. ling grau geworden und batte die italienische Buchbaltung nicht begreifen können, wie wolle er fie fur fich erlernt haben? "Lasse Er," fubr er gutmatig fort, "den Dochmuth fabren und bleibe Er bei mir; ich meine es gut mit Ihm und will auch seinen Gebalt um etwas erdben." Da R. seinen Borsay nicht ausgeben wollte, erboben." Da R. seinen Borsat nicht ausgeben wollte, wurde herr bose, aber sein Unwille sprach sich doog febr rebrend für N. aus. "But!" sagte er, "Er glaubt sein Glad zu machen; ich bin aber überzeugt, Er rennt in sein Unglad. Ich bin Ihm gut, deshalb rathe ich Ihm ab. Aber damit Er nicht denke, ich rede so, weil ich Ihm nicht fortlassen will, so gehe Er in Gottes Namen und versuche Sein heil. Ich will Seine Stelle 4 Wo-chen unbesetzt lassen. Geht's bort nicht, wie ich gewiß glande, so komme Er wieder zu mir zurück und ich will Ihn als Kreynd und Bater so ausnehmen, als ob gar nichts zwischen und Bater so ausnehmen, als ob gar nichts zwischen und Bater so ausnehmen. All ob gar kicht gewiß gegen sich und bie Wohlgewogen. Ende felbe mißtrauifd gegen fich und bie Boblgewogen beit und Bare bes Principals, Die fich in feiner Rede aussprad, rabrte ibn und er bat desbalb benfelben, ben Santdirector Aofe zu ersuchen, ihn in der Buchaltungswiffenschaft zu erzwiniren. Dieser trug das Erawen
dem Buchalter Bandow auf, welcher ihn anfanglich
sift mitleidig ansah, aber durch seine gründlichen Kenntmiffe fo überrascht wurde, daß er ihm nicht nur ein vorweilbastes Zeugniß ausstellte, sondern ihm auch bei sein
nachten Besuche die Eröffnung machte, er mochte
im Berlin bleiben und er wolle ihm dem Ministerium
an seinem Ahinget empschlen und basse dasselbe murbe an feinem Abjunct empfehlen und boffe, daffelbe murbe

feiner Empfehlung entfprechen. R. mar gmar über biefen Untrag febr erfreut, zweifelte aber, bas Das Miniien Antrag gebr erfreut, zweifelte aver, bas bas Minifterium ibm, als einem jungen noch unbekannten Diener eines Aramers, Ausmerksamkeit schenken möchte und es schien ibm baber angemessener, vor der Hand die An-stellung in Magdeburg anzutreten, daselbst auf einem so ansebnlichen Comptoir sich zu üben und Ruf zu ver-schaffen und bat Bandow, ihn dann vorzuschlagen. Als sein Principal das Urtheil des Buchbalters über R. erfubr, veranderte fic ploplic bas gange Betragen gegen ibn. Er bewies ibm von jest an Die großte Achtung ihn. Er bewies ihm von jest an die größte Achtung und Berthschäung und ertbeilte ibm den ehrenvollften Abschied. Beide schieden als bergliche Freunde. R. war eben 24 Jahr alt, als er in der handlung Sengemald's in Magdeburg als erster Comptorist Unstellung fand. Er erhielt gar bald eine große Autorität in der Handlung, führte einen bessern Geschäftsgang ein und vernahm täglich Acuserungen des Principals über feine Zusriedenstet. Durch die trentse Allieberschlung gemann 2000 Gen beit. Durd Die treufte Pflichterfullung gewann R. Gengemald's vollftes Butrauen und leitete faft alles allein. In Diefer erfreulichen Lage mochte er auch auf Die er-In Diefer erfreulichen Lage mochte er auch auf die erbaltenen Borschläge seines alten Principals nicht einzehn, ber ihn einlud, nach Berlin juruckzusehren, ihn au seinem Compagnon zu machen und zum Erben seines Bermögens einzusehen, weil er keine Kinder batte und von ihm treuen Beistand erwartete. Auch der Buchalter Bandow erinnerte ihn an sein Bersprechen, jedoch konnte er sich nicht von Sengewald trennen, dessen freundschaftlichste Behandlung er genoß. Es dauerte aber nicht lange, so farb Sengewald. In seinem Techtennete hatte diefer verordnet, daß, wenn die Handlung nach seinem Tode fortagesest werden sollte. Dieses nicht nach feinem Tobe fortgesest werden follte, dieses nicht anders gescheben könnte und follte, als wenn R. Compagnon und Dirigent berfelben wurde. R. bat sich, als die Erben seine Erklärung bierüber forderten. einige Bedenkzeit aus, um erft ben Bermögenszustand des Berkorbenen genau zu erforschen. Er nahm eine volltandige Inventur auf und sand, was er schon vermuthet batte, das der Bermögenszustand höcht missich war und Active und Allessung for politie und bie fich die Activa und Paffiva fic vollig ausglichen, fo bag fur bie Familie fo viel ale Richts ubrig blieb. Demungeachtet mar er nicht abgeneigt, fich in bie Sandlung einzulaffen und nachdem er bem Saufe einigen Eredit gefichert, übernahm er ben Gintritt und bas Sandlungsbaus, weldes bieber Gengemald gebeißen, trat nun unter ber Gir-

ma: Richter (Schwager bes verftorbenen Principals) und Mathusius auf. In den ersten Jahren batte er viel Sorge und Roch. Da es ihm ganz an eignen Konds feblte, so mußte er alle Unternehmungen durch Wech-selreiterei und kostdaren Aredit treiben. Indeß fidsten doch sein sehr frugales Hausbalten, seine außerst einsache und sparsame Lebensweise, seine unermüdete Thatigkeit und sparsame Lebensweise, seine unermüdete Thatigkeit und hanktlicheit in Geschäften, seine Atugbeit und seine öfters glucklichen Gestulationen Bielen Bertrauen ein. Insbefonbere fand er großen Rredit bei bem reichen Juden Rathan in Salberftadt, Der ibn oft mit Rredit und Baarem untersichte. Ueberdaupt war sein Arebit auswarts und in der Fremde viel größer, als in Magdeburg. hier suchten ibm sogar viele handelshäuser aus Neib und Eifersucht zu schaen und scheuten selbst Berseumdung nicht, um seinen Aredit zu untergraben und zu schwachen. Mehrere Jahre bauerte bieses forgenvolle Leben und sein schwankender Bermögenstul. tand fort. Denn, wenn gleich bas Bermogen aud jabrlich jugenommen batte, fo brachten ibn boch fubne und fur jugenommen batte, jo brachten ihn boch fühne und für jein Bermögen oft ju große Unternehmungen in eine solde Lage, daß er, ebe sie zu Ende waren, in der größe ten Angst schwebte, weil er bei ibrem Feblschlagen offenbar batte ju Grunde geben mussen. Unterdeffen gladien doch mehrere und der Justand der Handlung batte sich ichon sehr verbessert, als ein glucklicher Jusall dem Haufe mit einem Male eine so solide Grundlage verschafte bes sein Kredit von dieser Bei der nurerfoster. icante, baß fein Arebit von biefer Beit an unerfcutter-lich murbe und große Geschafte mit viel mehr Buverficht geführt werben tonnten. Das Saus batte fic namlich bet einigen Labungen Tabad intereffirt, Die burch einen beftigen Sturm febr beschädigt in Hamburg antamen und, laut eingegangener Nachrichten, mit mehrern andern Schiffen ganz zu Grunde gegangen waren. Aufdiese Nachricht eilte R. nach Hamburg und war in so weit beruhigt, daß er fand, sein Haus sei durch die Afesturanz gegen Berluft so ziemkich gesichert. Er fand aber auch bei genauer Untersuchung einiger Saffer, Die er aber auch bei genauer Unterjudung einiger Jager, Die er in ber Stille für fich vornahm, baß ber Tabad bei weitem-nicht fo beschädigt war, als es das Gerücht verbreitet-batte und man in hamburg glaubte. Da nun tiefer-Tabad in tiefften Mißfredit gefallen war, so kaufte er in der angestellten Auction eine ungeheure Menge befelben zu Spottpreisen, ließ benfelben, als die Auction vorbei war, aus ben Fässern nehmen, ben naffen Tabad

616

## Nathuffus.

absondern und trodnen und feste ibn in einen folden Buftand, daß er ben größern Theil gleich wieder auf ber Stelle als gute Baare verkaufen konnte und einen reinen Rugen von mehr als 30,000 Ehlen. übrig behielt. Diefes Glud wurde bald allgemein befannt und durch bas Gerücht noch bei weltem vergrößert, fo daß er von nun an allgemein für einen reiden Dann galt. Gein Rredit ftieg jest allenthalben und murbe gegen jeben Ungriff gefichert. Bon biefer Beit an murben feine Un-Angriff gesichert. Bon biefer Beit an murben feine Un-ternehmungen foliber, ficherer und mit mehr Rube ge-fabre, Die Gelchafte murben mannichfaltiger und auf mehrere Sandelszweige ausgedebnt und bas Bermogen wuchs in fteigenden Progressionen gufebends. 216 mit bem Cobe Friedrich II. bas Tabacismonopol aufgeboben und die Fabrifation und der Handel des Tabacis freigegeben ward, faste er den Entschlus, eine Tabacisfabrit in Ragdeburg anjulegen. 3war hatte er fich bisber wenig um ein foldes Geschaft bekummert; aber seine in ber Ehemte erlangten Kenntniffe brachten ibn bald auf den richtigen Beg, ben Cabad auf eine einfachere und moblfeilere Beife ju fabriciren, ale man Diefes bieber gu betreiben pflegte und es bauerte nicht lange, fo erhielten. feine Cabace einen großen Ruf und murden so beliebt, daß die Fabrik sich fortmabrend erweitern mußte, um den eingehenden Bestellungen Genüge ju leisten. Deberere Jahre hindurch war es die N. iche Fabrik saft als lein, welche die ganze preußische Monarchie mit Taback verforgte. Ja in das Austand selbst wurde ein starker Abfan gemacht. Es gab Jabre, mo Die Sabrit fur mebr als 700,000 Ebir, Tabad verfaufte. Dag babei R. reid. febr reich merben und bag ein fo fpefulativer Ropf, bei fo großen Sonds, auch ju mehrern andern Unternehmungen neben feinem Sauptgeschafte bingezogen werden mußte, liegt in ber natur ber Sache. Da fein Compagnon und beffen Bittme bald pone Rinder ftarben, fo mube er alleiniger Derr bes Geschafts. Indeffen jog fich im Jahr 1795 ein großes Ungewitter gegen, feine Sabrit jufammen. Es tam namlich in Diefem Jahr bas Projett aufs Capet, Die freie Tabactfabritation aufgun beben und Die ebemalige Tabachadminiftration wieder berzuftellen. R. war babei febr intereffirt und es mußte berjanenen. A. baran liegen, feine Berhaltniffe festgeftellt ju miffen. Er reife besbalb nach Berlin und nachbem er es babin gebracht batte, bas feine Sabrit mit unter biejenigen aufgenommen marb, welche ber Krone Kabad

ma: Richter (Schwager bes verftorbenen Brincipals) und Rathufins auf. In den erften Jahren batte er viel Corge und Roth. Da es ibm gang an eignen Sonds feblte, fo mußte er alle Unternehmungen burch Bed-felreiterei und foftbaren Rredit treiben. Indes foften boch fein febr frugales Sausbalten, feine außerft einfache und fparfame Lebensmeife, feine unermabete Ebotigfeit und Bunttlichfeit in Geschaften, feine Aingheit und feine ofters gludlichen Spefulationen Bielen Bertrauen ein. Inbbefondere fand er großen Rredit bei bem reiden Juden Rathan in Salberstadt, Der ibn oft mit Rredit Juden Rathan in Salberstadt, ber ibn oft mit Tredit und Baarem unterfichte. Ueberdaupt war sein Aredit auswartes und in der Fremde viel größer, als in Massbedurg. Dier suchten ihm sogar viele Dandelshäufer and Reib und Eisersucht zu schaen und schenen selbtt Berleumdung nicht, um seinen Aredit zu untergraben und zu schwächen. Mehrere Jahre hauerte diese sorgenvolle Leben und sein schwankender Bermögensunkand fort. Denn, wenn gleich das Bermögen auch jahrlich zugenommen hatte, so brachten ihn doch fühne und für sein Bermögen oft zu große Unternehmungen in eine solche Lage, daß er, ebe sie zu Ende waren, in der größeten Unge schwebte, weil er bei ibrem Feblichtagen offenbar batte zu Grunde geben muffen. Unterdeffen gludber batte ju Grunde geben muffen. Unterbeffen glud-ten bod mehrere und ber Buftand ber Sanblung batte fch ichon febr verbeffert, ale ein gludlicher Bufall bem Sanfe mit einem Male eine fo folide Grundlage verchaffte, bas fein Rredit von biefer Beit an unerfcutterlich murbe und große Befcafte mit viel mehr Buverficht geführt merben tonnten. Das haus batte fich namlich bet einigen Labungen Sabad intereffirt, Die burch einen bet einigen Tadungen Ladar intereint, die durch einen bestigen Sturm sehr beschäftige in Hamburg ankamen meb, saut einzegangener Nachrichten, mit mehren ans bern Schiffen ganz zu Grunde gegangen waren. Auf biese Nachricht eilte R. nach Hamburg und war in so weit berubigt, daß er fand, sein Haus sei durch die Afsekuranz gegen Berluft so ziemlich gesichert. Er fand bei genanger Untersuchung einiger Adiser die er aber aud bei genauer Unterfudung einiger Soffer, Die er in Der Stille far fic vornabm, Dag ber Sabad bei meitem nicht fo befcabigt mar, als es bas Gerucht verbreitet Labad in bernahurg glaubte. Da nun biefer Cabad in tiefften Miffrebit gefallen war, so faufte er in ber angeftellten Auction eine ungeheure Menge befielben ju Spottpreifen, ließ benfelben, als die Auction vorbei war, aus ben Foffern nehmen, ben naffen Cabad

haben. Aber nicht blob auf Obfibaume befchrantte fich R. Geine 3bee erbob fich auf ben fubnen Gebanten, nach und nach alle Gemachfe ber Erbe, fo mett es Rib ma und Runft moglich maden, auf feinem Terrain gufammen ju bringen. Die Barten von Althalbenbleben rummen ju vringen. Die Garten von Aithaldensleben und hundisburg faffen über 200 Morgen. Weitldufige Gemächshäufer in beiden Garten enthalten fremde Ges wächse in großer Menge und wurden jedes Jahr noch bereichert. Große Gaumschulen nehmen in beiden Garten bedeutende Raume ein. Ueber 100 Morgen Ackertand, bas an den Althaldensleber Garten grangt, waren allein ant Anniannung amerikanischer und andere Gesch ellein jur Aupflanzung ameritanifder und andrer frem-ber Bolger bestimmt. Die nachfte Abficht war, Die eige-men Balber mit folden Baumen zu verseben, aber zugleich eine Pflanzschule anzulegen, welche die frem der nichtigen Boljarten durch ganz Deutschland zu den wohle feilgen Preisen verbreiten kann. Aber nicht blos für den Ruben, auch für den Geschwack ist in diesen Gartenanlagen gesorgt. Besonders war N. auf die Benugung bes Obstes bedacht Er errichtete eine Eibersabrik, der ren Produtte bereits febr viel in ben Sandel fommen. Einige Sorten, insbesondere ber Johannis und Sta-delbeermein und andre jeichnen fic barin am meiften aus 3). Als das weftphalifche Konigreich geftarzt und aus "). Als das weftphalische Admgreim genurg und R. wieder unter das preußische Scepter gurudgefommen war, leistete er feinem Naterlande durch freiwillige und reiche Beiträge manderlei Dienfte. Der König beehte ihn desbald mit dem eifernen Arenze und später mit dem rothen Ablerorden 3ter Klaffe, Ehrenzeichen, die man bei ihm jedoch bocht selten oder nie erblidte. R. liebte Ginfachbeit, die sich auch in seinem Kenfern, an Klei-Einfachbeit, Die fich auch in feinem Menfern, an Rlei-bung, in feinem Sausgerath, an feinem Eifche und in feinem gangen bauslichen Leben geigte. Daß ein fo un-ermablich thatiger Mann, ber immer nur an nügliche Sachen und Beschäfte bentt und barin lebt und webt, an Pus und Pract feinen Boblgefallen finden tann, wird man naturlich finden. Die bequemfte und einfachte Rieidung, an der nicht viel ju verderben ift, muß ei-nem Manne, der feine Mablen, Jabriten, Stalle ze. von frat bis Abends durchfucht und nach dem Rechte fieht und beffen Grundfag ift, nichts ohne Noth zu verder-

<sup>9</sup> Die baju gepflangten Johannis und Stachelbeerftraucher barften über 1 Million betragen.

ben, ober an feinem Berthe gu verringern, am liebften fein. Gelten marb baber R. von Gremben für mehr als einen Bermalter ober Officianten augefebn und es find Daraus oft febr fpagbafte und laderliche Difver-Randniffe entftangen, an beren Unterhaltung und Bermehrung er felbit ein Boblgefallen ju finden foien. Die Bimmer feiner anfehnliden Bobnung maren foon, aber man fand darin nichtlichen Wohning waren joon, aber man fand darin nichts von Bergoldung, von parfettirten Fußboden u. dgl.; Aues war nur auf Bequemlichteit eingerichtet; die Meubeln waren anständig, aber frins von Mahagonibols, wenn nicht etwa der Jufall ein Stuck darunter gebracht batte. An seinen Tisch ward ipder Fremde freundlich ansgenommen, fand eine gute Bewirthung, aber die hausliche alltigliche Ordnung wurde um des Fremden willen nicht unterbrochen, er mußte fich mit bem begnugen, was bie Samilie fpeifte. Sanereien fanden nie ober boch felten, nur bei gang außerordentlicher Belegenbeit ftatt. Man batte feine Beit Dagu. Groftentbells erfchienen (wie fich far einen tanbwirth gebort) nur eigne Brodutte bes Dausberrn auf ber Tarel — toftliches Fleifch, jahmes und wildes, gifche aus eignem Gemoffer, toftliche Gemufe und Fracte, eignes Badwert, felbfigebrauter Porter und Ale von be-fer Befcaffenbeit, Del, Effig, Genf von eignem Grunde ober eigner gabrit. Bei ber Tafel fehlte auch nie ber eigne Dbfwein. Ein einziger Diener, eine Roofin und ein hausmadchen verfahen bas gange haus und bie eigne Obftwein. ein sammaupen veriaben vas gange Daus und bie fremben, beren nicht selten viele vorhanden waren, die mehrere Rachte im Hause verweilten, mit Diensten und so febr waren die Leute durch das Beispiel der unermübet thätigen Herrichaft an Fleiß und Ordnung gewöhnt, das Riemand, besten Ansprücke nicht unbillig waren, die ihm wirtigen Dienst und Bequemlichfeiten vermiste. Co einfach und anfpruchelos wie ber Sausberr, erfchien auch bie Sausfrau. R. lebte bis in fein 48. Jahr ebe. ios und marbe vielleicht in diefem Bufande verbarrt fein, menn ibn nicht ber Bufall in die Engelbartide Samilie in Kaffel geführt und er bafelbit die Bekanntichaft feiner nachberigen Gattin auf eine solche Art gemacht batte, bat er besondere Gelegenheit sand, ihre Einfachbeit, ihre Liebe jur Pflicht, ihre hauslichen Geschickliche Leiten und Tugenden, so wie eine freundliche, uneigennstige Theilnahme an seiner Person kennen zu lernen. Durch ihre Liebenswurdigkeit wurde der lange genahrte Bunfd, ein Befen mit fic perbunben ju feben, mel-

des fein Soldfal aufrichtig mit ibm thellte und anf Deffen uneigennähige Elebe und Freundidaft er mit vol-lem Bertrauen und Ergebenheit rechnen tonnte, febr le-benbig. Ungeachtet Der großen Berfciebenheit bes Alters murde ber Chebund gefchloffen, melder fein Le. bensglud fo febr erbobte. Gie gebar bem gladlichen bensglud fo febr erbobte. Gie gebar bem gludlichen Batten 6 Rinber. — Bie ihrem Gatten blieben auch ibr Drunt und Rleiberpract fremd. Rur Darin feste fie ibren Berth, eine thatige, wirthicaftlice Daubfrau, eine gute Mutter und treue Gattin ju fein. Man fand fie einzig mit bem Regiment bes Innern ihres Daufes und einzig mit bem Regiment bes Innern ihres Saufes und ber Erziebung ihrer Kinder beschäftigt, nicht in Gefellsschaften, sondern in ibrem Sause; da führte fie ein frenges und fich gleichbleibendes Regiment und erward fich eben so durch ein wardiges und liebensmurdiges Betragen, wie durch ihre feine Bildung Achtung und Liebe.— Man kann sich leicht benken, daß eine große Ordnung Baju gehört ein so vielfach ausammengeseites Geschäft ohne Berwirrung zu fabren. Eine allgemeine Uebersicht Davon tann und muß foon intereffant fein. Jeber Bewerbszweig wurde getrennt, ftand fur fic, ward fur fic bermaltet und berechnet und batte seinen eignen Ebef, ber far Alles, was darin geschab, verantwortlich war. Reiner fonnte von dem andern etwas ohne Bezahlung ober Anweisung erhalten. Geleh die Dauswirthschaft bildete ein Befen far fic und befam weder Butter noch Mild, noch fonft etwas obne Bezahlung aus ber Deto-Dierdurd marb ein 3weig ber Controleur bes Die Detonomie vermaltete ein Abministrator, lieferte ein bestimmtes Pachtquantum ab und theilte ben Weberfous mit Dem Principal nach einem bestimmten Berbditnis. Brauerei, Brennerel, Steingutfabrit murben von einem befondern Ebef geleitet und Rechnung baraber geführt. Aus Sheft ftatteten am Ende Der Bode Bericht an bas Centralbureau ab, mo eine allgemeine Buchaltung eingerichtet war, in Der fic bas Rechnungs-wefen über alle Gewerbszweige vereinigte. Aus Demfelben ließ fich jedes Jahr erfeben, mas jeber Bemerbszweig gewonnen oder verloren und jeden Lag, wie es mit ibm fand, was für Produfte vorratbig, wie viel abgefest waren u. f. w. Bon Beit ju Beit versammelte N. die Dirigenten auf bem Central-Bureau, um gemeinschaftliche Beratbung mit ihnen ju balten. Bon bem Central-Bureau wurde auch ein eignes Papiergeld ausgegeben, welches jum innern Bertebr ber verschiedenen Theile

Der einzelnen Gemerbe biente und es erhielten fic bevon befiendig aber 20,000 Ehlr. im Umlauf. Diefes Papiergelb (Rathufins iche Banknoten) ward felbit in ber Rachberfdaft gern angenommen (fogar mit Agio), ba es feine Realifation in jebem R. & fden Compteir fanb. es seine Realisation in jedem A.S'schen Comptoir fand. Si ift maturlich, daß R. bei seinen Unternehmungen Gewinn beabsichtigte, wie jeder gute Wirth. Das aber ber Bewinn und das Reichwerden nicht seine einzige und damptabsicht blieb, erbellt aus seiner Jandlungsweise dentlich. Er liebte das Nachforschen und Untersuchen und seine größte Freude bestand darin, Entdedungen mb Ersindungen zu machen, wie in dem Gelingen seiner Unternehmungen. Daber war feine Thatigkeit seres Deber war feine Thatigkeit seres mauf gerichtet, etwas Reues in erfinden, ober bas Erfindene ober Entbedte mehr ju vervolltommnen. fir bie Befriedigung feiner Bis- und ternbegierde fchente er die bedeutenoften Opfer nicht. Insbesondere jogen ibn Chemie und Mechanif an. Ein Chemiter, ben er Berfude nad feinen Been und Ungaben anguftellen und es gereute ibn nicht, Taufende baju bergugeben, wovon die Resultate bios fur die Biffenschaft maren, sone Das Beringfte einzubringen. Benn er nur miffenfoaftliche Refultate erhielt, fo fant er fich fur ben Muf-mand volltommen entichabigt. Diele neue Mafchinen batte er in feinen Gemerbezweigen verfucht und eingefibrt, die wenig voer feinen Gewinn brachten, auch mobl um bes Schabens willen, ben fie verursachten, wieder anfgegeben werden mußten. Etwas Rubliches ju fiften, war bei allen feinen Unternehmungen eine Dauptwiebfeber. Es leibet feinen 3meifel, bag R. feine Ra-pitale viel wortheilhafter murbe haben anlegen tonnen, wenn es ibm blos barum ju thun gemefen mare, fein Opefulationen auf Staats. Cigenthum ju vermehren. anleiben, Rententaufe zc. batten Diefes gewiß viel bef fer bewirft und er hatte Einsicht und Alugbeit genug, mm bergleichen Geschäfte mit Umficht und Bortbeil ju unternehmen. Allein sein induftribser Geift mare babei nicht unterhalten worben und es efelte ibn ein fo trodnes Befcaft, bas nur burd Geminn Bergnugen geben fann, fo febr an, bag er nie ein Rapital barin aulegte. Er wollte Birtung feiner Juduftrie und feiner Unterfudungen in der Menfchenwelt um fich feben; er wollte erfinden und icaffen und ein Deminn, ber auf folde Art entftand, machte ibm bas bochke Bergnugen. Dies

fen 3med bat er burd feine Unternehmungen im boben Grade erreicht. Und welche gang andere Wirfungen får ben Staat und das Bolt bat die Induftrie folder Art, als die Spetulation auf Renten und Aurse! Als R. bas Riofter Althalbensleben faufte, fand er etma 200 Ginmobner barauf, melde großtentheils gerlumpt und arage maren , in elenden hatten mobnten und, von ben Bobltbaten bes Alofters unterfluft , ihr Leben im armlichen Magigange jubrachten. Jest wohnen allein in Alibaldensleben aber 1300 Menichen, sammtlich wohlsenahrt, reinlich und nett gekleidet, in hauslicher Buftebenheit; Alles Wirkungen ber N.Sichen Anlagen. Man wird fich einen Begriff von ben Wirkungen ber R.bichen Induftie maden tonnen, wenn man erfahrt, baf allein in Althalbensleben auf 50,000 Ebir. Arbeits-Tohn an die in den Fabriten bafelbft beschäftigten ge-meinen Arbeiter ausgezahlt werden, worunter alfo die Dirigenten und Runfter nicht mit begriffen find. Alt-haldensleben bat dadurch das Ansehn einer kleinen Stade befommen und da die Miethen theuer geworben, fo Sauen fic viele von ben fparfamern und induftribfern Arbeitern Saufer, worin fie mehrere Mietheleute aufnehmen und baburch gute Binfen von ihrem Bautaph nale gieben. R. unterftagte biefe Induftrie und erleich. welt hatte, als er jum Andau eines neuen Hauset be-burfte, so lieferte er ibm alle benotigten Baumateria-lien auf Borfcus ub den derbluigften Preisen. Diefer Borfduß mard, wenn bas Gebaube vollendet mar, bre pothetarifc auf baffelbe eingetragen und mit 4 Procent Dabei hatte ber Gigenthumer Die Erlaubnig, Derginfet. Das Rapital in ben fleinften Gummen jurud ju jablen und die Binfen murden bei der Rudjablung um fo viel, als Diefe betrug, von bem Tage ber Ractjahlung an, perminbert. Go tamen Die Leute auf eine leichte Art au Saufern und es mar ihnen jugleich eine Spartaffe erbifnet, in melde fie ihr Erabrigtes abgeben und ba-burd ibre Sould vermindern founten. Daburd bar fic der Gleiß und die Sparfamfeit auf eine wunderbare Art unter ben Sabrifarbeitern vermehrt. Auch auf eine befondere Spartaffe jur Unterftagung invalider und ver-ungladter Arbeiter richtete R. fein Augenmert. Durch alles Diefes tann R. als der Ochopfer Des Boblbefindens und des Bleifes mehrerer 100 gamilien angeseben

ber einzelnen Bewerbe Diente und es erhielten fic bavon beftanbig aber 20,000 Eblr. im Umlauf. Diefes Bapiergelb (Ratbufius foe Banknoten) marb felbft in ber Radbarfdalt gern angenommen (fogar mit Agio), ba te feine Realisation in jedem R. biden Comptoir fand. Es ift naturlich, baf R. bet feinen Unternehmungen Ge-winn beabsichtigte, wie jeder gute Birth. Das aber ber Bewinn und bas Reichwerben nicht feine einzige und Dauptabficht blieb, erbellt aus feiner Danblungsmeife Deutlid. Er liebte bas Dachforiden und Unterfuden beutlich. Er liebte bab Rachtorigen und unterjugen und feine großte Freude bestand barin, Entbedungen und Ersindungen ju machen, wie in dem Gelingen feiner Unternehmungen. Daber war seine Shatigkeit sets berauf gerichtet, etwas Neues ju ersinden, oder das Erstundene oder Entbeckte mehr ju vervollkommnen. Für die Befriedigung seiner Wis- und Lernbegierde scheute er Die bedeutenoften Opfer nicht. Insbefondere jogen ibn Chemie und Mechanif an. Gin Chemifer, ben er als feinen Gehulfen bei fich batte, mar ftets beschäftigt, Berfuche nach feinen Ibeen und Ungaben anguftellen und es gereute ibn nicht, Taufenbe bagu bergugeben, movon bie Resultate blos fur die Biffenschaft maren, ohne bas Geringfte einzubringen. Wenn er nur miffenfoaftliche Refultate erbieft, fo fant er fic fur ben Muf-mand volltommen entichabigt. Diele neue Mafchinen batte er in feinen Bemerbezweigen verfuct und eingefabrt, bie wenig ober feinen Beminn brachten, auch mobl fahrt, die wenig ober keinen Gewinn brachen, auch mohl um bes Schadens willen, den sie verursachten, wieder aufgegeben werden mußten. Etwas Rügliches zu fiften, war bei allen seinen Unternehmungen eine Hauptriebseder. Es leidet keinen Zweifel, daß R. feine Rapitale viel vortbeilhafter wurde haben anlegen konnen,
wenn es ihm blos darum zu thun gewesen ware, sein Eigenthum zu vermehren. Spekulationen auf Staatsanleiben, Rentenkaufe ze. batten dieses gewiß viel besi
fer bewirft und er hatte Einsicht und Klugdeit genug,
um bergleichen Geschäfte mit Umsicht und Kartheil zu um bergleichen Gefcafte mit Umficht und Bortheil gu unternehmen. Muein fein induftribfer Geift mare babei nicht unterhalten morben und es efelte ibn ein fo trod. nes Befchaft, bas nur durch Geminn Bergnugen geben fann, fo febr an, bag er nie ein Kapital barin aulegte. Er wollte Birkung feiner Induftrie und feiner Untersu-dungen in ber Menidenwelt um fich feben; er wollte erfinden und ichaffen und ein Gewinn, ber auf folde Urt entftanb, machte ibm bas bochfte Bergnugen. Die-

mals in dem Sammlen von Borterbudern. In Ir-tupf machte er fich besonders mit der Mandicusprache bekannt. Durch den Grafen Johann Potocki der Pe-tersburger Akademie empfoblen, ward er beauftragt, in der Umgegend des Raukasus feine Forschungen über die ber Umgegend bes Rautasus seine gorloungen über die afiatischen Stammvölfer fortzusegen. Er erkannte dort die Abkömmlinge der Hunnen, Avaren und Alanen. Mit wichtigen Handschriften, die er fleißig gesammelt, kebrte er (1809) nach Petersburg zuruck und ließ im nachsten Jahre den ersten Band seines reichbaltigen Archive für die asiatische Literatur drucken, Zugleich entwarf er den Katalog der chinesischen und Mandschubscher und Handschriften, wozu die chinesischen Charaktere in Berlin geschnitten werden mußten. Nachdem er 1812 seine Entlassung genommen, reifte er zwei Jahre societe feine Entlaffung genommen, reifte er zwei Jahre fpater nach Italien und von ba nach Franfreich. Paris marb endlich fein bleibender Aufenthalt. Unterftunt burch Friedrich Bilbelm III., ber ibn 1816 jum Profesfor ber affatifden Spraden ernannte, gab er mehrere philologische Berfe beraus, welche ibm großen Beifall und manche Auszeichnungen erwarben, unter andern die Ernennung zum Mitgliede ber affatifden Gesellschaft zu London. Intereffant mare es, wenn sich in seinem reiche haltigen literarischen Nachlasse noch ein Abbruck einiger baltigen literarischen Radlasse noch ein Abdruck einiger Proklamationen sande, die Alaproth auf Ersuchen eines Hern v. A. an das persische Bolk gerichtet hatte, Ergriffen von der wunderlichen Idee, Konig von Persiten zu werden und seine schone junge Frau, mit der er sich damals eben vermädlte, auf einen Thron zu erdes ben, datte Hr. v. A. sich an Rlaproth gewandt, ibm seine Plane anvertraut und letzterer hatte sich willig sinden lassen zur Absassung der oben erwähnten Proklamationen, die auf Holzplatten geschnitten, in mehreren tausend Eremplaren auf Seidenpapier gedruckt wurden. Diese Broksanzionen wollte nun Herr p. R. von ein Diefe Proflamationen wollte nun berr v. R. von einem Luftballon, mit bem er in ber Ridbe ber Dauptftabt emporzusteigen willens war, berabfallen laffen und bann unter bas Bolk treten, gleichsam wie ein neuer Prophet, vom Himmel berab. In einem Meisewagen, ber in einem gebeimen Boden Proklamationen und Luftballon enthielt, fuhr Dr. v. R., begleitet von seiner Frau, nach Persien und gesangte bis in die Nahe der Hauptstadt, wo er jedoch von Känbern überfallen und geplandert worden sein soll, in deren Handelben auch jene Proflamationen sielen. — Bu Klaprotthe Schriften gehören flamationen fielen. - Bu Rlaproths Goriften geboren

noch folgende: Ueber bie vor Rurgem entbedten Banoch folgende: Uever Die vor Murjem entwenten Outbrionischen Inschriften von D. Joseph Sager; aus dem Englischen übersetz und mit Anmerkungen begleitet. R. Apira. Weimar 1802. — \*Schreiben an Orn. Sivologias Berolivensis. Ebb. 1810. — Inschrift des In. Bertlin 1811. — \*Leichenftein auf d. Grabe der hinefischen Belebriamteit bes Drn. Joseph Sager, Doctore auf ber boben Soule ju Pavia. St. Petersburg 1811. — Specimen Churacterum Sinicorum jussu Alexandri I. ligno excisorum. 1bid. 1811. — Reife in ben Raufafus und Georgien, unternommen in ben Jahren 1807 u. 1808, auf Beranlaffung b. faiferl. Atademie ber Biffenfcafe ten au Gt. Betereburg, enth. eine vollftanbige Beforebbung ber faufal. Lanber u. ihrer Bemobner. Salle n. Berlin 1812 — 1814. 2 Bbe. — Ueberfesung u. Er-flarung ber alteften dinef. Inschrift bes Raifers Da. Rit vielen dinefischen Charafteren. Dalle 1811. — Ruflands Bergroßerung unter Alexander I., durch ben aeuerlich mit Preußen abgeschloffenen Friedenstraftat. Dit einer fleinen (Die Brengen ber ruffic tautafichen Provingen bezeichnenben) Charte. (Auch unter bem Ti-Befdreibung ber ruffifden Provingen gwifden bem cabifden u. bem fcwarzen Meere.) — D. J. A. Galbenftuct Reifen nad Georgien und Imerethi, aus febuen Papieren ganglich umgearbeitet u. verbeffert beraubgegeben und mit erklarenden Anmerkungen begleiret. Mit einer Charte. Cho. 1815. — Supplement au Dictionaire da Père Bas. de Glemona. 1. Livr. Paris 181. — Mémoire de J. Ouosk Herdjan, prêtre arménien de Wagarchapas; pour servir à l'histoire des évenements, qui ont en lieu en Arménie et en Géorgie à la fin du 18me siecle et en commencement du 19me; suiviés de 28 anciennes inscriptions; traduit de l'Arménien à l'aide de Mr. Aroution Astwastsatour. Ibid. 1818. — Abbande lung über Die Sprace u. Schrift ber Uiguren, einem Borterverzeichniffe u. anbern uigurifden Schrift-proben , aus b. faiferl. Ueberfegungshofe ju Befing. Ebb. 1820. — Notice sur l'Archipel de J. Potocki , alué dans la partie septentrionale de la Merjaune. Ibid. 1821. Avec une Carte. — Journal asiatique, ou recueil de me-moires, d'extracts et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux sciences, à la literature et aux langues des peuples orientaux; redigé par M. M. Chezy, C. de Montbret, Degerando, Fauriel, Grongeret de la Grage, Hase, Klaproth, Saint Martin, Sylvestre de Sacy et au-

bes Jahrs 1814 feinen alteften Sohn, Carl August B., einen boffnungevollen jungen Artt in Leipzig, verlor, welcher mabrend ber nervenfieber Epidemie fein Leben ber Berufetreue jum Opfer brachte. Rur allmablig beilte die mobithatige band ber Beit biefe Bunden unb es murbe bieb noch meit meniger ber Sall gemefen fein, datte er nicht bas Glad gehabt, in Lobfidbt, fast durch ben Zeitraum seines bafigen Wirfens, an dem Soullebrer Johann Traugott Liebe ) († 1831) einen treuen Freund und wadern Amtsgehülfen zu besten. Auf biese Art vermochte er denn auch die nach und nach fich einfindenden Beschweren des Alters leichter zu ertragen und fab fich in feiner lebendigen Birtfamteit für Rirde und Soule, welche ibm fets Bebarfniß mar, nur menig behindert. Unter allgemeiner, berglicher Theilnahme feiner Borgefesten, Freunde und Gemeindealie-ber feierte er am 17. Juli 1831 fein funfgigidbriges Umtsjubildum und Die vielfachen Beweife von Liebe und Ergebenheit, melde er bei biefem Unlaffe empfing, waren gang geeignet, feinen Lebensabend ihm gu erbeit tern. Gar bie ihm naber Stebenben aber erhielt biefes Beft um fo bibere Bedeutung, je beftimmter fie fablten, bie aufrichtige Theilnabme, welche fic ba ibm fund gab, enthalte Die befte Beftatigung für bas, in ber Umfdrift ber bamals von feinem Landesfürften ihm verliebenen golbenen Ehrenmedaille ausgesprodenen Anertenntnig: goldenen Eprenmedatue ausgesproweren Anerrenntig:
Virtuti et ingenio." Rubig erwartete nun der made Bilger den Abichied von des Lebens Müben und Sorgen und schlummerte, and auf dem Krankenlager noch ein Muster stiller Ergebung, am oben genannten Tage sanft in jene bestere Belt binaber. Außer seiner dritten Gattin, Caroline Friederike, geb. Achn aus Eisenach, Gattin, Caroline Friederite, geb. Rabn aus Eifenach, mit welcher er fich im Jahr 1800 verbunden batte, abersebten ibn funf feiner Ainder, fammtlich aus feiner zweisten Sche; drei Tochter und zwei Sohne: von welchen letteren der altere, Ernst Gustav, als Lebrer am Langburdichen Erziehungsinstitute zu Oresden angestellt ift, wöhrend der jungere, Emil Ferdinand, als Doctor der Philosophie und der Rechte an der Universität zu Leipgig in biefen Sachern febr befuchte Borlefungen balt und fic auch als Schriftfteller auszeichnet. – 3. **v**. e. –

<sup>\*)</sup> S. R. Retr. 9. 3abrg. S. 1226.

lebren und mirten ju tonnen. Es maren auch bereits alle Unftalten getroffen, als unerwartet Die Radrict bes Musbruche ber großen Revolution in Berlin eintraf. Co blieb ibm nichts weiter fibrig, als nad hamburg jurud ju febren, ba er in Berlin auf eine fefte Anftellung nicht hoffen burfte. Bon jest an bietet fein Teben wenig ober nichts von bedeutenden Ereigniffen bar. Schon in Berlin batte er fich, als er feine Soule erichtete, mit Unna Marie Ponge, Tochter eines bortigen Gargers, in feinem 39. Lebensjabre verheirathet. Geinen eigentlichen Wohnfit folug er in Altona auf und erhielt eine Beit lang fic und feine gamilie theils burd Brivatunterricht, bejonders aber burch ben Drud feines regeffes und anderer Gelegenheitsfdriften. Bebeutrade Berte bat er nicht unternommen, obwohl vieles engefangen. Much Ueberfegungen englifder und befonbers frangofifder Schriften befcaftigten ibn. Eine Dadb. benfoule, Die er in Altong in Befellicaft mit einer frangbfin Caftel errichtete, lofte fic megen mander Unredlichfeiten und Uebervortheilungen ber verfcmigten Grangofin nad furgem Befteben auf. Sauptfachlich leitete er ben Unterricht einiger ibm anvertrauten Anaben aus hamburg. Rach bem Cobe feines Stiefvaters und feiner Mutter jog er im 3. 1805 ober 1806 abermale nach hamburg und ward bafelbft Borficher einer, von einer bortigen Freimaurerloge (Die ibn jum Meifter vom Stubt ernannt batte) errichteten jabifden Armenfdule mit bem nicht unbedeutenben Behalte von 1000 Darf. Diefem Inftitute fdeint er fic mit vielem Gifer und großer Borliebe gemibmet ju baben, wie er es benn auch nie verfaumte, in feinen freimaurerifden Reben bas Inte-refie an baffelbe ftets recht lebendig ju erhalten. Aber Das Arjegsunglad, weldes nun and biefe Gegenben beimfudte, untergrub auch biefe Auftalt; fie blieb gwar befteben, aber nur unter einem febr fomach befolbeten Unterfebrer. Beffer erging es ibm mit dem letten In finte ber Art, einer Mabdenfoule, welche er nach bem Ariege und biesmal auf feine eigne Sand, in Samburg anlegte. Sie bestand langer als alle vorigen. Aber ibren guten fortgang batte fie unverfennbar nicht wenig ben beiben ermachienen Tochtern 28.4, Die babei als Lebrerinnen fungirten, ju banfen. Denn B.5 gar ju freifinnige und beterobore Methobe im Religionbunterricht batte viele Eltern abgeschredt, ibm ihre Rinber anjuvertrauen, wenn ble Tochter nicht möglicht bem Uebel

ma 2 Jahre lang an berfelben Universitat als Brivatbo. cent Borlefungen, woruber, ift ungewiß. Ueberhaupt ergab er fich von nun an vorjugemeife bem philosophis fcen, wie auch bem grammatifchen Studium alter und neuer, insbesondere ber vaterlandifchen Sprace; wie-wohl er habet feine andern Studien niemals aus ben Augen verlor, wie feine binterlaffenen ungemein reichhale tigen Collettaneenbucher jeigen, welche Rottien fat ans allen Sachern ber Biffenfcaften enthalten. Gelbft wit duen gamern ver Alinenschaften entpairen. Seine wie Der Theologie beschäftigte er sich noch bis in seine späteken Jabre baufig, welches Studium jedoch, wie die Bolge lehren wird, mit der Zeit eine solche leidenschafte. Iiche Richtung gewann, die seine Unfahigkeit, praftisch darin zu wirken, deutlich bekundet. 1782 kehrte B. nach seiner Baterstadt zurud, wo er sich durch Unterköhung seiner Stiefvaters, durch Privatunterricht und Burch Schiften, die sich unter andern auch des Beisten. Burch Striedisch des Ameiten zu erfernen betten, erhielt der Briedrichs bes 3meiten ju erfreuen batten, erhielt. Buweilen abernahm er fogar, sei es aus Gefäligteit gegen Freunde, sei es aus Gefäligteit gegen Freunde, sei es aus Gefäligteit gegen Freunde, seine theologischen Meistenungen zu äußern, Predigten in oder um Damburg. Nach Friedrich II. Tode, zu Ansang des 3. 1788 begab sich W. literärischer Zwecke willen nach Berlin. Dieser erfte Aufenthalt in der Haupthadt Preußens sollte für ihn solgenreicher werden, als er wohl selbst abnte. Es erschen nämlich daselost dahl nach seiner Ankunst am 9. Juli 1788 auf Betrieb des damaligen Eroftanzeiter und Juliziministera n. Carmer ein Religionseitet dellem und Juftigminifters v. Carmer ein Religionsedict, Deffen sin Juniminiters v. Larmer ein Religionsvolt, Deffen Sinn und Beift theils seinen theologischen Ansichten Siberbaupt, theils ber durch Friedrich II. in Preußen eingeführten Gewissensfreiheit, seiner Meinung nach direct zu widersprechen schlen. Er fühlte sich daher als Phistosoph wie als Mensch berufen, zum Besten seiner preusklichen Rachbarn öffentlich und nachdrücklicher, als zu gleicher Zeit von andern in Beziehung auf obiges Edste geschah, die Sache der Glaubens. und Gewissenskreibeit arestellen. Reisser und Gewisserscher nerestellen gegen Die Pfaffen, Priefter und Geifterfeber, proteftan-tifce Jefulten, wie er Die Berfaffer Des Stilts nannte, au verfechten. Seine bierauf gerichtete, jest wegen ber ipater erfolgten Confiscation febr feltene Schrift, fabre ben Titel: Bemerkungen aber bas pr. Rel. Eb. vom D. Juli nebft einem Anbang aber die Preffreiheit. Berlin (eigentl. Leipzig) 1738. Es ift bier nicht ber Ort zu um tersuchen, ob und in wiefern 2B. in Diefer Sorift Die Grengen einer rubigen nur auf bas Badlide gerichte-

von einer forgfaltigen Umficht und Grandlichteit, Die er auch in feiner Bearbeitung von Murrap's Berte "Jum europ. Sprachenbau" (2 Bbe., Leipzig 1825) berbaitet bat. Sein "Lebrbuch ber ital. Sprache" (Leipz. 1819) fand verdiente Unerfennung. Borgugliche Core ibm auch die trog vielen Berleidungen bebarrlich bei forgte Ausgabe feines weit verbreiteten "Parusso ita-liano" (Leipzig 1826), mit Ginleitungen, Commentaren und einer Debication in italienifchen Terzinen an So the, Der ibm bafur jum Gefdent einen filbernen Bedet infendete und perfonlich befannt murde. In bem "Parmaso continuato" gehort ibm nur die Ausgabe bes bis. ber fast verloren gegangenen "Orlando inamorato" bes Boiardo mit Einleitung, giunta critica und Gloffar. Diefe Arbeit gibt eigentlich bas Mart ber bieberigen Bearbeitungen jener brei erften flafufden Dichter ber Italiener und grundliche fritische Beurtheilungen, die bis babin ben Italienern boch fremb, auch wohl nicht burdaus genehm maren. Er gab 1832 Giordano Bru-no's außerft felten gewordene italienifde Schriften mit italienifch gefdriebener Einleitung beraus (2 Bbe., Leip-jig). Ueberhaupt geborte B. ju ben grundlichften Rene nern ber neuern Sprachen, befonders ber italienischen, englischen und frangofischen und die Fertigkeit feines umfaffenden Sprachtalents bat fich unter andern in ben genannten Terzinen an Goibe und in der Ueberfegung Der "Someigerfamilie" ins Italienifche glangend bemerte Bagner batte nicht immer fo einfieb. bar gemacht. lerifd jurudgezogen gelebt, als in ben letten 20 3ab-ren, wo er, mit feltener Unterbrechung fleiner Reifen, Leipzig faum verließ und in feiner ftillen Wohnung im Dut, por bem Beteretbor, burch die emfigfte literarifde Beidaftigteit ein refignirtes Leben befdmichtigte. In fraberer Beit mar er in ber Befellichaft eine foone und gludmachenbe Erfcheinung gewefen und hatte in man-den anziehenden Berhaltniffen Die Capigfeit bes Le-bens genoffen. Gein ebles, grichifd gebilbetes Befict verrieth noch in ben legten Jahren, wo Rrantheit und Resignation es verfummert batten, Die Spuren ebe-maliger Schönheit. Ein begunftigteres Calent für Auf-faffung und Aneignung ber verichiedenartigken Weltgegenftande murbe ichwerlich jemals geboren, aber aud ichwerlich fo menig nugbar gemacht und concentrirt, all in aboloh Bagner. Er griff aufnehmensluftig nach ab len Gingelnheiten binaus, ba ibn Bedes intereffirte und

wa 2 Jahre lang an derfelben Universitat als Privatbo-cent Borlefungen, woruber, ift ungewiß. Ueberhaupt ergab er fich von nun an vorjugemeife bem philosophifoen, wie auch bem grammatifden Studium alter und neuer, inebefondere ber vaterlandifden Grace; wiemobl er babei feine andern Studien niemals aus ben Augen verlor, wie feine binterlaffenen ungemein reichhale tigen Collettaneenbucher zeigen, welche Rotizen faft ans allen Sachern ber Biffenfcaften enthalten. Gelbit mit Der Theologie beschaftigte er fic noch bis in feine fpate-fen Jahre baufig, meldes Studium jeboch, wie bie Bolge lebren wirb, mit ber Beit eine folde leibenschafte liche Richtung gewann, Die feine Unfahigfelt, praftifd barin ju wirten, beutlich befundet. 1782 fehrte 2B. nach feiner Baterftabt jurud, mo er fic burd Unterfahung feiner Stiefvaters, burd Privatunterricht und burd Schriften, Die fich unter andern auch bes Belfaus Briedriche bes 3meiten ju erfreuen batten, erbielt. 3uweilen übernahm er fogar, sei es aus Befälligkeit gegen Freunde, sei es aus Berlangen, seine theologischen Meinangen zu dußern, Predigten in ober um hamburg. Nach Friedrich II. Lobe, zu Anfang des J. 1788 begab fich B. literärischer Zwecke willen nach Berlin. Dieser erfte Aufenthalt in der hauptstadt Preußens sollte für ihn faleenesicher merben ibn folgenreider werben, als er mobl felbft abnte. Ce erfdien namlich bafelbft balb nach feiner Antunft am 9. Juli 1788 auf Betrieb bes bamaligen Groffanglere und Juftigminifters v. Carmer ein Religionsedict, Deffen Sinn und Beift theilb feinen theologifchen Anfichen aberhaupt, theils ber burch Friedrich II. in Preugen eingeführten Gewiffensfreiheit, feiner Meinung nach birect au wiberfprechen fchen. Er fublte fich baber als Phie lofoph wie als Menich berufen, jum Beften feiner preupleicher Reit von andern in Beziedung auf obiges Edikt geschat, die Sache der Glaubens, und Gewissensfreiheit gegen die Pfaffen, Prieker und Geikerseher, protestantische Jesuiten, wie er die Berfasser des Edikts nannte, zu versechten. Seine bierauf gerichtete, jest wegen der spatter erfolgten Genfiscation sehr seltene Schrift, führt ben Ates! Bemeenkungen aber bed per Rel. Be wen man de ben Eitel: Bemerkungen aber bas pr. Rel. Eb. bom D. Juli nebft einem Anbang über Die Preffreiheit. Berlin feigentl. Leipzig) 1788. Es ift bier nicht ber Ort ju umterfucen, ob und in wiefern 2B. in Diefer Sorift Die Grengen einer rubigen nur auf bas Saclice gerichte-

fanterie Regiment angestellt, welches bis jum Grubfahr ist in Bamberg garnifonirte. Beif burch ben Frieden isis jede Ausficht auf Reieg, mithin auch auf militarifde Beforberung verschwunden war, hatte Wilhelm gewallche, seine abgebrochenen Studien wieder fortsegen ju fonnen und zwar, bei Mangel an Prwatvermogen, mit Beibedaltung seiner Dificiers Gage für die ziete, we er noch auf ber Univerfitat sich bifande; allein feiner Reine gener nicht entsprochen worden. Sp lebte em Bunfde mar nicht entiproden morben. er nun, abgerechnet bie jedesmalige Beit, mo er mit feiner Compagnie nach ber Tefte Aronach ober nach ford. dem Detafdirt wurde, größtentheils in bem fo iconen und angenehmen Bamberg, wo er im Rreife mardiger Semeraben und fo vieler gebilbeten und braven Einschner, bei dem Genuffe der berrlichen Gegend, wohl mit bie fconften Tage feines Lebens verlebte. — Auch ind bier fein thatiger, nach Bilbung frebenber Beift mier anbern auch reichliche Rabrung im bamaligen treffichen Museum und bem musterbaft eingerichteten Rungichen Rese-Institut. Dier entwickelte fich besonders seine
schriftstellerische Thatigfeit. Bereits batte er schon feliber eine Erzählung im Morgenblatt einruden laffen, als
er im Jahr 1825 eine Sammlung von Erzählungen, Sagen und Gedichten, unter dem Titel: "Kranze und
Barben." in Rufenberg) berausgab, welche mit großem
Beisall aufgenommen murde. Durch mehrere in diefem Berichen wie wohl allgemein ausgesprochene faprische Bemerkungen jog er sich die Ungunft, ja selbst
geindschaft mancher Versonen ju, welche sich von Zeit zu
Zeit, zumal in unverweidlichen Berhaltniffen, fühlbar
zu machen suchte; allein er wußte jeder Zeit solchen Neuberungen oder Angriffen mit Araft und Warde zu begegnen. — Nicht lange bernach überfiel ihn ein bestiger
Blutsturg: boch wurde er bald wieder bergegestellt und bet feiner feinesmegs phtbififden, vielmebr fraftvollen und gedrungenen Körperconstitution durfte man feine sollem Folgen für die Zukunft davon befürchten. Für ben Freiheitstampf ber Griechen zeigte er große Theilenahme und er hegte schon damals Berlangen, nach Griechensahme und er hegte schon damals Berlangen, nach Griechensahme und geben. Im Jahr 1830 wurde er abermals von einem abnlichen Ansall, wie der oben ermähnte, überfallen, allein auch jest erholte er sich wieder, je er geb nach in demfelben Jahr eine neue Sammlung von gab noch in bemfelben Sabr eine neue Gammlung von Ergablungen, Gagen u. f. m. unter bem Titel "Leben

nen tapfern Berfechter ber guten Cache, Des Liberalismus, ber Bewiffensfreiheit, wie fie unter Friedrich II. berrichte, ertannten. Gelbft Perfonen boben Ranges befanden fich unter ihnen und es ift nicht ju verwun-bern, bag B. von ber bobern Orts an ihn ergangenen Erlaubnif, vor ber gefeslichen Frift bas Gefangnif ju verlaffen, geftiffentlich feinen Gebrauch machte. Dit bat er biefe Beit eine ber gludlichten Berioben feines Lebenb genannt. Doch pflanzte fic von Diefer Beit au immer mehr bei ibm ber haf gegen bie beftebenbe preus. Tanbebregierung feft und befonders gegen ben Ronig felbft, ben er in einer nach feinem (bes Ronigs) Cobe felbft, den er in einer nach seinem (des Adnigs) Tobe berausgegebenen sehr beisenden und durchweg ironisch gehaltenen Leichenpredigt außerst hart mitnahm. Friedrichs II. Zeiten wurden immer mehr von ihm erhoben und als die einzige glückliche Periode des preust. Stactes ausgezeichnet. Ja sein ungemein karker Jang zur Opposition, der ihn bereits in wissenschaftlicher hinsche zum eutschiedenen Rationalismus geseitet hatte, naherte ihn auch in positischer hinsicht immer mehr dem volliegen Republikanismus; wie er denn auch zur Zeit der französischen Revolution entschieden die republikanische Parthei begünstigte. — Rach Ablauf seines Arrests blied BB. porsäusse noch in Berlin. Es batten ihn nämlich B. porlaufig noch in Berlin. Es batten ibn namlich wiele derjenigen, die fich mabrend des Arrefts feiner so lebbaft annahmen, gebeten, eine Soule zu errichten und ihm im Voraus ihre Ainder dazu versprocen. Bon so vielen Geiten aufgefordert, legte B. nun wirklich eine Schule an, die sich auch bald eines guten Fortgangs erfreute. Aber fein Oppositionsgeist sollte bald die Verwalligung ibre Kulfding merben. Est man nöffich um anlaffung ihrer Auflofung merben. Es mar namlid um Diefe Beit, auf Betrieb Des Minifteriums, ein Katedis. wus erschienen, der in allen preuß. Soulen eingeschrt werden sollte. W. ftraubte sich hartnackig und sein Ein eine singeschrt werben sollte. W. ftraubte sich hartnackig und sein Einfer in dieser Sache war so groß und seine Ueberzeugung, hinsichtlich der Nothwendigkeit einer freien durch keine Art von Autorität zu beschränkenden Denkungsart, des sonders in Glaubenssachen, dereits so sein geseslich feltze er lieber seine Soule aufgab, als eine geseslich feltze Glaubensnorm anzurehmen. Mit der arfeben Rellte Glaubenenorm angunehmen. Mit ber großien Begeisterung faste er nun einen andern Plan auf, namlich ben, in Gefellichaft eines feiner gleichgefinnten Breunde, bes Prof. Billaume, nach Paris zu geben, um Dafelbft ungehindert, nur feiner Ueberzeugung folgend,

lebrten Soulen und auf ber Univerfitat in Leimia. In folge ber von ibm gewählten jurififden Taufbahn marb volge ver von imm gewahten juriniscen Lauvann ward er beim Magistrate zu Telpzig als Actuarius angekelt und erwarb sich schon in diesem mehrsabig derwalteren Amte eine ausgezeichnete Verfassungs, und Verwaltungstenutnis in Bezug auf die Kabtischen Verhaltnisse baselbe, denen er später als Mitglied des Stadtraths selbs, denen er später als Mitglied des Stadtraths selbs, denen so treffiiche Weise vorkeben sollte. Bei der neuen Gestaltung des dasgen Gemeindewesens und des eben erwähnten Collegiums trat er, in Folge der kattgefundenen Wahlen, in das sebtere ein und übernahm die Direction der sogenannten 2. Section, welcher der Wermaltung der Phoblischen lief. die fammtlichen bie Bermaltung ber Boblfabrtepoligei, Die fammtlichen Innungs und Gemerbangelegenheiten, bas Soulmerien u. f. w. jugewiesen find. Darüber, bas M. in diesem ausgebreiteten Birfungsfreise, ju bem fich noch die Stellvertretung bes Burgermeisters, wenn dieser als Mirglied der 1. Kammer auf dem Landtage anwesend war, gesellte, Borzügliches geleistet babe, darüber berricht nicht blos unter benen, melde ibm naber fanben, fonbern unter dem gefammten, feine Berdienfte Dantbar ehrenden Publitum, nur eine Stimme. Unter ben vie. len Anstalten ber Stadt, benen er einen Theil feiner Birksamfelt widmete, empfindet auch die Thomasschule, beren Borfteber er war, feinen Berluft vorzüglich. 3br Bedeiben mar der Berewigte auf jede Beife, selbst mit eigenen Ausopferungen, ju fordern bemübt. M. zeichnete aber nicht allein feine ungemeine Geschäftstennt. nis, fondern überhaupt fein lebendiger Sinn fur alles Babre, Gure und Coone aus, ber fic auch in feinen, bei mehreren Belegenheiten von ibm verjagien Gebichten aussprach, sowie auch burch feine thatige Ebeile nabme an bem Fortgange bes Leipziger Theaters, ju bem er von Geiten bes Raths mit Deputirt mar. Der Berluft eines geliebten Rindes erschutterte feine obnebin fcmantende Gefundhelt noch mehr und fo ging er beim, betrauert von Freunden und Collegen und burch fein Birten mit unverlofdbaren Bagen in Leinzigs Minnalen gezeldnet.

m fenern gesucht batten. Ja B. ging fo weit barin, bas er feine Tochter fammtlich feinem Prediger aber-gab, fondern ben Konfirmandenunterricht berfelben felbft bernahm und fie burd einen Prediger, nachdem Diefer e eraminirt batte, einsegnen ließ. Uebrigens 204 fc B. bei junehmenben Jahren immer mehr von feiner bis fentiden Thatigfeit jurud, überließ die Bermaltung ber Soule feinen Tobrern und ergab fic gang feinen gelnen jungen auch wohl noch mie einspelnen jungen Leuten, die besonders an ibm bingen und benen er mit feinen mbisalaciteten benen er mit feinen philologifden Kennmiffen nuben fonnte. Greilich gab es beren in hamburg nicht gar wiefe. Den größten Theil feines Gintommens hatte er auf Bermehrung feiner Bibliothet gewandt, bie, nad einem alten Bergeichniffe ju foliegen, febr mertbook ge. wefen fein muß. Bis ju feinem 75. Jahre lebte er in Damburg. Im Jahr 1827 gab er ben Bitten einiger in Berlin verbeiratheten Cochter und fonftiger Bermanbten nach und jog abermals mit feiner Samilie nach bem von ibm wen nicht geliebten Berlin, um bort jurudgezogen, frei von allen außerlichen Befchaftigungen, in völliger Duge and im Rreife feiner gamilie ben Reft feines Lebens jugu-Bu Dem Ende mußte er juvor in Damburg ben großten und werthvollften Ebeil feiner Bibliothet, Die meiftens in Die Dortige Stadtbibliothet überging, Derfaufen. Er bebielt nur einige bunbert, Die er nicht entbebren wollte. B. ftarb ju Berlin am oben genann-ben Tage im noch nicht vollendeten 85, Lebenbjabre. Er erfreute fic eines gefunden ruftigen Rorpers noch in fetnen fpatften Jahren, mar fehr felten trant und auch fein Cob tom pibblic. Dabei mar fein Geift fortmabrend Mátig. Er Audirte, las, excerpirte, forieb, als feine Dand icon langft gitterte, unaufborlid, anderte immerfort an feinen theils gebructen, theils ungebructen Ur-beiten. Gleichmobl mar er, als er ftarb, ben wenigften ber in Berlin fich aufbaltenben Belehrten auch nur bem Naeen mach bekannt. Aber das ift nicht ju verwundern. Der Projeg, ber ibn berfibmt gemacht, war langft verschollen, feine Schriften meift antiquirt. In Der letten Beit batte er gar nichts mehr berausgegeben und unter feinem Radlag murbe fic mobl fcmerlich etwas finden, mas fich mit bem jebigen Standpuntte ber Biffenfchaft vertragen tonnte, fo j. B. eine beutide Sprachlebre, ober wielmehr eine Anleitung, richtig und rein beutich ju foreiben, eine Sittenfehre u. a. Undre Schriften find

wiederum viel ju bitter und perfonlid, 3. B. eine voluminble Streitfdrift gegen ben Breb. Barms, beren Drud, mobl gu feinem Beften unterblieb. In einen befondern miffenfcaftliden Bertebr mit andern Gelebrten war W. nie gekommen und seine betiger, reizbarer Gorafter, verbunden mit seinem unvertilgbaren Sange zur
Opposition, brachte dies mit sich und er mußte sich in
feinen spätern Jahren um so weniger ausgesordert fühlen, in wissenschaftliche Berührung mit Andern zu tretreten, je mehr sich der Standpunkt der Gelehrsamfelt
veränderte und der seinige, den er natürlich, weil er sich
immer in demselben Kreise dewegte, die an sein Ende
ichtelt, veraliete. Go farb W. fast ungekannt ober
sieben Gradt, in der er einst seinen Ramen so bereichen felben Grabt, in ber er einft feinen Ramen fo berübmt emacht, nachdem er feine legten Eage nur feiner Familie und feinen Privatftubien gewiomet batte. Geine Schriften find: \* Berfud in Gedichten. Bottingen 1774. - Unffindigung e. lang vermiften Werte ub. b. neuere Literatur, befonders in Deutichl., von hermann Erdwin Teurfon berausgegeben u. mit Borrebe u. Unmertungen begleitet v. D. 2B. Ebb. 1782. — \* Deutfche Unnalen. 1-66 Stud. Samburg 1784 \*). - Grundriß b. Git-tenlebre. Ebb. 1785. - Bebergigung verichiedener michtiger Gegenstande ob. etwas gegen D. Langeweile an Griertagen (e. 2Bodenfdrift, b. mit b. 9. Stud geenbigt murbe). Berlin 4789. - Revolutionsfatediemus. Cbb. 1793. - \* Das Revolutionstribunal, burd fic felbft ge-

<sup>&</sup>quot;I Wir gaben icon angebeutet, bas 28.'s Schriften sich bes Beifalls Friedrich's II. zu erfreuen batten. Wir theilen bei bieser Gelegenbeit einige von ben eigenhandigen Kabinetsschreiben bes Konigs an ihn mit.

Dochgelahrter, lieber besonderer. Seinen vorsährigen Gedanten iber dier die Betretatut ist ausgezigte Dauptinbalt sinder Meinen gangen Bestall und wer tann solchen einem Schriftseller Bersang welcher die wohre Liebe zum Baterlande naher zu versaaren, welcher die wohre Liebe zum Baterlande naher zu Detkumen und allgemeiner zu machen such – u. s. w. Briedrich.

Bu vous remerciant du 4 cahier de vos aunales, Je regrette, de niere das meine, de vous protéger contre les traite envenimés de l'intolerance, que je vondrois voir banni de tous les stats polices. Mais Hambourg est une ville Imperiale, ou je n'ai rien a ordanner, et où il sant esperer, que les sentiments tolerants, du Marsistrat, dont vous oprouvez les essets l'emporteront, sur les artifices bigots, qui, par leurs persécutions sont honte à la religion, qu'ils prosessent. Sur ce Je prie Dieu etc.

Potsdam ce 14 d'Août 81.

Potsdam ce 14 d'Août 81.

Plants Goriff, die weder dei Reusel sindet, noch im Rachas doppenden war.

Lieblingsbeschäftigung murbe, Die feinem Geifte gleich, fam neue Schwungfraft brachte. In Diefem Jahre (25. Juli 1796) empfing er auch ju Munfter von bem baftgen Weibbischofe, Freiberrn Casp. Marim. Drofte ju Bifdering \*), Die Diaconatemeibe. Schon vorber mar er vom Raifer Grang \*\*), vermoge bes faiferlichen Empfeblungbrechtes, ju einer Domberrnpfrande in hildes-beim ernannt und ihm der romifche Dispens wegen bes gleichzeitigen Besites ber andern Pfranden vom Pabit Pius VI. ertheilt worden. Auch das Kapitel bes Manferschen hochtittes erkannte seine Fahigkeiten und seine Dienste an. Drei Jahre spater gab es davon Beweis, indem es ihn durch die einstimmige Bahl jum Dechant (90. Juli 1799) an die Spipe seiner Berwaltung stellte. Der Aursuft Maxim. Franz bestätigte die Bahl mit Frende und übertrug ibm jugleich Die Bermaltung ber Ardidiaconate Dulmen und Bocolt. Bald nachber (6. Dec.) ertheilte ibm ber Weibbifchof bie Prieftermethe. Jest mar gerbinand August in feinem 35. Jahre und in ber Blutbe feiner Rraft. Gein großer und ftart gebanter Rorper, folant und murdevoll an Geftalt, burd bie rer norper, imiant und wurdevou an Geftalt, durch bie geregelte Lebenbordnung in seiner Entwicklung beginbigt und früher nie von Somerzen oder einer Krankbeit befallen, war jum Ertragen ungewöhnlicher Anderengungen tüchtig; in dem geraden, offenen Blicke ftrabite sein Muth, durch Milbe den Burdigen so anmuthig, als den Unwürdigen ein Schrecken. Biber batte er bei bem rubigen Bange ber Dinge in ber Stille gewirft und feine Bildung gepflegt und nun fand er bem Augenblide nabe, wo Anforberungen an ibn gefchaben, Die einen Rraftaufmand, wie nur bei Benigen porfindlich ift, nothwendig machten und geeignet maren, fei. nen Charafter in feinem gangen boben Abel gu bewah-ren. Das Schicfal bes Aurfürften, feines Bobltbarers, Der por Den Sturmen ber frangofifden Revolution fache ten mußte, theilte er mit Ochmergefühl; Denn er mar ber beutschen Verfassung treu anbanglich und feinem wohlwollenben Furften aufrichtig bantbar. Roch ichmieseiger ward feine Stellung, als Marim. Franz gestorben war und die Regierung des reichsschichten Gisthums Manster an das Kapitel und badurch in feine Sande

<sup>\*)</sup> S. R. Retr 4. Jahrg. S. 1112 und 1125.
\*\*) Deffen Biographie f. in biefem Jahrg. bes R. Retrologs
S. 227.

fel ber Opnastien bis 2207 vor Chrifus), Bb. 2. Deft 2. S. 167 u. f. (Ueber Sprace u. Schrift ber Liguren), in den Mémoires de l'Academie de St Petersbourg. Tom. II. (Einige Notizen über die hemischen Kennnisse der Sinesen im 8. Jahrbundert), in der Bibliotdet der neuest. und wichtigsten Reisebeschreibungen. (Weimar 1814. Bb. 50.) Die erste Schlie dieses Bandes fallt Klaproths Beschreibung des östlichen Kaufasus zwischen den Flüssen Karak, Aragoni, Aud und dem Caspischen Meere.

D. heinr. Obring.

191. Dr. Gottl. Deinrich Abolph ABagner, Privatgelehrter ju Lebyig;

gel. im 3. 1774, geftorben in Grofffabtein bei Beligig beniff, ling. 1835 ?).

Sein Rame ist ein geehrter in dem Areise der Manner von Geist und Charatter, welche theils mit schöferischer Kraft eine neue Epoche in irgend einem Areise der Geisteskultur berbeigesührt haben, theils zur Erhaltung und Fortbildung des geistigen Ertrags in Deutschland eifrig mitwirken und er bat, mit den besten seiner Zeit und seines Bostes in Berbindung, stet gegen das Gemeine, Schiechte und Oberstächtiche in Leben und Literatur fraftig gekampst. Er wurde zu Leipzig gedoren, bezog nach neunjahrigem Besuche der dortigen Ibomasseule 1792 die Universität daselbst und machte den Eursus der Theologie. Doch zog ibn mächtiger das Studium des Alterrhums und vornemlich der Sprachen, sowie der damals wieder aufgelebten Philosophie an, worin er sich mehr der eignen Lettüre überlassen mußte, als durch Borlesungen gesordert fab. Er verlor 1795 seinen wacken, weit über den Kreis eines damaligen Beamten binaus gedildeten Bater. Hatte er frei einer ihm inwohnenden Reigung zur Unabhängigseit folgend, ein amtloses Leben auf eigne Geschr und Mühseligkeit hin zu wählen geglaubt und deshalb manche Antaise, eine beitimmte Laufbahn im bürgerlichen Leben einzuschlagen, vernachlässigt oder gar abgelednt — Ehr. Daniel Beck \*\*\*) hatte ihn für die Universität beranzieden wollen — so sah er sich balb von der Roth

<sup>&</sup>quot;) Rad: Camperfationslerifon ber neueff. Beit u. Literatus in literar, gobiacus 1235. Sept. S. 220. "") Deffen Biogr. f. R. Retr. 10, Jahrg, G, 810.

Ration und feiner Rirche, Die frangofice Unfatigfeit und Flatterhaftigfeit, Der Despotismus von oben und Die Beamtenwilltubr von unten, fo mit Abideu, Daß er nie Berlangen trug, ben vielverfprocenen und bemun-Derten Raifer ju feben, ibm vielmehr auswich. Bei Diefen Befinnungen jog er fic auf firchliche Befcaftigungen und auf feine reiche Bibliothet gung jurud. Bas er noch that, bezog fich lediglich barauf, bem geliebten Weftphalen, mit beffen Berhaltniffen er genau befannt war, Bortheile jugumenden. 216 Die Franzofen bie Abficht, alle burch die Aufbebung ber geiftlichen Corporationen erworbenen Activcapitalien einzuziehen, Durchzuführen suchten, nahm er fich ber Sache an und gab ihr eine bem Lande vortheilhafte Wendung. Durch feine Sorgfalt murben gegen 300,000 Rthir., welche Private an Corporationen verfouldeten, compenfirt, bas Gelb blich im Lande und die Souldner murben gefcont. blich im Lande und die Souldner wurden geschont. Aehnliche Geschättssührungen machten ihn ben Franzofen bekannt und sie batten Soeu vor ihm. Einigen, die fich als rechtliche und wurdige Beamten zeigten, naberte er sich mehr. Mit dem franzosischen Finanzminifter, Baron Louis, fland er unter andern in freundschaftslicher Verbindung; er benutte sie aber nie zu seinem Bortheile, soudern zum Besten für Andere. Ihm verdanken, um noch ein Beispiel anzuschen, die Mitglieden Der ausgebobenen Stifte den nach französischen Ber ungehört hoben Retrag der Bensonen ben Grundfagen unerbort boben Betrag ber Denfionen, Den Douis festitelte. — Aus diefer Juruckgezogenheit ris ihn die Ernennung jum Bischof von Munfter, welche Rapoleon am 14. April 1813 verfügt hatte. In 14 Ta-gen musse er in Paris eintreffen, erklarte ihm der Pra-fest Duffallant und auf des Domdechanten Erklatung, fett Duffallant und auf des Domdechanten Erklatung. weber bas Bisthum anjunehmen, noch bie Reife ma-den ju wollen, eroffnete ibm ber Prafett, bag er ibn mußte nach Paris bringen laffen, wenn er nicht gutwif. matte nach Paris bringen lagen, wenn er nicht gutwil-lig ginge. Der Gewalt mußte er nachgeben. Im sol-genden Monate begab er sich nach Paris und legte den vorgeschriebenen Eid (27. Juni), jedoch erst, nachdem man ibm die Versicherung gegeben hatte, der Raiser übernehme die Ausgleichung mit dem Pahst und werde für alle Folgen einstehen, in die Hahst und merde für alle Folgen einstehen, in die Hahst und noch in ei-war inferen Deutschrift (6. Wier 1892) an den Gegetst. ner fratern Deutschrift (6. Mary 1802) an Den Staats. fangler, Furften von Sardenberg, ale Diefe Ernennung bei ben Unterhandlungen mit Rom über Die Befegung

von einer forgfaltigen Umfict und Grundlichfeit, Die er euch in feiner Bearbeitung von Murrap's Werte "Jum europ. Sprachenbau" (2 Bbc., Leipzig 1825) bethätigt hat. Gein "Lehrbuch ber ital. Sprache" (Leipz. 1819) fand verdiente Anerkennung. Borzügliche Ebre macht ibm auch Die tron vielen Berleidungen beharrlich be-forgte Musgabe feines weit verbreiteten "Parnaso itainno" (Leipzig 1826), mit Ginleitungen, Commentaren und einer Dedication in italienifden Terginen an Go. the, ber ibm bafur jum Befdent einen filbernen Beder wiendete und personlich bekannt murde. In dem "Parmaso continuato" gebort ibm nur die Ausgabe des bister fast verloren gegangenen "Orlando inamorato" des Boiardo mit Einleitung, giunta critica und Glosfar. Diese Arbeit gibt eigentlich das Mart der bisherigen Gearbeitungen jener drei erften flassischen Dichter der Italiener und grundliche fritifche Beurtheilungen, Die bis babin ben Italienern boch fremb, auch mobl nicht burdaus genehm maren. Er gab 1832 Giordano Bruno's außerft felten geworbene italienifde Goriften mit italienifc gefdriebener Ginleitung beraus (2 Bbe., Leip-gig). Ueberhaupt geborte 2B. ju ben grundlichften Ren-nern ber neuern Sprachen, befonders ber italienifden, englifden und frangofifden und bie gertigteit feines umfaffenden Sprachtalents bat fic unter andern in ben genannten Terginen an Gothe und in ber Ueberfegung ber "Gomeigerfamilie" ins Italienifche glangend bemert. bar gemacht. - Bagner batte nicht immer fo einfieb. lerifd jurudgezogen gelebt, als in ben legten 20 3ab-ren, mo er, mit feltener Unterbrechung fleiner Reifen, Leipzig faum verließ und in feiner fillen Bohnung im Dut, por bem Betersthor, burch die emfigfte literarifde Geschäftigfeit ein refignirtes Leben beschwichtigte. In fruberer Beit mar er in ber Gesellschaft eine foone und gludmachenbe Erscheinung gewesen und hatte in manden angiebenden Berbaliniffen Die Gafigfeit bes Le-bens genoffen. Gein ebles, grichifd gebilbetes Befict perrieth noch in ben legten Jahren, mo Rrantheit und Refignation es verfammert batten, Die Gpuren ebes maliger Soonbeit. Ein begunftigteres Talent fur Auf-faffung und Aneignung ber verichiedenartigften Beltge-genftande murbe fcmerlich jemals geboren, aber auch fcmerlich fo menig nugbar gemacht und concentrirt, als in abolph Bagner. Er griff aufnehmeneluftig nach al-Ien Gingelnheiten binaus, ba ibn Jebes intereffirte unb

Ration und feiner Rirche, Die frangofifde Unflatigfeit und Flatterhaftigfeit, Der Despotismus von oben und Die Beamtenwillubr von unten, fo mit Abideu, Daß er nie Berlangen trug, Den vielveriprochenen und bewun-Derten Raifer ju feben, ibm vielmehr auswid. Bei Diefen Befinnungen jog er fic auf firchliche Befdaftigun-gen und auf feine reiche Bibliothef gang jurud. Bas er noch that, bezog fich lediglich darauf, bem geliebten Beftpbalen, mit beffen Berhaltniffen er genau befannt mar, Bortheile jugumenden. 216 Die Frangofen Die Ab. war, Wortpetite guguwenven. Als die granigen die Abficht, alle durch die Ausbedung der geistlichen Corporationen erworbenen Activcapitalien einzuziehen, durchzuführen suchten, nahm er sich der Sache an und gab ihr eine dem Lande vortheilhaste Wendung. Durch seine Sorgsalt wurden gegen 300,000 Athler, welche Private an Corporationen verschuldeten, compensit, das Geld hlich im Lande und die Schuldner wurden geschape blieb im Lande und Die Schuldner murben gefcont. Mebnlide Befchaftsführungen machten ibn ben Frango-Aehnliche Geschäftsführungen machten ihn ben Franzofen bekannt und sie batten Scheu vor ihm. Ginigen,
die sich als rechtliche und wurdige Beamten zeigten, naberte er sich mehr. Mit dem französischen Finanzminifter, Paron Bouis, fand er unter andern in freundschaft,
licher Berbindung; er benutte sie aber nie zu seinem
Bortheile, sondern zum Besten für Andere. Ihm verdanken, um noch ein Beispiel anzusühren, die Mitglieder der aufgebobenen Stifte den nach französischen Grunbfagen unerhort boben Betrag ber Penfionen, ben Louis feffielte. — Aus Diefer Burudgezogenheit rig ibn bie Ernennung jum Bifcof von Munfter, welche Rapoleon am 14. April 1813 verfligt hatte. In 14 Tagen muffe er in Paris eintreffen, erklarte ihm ber Prafefet Duffaillant und auf bes Dombechanten Erklarung, weber bas Bisthum anzunehmen, noch die Reise mar den ju wollen, eroffnete ibm ber Prafett, bag er ibn mußte nach Paris bringen laffen, menn er nicht gutwil-Im follig ginge. Der Bemalt mußte er nachgeben. lig ginge. Der Gewalt muste er nachgeben. Im ibligenden Monate begab er sich nach Paris und legte den vorgeschriebenen Sid (27. Juni), jedoch erst, nachdem man ibm die Versicherung gegeben hatte, der Raiser übernehme die Ausgleichung mit dem Pahst und werde für alle Folgen einstehen, in die Sande der Raiserin Maric Louise ab. Darauf derief er sich auch noch in einer Geren Geutschrift (6. Wirt 1892) an den Gerentschrift (6. Wirt 1892) and den Gerentschrift (6. Wirt 1892) an den Gerentschrift (6. Wirt 1892) and den ner fratern Deutschrift (6. Mary 1822) an Den Staats. fangler, Furften von hardenberg, als Diefe Ernennung bei Den Unterbandlungen mit Rom über Die Befegung

Lecilie, oder der Isgling der darmberz. Schwedern.

N. d. Franz. der Grafin von Spoiseul-Meuse übersetz. Ima 1816. — "Betenntnisse u. Abenteuer d. Rapitalussische, von ibm seldt besprieden. A. d. Engl. abersetzt. 2 Bde. Ebd. 1817. — Jod. Falt, Liebe, Leben u. Leiden in Gott. Leipz. u. Altendurg 1817. — " Nie bestand und Liebeseruft; e. Roman. Jena 1818. — Jod. Falt's auserlesene Werke. 3 Thie. Leipz. 1819. — Sehet da den Menschen! Kord homo! A. d. Franz. des Saint. Martin. Edd. 1819. — J. Mason, d. Weg. Leibskerkenntnis. Edd. 1822. — St. Konand-Grunsen. N. d. Engl. des Walter Scott. 3 Gde. Sdd. 1824. — Will. Spakespeare's Leben von Augustin Scotume. Edd. 1824. — Ueberdies hat er Antheil an folgender Schrift: "Arthur Herzog von Wellington, sein Leben als Zeldherr u. Staatsmann. Leipz. u. Altend. 1817; sowie am 23. Sde. der neuen Bibliothet der wichtigst. Reisedeschreibungen. Weimar 1820. — Lieferte Beiträge zu Kanne's Spstem der indisch. Mythe, zum Tollettengeschen v. 1807. zu v. Seekendorfs Hromethens, zum Taschenduch s. Nieben der indischen haum weimer. Ardbesonraal, z. Missellen d. ausländlichen Liedtungen, zur Winerva, zum Convers. Lexiton, zur Leipz. Literaturzeitung und z. heidelberger Jahrbühren der Literatur. —

192. Engelh. Leonh. Franz Friedt. Bihard, Amenmenfe ber tonigt. und Universitätsbibliothet gu Brestau; geb. den 2. Aug. 1811, gek. ju Bieban b. 1. Aug. 1886 9.

Rach erhaltenem Privatunterricht in seiner Baten fatt Lieban war er von 1823 an 8 Jahre lang Schaler bes kathol. Gymnasiums in Breslau, worauf er bis ju seinem Lobe die Universität derselben Stade besuchte und Geschichte, Literatur, namentlich aber die neuern europäischen Sprachen studiere, von denen er mehrere bereits ziemlich fertig sprach, mit sast allen übrigen aber niche unbekannt war. Ju J. 1831 veröffentlichte er unter dem Namen E. B. Springauf: Schlesiens Dichter in 19. Jahrhundert, oder kurz gefaste Nachrichten über die in Schlesien seit 1800 bis 1830 gestorbenen und le-

<sup>\*)</sup> Solef. Proving. Blatter 1836, 56 St. Rovember.

the Gelecemben geberen mer, jemen Mithargern nigliche Dienit ju errietten. Dire Gefinnungen bet er feit bewicht und ei mar ein hanpitug en seinem etten Derafter, buf er fich mir feftigiet unter allen Umfabten gleich blieb, fin nan bem erfennten Rechte burd feine Jadige und Gemalt averagen fief. Dos gemenn ihm bas bate Bertranen ner bem Emattlangler, Fierben v. harbinverg und bas let Mongh. Rach bem für bas bentiche Ball emig enpuranten Umidmung ber Dange aber trat er wieber mit tan in bie alte, uneis genningige Ebangfert unt rechtierugte tumer mehr ben Bieterang und tie Etattraft, tie man an feinen Ramen entufnabien gemeant mar. Um bie Bererbungen im Etaatfrathe mit melem anteren ja ibergeben, follen nur bie Berbiente um bie gegenwartige Organife-tion ber Bisthamer und baburd um bie Ergbiecefe Roln, bever nod Die Rebe baven fein founte, ihr firchliches Dberbaupt merten murbe, bier furt er-mabnt merten. Dierin arbeitete er im Anftrage bes Staatbfanglers foon feit bem Januar 1915 mit großer Anftrengung, fammelte Radrichten ein, lote Somierig-teiten, machte Borfdlage und entwarf Plane in vielerien, machte Borigiage und entwart plane in viele umfaffenden und grundlichen Arbeiten. Bei feinem Scharfblide, seiner ausgebreiteten Kenntnis und Ersabeung machte die Zuverlaffigfeit seine Dienfte dem Abmese um so schabarer. Davon wurde ihm bantbare Anersennung auf das sprechendite ju Theil. Schon im Jahre 1904 hatte er den großen rotten Ablerorden siesten erfter Rlaffe) erhalten und am 17 Januar 1816 erhob ber Ronig ibn und feinen jungften Bruber, Caspar Philipp, gegenwartig faiferl. tonigl. oferreicifden Befand. ten om tonigl. baierifden Dofe ju Munden, fammt beffen Defcendenten in ben Grafenftand; ein Jahr fpde ter (20. Dary 1817), fofort bei Ginfubrung Des Staats. ernannte ibn derfelbe jum Mitgliede beffelben und ernannte ibn noch por Ablauf von zwei Jahren (11. Mary 1819) jum wirflichen Geb. Rathe mit bem Pra-bicate Ercellenz. Diefe Verbaltniffe brachten es mit fic, bag fich fein menfcenfreundlider Ginn vielen wohltbatig ermeifen tonnte. Bei Befegung von Lebrfiblen und öffentlichen Bemtern behielt fein Borfchlag immer großes Gewicht; benn mit tiefer Menschenkenntnis verband er gewissenhaft ftrenge Prufung, Die für jeben Posten ben geeigneten Mann fand und die ju taufcen nur Wenigen gelingen mochte. Und fo murbe

nen Eigenschaften feines Dergens jeden, ber Selegen: beit hatte, ibm naber ju fteben und fein Bertrauen ju gewinnen.

194. Ferbinand August (Maria Joseph Anton) Graf Spiegel zum Desemberg, Erzbischof zu Khin;

geb. ben 25. Dec. 1764, geftorben ben 2. Aug. 1835 \*).

von Spiegel flammte aus dem altfreiberrlichen Geschlechte derer von Spiegel zum Desenberg und Cankein, welche in Westphalen anschliß sind und deren Stammschloß Desenberg bei Warburg liegt. Sein Bater, Theodor Perrmann, war kurkblnischer Sed. Rath und fürfil. Paderbornscher Rath; seine Mutter, Marie Adolphine, eine geborne Freiin von Landsberg; er selbst war auf dem Schlosse Cankein gedoren. Rach Bollendung der Erziedung im elterlichen Hause bezog er zu Fulda als Edelknabe das für die Bildung eines jungen Adels eigens eingerichtete Convict des dasigen Färstbischofs, die er seine Gymnasialkudien und den Siddrigen akademischen Eursts beendigt datte. Die Reizung zur Jurispruckenz war bei ihm überwiegend; daher dorte er dier vorzüglich juristische Vorlesungen, war aber entschossen, sich dem geistlichen Stande zu widmen und datte schon mit seinem 15. Jabre, am 9. Mai 1779, von dem Weitbischofe von Julda die Tonsur empfangen. Ausgerüstet mit einer Lebasten Phantasse, mit einem glücklichen und treuen Gedächnisse, mit schnell aussachen zur ehrer auf das Vollsommenste zu genügen und sich die vortheilhastesten Zeugnisse zu genügen und sich die vortheilhastesten Zeugnisse zu genügen und sich die vortheilhastesten Zeugnisse zu erwerben. Eben so empfahl ihn die Keindelt einer Eitzen. Sein argloses Gemüth datte die häusliche Erziehung sicher gekellt, wenn es auch weniger durch Ausster worden ware und ihren Umgang zum Edleren ausgesorder worden ware. Das Alles dinterließ in seinem Dazen eine ersoschen Bortlebe für Tulda. — Roch im Winter und best einer Durchreise mit heiterer Freude

<sup>•)</sup> Rach ber Beilage jur Allgem, preuß. Staatszeitung. 1886. Rr. 258. u. d. hannob. Zeitg. 1835. Rr. 191.

R. Retrolog 13. Jahrg.

Lenden Lage erlaffenen hirtenbriefe ermahnt er feine Discesanen auf das Eindringliche jum Gebersam und jur Anhänglichkeit an den König, pur Frommigkeit, Einsucht, Religioficht und fest am Schuffe hinzu: "ad mas quod attinet, modo ad vesperam vitae pervenimus; mihilominus quidquid virium adhuc superest, id omne Deo, mihilominus quidquid virium adhuc superest, id omne Deo, minimus managantum est. Dice-Deique causae consecrare, animo propositum est. Dicemus Domino; Fortitudinem meam ad Te custodiam" ). Es liegt außer ben Grengen Diefes Umriffes, Die wichtigen Beranderungen aufzugablen, welche durch ben Grafen Spiegel in Der Ergbiocefe Roln bervorgebracht morben find. Er hatte ichmere Aufgaben ju lofen, ben mah-vend ber frangbuiden herrichaft eingeriffenen Indiffe-rentismus in Religionbangelegenheiten ju betampfen, bas firchliche Leben ju meden, die Forberungen ber Be-genwart mit ben Erinnerungen ber Bergangenheit ju Dereinigen, endlich Das richtige Berbalinis zwischen Graat und Rirche ju bewahren. Bir beforanten uns Darauf ju fagen, bag Graf Spiegel, nachdem er querkt Die Ergbiocefe neu eingetheilt und in ihren Abftufungen wedmäßig gegliedert hatte, den fittlichen und religib-ien Sinn allenthalben befördert und fich durch häufige Amtbreisen an Ort und Stelle selbst überzeugt oder durch raflose Arbeitsamkeit von Allem, was das tirchliche Le-ben anging, in Renntniß gesett bat. Während seiner Abjährigen Verwaltung bat sein Beispiel in den Ort-schaften gemischter Religionen überall den Geist der Verträglichkeit und allgemeinen Duldung hervorgeru-ken und mo norübergebende Wisnerhältnisse eintraten. fen und mo vorübergebenbe Difoerbaltniffe eintraten, mußte er fie mit Beinbeit und Gefdidlichfeit auszugleiden. Daber tonnte ber Prediger Scheibel in Mont-jope feine im 3. 1829 erschienene Schrift über die Ber-fohnlichfeit amischen verschiedenen Confessionsvermand-ten (de bello inter Evangelicos et Catholicos nuper exerto ejusque natura et componendi ratione) mit allem Recte bem Ergbifcof von Roln queignen. Die punttlice Beobachtung aller Rirchengebrauche mard von ihm mit Ernit und Strenge geforbert, ohne babei alte ein-gewurzelte Digbrauche bestehen ju laffen. So unter-

<sup>\*) &</sup>quot;Mas Uns betrifft, Wir tommen bald jum Abend unfers Sebens; boch fteht ber Entschluß in Unserm Gemuthe fost, alle Uns noch übrigen Krafte Gott und ber Sache Gottes aan ju widnen. Wir werden dem hetrn fagen: Neine Starte will ich sur Dich bewahren."

lich, burd gefällige Gewandtheit im Umgange und fel-nen Bis, wo er einmal Bertrauen gefaßt batte, bereint mit bober Burde, außerft liebensmurbig. Mus Diefer Borbereitung gewann er far fein Befchaftbleben eine fete Grundlage, jumal er nie bamit aufborte; ja, man fann sagen, daß er sie sein ganges Leben fortgeset und faft nur durch Berufsgeschafte unterbrochen bat. Sie mischte auch zu der großen Lebendigkeit Ausbauer und unermüdliche Beharrlichteit; unerläßliche Bedingungen zu raschem und sicherm Betriebe wichtiger Geschäfte, der ihm so ganz eigen war. — Unter diesen Umfänden tonnte er der Ausmerksamtelte des Aurstärsten Maximi lian Frang nicht entgeben, Der feine Bilbung und feine Befinnungen murbigte und ibn febr fcate. Daber beaubte er Die erfte ibm bargebotene Belegenheit, thu in bobere Geschaftereise ju gieben und verlieb ibm, nach bem Ableben feines Obeims, Die fanfte Pralatur am bochfifte Munfter, Das Bice-Dominat und bas bamit verbundene Archibiaconat am 17. November 1793. In der Zwischenzeit batte ihm Pabst Pins VI. (26. Mars 1790) die durch Resignation des Erben. J. R. v. Roll in Bernau erledigte Pfrande am Domftifte ju Denabrid verlieben. Jene Pralatur führte ibn in Die Theilnahme an ber Leitung ber Rapitelsgeschafte ein und bas Archibiaconat gab ihm ermunichte Gelegenheit, bie erworbenen theologifden und juriftifden Renntniffe im Leben anzumenden, barin Dandes zu berichtigen und bie Unfichten zu lautern und bann infonderbeit die gang specielle Befanntschaft mit ben fatholischen Airchenrechts. vorschriften fic anzueignen. Noch in dem nemlichen Ronate (25. Nov.) empfing er zu Rheine von dem Beibbischofe Wilhelm b'Albaus die vier kleineren Beiben und bas Subdiaconat. Aus der Fabrung Des Ur-hibiaconats und aus den Berichten, welche er jabrlich berüber einreichen mußte, fonnte Der Murfurft entneb. men in wie weit feinen Erwartungen entfprocen murbe. Beldes Bertrauen Diefer bleibend in ibn feste, gab er burd bas bei Beforderungen und Ginrichtungen auf feinen Rath und fein Urtheil gelegte Gewicht und Die ein-anber ichnell folgenden Beforberungen fund. Raum maren brei Jahre verfloffen, fo ernannte er ibn (18. 34-nuar 1796) jum mirflichen Danfterfchen Gebeimenrath. Das gab ibm willfommenen Antheil an der Landesverwaltung, ber ibm, weil er beutsches Staatbrecht und Lebnrecht wiederholt gebort und fleißig fludirt hatte,

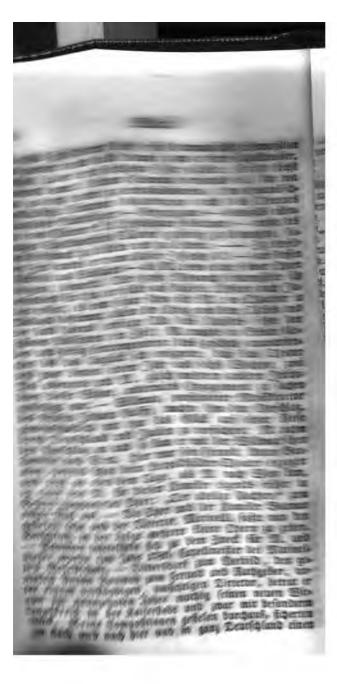

deutenden Ruf und er blieb bis ju feinem brend welcher Beit er ju mehr benn ju 227 Scene gebrachten Diecen Die Mufit compoein in der Tenden; Diefer erften geregelten e ftets febr beliebter und, felbit fur Deutschfeinem Genre febr mertmurbiger und erinne. ier Tonfeger. Biele frubere fleine Compo-& Harmonie Gtude, Cantaten, Somphonien, ine eigends fur die P. P. Gervitten in der nponirte große Meffe, einzelne Gelegenheitsn, dann eine große, fogenannte Bataille-Rufit, i Beranlaffung bes als Menfc und Racenas ollen Andenten bleibenden Biceprafidenten bon farilic Lichtenfteinischen Barten von 150 Inrecutirt murde, von melden fammtliden Diecen slett fein Blatt mehr befaß, barften fic jeren Banden feiner Freunde und Gonner befin-Drud erschienen zeitweise nur Die allgemein ben, im Charafter Gierreidischer Gemuthlichebenen Nummern Diefes mardigen Roprafensthamlicher Musik. Insbesondere muß angeen, daß M., als feine Tochter, die als eine Bangerinnen Deutschlands bekannte Madame \*\*), im Jahr 1908 ben Ruf jum ftand. Theaag erhielt, ale Capellmeifter ebenfalls Dabin urbe, im Jahr 1813 aber ale folder wieber ilfabter . Theater jurudfehrte. M. war ein totlider, ordnungsliebender, in feinen Sand. B febr confequenter und hooft patriotifo ge-Bie er im Leben freundlich und beiter, nn. ind unverftimmt mar, fo zeichneten fich auch alle ofitionen aus. Wer fie borte, murbe froblic, Liedden ertlangen, fang fie auch fogleich nad. t und Berftandlichteit, Sumor und Reubeit e Genien, durch sie erward er mandem schacte einen Freipaß durch die ganze Welt und Bengel M.'s Name verehrt im Norden und bei allen Bubnen des In- und Auslandes. ift sagte ibm oft: "M., Du bift unnachabmlich, Genre ift Dir feiner gleich und wird Dir

biefen Compositionen bat Muller noch viele Operetzinzelne Urren und Chore geschrieben, bie nicht in die fit wurden.

t Tochter und refrect. Entelin Ruller's, ift nun, wie 'annt, wurtig in Die Sustapfen ber Mutter getreten.

### Graf Spiegel jum Defenberg.

662

Ration und feiner Rirche, Die frangofiche Unfatigfelt und glatterbaftigfeit, Der Despotismus von oben und Die Beamtenwillfuhr von unten, fo mit Abideu, bag er nie Berlangen trug, ben vielverfprocenen und beman-Derten Raifer ju feben, ibm vielmehr auswid. Bei Diefen Gesinnungen zog er sich auf kirchliche Beschäftigungen und auf seine reiche Bibliothek ganz jurud. Bas er noch that, bezog sich lediglich darauf, dem geliebten Beschplaten, mit bessen Berhaltniffen er genau bekannt war, Bortheile zuzuwenden. Als die Franzosen die Abscht, alle durch die Ausbedung der geistlichen Corporationen erwordenen Activcopitalien einzuziehen, burchzussine dem Cande nachte ihate Bendung. Durch seine eine bem lande vortheilbafte Bendung. Durch feine Sorgfalt murben gegen 300,000 Rtbir., welche Grivate an Corporationen verschuldeten, compenfirt, bas Gelb blicb im Lande und die Schuldner wurden gefcont. Behnliche Geschaftsführungen machten ihn ben Franzo-fen bekannt und fie batten Scheu vor ihm. Ginigen, Die fich als rechtliche und wurdige Beamten zeigten, na-berte er fich mehr. Mit bem franzofischen Finanzmini-fter, Baron Louis, fand er unter andern in freundschaftlicher Berbindung; er benutte fle aber nie ju feinem Bortbeile, fondern jum Beften fur Andere. 36m ver-Bortheile, fonbern jum Beften für Unbere. Bortpette, jonvern jum Beken für Anvere. 39m ver-banken, um noch ein Beispiel anzufahren, die Mitglie-ber der aufgehobenen Stifte den nach franzosischen Grundsden unerhort boben Betrag ber Penfionen, den Louis festielte. — Aus Diefer Burudgezogenheit rif ihn die Ernennung jum Bifcof von Munfter, welche Rapoleon am 14. Upril 1818 verfügt hatte. In 14 Lagen muffe er in Paris eintreffen, erflatte ibm ber Bra. fett Duffaillant und auf Des Domdechanten Erflarung, weder das Bisthum anzunehmen, noch die Reife maden ju wollen, eröffnete ibm ber Prafett, daß er ibn mußte nach Paris bringen laffen, wenn er nicht gutwillig ginge. Der Gewalt mußte er nachgeben. Im folgenden Monach baard er ficht er nachgeben. genden Monate begab er sich nach Paris und legte ben vorgeschriebenen Eib (27. Juni), jedoch erst, nachdem man ihm die Bersicherung gegeben hatte, der Raifer abernehme die Ausgleichung mit dem Pabst und werde für alle Folgen einsteben, in die bande ber Raiferin Maric Louise ab. Darauf berief er fich auch noch in einer fpatern Deutschrift (6. Dary 1822) an ben Staats. fangler, Surften von Sarbenberg, als Diefe Ernennung bei ben Unterhandlungen mit Rom über Die Befegung

Der perfiellte Rarr aus Liebe. Der lebendige Gad. 1787. Der Abnig auf ber grunen Biefe. Die Electriftr-Rafdine. — 1788. Das Glad ift Engelrund. — 1789. Der Bogelframer. Mebrere Duverturen u. Entre-Mete. — 1790. Das Sonnenfest der Braminen. — 1791. Der Fegotisk, erster Theil. — 1792. Das Slad der Unterbinnen ist ein guter Kurk. Die Obaliken, oder die Komenjad. Philiph, zweiter Theil Des Hagotisken. — 1795. Die Schneiber. Das Reusonntagktind. — 1796. Die Schneiber. Das Reusonntagktind. — 1796. Die Schneiber von Prag. Johannes Postborn. — 1795. Eine große Cantate zu einer seierlichen Gelegenbeit. Corn, Dper. Der Alte überall u. nirgends, erster Eheil. Der Alte überall u. nirgends, zweiter Eheil. — 1796. Lufig lebendig. Der unrubige Wanderer, erster Thi. Ranette. Das Schlangenfest in Sanaora. Dekerreich über unde - 1790. Das Connenfeft ber Braminen. - 1791. Der Das Solangenfeft in Sangora. Defterreid über Alles. Das Schlangenien in Sangora. Denerreich uver nure, wenn es nur will. Eugen, der Zweite. Orion. — 1797. Die getreuen Dekerreicher, oder: das Aufgebot. Es ift friede! Das lustige Beilager. Die schone Martecomberin. Die zwölf schlafenden Jungfrauen, erfter Thl. — 1798. Wer den Schaden bat, darf für den Spott nicht sorgen. Die zwölf schlafenden Jungfrauen, zweiter Thl. Der Sturm, ober: Die bejauberte Infel. — 1790. Der unrubige Banderer, zweiter Thl. Der breifigidb rige M. B.C. Coupe. Die Teufelemuble auf Dem Bienge A.B.C. Souhe. Die Leufelsmühle auf dem Bienerberge. — 1800. Die Zigeuner. Die zwölf schafenden Jungfranen, dritter Ehl. Die schöne Griechin in
Allerandrien. Der Bettelstudent. Der Teufelsstein bei Mödling. — 1801. Der eiserne Mann, erster Ehl. Der Schufter Felerabend. — 1802. Der eiserne Mann, zweiter Thl. Ritter Don Quirotte. — 1803. Die unrubige Nachbarschaft. Das Bergiest. Das rubige Dörschen.
Das neuerrichtete Laffeebaus. — 1804. Die schwarze Rebonte. Der Bäder-Aufzug. Goetatel und Schnubi.
Die kleinen Milchschwestern. Die Bewohner der Terbrischanze. Die Braut in der Alemme — 1805. Defenidange. Die Braut in ber Riemme. — 1805. Der Tumpenframer. Die Gottin ber Beftirne. Der Bettler-Ball. Das Commer Yager. Die Berggeifter. Martin Rocks. — 1808. Die Rorbe aus der Lurfei. Megara. hilbegunde u. Sigberety. Die neutravefirte Alcefte. — 1907. Rofaura Bellino. Goda. Farina u. Lastina. Die Infel Tilliput, Pantomime. Die bejamberte Schneibermerkfiart, Pantomime. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 3n Grag geschrieben: Samson. Simon Plattkopf. Die Bunberlampe. Der Thunichtgut. ... Jur anderwarige Babnen: Ronradin von Schmeben. Reinhold und Ma-R. Retrolog 13. Jahrg.

rine. Die Grafen Sudamireto. Don Silvin, ober:.ber bleue Sometterling. Die Rachtwandlerin. — Reuer-bings für die Leopolbstätzer Babne: 1813. Der Bindmaller und der Schlößgartner. Der dierreichsche Grenadier. Die Jungfrau von Wien, Parodie. Der Rosat
in London. — 1814. Die Rosaten in Wien. Zee Zenobla, Pantomime. Wiens frodeste Erwartung. Rolodus, Pantomime. Dugo der VII. Der Bater ift wieder.
de. Dans von der Dumpenburg. Die Prinzesin von
Cacambo. — 1815. herr von Schabel. Die Bekanntschaft im Leopoldsädter Theater. Maria Stuttgardin,
Parodie. Otto von Idwenkein. Die alte Ordnung kehrt
gund. Die Wolfsburg. Der lebendig todte Dausberr.
Die Kate. Das Landhaus dei Wien. — 1815. Der hund
bes Aubri, Parodie. Der Fiaker als Marquis. Die
Zwergen Insel. Die Riesen, Pantomime. Die Sipeldauer Zeitung. Der Familien Schmud. Die Schmauswabers. Die unvermuthete Hochzeit. Die Entschrung
der Prinzessin unvermuthete Hochzeit. Die Entschrung
der Prinzessin der Narrengasse. Der Orang-Utang.

1817. Der Seist am Pasnerberg. Der Bissipunsi. Der
Eieger im Zaubergebirge, Pantomime. Die wodernen maller und ber Schloggartner. Der bfterreichifche Gre-1817. Der Geift am Dafnerberg. Der Biglipugli. Der Tieger im Zaubergebirge, Pantomime. Die modernen Bauern. Tancredi, Parodie. Mai, Juni, Juli. Fran Gertrud, Parodie der Abnfrau. Die Auinen von Scharfenstein. Faust's Mantel. — 1818. Mathias von Gimfenstein. Der verwunschene Prinz. Der Schatten von Faust's Weib. Die Schlafenden im Balde. Die travestirte Zauberstöte. Halb Fisch, balb Mensch. — 1819. Tischel bed' dich! Das siegende Abssel, Pantomime. Der Cur-Streit in Baden. Die alte und neue Schlagebride. Der Kirchtag in Wetersborf. Gine Ainders Opebrude. Der Kirchtag in Petersdorf. Gine Kinderedperette. Der holle Zaubergaben. Die Zwillingsbrüder. — 1820. Der Sturz vom Thurme. Die Brüder Inderlich. Barthel's Traumbuch. Die Nusspielung des Theaters. Ueberall zu früh. Die bezauberte Braut. Abler, Fisch und Bar. — 1821. Pachter Balentin. Die moderne Wirthschaft. Die Fee aus Frankreich. — 1822. Die neue Medea. Die Alloen in Indien. Nina, Nanetta und Nanerl. Die Affen Komödie. Die verkehrte Belt. Alline, oder: Wien in einem andern Welttheile. Die Wittwe aus Ungarn. — 1823. Wien, Paris, London u. Constantinopel. Sechzig Minuten nach zwölf Uhr, Parodie. Der Raubritter, Pantomime. Der Schußgeist guter Frauen. Der Sohn des Baldes. Der Barometermacher auf Reisen. — 1824. Die Fee u. der Kitter. Das brude. Der Rirchtag in Petereborf. Gine Kinder-Dpe-

Rander bodgeftellt und vielwirtend, obne bat er ben Einfing feines Gonners fannte; Biele fannten ibn und dentten offen und laut. In allen Diefen Berhaltuiffen biete er immer der namliche: in der Freundschaft fekt und treu, ein weiser namliche: in der Freundschaft fekt und treu, ein weiser und viel gesuchter Autgeber, Allen wohlwollend freundlich und boch liebenswärdig. Der seine und gebildete Kou, bei dem jeder Mistlang mangenehm auffällt und doch diese freie Gewegung und undefangene Offendeit machten von jeder seine Bobnung gleichfam jum Cammelplate aller autgezeichneten Danner. Gelehrte inbefondere batten an ibm etnen warmen Freund, ber fie ju fougen mußte , weil et felbft feine Dabe fceute, fic mit allen Bweigen bes menfoliden Biffens vertraut ju maden, mit ber Bilbung in der Belt fortideitt und feinen Lag vorübergeben ließ, ohne felbit noch fortjulernen. Go weit fein Birkungefreis und feine Berbindungen reichten, gab es fein gelehrtes Unternehmen, das er nicht mit Aufopfe rung unterftate. Roch regere Theilnahme wibmete er ben Boblibatigfeiteanftalten in Manfter. Die Gefcafte ber Armencommiffion, welche bort mit bem 1. Januar 1818 ins Leben trat, leitete er als Prafibent bis in ben April 1828. Dies ward nun für ihn eine Lieblingsbe-icaftigung, die er mit Benupung aller Schriften über berartige Anfalten recht eigentlich kubirte und mit ny-ermablichem Eifer betrieb. Dier gab es toffpielige Einrichtungen ju vereinfachen und burch beffere ju erfeben, Bermogenstheile ju fichern, ihren Betrag ju vermebren und bei großeren Erfparniffen mehr ju leiften, mas ibm gelang. Bibber ftodenbe Ginnahmen brachte er in Sang und brachte Die jabrlichen Ginfunfte Durch geregelte Betmaltung jum bochften Ertrage. Das Clariffen, und best Ringeniche Rlofter famen burd ibn auf eine portell. bafte Urt jum Armengute. 3bm verbantt bas Ciementfpital feine gegenwartige Einrichtung und bamit feine
fefte Grundung und fein Gebeiben. Golde eble Sanblungen ficherten fein Andenten im Munfterfden. Betmoge ber Berabredung mit bem pabfiliden Sofe vom 25. Mary 1821 und ber unter bem 23. Mug. b. 3. ete folgten Sanction bes Ronigs, ermablte Pabft Leo XII. am 20. December 1824 ben Dombechanten von Spiegel sum Erzbifchof von Abln. Die tonigliche Beftatigung erfolgte unter bem 31. Januar 1825, worauf am 14. Juni d. J. in Abln Die Confectation und Inthronifa-tion des neuen Erzbifchofe ftattfand. In dem am fol-

Michaeli 1781 bezog. Sier zeichnete er fic burd eifernen fleiß und fittliches Betragen aus, mobl eingebent ber Fleiß und fittices Betragen aus, wohl eingebent ber Lebren seines vortrefflichen Baters, daß die eingesammelten Renntniffe sein einziges Erbteil sein würden. Richaell 1784 verließ er die Universität und unter dem 24. Nov. 1784 wurde ihm die juristsche Praris in seinem Geburtborte gestattet. Strenge Rechtlichteit mit Aenntniffen vereint, erwarben ibm bald unumschräntes Jutrauen, so daß er schon unterm 16. Juli 1787 zwm Syndicus der gesammten Landschaft von Anhalt einstimmig erwählt wurde. An der Staatsveränderung von Anhalt Kothen im Jahr 1811 nabm er keinen Anteil, dis 1812 unter der Bormundschaft des Derzogs Kranz von Dessau bei Formirung des neuen Rammerackslegiums ihm der Posten eines Land nammerraths wurde. Wie viel ihm Anhalt Kothen in dieser neuen Laufbahn, vorzüglich aber in den so drückenden Ariegsjahren 1813 — 1815 als erwähltes Mitglied bei der arganisiten Einquartirungs Commission zu danken hat, ist ganifirten Ginquartirungs Commiffion ju banten bat, ift noch in ju frifdem Anbenten und mirb fo balb nicht perlofden, ba er feine Umfict im Berein mit feinen ofonomifden Renniniffen jum mabren Rugen Des Landes nomischen Kenninsen jum wabren Rugen ver Annes verwandte. Im Jahr 1819 eröffnete sich ihm eine neue Laufbahn, indem ibn der Herzog Ferdinand \*) zum Ebef. Profidenten der Landebregierung ernannte, welchem neuen Wirfungsfreis er, vom jungften Mitgliede des Rammercollegiums zur ersten Staatsdienerstelle berufen, mit aller Sachtenntnig und zur vorzüglichen Zufriedenbeit seines Kurften vorsand. Mit Trauer sach ihn die Anhaltsche Gefanmt. Landloge bei dieser Bestorerung als ihren Condicus fdeiden, ba diefe Stellung mit feinem neuen Poken nicht verträglich war. Unter mehrern Beweisen bes Wohlwollens des Derzogs wurde ihm auch 1821 für sich und seine Nachkommen der Abel ersteilt und im Jahr 1832 verlied ihm der verewigte Kajsfer Franz von Desterreich \*\*) das Ritterkreuz des Leopoldordens, welches ihm von seinem Landesberrn, dem biedern Derzog Heinrich, eigendandig angebestet wurde, besten Derzog Heinrich, eigendandig angebestet wurde, besten Keier seines sunfigischrigen Der an 24. Rov. 1834 erlebten Feier feines funfzigjahrigen Dienfe jubifdums erhielt er von feinem gurften beffen Ramens. que in Brillanten am Bande von Anbalts Rationalfar-

<sup>&</sup>quot;ffen Biographie f. R. Retrol. 8. Jahrg. S. 634. 4ffen Blogr. f. in biefem Jahrg. bes R. Retr. 6, 227.

ben, um den habs zu tragen, von Seiten des Lammer. Collegiums, des Magistrats und vielen ihn schatzenden Kreunden wurde ihm der derzlichte Andeil und die gesammte Burgerschaft der Acsten, deren Liebe er fich in einem boben Grade erfreuen durste, druckte ihre Frende durch einen glanzenden Fackligug aus. Leider aber war seine Gesunddeit seit mehr denn einem Jahre schon sehr mattergraden, was von diesem so selten erledten Tage an sehr merklich zunahm. Do daß er am oden genannten Tage, zur Trauer seiner zahlseichen Kamilie, der er stets ein liedreicher Vater und Bersorger war, von dinnen schied. Bei seiner Becrdigung wurden ihm sowohl von seinem guadigen Landesberrn, wie aus allen Standen die unzweidentigken Geweise der Hochatung. Undegranzte Andänglichseit an sein angekammtes Fürstendaus, untschweiseiche Redlichseit und Uneigennäpigkeit waren die Grundzüge seines Charakters, die ihn durch sein toget Teden die Fersucken. Won ihm erschien: Bersuck e, spsemat. Ersukatern, d. Lebre v. d. Transacten. Rost. u. Leipzig 1799. — Lieserte krit. Beisträge 1. Jen. Lei. Leitung.

# \* 197. Johann Heinrich Ellrich, Cammeragent ju Gotha;

geberen ben 2. Febr. 1752, geftorben ben 6. Mug. 1836.

Er ward zu hobenkirchen, einem gothalschen zwin Amte Georgenthal geborigen Dorfe, geboren, wo sein Bater, Johann Heinrich Ellrich, Leineweber und Russtant war. Er heirathete seche Weiber nach einander und zeugte mit jeder derselben Kinder, von welchen aber die meisten früh ftarben. Die vierte dieser Frauen, Martha Catharina, geborne Schenk, war die Mutter unssers E. Die Vermögenbumftande der Eltern waren seiners E. Die Vermögenbumftande der Eltern waren seiners bestimmt, mit der er sich auch mehrere Jahre stelfig abgab; übte sich aber auch nach vollendeten Schuljabren sortwährend im Schreiben und Rechnen und bildete sich barin so weit, daß der Amtsvolgt Arause zu Georgenthal, der zusällig hiervon Aenntnis erhielt und ihn prüfte, unsern E. in seinem 17. Lebensjahre als Schreiber in Dienste nahm. Mehrere Jahre blieb er zur Jufriedenden beit seines Principals in dieser Stellung und würde noch länger geblieben sein, wenn ihn nicht ein eignes Ereignis genöthigt hätte, dieselbe zu verlassen. Wäh-

gent feines Treentbalte u Benrgential utte u fic befelbit ben gutritt in itner mermenmen samtlie erworben und mar in vertramtime Sefanntigare unt ber Enchter ber dames geratten me fer mid a liebe verwandelte. Die Ernder ver Britenten waren lieben Berbiling gun eingegen und verfeigten wiern Mitte v. bag er fich in Begrachibal nicht nicht über nicht. Er verlief Jaher eine Stelle set bem finisbneur mit nabm m Bienach als Brivaribreiver Stemke: bieb aber bier mett anne be en mis Semmen ned ber Geftebere. seine Beimeitefrund it reifet und ir bestalb und he hentlieden gemaffelern mußte. Ram i febr war er fo weit wieder vergrücklt. das ir im mas hinda als bed waldereiber vegenen finnen, vo wer ein Berdrenk book baring war. Im J. 2780 ward er burch be ffürfreche feines Brubers. Der bei bem bannutgen Gebenmenneth son frankenvery sie herbind in Dienken findt und benfelben am eine Stelle für anfern & geneten bette, Meerifft bei ber Lammercamiet freitig und abne Geeinen der der Lammerranger Tritto und abne Ge-belt, edich ichnim wichenden Jahr L'90 jum Sam-mercanssisten und Landeidiener mit Segnit ermannt und in die er von Jert in Jort die ir imm Lammer-agenten gelangte, in melder function er die ja seinem Lade verblied. Dieser artigit untermartet und auf eine unglöckliche Werfe, indem ir von innem Heider mit solder heftigkeit ungerannt wurde. Das er das Sein bisch, meldem Leiden finne Ariete auternamm. Die fahr nen Befcharten benbachtete er bie gruften bunttitebtett Cparlamteit, bie fic oft auf Aleinigfeiten erfrecte. Er war breimel siebeirather; feine inte Guttin mer bie nadgelaffene Weitme bes Barrers girter in Grübleben, Barne Glifabeth, gel. Aitter aus giebonrgbaufen; Die meite bie nachgelaffene Bittme bie Pfarrers Auberdt aus Engenbain, Johanne, geb. Wigmunn aus Frebrich-Tobe geborng; bie britte Die Tatter Des Geleitein. foctore Lehmann, Charlotte. Ben feiner greiten Gat-bin murbe unierm E. eine Tochter geboren, Emilie Char-lotte Arieberite, Die gludlich an ben Pelizeicommiffar Staber verbeiratbet ift. E. war von großer Statur und botte einen empfehlenten Anfand und etwas Gefülliges in feinem gangen Wefen.

Beife tonnte es baber nicht auffallen, das M. icon in feinem zwolften Jahr jur Primis feines direften Brubers eine Meffe ichrieb, welche, obwohl noch ziemlich unregelmäßig, bem bamaligen Dechant Meinner in Mahrifch-Arabau, einem besondern Berehrer ber Rufik, so wohl gefiel, daß er fie von dem jungen Componiften durch ein honorar an fich brachte und ibn somit jum fleißigen Studium des General-Baffes ermuthigte. — Bald nachber tam M. in das Benedictiner. Sift Rapgern bei Brunn. Dier batte er Gelegenheit, alle Blat. Inftrumente vollommen ju erlernen und nun forieb er mit ungemeiner Borliebe Darmonie Stude ju Cafel. und Radtmufiten, oder befondern geierlichteiten, fo wie mehrere Airchen-Compositionen, unter der Anseitung des damals febr verdienklichen Regens. Schort Maurus haberbauer, womit er fich vielen Beifall erward, die liebe des Pralaten dieses Stiftes, Ottmar, insbesondere und dergeftalt gewann, daß er M. bei jeder Belegenheit auszeichnete, unterutate und ibn einst mit sich nach 30. bannisburg, in Soleften, bamals bie Refiben; bos far-ften Schafgotich, Bifcofs von Breslau, nahm. hier bielt biefer garft eine ausgezeichnete Capelle unter bes pielt Diefer gurt eine ausgezeichnete Capelle unter bes berühmten Componiften und vorzüglichen Diolin. Spielers Ditters von Dittersdorf Direction. M. schäfte sich hier überaus gläcklich, er erhielt die Erlaubnis, längere Zeit da weilen zu darfen und unn wurde Dittersdorf sein Lehrer und Freund; ihn wählte M. zum Mufter auf der vorgesetzen Bahn, jedoch sagte ihm der Airchenftyl von nun an — nicht mehr recht zu. — Als M. wieder nach Rangern juradtebrte, murbe feine Aufmert. famteit auf bas nicht febr entfernte Brunner . Theater, water Roman Baithofer's Direction, geleitet. Mit jeber Operette, Die er sab und borte, bifnete fich ibm
gleichsam eine neue Belt und bald war es nur sein eine
gleer Bunsch, im Orcheste baselbst angestellt zu werden.
S gelang ibm endich, aber nur in der Stelle eines britern Biolin Spielers, mit einem außerst maßigen chafte und mit ber Bedingung, auch eine Dperette ju liefern. D.'s tuft und Bleif, ale er ben Tert: "Das verfehlte Renbegvous, ober: Die welblichen 3ager," vom Profeffor Bemant, erhalten batte, brachte die Operette, in ber fich ber erfte Lenorik Grave und (ber mobl noch immer in rahmlichem Andenten bleibende). Anton Banman vorzäglich auszeichnen konnten, balb zu Stanbe. Die Muft, im Ditterboorfichen Style, geftel recht febr,

Dem Studium Des Rechts fortfdritt und nichts verfaumte, fic bafar meiter auszubilden, fo foritt er aud raflos in ber Biffenfcaft überhaupt weiter, befonders aber blieben ibm bie bobern und angewandten mathema. tifchen Biffenfchaften und vor Allem Die Afronomie ein Begenftand ber befriedigenbften Forfdung in Stunden Der Ruge, wie er überbaupt in allen Breiten und Stefen der Ratur, von der Blume bis jum Sirfternhimmel mur einen Spiegel ber emigen herrlichteit Gottes fanb, in den ju schauen er nicht mube werden tonnte. In Eurger Zeit erwarb er fich burd seine juriftische Tüchtig. Teit und die Trefflichkeit seines Charafters das allgemeine Zutrauen seiner Mitburger und seiner Collegen. Im Jahr 1797 wurde er in die, in der Rechtigeschichte Burtembergs Epoche machende sogenannte consulirende Abvocatengefellicaft aufgenommen, einen freiwilligen Berein ausgezeichneter Abvocaten jur Beforberung ber Rechtspflege im Baterlande, Die unter dem Drude ber Damaligen Berbaltniffe febr baniederlag und der muthl. gen feurigen Salle gediegner junger Talente febr ju meuem Aufschwung bedurfte. In furger Zeit batte fich biefer von der bergogl. Regierung beftatigte Berein durch feine Selbstfandigteit und bobe juridifche Intelligeng einen folden Ruf erworben, bag ihm wie einem ober-fen Eribunal die bedeutenoften Rechteftreitigkeiten gur Entideidung vorgelegt murden. G. mar und blieb eimes ber thatigften Mitglieder Diefes Bereins, Deffen ru. Diges, offnes und mannliches Wirten fur Die Gerechtig. biges, offnes und mannliches Wirken für die Gerechtigtett seine ganze Liebe und Krast gewonnen batte und
für die Entwickelung eines bessern Richtszustandes in
Bartemberg von großen, wenn auch wenig gerühmten
Bolgen war. 1798 wurde er kaiserlicher Notarius, Tabellio. 1803 im 33. Jahre seines Lebens verheirathete er
sich mit Caroline Andred, Tochter des früh gestorbenen
had. Doctor Sberhard Andred zu Stuttgart (Nachsomitte bes berühmten Theologen Jacob Andred) eines gemalen weit ftrebenden dußerst reich begabten Mannes. Die reinste giebe hatte diesen Aund aeschlossen, die reinste Die reinfte Liebe batte diefen Bund gefchloffen, Die reinfte Liebe ibn bestätigt und bestegelt und am letten Tage ber Bidbrigen Che lag noch aller Schmels ber Jugenb und ber erften feligen Bereinigung auf ibm. Satte fein Ders voll Liebe gegen alle Menfchen gefclagen, batte de einen Rreis edler Greunde gewonnen, fo mußte m Bunde mit einer gleichgestimmten Seele I von reinem Glud und Frieden finden,

Die gleiche Eiefe und Barme bes Gemaths, berfelbe Die gleiche Fiefe und Barme Der Bemarps, Derzeibe grieb garte Sinn für alles Schone und Sute, Derfelbe Trieb zure Ginn für alles Schone und Sute, Derfelbe Trieb zur Grenutniß, Dieselbe treue Liebe und Dingebung für bet Aldosten Bohl lebte in beiden und dieselbe Sittenseinfalt und Reinheit schwäckte und einigte ihr Teben. Gieben Ainder, mit welchen ihre Ebe gesegnet wurde, gingen ihnen in die Ewigkeit voran, im Taufe eines Jadres finden die 3 letzen, ein Anabe und wei lieblich ande Edichtende Eichter bie zu den schiftsbande Eichter aufblübende Tochter, Die ju ben foonften Doffnungen berechigten. Mit mufterhafter driftlichen Gebuld erreng er biefe schweren Schläge und bewahrte fich die Freu bigfeit bes Gemuths und seine lebendige weitthätige Liebe und Theilnabme an Andrer Bobl und Bebe verbe und Koeliname an unorer woop, und werte wuchs nur aufs Neue mit jedem neuen Opfer, das die Borfebung von ihnen forderte; darum machte er auch die edelsten Zwede der driftlichen Menschenliebe fort während zu den seinigen und krebte sie nach Araften zu streten, unter anderm als Mitglied des Bereins, der sich die Berathung und Berpftegung der Armen und Aranten in Stuttgert jur Aufgabe macht und widmete feine thatige Theilnahme Diefem Berein ber Bobitbatigfeit, fo lange es nur feine Gefundheit geftattete. 3m Jahr 1817 trat er in ben Staatsbienft als Affeffor bei bem Obert Juftigeollegium ju Stuttgart und nach beffen balbiger Auflbfung murbe er im December Deffelben Sabre jum Dber-Juftigrath bei Dem neu errichteten Rreis-Gerichtebef ju Eflingen ernannt. Mit Demfelben rafttofen redlicen Gifer widmete er fic bem Staatsbienfte, mit bem er fruber bem Intereffe feiner Clienten, bes armften wie bes reichften, gelebt batte; allein beffen ungeachtet mußte er die mannichfaltigften und schen allegeachtet mußte er die mannichfaltigften und schwerken Krankungen in feinen neuen Berbaltniffen ersabren und legte Daber im gerechten Gefibl seiner verlegten Sprefremillig seine Stelle im Jahr 1820 nieder und widmete fich von da an wieder in seiner Baterfladt der Absocatur. Im J. 1822 wurde er von dem ehrenden Bertrauen seiner Mitburger jum Obmann des Bargeraussichussel gemible Im Jahr 1839 non dem Mertabarente fouffes gemablt. 3m Jahr 1832 von dem Amtsoberamt Stuttgart jum Standeabgeordneten und leitete in 22 Sigungen als Altersprafibent ben im Januar 1893 etbfineten burd bie fturmifde Aufregung ber Bembther und die schrofften Entgegensegungen ber Ansichten
ausgezeichneten Landtag und bemahrte auch in dieser
fritischen Beit, als ein mabrer und uneigennusiger frennd bes bffentlichen Bobis, eine seltene Gerechtig-

auch wohl schwerlich je Giner gleichen." - Durch bei-nabe funfgig Jahr, Die Beit von 1808 bis 1812 abgerech-net, blieb er als Capellmeifter bei Dem Leopoloficoten Bolfetheater unter allen, feit feines Grunders, Daris nelli's Tobe, oft veranderten und gwar feit fechszehn Jahren mitunter nichts meniger als befonders gunftigen Berhaltniffen, wodurch, wie man weiß, fich so manche Factionen gestalten, kets von diesen ferne, ein getreues, seistiges Individum des Dauses, ein thatiger Bertreter feiner unnachahmlichen Eigenthumlicheit, welche dem Leopoldstabter-Abeater so ungahliche Freunde und Gonner erward. Jeder, der M. naber kannte, wird sein Wirfen auch als Mensch würdigen. Er mar ein tabellofer Mann und geliedt von Allen. Jum Theil erwied Ach bas auch jest fcon bei feiner Beerdigung. Ebler von Marinelli, Eigenthamer und Director Des Leopolofiabter Theaters und Dr. Scheiner, Director Der vereinigten Josephilabter. und Babner. Bubnen, mit ein nem jablreiden Berfonale, mehrere Berebrer R. &, benen die Radricht pon feinem Tode immer noch ju frab war und viele Eurgafte und Sonoratioren ber Stadt Baben fanden fic babei ein, Dem Dabingefdiedenen Die lette Ebre ju ermeifen. Dobe Achtung verdient babei bas liberale Benehmen bes murdigen Stadtpfarrers von Baben und die Theilnabme bes Capellmeifters Monrabin Rreuter, ber einen Chor und einen Trauermarich fur Arender, Der einen Epor und einen Linarimung im Die Begradniffeier M.'s componirte, in welchem er sehr finnreid und gludlich durch die Berwebung ber immerwährend ansprechend bleibenden Melodie: "Lieber, Eleimer Gott der Liebe" wahrhaft ergreifend die Erinnerung
an den Beteran der Bolfsmust anregte. D. Marinellijk Rebeabsichtigt dem Entschlafenen, den foon Marinelli's Bater ehrte und murbigte und ber bem Cobne auch julest ein warmer Freund blieb, auf bem Rirchhofe ju Baben ein Dentmal ju fegen. — Rube feiner Afche! — Benget Muller's Compositionen ju wirklich in die Scene gebrachten ober offentlich producirten Piecen find: Sir das Brunner Theater: 1783. Das verfehlte Rendezvons, Operette. Die Reisenden in Salamanta, Operette. — 1784. Doctor Fauft. Die ftolge Operiftin. - 1785. Der abelige Pacter. Ganbalin, Pantomime. Rorelane, Pantomime. Darlefin auf bem Parabebett, Pantomime. Dans Comerl beim Effen, Pantomime. Dorra u. Rlosta, Pantomime. Gine große Anjabl Menuette u. Ednze fur Die Redouten. - Bur Das Leopoldfadter Theater: 1786.

Der verkellte Rarr aus Liebe. Der lebenbige Gad. 1787. Der Ronig auf Der grunen Biefe. Die Electrifir-Rafdine. — 1788. Das Glud ift tugelrund. — 1780. Der Bogelkramer. Mehrere Duverturen u. Entre-Mete. Der Bogelkramer. Mehrere Duverturen u. Entre-Acte. — 1790. Das Sonnenfest der Graminen. — 1791. Der Sagottift, erster Theil. — 1792. Das Glad der Untermannen ist ein guter fürst. Die Obaliken, oder die Löwnenjad. Plizichi, zweiter Theil des Lagottisten. — 1798. Die Schneiber. Das Reusonntagskind. — 1794. Die Schwestern von Prag. Johannes Postdorn. — 1795. Eine große Cantate zu einer feierlichen Gelegenbeit. Cora, Oper. Der Alte überall u. nirgends, erfter Theil. Der Alte überall u. nirgends, erfter Theil. Der Liebendig. Der unruhige Banderer, erfter Thl. Ranette. Das Schlangenfest in Sangora. Dekerreich über Alles, wenn es nur will. Eugen, der Rweite. Oriog. — 1797. wenn es nur will. Eugen, ber 3mette. Drivn. - 1797. Die getreuen Defterreicher, ober: bas Aufgebot. Es ift Erledet Das luftige Beilager. Die foone Martetanariedet Das luftige Bettager. Die icone Martetanberin. Die zwölf schlafenden Jungfrauen, erfter Ahl. — 1798. Wer den Schaden bat, darf für den Spott nicht sorgen. Die zwölf schlafenden Jungfrauen, zweiter Abl. — Der Sturm, oder: die bezauberte Insel. — 1799. Der unruhige Wanderer, zweiter Thl. Der dreißigichnige A-B-C-Schüpe. Die Teufelsmühle auf dem Wiesnerberge. — 1800. Die Zigeuner. Die zwölf schlafendem Jungfrauen, dritter Thl. Die schone Griechin in Merandrien Der Bettelsubent. Der Teufelstein fiet Alexandrien. Der Bettelftubent. Der Teufeloftein bel Mobling. — 1801. Der eiferne Mann, erfter Ebl. Der Soufter Zeierabend. - 1802. Der eiferne Mann, imei-Sopfer Zeierabend. — 1902. Wer einerne Wann, zweiber Epl. Ritter Don Quirotte. — 1803. Die unrubige Nachbarschaft. Das Bergseft. Das rubige Dorfchen. Das neuerrichtete Caffeebaus. — 1804. Die schwarze Redonte. Der Bader-Auszug. Evakatel und Schnubi. Die kleinen Mischschweitern. Die Bewohner der Threftenschanze. Die Braut in der Alemmen. — 1805. Der Tumpenframer. Die Botter Der Better. Bal. Das Commer Lager. Die Berggeifter. Martin Mods. — 1808. Die Korbe aus ber Tarfei. Degara. Mocs. — 1806. Die Norde aus der Larkel. Regara. Hilbegunde u. Sigbersky. Die neutrwestirte Alceste. — 1807. Rosaura Bellino. Goda. Farina u. Lastina. Die Inselliput, Pantomime. Die bezanderte Schneibermerklatt, Pantomime. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. In Prag geschrieben: Samson. Simon Platttopf. Die Wunderlampe. Der Thunichtgut. — Jür anderwärtige Bahnen: Konradin von Schwaben. Reinhold und Ala674

rine. Die Grafen Gudomirefp. Don Gilvio, ober: bet blaue Sometterling. Die Rachtwandlerin. — Rener-Dings fur Die Leopolbfiabter Babne: 1813. Der Bindmaller und ber Cologgartner. Der bfterreidifde Gere. nabler. Die Jungfrau von Bien, Parobie. Der Rofat in London. — 1814. Die Rofafen in Bien. Fee Bene-bia, Pantomime. Biene frobeste Erwartung. Rolo. dus, Pantomime. Sugo ber VII. Der Bater ift wieber. Da. Sans von ber Sumpenburg. Die Pringeffin von Cacambo. — 1815. herr von Schabel. Die Befanntfoaft im Leopolbftabter Theater. Maria Stuttgarbin, part im Lepolopadrer Ebeater. Maria Stutzgarvin, Parodie. Otto von kömenstein. Die alte Ordnung kehrt gurüd. Die Wolfsburg. Der lebendig todte Hausberr. Die Rabe. Das kandbans bei Wien. — 1815. Der Jundbes Aubri, Parodie. Der Fiaker als Marquis. Die Zwergen Infel. Die Riefen, Pantomime, Die Eipelbauer Zeitung. Der Familien Schmud. Die Schmansmaberl. Die unvermutbete hochzeit. Die Entfahrung der Prinzessein Europa. Das That der Gnomen. Die Prellerei in Der Rarrengaffe. Der Drang - Utang. -1817. Der Beift am Dafnerberg. Der Biglipugli. Der Lieger im Baubergebirge, Pantomime. Die mobernen Bauern. Cancredi, Parodie. Mai, Juni, Juli. Frau Gertrud, Parodie ber Upnfrau. Die Ruinen von Scharfenftein. Fauft's Mantel. — 1818. Mathiab von Bimfenftein. Der verwunschene Print. Der Schatten von fenkein. Der vermunschene Pring. Der Schatten von ganft's Beib. Die Schlafenden im Balbe. Die tra-veftirte Zauberfiote. halb Fisch, balb Menich. — 1819. Tifchel bed' bich! Das fliegende Roffel, Pantomime. Der Eur Streit in Baben. Die alte und neue Golage brude. Der Rirchtag in Petereborf. Gine Rinber-Dpepruce. Wer Kirding in Petersvort. Eine Ainderederetete. Der Hölle Zaubergaben. Die Zwillingsbrüder. — 1820. Der Sturz vom Thurme. Die Brüder fiderlich. Barthel's Traumbuch. Die Ausspielung des Theaters. Ueberall zu frah. Die bezauberte Braut. Abler, Fisch und Bar. — 1821, Pachter Balentin. Die moderne Wirthschaft. Die Fee ans Frankreich. — 1822. Die neue Medea. Die Wilden in Indien. Nina, Nanetta und Nanerl. Die Uffen Kombbie. Die verkehrte Welt. Aline, ober: Bien in einem andern Belttheile. Die Bittwe aus Ungarn. — 1823. Bien, Paris, London u. Confantinopel. Sechzig Minuten nach zwölf Uhr, Parodic. Der Raubritter, Pantomime. Der Schufgeift guter Frauen. Der Sohn des Baldes. Der Sarometermacher auf Reifen. — 1884. Die Zee u. der Ritter. Das

eifere für bas Bobl feiner Mitmenfchen lieferte er noch insbesondere bei einer unter ben anweie gefangenen Sachfen ausgebrochnen, febr bei mit, wobei er noch porzäglich fur die Berpfie traten forgte, ohne die mindefte Rudficht au trerbundene Gefahr ju nehmen. In Folge g Mirbigung feiner , fic um Ctaat und Menic Detrein Berdienste erhielt B., nachdem die faise ber Befreiung publicirt und in Birtsamtei ihn und er demyufolge mit seinen Mitgesam Beihnachten 1813 in sein Baterland jurudgen, im Februar 1814 die jum königt, sächt. Mit. Heinriche Orden geborige goldne Berdienstellle. Da das Regiment, bei ille. Da bas Regiment, bei geftanben ! geloft mar, fo murbe ffebr nach Dreeben als then nach u bem m ber freimilligen Gachfei plate b... Rhein, i ben erften Monaten bes n ber Blocabe von Maing mit ...... obme, jedoch b ath Pfungften beffelben Jabres mit feinem Corps n. bur nad Sachfen jurid marfchierte. Dier bereitete Bie Nachricht von bem farz zuvor erfolgten Tobe fi Gettin ben berbiten Somers und verbitterte ibm Breude ber Rudfebr unendlich. Bu Folge ber balb ber Deimtebr ftattfindenben Auflofung bes Ba wurde B. ju bem beitten Linien Infanterie Regit Pring Friedrich August, verfest und wohnte mit de. ben bem Feldzuge von 1815 nach Frankreich bei. 2 dem diefer Arieg durch die Schlacht bei Baterlotter hauptfache entschieden und durch die zweite Emnahme von Paris, am 6. Juli 1815, so gut wie beendigt wer, tehrte er im Jahr 1816 von diesem seinen leiten Belbruge in fein Baterland jurud und garnifoniete von be an feche Sabre in Dresben und breigebn Jabre in 3midau. - Balb nad feiner Burudtunft auf Franfreid ette er fich jum zweiten Dale mit einem Graulein von Robemis verheirathet — Babrend bes nun folgenden lingen Friedensgeltraums verlebte er, als wiffenschaftlich und gefellig fein gebildeter Mann, eine gludliche und foone Beir. Ihn belobnte nachtbem für feine innige Menidenfreundlichfeit, feine theilnebmende Gate, feine groffenbafte Pflichterfallung und feine freuge Nechtlichfeit Die Liebe und Achtung Aller, Die ihn kannten und vorzäglich die achtungsvollte Anbanglichfeit feiner Untergebenen ; ibn belobnte ferner für fein treues, gefdid-

Michaeli 1781 bezog, Sier zeichnete er fich burch eifernen Bleiß und sittliches Betragen aus, mobl eingebent ber Lebren feines vortrefflichen Baters, daß die eingefammelten Kenntniffe sein einziges Erbtheil fein wurden. Michaell 1784 verließ er Die Universität und unter bem 24. Nov. 1784 murbe ibm Die juriftifche Praris in feinem Geburtsorte gestattet. Strenge Rechtlichkeit mit Renntniffen vereint, erwarben ibm bald unumfdranttes Butrauen, fo bag er icon unterm 16. Juli 1787 jum Gundicus ber gefammten Landichaft von Unbalt einsimmig erwählt wurde. An der Staatsveränderung von Anhalt-Köthen im Jahr 1811 nahm er keinen An-theil, dis 1812 unter der Bormundschaft des Herzogs Franz von Dessau dei Kormirung des neuen Kammer-Collegiums ibm der Posten eines Land-Kammerraths murbe. Bie viel ibm Unbalt Rothen in Diefer neuen Laufbabn, vorzüglich aber in ben fo brudenben Rriegs. jahren 1813 - 1815 als ermabltes Mitglied bei ber arganifirten Ginquartirungs . Commiffion gu banten bat, ift noch in ju frifdem Undenfen und wird fo bald nicht verlofden, Da er feine Umficht im Berein mit feinen ofo. nomifden Renntniffen jum mabren Rugen bes ganbes verwandte. Im Jahr 1819 eröffnete fich ibm eine neue Laufbabn, indem ibn ber herzog Ferdinand 3) zum Ebef. Prafidenten der Landesregierung ernannte, welchem neuen Wirfungsfreis er, vom jungften Mitgliede Des Kammercollegiums zur erften Staatsdienerstelle berufen, mit aller Gadtenntnig und gur vorzuglichen Bufrieben. beit feines gurften porftand. Dit Trauer fab ibn Die Unbaltice Befammt . Landichaft bei Diefer Beforberung als ibren Gundicus icheiden, Da Diefe Stellung mit feinem neuen Dofen nicht verträglich mar. Unter mehrern Beweisen des Wohlwollens des Herzogs wurde ibm auch 1821 für sich und seine Nachkommen der Abel er-theile und im Jahr 1832 verlied ihm der verewigte Kai-fer Franz von Desterreich \*\*) das Ritterkreuz des Leo-poldordens, welches ihm von seinem Landesberrn, dem biebern Bergog Beinrich, eigenbandig angebeftet mur-De, beffen bulb er ebenfalls genog. Bei Der am 24. Dov. 1834 erlebten Beier feines funfgigidbrigen Dienftjubilaums erhielt er von feinem gurften beffen Ramensjug in Brillanten am Banbe von Unbalte Rationalfar-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. R. Retrol. 8. Jahrg. S. 634. \*\*) Deffen Biogr. f. in diefem Jahrg. bes A. Refr. S. 227.

den, um den Salb zu tragen, von Seiten des Rammer-Collegiums, des Magifrats und vielen ihn schapenden freunden wurde ihm der berzlichke Angeil und die gefammte Bargerschaft der Refteng, deren Liebe er fich in einem boben Grade erfreuen durfte, drückte ibre Frende durch einen glanzenden Fackling aus. Leider aber war seine Gesundheit seit mehr denn einem Jahre schon sehr metergraden, mas von diesem so selten erlebten Tage an seber merklich zunahm, so das er am oden genannten Tage, zur Trauer seiner zahreichen Familie, der er siets ein liedreicher Bater und Bersorger war, von dinnen schied. Bei seiner Beerdigung wurden ihm sowohl von seinem guddigen Tandesberrn, wie aus allen Standen die anzweiduntigken Tendeberrn, wie aus allen Standen die anzweiduntigken Bewise der Hochachung. Undegränzte Anderliche Aedlichteit und Uneigennütigkeit waren die Grundzüge seben die zur Grust begleiteten. Won ihm erschiede Teden de, sphematers, die ihn durch sein thätiges Teden de, sphemat. Erlauterung d. Ledre v. d. Ernnsacten. Noch u. Leipzig 1799. — Lieferte Frit. Beitrage.

# \* 197. Johann Beinrich Ellrich, Cammeragent ju Gotha;

geboren ben 2. Febr. 1752, geftorben ben 6. Mug. 1836.

Er ward zu Dobenkirchen, einem gothalfchen tum Amte Georgenthal geborigen Dorfe, geboren, wo sehn Bater, Johann Heinrich Gurich, Leinendeber und Austent war. Er beirathete sech Weiber und einander und zeugte mit jeder derselben Kinder, von welchen aber die meisten früh ftarben. Die vierte dieser Frauen, Martha Catharina, gedorne Schent, war die Mutter unsserbe E. Die Vermögenbumfande der Eltern waren sehr wirtelmäßig und er wurde daher zur Professo des Barers bestimmt, mit der er sich auch wedrere Jahre seifig abzab; übte sich aber auch nach vollendeten Schusphren sorien, die ber duntsvolgt Arause zu Georgenthal, der zusäus die ber duntsvolgt Arause zu Georgenthal, der zusäus die seinem 17. Lebensfahre als Schreiber in Dienste nahm. Mehrere Jahre blieb er zur Jufriedensbeit seines Principals in dieser Stellung und würde noch länger geblieben sein, wenn ihn nicht ein eignes Ereignist genötigt hätte, dieselbe zu verlassen. Wäh.

### \* 201. Ernft Carl Engelharbt, Stadtgerichte actuar in Dresben ;

geboren am 8. Cept. 1799, gestorben am 14. Ang. 1886.

Engelpardt marb geboren ju Oresben, mo fein Ba-ter, August Engelhardt \*), Rriege - und Ministerialfecre-tar und Ardivar mar , ein Mann von trefflichem Charafter, mit den liebensmurbigften Gigenfcaften ausge-flattet, ber unter bem Dicternamen Ricard Roos uns mit manden berrlichen Geiftesblutben erfreute, Die fein Andenten immerdar feiern werden. Des Baters Große war auf ben Gobn übergegangen; auch ibn batten die Rufen mit ihren lieblichen Gaben befchentt. Goon als Rnabe zeigte er einen regen, beitern Geift und große Lebendigfeit des Rorpers; beide entwicklien fich eben so foneu, als gluctlich. Seinen erften Unterricht genoß Engelhardt in der Freimaurerschule zu Friedrichkadt, wo er sich vor allen Andern die Zufriedenheit seiner Lehrer ermarb, da er die gludlichen Anlagen, welche ihm die Ratur verlieben hatte, mit Fleiß benutte. Soon in seinem 12. Jahre regte sich in ihm eine besondere Bor-liebe fur die Poesie, welche die Weihe der Muse unverstennbar aussprach. Bielleicht wurde er sich wie fein Barentedt ausprach. Sierteigt wurde ei fich ibte fein Zweter gang diefer ebelften Lebensgefährtin gewidmet haben, wenn nicht die überwiegende Reigung jum Studiren, die während seines Ausenthalts auf der Areuzschule noch machtiger wurde, ibn einer andern Bestimmung juge-fahrt hatte, aber selbst diese konnte in ihm einen Erieb nicht unterbruden, ben bie Ratur gepflangt batte; in feinen Breiftunden midmete er fic ber Poefie und erwarb fowohl burch feine beutschen, ale auch burch feine lateinischen Bersuche in berfelben verdienten Beisall; boch vor allem zeichnete fich in jener Periode, feinem. 18. Jahre, sein Abschied von der Areugschule aus. Bon-Diefer ging er auf die Universität Leipzig, wo er mit allem Gifer 81 Jahre lang die Rechte ftubirte. Auch bier fand fein poetisches Talent Anerkennung und feine joviale Laune, Die fich in vielen nach und nach im Druct ericienenen Burfchenliebern ausfprach, ermarb ibm bie. Buneigung Aller. Mit reichen Renntniffen fur feine tanftige Bestimmung ausgeruftet, febrte er von der Unis Terfitat in bas elterliche Saus jurud. Rach feinen Bun-

Deffen Biogr. f. im 12. Jahrg. b. R. Retr. G. 80.

# \* 198. Carl August Gifaßer, Dber : Suftigrath ju Stuttgart;

geb. ben 11. Juli 1770, geft. ben 6. Auguft 1836.

Elfager murbe ju Stuttgart geboren, mo fein Bater Dof- und Domanenrath war. Reich begabt mit Ardfiren bes Gemaths und bes Geiftes, ließ er unter ber forgfaltigen Erziehung und Leitung, die ihm von frube-fer Jugend von feinen Eltern ju Ebeil wurde, bald ben trefflicen Mann abnen, Der in einer feltenen Ginbeit von bober Geiftedbildung, ebler Sitteneinfalt und Reinbeit, Beuer und Rube bes Charafters, einer unerfoutterliden Redtidaffenbeit und prunflofer, weitthatb gen und unermablicen Denfchenliebe, lauterm und tie-fen Ehriftenfinn und einem reiden, warm aus ben Diefen seines Derzens ausquellenden Dumor, der Stols und bie Freude ber Seinigen werden sollte. In seinem 14. Jahre kam er als 3ogling in die bobe Carlsschule, in weicher er neben andern Studlen porzäglich der Rechtswiffenfchaft fic widmete und mit feiner reichen und tiefen Empfanglichteit für alles Soone und Bute, für alle 3meige der Biffenfcaft und alle Geftalten ber Babrbeit in ber Ginbeit feiner Ratur, Die von teinem 3wie fpalt wufte, ben Grund ju einer feltnen menschlichen Durchbildung legte. Seine rafchen, gludlichen fort-fdritte in ben Biffenfchaften erwarben ibm in feinem 17. Jahre ben Wiffenschaften erwarden ihm in jeinem 17. Jahre ben Ehrenpreis in der Philosophie. Mit der innigken Dantbarkeit gedachte er fein ganzes Leben des Aufenthalts in dieser von einem genialen Fürften gestifteten und geleiteten Bildungsschule, aus der so wandes große Talent, so mancher große und tüchtige Sharafter zum Aubme und Wohle Würtembergs hervorging. Im 21. Jahre bestand er schon auss Rühmlichte das aboccatenexamen und widmete fich fortan in seiner Baterfadt Stuttgart mit allem Eifer ber praktischen Aufäbung ber Rechtswiffenschaft, für die ihn seine brenmende Liebe für Recht und Gerechtigkeit, die Mönnlichkeit und Gewandtheit seines Sparakters und sein reger
Sinn für das allgemeine Bohl für immer gewonnen hatten. Bie in Der Wiffenfchaft, fo im Leben war fein eignes Intereffe immer ber lette Beweggrund feines Strebens, er machte feine Bemerbe meder aus ber Theo. rie noch aus ber Prarie und wie er ju immer boberer Erfullung feiner nachften Berufspflichten unablaffig in

680

bem Studium bes Rechts fortfdritt und nichts perfaumte, fic bafur weiter auszubilben. fo foritt er aud raftlos in ber Biffenschaft überhaupt meiter, besonders aber blieben ibm die bobern und angewandten mathematischen Biffenschaften und vor Allem die Aftronomie ein Gegenstand ber befriedigenoften Forfdung in Stunden ber Muge, wie er aberhaupt in allen Breiten und Tie. fen ber Ratur, von ber Blume bis jum Firfternhimmel nur einen Spiegel ber emigen Berrlichfeit Gottes fand, in ben ju fcauen er nicht mube werden tonnte. In furger Beit erwarb er fic burch feine juriftifche Tuchtigfeit und bie Trefflichfeit feines Charafters Das allgemeine Butrauen feiner Mitburger und feiner Collegen. Im Jahr 1797 wurde er in Die, in der Rechtsgeschichte Burtemberge Epoche machende fogenannte confulirende Abvocatengefellicaft aufgenommen, einen freiwilligen Berein ausgezeichneter Abvocaten gur Beforberung ber Rechtspflege im Baterlande, Die unter dem Druce ber damaligen Berbaltniffe fehr baniederlag und der muthigen feurigen Sulfe gediegner junger Talente febr ju neuem Aufschwung bedurfte. In turger Zeit batte fich Dieser von der berzogl. Regierung bestätigte Berein burch seine Selbstftandigkeit und bobe juridische Intelligenz einen solchen Ruf erworben, daß ibm wie einem oberften Tribunal die bedeutenbsten Rechtsstreitigkeiten zur Enticheidung vorgelegt murben. E. mar und blieb eis nes ber thatigften Mitglieder Diefes Bereins, Deffen rubiges, offnes und mannlices Birten fur Die Berechtig. biges, offices und mannliches Wirten fur die Gerechtigkeit feine ganze Liebe und Kraft gewonnen batte und fur die Entwickelung eines bestern Rechtszustandes in Wärtemberg von großen, wenn auch wenig gerühmten Folgen war. 1798 wurde er faiserlicher Notarius, Tabel-lio. 1803 im 33. Jahre seines Lebens verheirathete er sich mit Caroline Andrea, Tochter des früh gestorbenen Med. Doctor Sberhard Andrea zu Stuttgart (Nachsom-me des berühmten Theologen Jacob Andrea) eines ge-mialen weit strebenden außerst reich begabten Mannes. Die reinste Liebe hatte diesen Rund geschlossen, die reinste Die reinfte Liebe batte Diefen Bund gefchloffen, Die reinfte Liebe ibn beftatigt und besiegelt und am letten Tage ber Bijabrigen Che lag noch aller Schmelz ber Jugend und ber ersten feligen Bereinigung auf ibm. Satte fein Berg voll Liebe gegen alle Menfchen gefclagen, batte es fich einen Rreis ebler Greunde gewonnen, fo mußte es in feinem Bunde mit einer gleichgestimmten Geele einen Simmel von reinem Glad und Frieden finden,

Die gleiche Eiefe und Barme bes Gemaths, berfelbe garte Ginn fur alles Soone und Sute, Derfelbe Trieb jur Erfenntnig, Diefelbe treue Liebe und hingebung fur bes Rachten Wohl lebte in beiben und Diefelbe Sitten-einfalt und Reinbeit fomudte und einigte ihr Leben. Sieben Ainder, mit welchen ibre Che gefegnet wurde, gingen ihnen in Die Ewigkeit voran, im Laufe eines Jahre farben die 3 legten, ein Anabe und zwei lieblich anfblubenbe Tochter, Die ju ben fconften hoffnungen berechtigten. Dit mufterhafter driftlichen Gebulb ertrug er Diefe ichmeren Schlage und bewahrte fic Die gren. Digteit bes Gemuths und feine lebendige weitthatige Liebe und Theilnahme an Andrer Bohl und Bebe wuchs nur aufs Neue mit jedem neuen Opfer, das die Borfebung von ihnen forderte; darum machte er auch die edelften Zwede der driftlichen Menschenliede fort, mabrend zu den seinigen und frebte fie nach Araften zu fördern, unter anderm als Mitglied des Bereins, der fic die Berathung und Verpflegung der Armen und Rranten in Stuttgart jur Aufgabe macht und widmete feine thatige Theilnahme biefem Berein ber Bobltbatigfeit, fo lange es nur feine Gefundbeit geftattete. 3m Jahr 1817 trat er in ben Staatebienft ale Affeffor bei Jagt 1817 trat er in ben Staatsvienk ale affent ver bem Dber Juftigcollegium ju Eturtgart und nach deffen baldiger Aufibsung wurde er im December bestelben Jabrs jum Dber Justigrath bei dem neu errichteten Areis-Gerichtsbef zu Eflingen ernannt. Mit demselben rastolen redlichen Eifer widmete er fich dem Staatsblenfte, wie dem er früher dem Interesse seiner Elienten, des frieden ung femen mie des reichten, geleht batte; allein bessen uns armften wie bes reichten, gelebt batte; allein beffen ungeachtet mußte er die mannichfaltigften und schwerften Arantungen in feinen neuen Werhaltniffen erfahren und legte Daber im gerechten Befubl feiner verletten Ehre freiwillig feine Stelle im Jahr 1820 nieber und wib. mete fich von ba an wieber in feiner Baterftabt ber 20vocatur. Im J. 1822 wurde er von dem ehrenden Bertrauen seiner Mitbarger jum Obmann bes Gargeraus schuffes gewählt. Im Jahr 1832 von dem Amtsoberamt Stuttgart jum Standeabgeordneten und leitete in 22 Sigungen ale Altereprafident ben im Januar 1833 erbffneten burd bie furmifde Anfregung ber Semlether und bie forofften Entgegenfegungen ber Anfichten ausgezeichneten Landtag und bemabrte auch in Diefer Britifchen Beit, als ein mabrer und uneigennabiger Greund Des offentlichen Boble, eine feltene Gerechtig.

tung frei und freudig einzugeben, begrub fic nicht mit einseitiger Befangenheit in dem abgeschloffenen Rreife einer Biffenicaft: auch bann fand er eine unerfchof-lice Quelle rubmildfter Thailgteit, ale er von aller bffentlichen Bebienftung in feiner Baterftabt burd einen im Genat fon befindlichen naben Bermandten verfaf-fungemäßig ausgefoloffen mar. — Babrent jener farmifchen Beiten, in welchen Die Sadel Des Ariegs aber gefegneten Landern flammte, behauptete er feft und entichieben ben rubigen, besonnenen Geift, ber ben mabren Mann auszeichnet und der blutenden Menicheit offnete fic mit erweiterter Grofmuth fein milbes, liebefen mit feiner Somefter und beren Rindern immer neue Quellen der Freude und des Friedens fand. — Als bie Sturme sich gelegt batten, rubigere Zeiten kamen, erwachte wiederum in seinem Beiste mit voller Starte der edelste Trieb, sein Biffen ju erweitern. Diesmal war die heimath des Schonen Italien, mit deffen Bergangenheit und Gegenwart er auf das innigste vertraut mar, bas Biel feiner Reife und beren Frucht eine Runft. san, vas giet feiner Beite und berein grucht eine Aunge fammlung, wie sie wohl wenige ihres Gleichen findet. Rach seiner Zurucktunft zu Frankfurt, wo inzwischen seine Schwester Wittwe geworden war, zeigte er sich für beren Rinder in stets wachsendem Maße liebend, freundlich und beispielstos freigebig. Go im Innern seiner Familie doch segensreich waltend, vergaß er doch nie, auch nach außen bin ben raftofen Geift ju wenben. Roch wenige Jahre por feinem Deimgange besuchte er Bien, Bobmen und Sachfen, und befonbere bas Leben im bfterreichifden Raiferftatte fagte feinem biebern Rechtsfinne ju. - An Enitraftung leibend, batte er am 3. Muguft 1835 einen leichten Anfall von Solag und fchieb am oben genannten Tage fanft und rubig aus biefem Teben. Mit ibm, ber unvermablt farb, ift bas eble Ge-folecht ber Familie von Schneiber erlofcen. Den Berbluft bes theuren Greifes beweinen die Neffen und Nichten, Die alle feinem Derzen in Liebe und Beredrung nabe fanden. Gein Undenfen wird ftets gefegnet blef-ben von Bielen und insbefondere boch geachtet von benen, die mit seiner mabrhaft liebenswurdigen Berson-lichkeit vertraut waren, einer Personlichkeit, die fo gang bas rechte Gleichmaß von Geist und Gemuth hatte. Er war fromm in bes Bortes ebester Bedeutung. Denn, wie viele Einbrude er auch mabrent feiner langen Ball.

dirurg angeftellt und marfclerte als folder im 3. 1795, alfo foon in feinem 21. Lebensjabre, mit ben durfarfi. allo town in jeinem at. Levenojune, mit ven wurten. fichf. Truppen. Contingent nach frankreich, wo er jeboch nicht lange blieb, sonbern fon im barauf folgen, ben Jahre in sein Baterland jurudkehrte. Bon einem, gleich nach seiner gurudkunft ihn befallenen sehr bobeartigen Rervensieber wieder bergekellt, erhielt er noch menschlen Jahre eine Stelle als Compagnizerat bei menschlen Jahre eine Stelle als Compagnizerat bei in bemfelben Jahre eine Stelle als Compagniearzt bei bem bamaligen, in Thuringen ftebenden, Roflaricen Oragoner-Regimente. Mit diesem Regiment garnio, wirte B. drei Jahre, theils in Schaffiddt, theils in Staleben und erwarb fich während dieser Zeit, somobiburch seine ausgezeichnete drelliche Betragen als auch burch seine ausgezeichnete drelliche Geschichkeit, die vollfommenfte Achtung und Liebe, wie das Bertrauen, wicht allein feiner Borgefesten und Cammeraden, fon bern auch der bortigen Einwohner in fo hohem Grabe, bas man ibn, ale er im 3. 1799 ale Compagnicarst jum biftinguirten Artilleriecorps verfest wurde, nur boch ungern und mit allgemeinem Bebauern fceiben ungern und mit allgemeinem Bedauern scheiden sab. In diesem, far B. Seik immer noch sehr beschränkten Birtungstreise blieb er bis jum Jahr 1805, wo er bei der Mobilmachung der Armee in ben Feldbospitalern als Oberarzt augestellt wurde. hier zeichnete er fich wieder sowel durch seine humanitat und unermiddete Gorge für die Berpflegung der Aranten, als auch durch seine keitungen als Arzt ganz besonders aus, wohnte im nächken Jahre der Schlacht bei Jena bei und wurde im nächken Jahre der Schlacht bei Jena bei und wurde fere für das Bohl derer, denen er nönlich werden kannte. fers für das Wohl berer, denen er naslid werden tonnte, jum Dbermundarst ernannt, als melder er im 3. 1807 wieber bem Belbinge beimobnte und mit ber fachfichen Berne nach Danzig marschirte. — Rach Endigung blefes beschwerlichen Feldzugs kehrte er noch im namlichen Jahre nach Dresben jurud, fam, als damals sogenannter Bensionararzt zu bem Collegio medico-chirurgico und bildete fic bier burd einen unermadliden Gleif in feiner Biffenfchaft immer mehr ans, fo bag er bei And-bruch bes Rriegs im Jahr 1809 abermals eine Stufe bober flieg und in Folge feiner vielen Berbienfte, Die er noch im legten Beldjuge bebeutend vermehrt batte, jum Stabswundarit beforbert wurde. Als folder fand er in Defterreich mehrern großen Feldholpitalern mit be. fer Umficht und raftlofer Thatigfeit vor und linderte Durch feine wahrhaft menfchenfreundliche und theilnebter atabemifder Lebrer und praftifder Urst war. Die geiftigen Unlagen und ber Scharfblid bes Baters pflamten fic in bem Cobne in reichlichem Dafe fort und es entwidelte fic in ipatern Jahren ein Beift in ibm, ben man in bem Anaben gewiß nicht gesucht batte. Schon von früher Jugend auf ber Leitung trefflicher Manner anvertraut, feste er feine gelehrte Bilbung auf bem burch vorzägliche Lebrer ausgezeichneten Symnafum ju Gottingen fort, auf welchem er bann far bie Univerfitat heranreifte. 3m 3. 1793 bezog er bie Uni-verfitat feiner Baterfiabt und pubirte anfangs Mebicin, verstädt seiner Baterkabt und undirte anfangs Medicin, indem er darin dem Wunsche seines Baters folgte; jeboch widmete er sich spater der Spemie, die damals gerade in glanzendem Lichte aufblubte. Go kndirte er in Göttingen vom Jahre 1793 bis 1799 und zwer mir einem Eifer, der seiner wurdig war. Im J. 1800 ward ihm dann, nachdem er seine Commentatio inauguralis aistens historiae vegetabilium geographicae specimen. Gotting. 1800., eine Schrift, die zwar nur der Ansang eine Uebersicht liefert, ift, aber ein Ansang, der zu schnen hoffnungen berechtigte, rühmlichst verteibigt datte, das Doctordiplom zu Theil und er trat, nach seiner Rücktehr von einer Reise, die er in den Jahren 1801 und 1802 zu böberer Ausbildung nach Paris, in die Hyrenaden, den Guben von Frankreich und in die Schweiz unternommen, 1802 als Privardocent an der Universität zu Göttingen aus. Schnell erward er sich in dieser Stellung den Ruf eines tresslichen Lebrers, welches zur Stellung ben Ruf eines trefflichen Lebrers, welches jur Bolge batte, bag ibn bie tonigl. Societat ber Biffen-ichaften ju Gottingen im Jahr 1804 als ihren Affeffor aufnahm, fo wie er auch im folgenden Jahre, 1805, von aufnam, to wie er auch im folgenden Jahre, 1805, von der königl. bannoverschen Regierung jum außerordent-lichen Professor der Medicin ernannt wurde. In demfelben Jahre machte er einen Theil der Resultate seiner bocht wichtigen chemischen Untersuchungen über die Berbindungen des Basserstoffs mit den Metallen, namentlich über die Berbindungen des Wasserschaft, namentlich über die Berbindungen des Wasserschaft mit dem Arsenis, das Arsenismserschaft und daburch unsere unter auf das genaueste untersucht und daburch unsere Kenntniffe siber biesen Gegenstand berichtigt und seinen Gegenstalt und fere Renntniffe über Diefen Begenftand berichtigt und febr bereichert bat; er legte biefe Abbandlung am 12. October 1805 ber Berfammlung ber foniglichen Gocie-tat ber Biffenichaften por; fie findet fich in commentationibus societatis regiae scientiarum Gottingensis ad a.

Eifere für bas Bobl feiner Mitmenfchen lieferte er auch der noch insbesondere bei einer unter dem anwesenden Wiegligefangenen Sadfen ansgebrochnen, febr bestigen Gibemie, wobei er noch vorzäglich für die Berpflegung ber Armsen forgte, ohne die mindeste Radficht auf die damit verdundene Gesahr zu nehmen. In Jolge gerechter Barbigung feiner, fich um Staat und Menschen erworbenen Berblenste erhielt B., nachdem die fusferliche e ber Befreiung publicire und in Birtfamteit geweten und er bemgufolge mit feinen Mitgefongenen am Beibnachten (BIS in fein Baterland juradgefehrt mar, im gebener 18t4 bie jum ebnigt. fachf. Militie. De. Deinrichs. Orben geborge golone Berbient. Medeille. Da bas Regiment, bei dem er gefanden bette, anigeloft war, fo wurde er brei Wochen nach feiner. Ridtiebr nach Dreiben als Regimentsarit zu bem Banner ber freiwilligen Sachien verletzt und folgte biofem in ben erften Monaten bes 3. 1814 an ben Rhein, wie er ber Blocabe von Maing mit beimente, jebech bafb: nach Pfingften beffelben Jahres mit feinem Corps wieber nad Cachien jurud marfchierte. Dier bereitete ibm bie Nadricht von bem far; juvor erfolgten Cobe feiner Gattin ben berbiten Schmer; und verbitterte ibm bie Freude ber Ractebe unenblich. Bu Folge ber balb nachber heimfehr ftatifindenden Auflolung bes Banners wurde 28. ju bem britten Linten Jufanterie Regimente, Pring Friedrich Auguft, verfest und wohnte mit bemfel-ben bem gelbzuge von 1815 nach Franfreich bel. Raddem Diefer Rrieg burd bie Golacht bei Baterloo in ber Dauptface entichteben und burd bie zweite Cinnahme von Paris, am 6. Inli 1813, fo gut wie beenbigt-mar, febrte er im Jahr 1816 von biefem feinen letten Beldzuge in fein Baterland jurud und garnisonirte von ba an fech Jabre in Oresten und breizehn Jabre in 3midau. — Bald nach feiner Burudtunft aus Frankreich batte er fich jum zweiten Male mit einem Fraulein von Robemig verheirathet - 2Babrent Des nun folgenden langen Friedenszeitraums verlebte et, als miffenfcaft. lich und gefellig fein gebildeter Denn, eine glactiche und icone Beit. Ibn belobnte nedtbem fur feine innige Menidenfreundlichfeit, feine thellnebmenbe Gute, feine gewiffenbafre Pflichterfullung und feine frenge Rechtlichfeit Die Liebe und Achtung Aller, Die ibn fannten und vorzüglich Die achrungsvollfte Andanglichfeit feiner Untergebenen ; ibn belobnte ferner fir fein treues, gefdid.

finnungen bes Ronigs gegen baffelbe am beften ju eb-ren. Gebergeugt, bag bas Befuchen ber Borlefungen aber bie theoretifche Chemie, felbft menn biefe burd Die ablreichten und ausgesuchteften Experimente erlautert werben, nicht binreicht, um fic granbliche Renntniffe in ber Chemie ju erwerben und befonders im Stanbe gu fein, Unmendungen im allgemeinen leben bavon ju maden, hat St. gleich von dem Augenblide an, wo bieses Jufittut seiner Direction anvertraut wurde, jahrlich einen vollkandigen Eursus aber die analptische Gemie gehalten. Außerdem bat er es sich jederzeit zu einer wahren Freude gereichen laffen, jedem, dem es Ernft war, etwas zu lernen und sich mit der Leitung demie fder Operationen vertraut ju machen, biergu ben Butritt und die Benubung bes academifchen Laboratoriums au verftatten. In iene Beit fallt fein Grundris ber theo. au vernarten. In jene zeit faut jein Grundris der theoretischen Chemie, welcher im Jahr 1808 in zwei Octavdanden berauskam. St. bearbeitete Dieses Wert einzig in der Absicht, um einen Leitsaden für seine Vorlesung gen über die Shemie abzugeben. Da die Sinrichtung der Universität es erfordert, die theoretische Shemie in ihrem ganzen Umfange in einem halbjährigen Cursus Porgutragen, fo fiel es bei bem Umfange biefer Biffen. foaft und ben Bortfdritten, melde Diefelbe machte und ngidglich noch macht, bem Lebrer unmöglich, alle Theile mit gleicher Genauigfeit ju erortern und überhaupt in ein jur grundlichen Erlernung ber Anfangegrunde ber Chemie nothwendiges Detail ju geben. Er glaubte Da-Der, baß ein Leitfaben, worin alle wichtigen Thatfachen aus bem gangen Gebiete ber Chemie, nebft ben geberie gen literarifden Belegen und Nachweifungen mit erfor-berlicher Genauigfeit und in einer Diefer Bestimmung entsprechenden Ordnung in gedrängter Aufze zusammens gestellt fei, ihn in den Stand sehen wurde, diesen Umskänden zu begegnen und somit seinen Borlesungen einen viel ausgedehnteren Ruben zu verschaffen. Im 3. 1800 bielt er in der Bersammlung der königlichen Societät der Wissenschaften die Borlesung: De connabio bydrargyricum Acido acetico und erhielt im 3. 1810 Die brbentliche Professur. hierauf folgen abermals zwei Borlefungen in den Societateversammlungen des Jahbritfingen in Obligitation in und Jahr 1812 fallen abermals brei bidft interessante Untersuchungen. Die erfte von Diesen ift die demische Untersuchung bes sogenannten Conits ober bes dicten Bitterfalls von Frankenbain

Burg berfelben ju entgehen, that aber babei einen fo ungladlichas Sall, das er an den Holgan deffetfen am aben genannten Lage farb. — Geine Geschicklichkeit als Arpt, seine ungenöhnliche theilnehmende Gale, seine brenge Achtlichteit und seine so wöhlwollende und abougl gern thatig belsende Monthensreundlichteit wie aberhaupe fein Wirten als Menjo fabern ihm gewiß der allen Gesannten und Freunden ein biebendet, wie der alle hertenwolles Andersten und dei der Mit. und Rachwelt die höchte Andersten und dei der Mit.

Dresten.

Augus Mattheen.

900. R. B. Cattipucije, Rolingeigleitest und Ausfanius zu Postu;

geboren im 3. 1761, geftorben ben 8, Mug 1835 .).

Gumprecht war zu Liffa geboren und kam in seinem 14. Jahre nach Posen in eine dortige Handlung, Sorbes u. Comp. Daffelbe Haus, welches ihn als Lehrling aufnahm, sab ihn als Handlungsbliener, als Compagnon, endlich 35 Jahre lang als alleinigen Herrn, Die Richte seines frühern Herrn, Elisabeth, geb. Ried, welche sich in demfelben Hause besand, wurde im Jahr 1795 seine Frau; die Ehe war durchaus glücklich. G. war einer der geachtetsten Manner der Staht, wurde Municipalrath und war 25 Jahre Ueltester der Aussenmannschaft; er war reich, unterstühte die Armen, dals, wo er wußte und konnte. Aus Hochauf verlieb ihm die Rausmannschaft einen schnen Pokal, als Beweis der Anerkennung der Rönig den Titel eines Kommerzienraths. Seine zahlreiche Familie gedieh in Segen, als Gatte und Bater glicklich, erfreure er sich zahlreicher um ihn ausblübender Enkel. So kam endlich in seinem 74. Jahre der Tag des Todes ohne ein schnerzliches Krankenlager und 3 Tage darauf folgte ibm sein reuch Weiden wurden unter großer Theilnahme eines zahlreichen Gefolges aller Stände in eine gemeinschaftliche Gruft gesenkt.

<sup>&</sup>quot;) Sauber und Speneriche Radrichten. 1885. Dr. 192.

tiefes ober Mispidels von Freiberg in Sachfen, moburd er die bisber berrichende irrige anficht ber Die burd er die bisper verrimener inige aunge ber Dete meralogen über diese Hoffl vollfommen widerlegte. Die zweite Abhandlung enthielt die demische Analyse eines Andydrits aus der Gegend von Ilefeld am Harz. Dann folgt die demische Analyse zweier Ragnettiese, von denen der eine in den Graniten der Terseburg am harz und ber andere in der Gegend von Bareges in den Hantes Pyrkokes vorkommt. Jugleich figte St. dieser Analpse auch eine Untersuchung über das Berdaltnis, in welchem das Eisen sich durch Aunk mit dem Schwefel im Minimum der Schwefelung vereinigen lasse, oder über den kunftlichen Magnetkles, bei. Richt weniger interessant und wichtig ift sein Bersuch über die Bereitung deb Jod. In das Jahr 1814 fallt auch seine Ernennung zum ordentlichen Professor der Medicin. Im solgenden Jahre übergab er der k. Soc. der Wissenschaften eine Notig über ein von ihm ansgesundenes bochst empfindliches Keagens für die Jode. Zugleich sellt noch in dieses Jahr eine chemische Untersuchung deich harten Magnesits aus Schlessen. Im Jahr Dary und ber andere in ber Gegend von Bareges in dung Des barten Magnefits aus Soleffen. 3m Jahr 1816 las er in Der Berfammlung ber f. Coc. Der Biffenschaften einen Beitrag jur demifden Renntnig Des Strontians vor. Die Entbedung bes blattricen Cole-gins am Santel unweit Mander im Sannoveriden, aber beffen Bortommen und Difdung er in Berbindung mit dem Doft. Dausmann bereits vor mehreren Jahren ber tonigl. Societät eine Abhandlung vorgelegt hatte, verschafte ihm die schon lange erwanschte Belegenbeit, über bas chemische Berhalten bes Strontians und insbeson-Dere über Die Berbindungen Diefer ausgezeichneten Galyvere uver vie Vervoindungen vieler ausgezeichneten Salzbafis mit den Sauren eine Reibe neuer Wersuche anzuskellen. Ferner übergab er in diesem Jadre der k. Gocietät eine demische Analyse eines in vielsader hinsicht ausgezeichneten natürlichen, schwefelsauren Baryts, der erft kurzlich zu Nutkeld in der Grafschaft Surry in England entdeckt worden war. In derselben Abhandlung theilte er ferner eine demische Analyse des erft kurzlich zu Vernhurg bei Vena entdeckten kalengen Ableiben wirden au Dornburg bei Jena entbedten faferigen Coleftins mit. Bum Befoluß legte er auch noch die Refultate feiner Unterfudung Des fogenannten Bulpinite von Bulpino unweit Bergamo in Der Lombarbei vor. Ferner fand St. in Diefem Jahre in Betreff der Biederherftellung erloschener Schrift einige fehr anwendbare und treffliche

schen batte er gern nun die praftische juriftische Laufbahu betreten, allein da ihn sein Bater dazu nicht hin-länglich unterfühen konnte und er doch schnell selbständig zu werden wönschte, nahm er das kint eines ballsactuarius heim Stadtrathe zu Dresben an. Als sicher arbeitete er mebrere Jahre, ward dann Actuarius beim dasigen Stadtgericht und gewann in kurzem als ein thatiger in seinem Dienke gewandter, ersabrner Rann allgemeine Achtung und Zufriedenheit. Bis zu dieser Beit erschienen unter dem Ramen "Orion" Gerdichte von ihm in medreren Journalen; aber nach und nach beschänkte sein erweiterter Geschäftstreiß seine der Boefte gewidmeten Rusesunden; nur noch für Freunde zu geselligen Freuden und zu dänslichen Festen dichtete er der heitern Lieder so manche. — Nach dem Lode seines Baters gab er das Repertorium zur Geschlammelung heraus, was dieser kurz vor seinem Tode zu bearbeitem angefangen datte. Gläcklich in der Ersällung seiner Bernschsichten, von seiner ihm immer treuen Ruse erheitert, lebte er im stillen Areise seiner Zame zertsbrende Kransbeit bemachtigte sich seiner und entrist ihn nach mehrjährigen Leiden den Seinen. Eine liebende Rutter und Sweher, eine Battin und Ründer und pablreiche Frennde beflagen seinen Berluft und die ihm ergebene Ausse trauert an seinem Grabe.

\* 202. Sartwig Hundt-Radowsky, Privatgelehrter zu Burgsborf in der Cowely; geb. im 3. 1759, gek. d. 18. Aug. 1836.

Ueber die Lebensumstande dieses fructbaren Schrift. bellers in nur wenig bekannt geworden. Er war auf bem Gute Schlieven bei Schwerin geboren, welches er seit dem Jahr 1780 besaß und es ipaterdin 1808 mit Goldberg vertauschte. In den Jahren 1806—09 km. dire er zu helmkadt die Rechte nud bekleidete bieranf von 1810—13 die Stelle eines Posserichtsadvotaten in Parchim. Den Ramen Radowsky, den ein polnischer Belmann führte, bei dem er eine Zeitlang haustehrer war, soll er seinem Beschlechtsnamen hundt beigefägt baben. Seinen Amtdverhaltnissen entfremdete ibn die immer starter werdende Reigung zu einem ungebunde, nen Leben. Er privatisitte daber abwechselnd zu Ben R. Retrolog. 13. Jahrg.

feinen diener empenifie dieter. Wer trod dem wielen Un-amerdmensafereien, mit denem ir beit mit ieder Aenfe gu fungeren tante, versal is das den übertragene Annt mit der gregnen beweisenbartrafen. Sadmen, des er unver-munder die linklichen Anthoren durch ieine Anfunft 10 bemeit wert. T mart webmit bang bes größte Untild und bie nichteilinden fingen verbütet wurden. den b. Inde beite er aus me in den Beneft, wo bie merminich barre ernen lenensenden burdichtit, nemale mit bei einen Erre be Miffenichaft burd pertenele Lewige Arrenta a berndert. Es iberpo r me a jar 2817 ber . Em der Biffenio. m Bermagen im: Malantiuma werte er eine demijde Intimudane bie himen Eugermaft.s und ber bichten Antimatent fin firma aumennen mm ver eigen Richte ause nim Acquisture a greffen mittheite. Diese Anne ausernacht weide die bediedigend der Acquistus aufren dem vermeine Et., and die Anners der Anners aufre der Germannten Richt opers dem au providen dem J. 1865 ibergab er der f. Sonratt den mit Deit einer Antimischangen über f. Sonratt dem mit Deit einer Antimischangen über 2-4 mene ven ben in 2:m Bint und ber Binterphen imert entreifer ind mit bem Ramen Aldminm belegte Meint. Geit ber erften Seftannmagung biefer Ent-beitung in bem Journal für Domie und foont beb Brunduck Stomenauer II bit Den & Jame St. fich mit der weitere Literachung bereit neuen Karpers um abland bestarent. Durch biefe Arbeiten find nun nicht unt bie muberen Ermerungen befangt und ber richtig. feiter es find burd fe auch bie Ber-baltmide biefes neuen Metalle ju ben michtigken ber briden Sorger erferige and Die Il: Bandbergalmiffe beer gegenfeitigen Bemittigen mit großer Schäffe bestimmt worden. In demfeiben faber, 1919, theilte er in einer Abbandlung. Die er in der Berlamming ber L. Societär der Berlamming ber L. Societär der Berlamming ber Liebergeit ber Berlamming ber Belandlich ber Berlamming ber Belandlich ber Berlamming ber Belandlich ber Berlamming ber Belandlich ber Berlamming ber B med Aneipie eines bard feine Milang febr merfour-

<sup>&</sup>quot;, Co traf es fid mater inbern einmal, bis er in einer Apor thete ein Stud Raufstelb Comete grient tin ? Tib. Schwere wegnohm, weid is bis Ernesthamer für einen Sabreret gehalten batte and mitfarialid and als folden verfant baren wurde. Bas berans hitte eitfalben tonnen, wird geber, ber bie außerft giffelnen Mertungen bes Lefents tennt, leicht einfeben.

bigen neuen Foffils mit, welches jur Mlaffe ber Saige gebort und in Beziehung auf feine Mifchung von ibm ben Ramen Bolpbalit erhalten bat; es findet fich zu Ifdel in Oberofterreich, wofelbft es in einem Steinfaljlager vortommt. Rach gehaltener Borlefung legte er ber Berjammlung ber Societat noch bie demifde Un. ber Bersammlung ber Societat now die Generaliterindung ber nathrlichen Borarfaure von ber Infel Bulcano, bes Eisenpecherges aus Sachen und bes Die Bulcano, bes Eisenpecherges aus Sachen von. In fropbarmatolithe von Riegeleborf in Deffen vor. einer Bersammlung ber f. Goe. Der Biffenschen im 3. 1819 las er eine febr wichtige und interefante de-mische Abbendlung vor, in welcher er die Analyse eine ger jum Theil gang neuen geonlandischen Wifelen mit theilte, welche von dem berühmten Reisenden und Na-turforscher Professor Giesede ju Dublin mabrend seines sebengabrigen Ausenthalts auf der Bestäufte Gronsands entdedt und St. von Demfelben ju einer nabern demifoen Unterfudung überfanbt morben maren. Arbeiten folgt nun Die demifde Unterfudung Des am 13. Oct. 1819 in der Feldmart Des Dorfes Polig un-weit Roftrig im Reugischen berabgefallenen Meteor-fteins, beren Resultate er noch im 3. 1819 ber tonigl. Soc. ber Biffenschaften vorlegte. Dann folgt Die De-mische Untersuchung des Bodantieses von Topidan in Ungarn. Außer ben bisber angeführten felbfifianbigen Abbandlungen Gt.'s find noch mehrere Abbandlungen vorbanden, Die von ibm gemeinfchaftlich mit bem Dof. reth Dauemann verfagt find und von benen er ben demifden, ben mineralog. Theil aber ber Dofrath Daus. mann bearbeitet bat; Die von blefer Art bis jum Jahr 1320 erfchienenen mogen bier ihren Plag finben. C6 find folgende: Ueber einen zu Minder am Guntel im Konigreich Westphalen neu entdeckten blatterichen schwerfelsauren Strontian; der Bersammlung der k. Societat der Wissenschaften zu Göttingen im J 1811 mitgertheilt. Götting. gel. Anz. Jahrg. 1811. S. 1873. (Auch in Gilberts Annalen, Bd. 48. S. 420.) — Beiträge z. demifden u. mineralog. Renntnif Des Arragonits; Der v. 1815 mitgetheilt. Gotting. gel. Anj. Jabrg. 1815. S. 889. (Auch in Gilberts Annalen, Bb. 51, S. 103 u. in Schweiggers Journal, Bb. 13, S. 362.) — Ueber wei neue Mineralforper, ben Silverkupferglanz vom Schlangenberg in Sibirien und ben Allophan von Ergethel im Gealfelbifchen. fenthal im Caalfelbifden; ber zc. im 3. 1816 mitge-

Gell, gel. Uns. Jabrg. 1816. S. 1249. (Auch in 80. 54. G. 111 und 120 und in bes Supferbuttenproduft, ben meiggers Journal für & 241. - Da Gt. aber ie ber ven chm bieber befannt with butter, meine nur die Refulmidt and jugiere die Berfude, mission, empielben, in beite er es icon ab. Diefelben polifianbig bem Drude ju mer Mangel an Beit war allein Urfade, 3 :45 2007 im 3. 1821 ben erften Smit feines vor-Distance ber Mineraltbrper und andere demit vermaabter Cubitangen, heraus. Den indeffer Defer Cammist einer gemijden Untersuchungen enem delle gebtren Berth ju eribeilen, nahm er gleut in berem eren Berbe mehrere gan; neue Analysien mit wir der-War empalt enteffen auch nur einen Enei erner fetbern Inbeiten. Ueber bie eine ober bu anter me ibm beigen Condungsmethabe und verfinieben: wi In-

ieten Serth zu eribeilen, nahm er gleich in defin eine Kinn Tanbe mehrere gang neue Analvien mit mit der dem Tanbe einesten auch nur einen Steil einer fie dem Andeien. Ueber die eine oder die andere wie ihm berichte Colleder Weiten der dem deringen Sofiedungsbwerthode und verfankten wir Indiadere in der der Eriffig welchen die aus urfankte mit Analvier der der Eriffig der Sofiedung mit von und der Andeien der Eriffig der Sofiedung mit der Eriffig der Sofiedung in der Eriffig der Sofiedung mit der Eriffig er ihm fonten, der Eriffig nicht der dem fonten, der Eriffig nicht der auch Andeien der Andeien der Eriffig eine eine Kandelle der der der Eriffig eine der eine Randelle er der Eriffig eine konden er dern elle Angele der Verderbeiten mit eine Angele auf dem voller er dern elle Eriffig der andeien der Eriffigere nicht nicht volle dem Kandelle eine Angele eine Eriffigere der Eriffig der Kandelle eine Angele und Freierichte gelöft der Sofiedung der der Eriffiger der Erif

icht auf Erben empfangen, welcher Wechfel ber verfciebenften Meinungen und Cofchiefe anch an ihm portbergezogen, nie verlor er den fiebern Salt, nie die Liebe und bas Bertrauen zu Gott. Seine Religion war nicht Gefählspernnt, sondern Chatenfälle. Ein Priefter war er des schönften aller Gatteblieufte, der die Derzen der Gebongten aufrichtet und die Theanen der Weinender und die Abrach der Weinender vordnet. Mederer Jahre hindurch verwaltete er in seiner Baterftadt ein überaub wohlthäiges Imt, sowie ob anch der Waisenstiftung seines unvergeslichen Großosterf Orth mit bobem Gegen vorstand. Woosbosterf Orth mit bobem Gegen vorstand. Woosbosterf Orth mit bobem Gegen vorstand. Woosbosterf Orth mit haben Gegen vorstand. Woos ihrendaupt Gutes zu granden oder zu strenden. mar er Frankfurt zugethan. Er gehörte der alten, guten Beit mit gelängenden Jistern zufrieden gab. Go dulbsam er auch glängenden Jistern zufrieden gab. Go dulbsam er auch war und so Gebiegenes sichter und fich nicht is leiche mit glängenden Beite sich über das Spiel der Formen erhabend, so mar ihm boch in tiesster Geele das tolle oben bie Arelien merkiebt ein beiliger Zorn. Aber nur wider bes Greiche zu gefier Sink daß: im Uehrigen mat sine ganges Gesche richtete sich sein haß: im Uehrigen mat sine ganges Wesen Gete.

## \* 204. Friedrich Stromener,

Doctor ber Mebicin, Projessor ver Chemie und Pharnials gie Görtingen. Director b. Ein. academ, Andereckertund u. Atthibite ber Kingl. Gocieria ver Missenspasten beserbeit, wie aus Chaige. dennesberscher hoteath und Generafinspoctor sämmtl. Avothetein Allege bes Gustybenordens, Edwamtiglied ver dengel. Alabannis der Missenspasten zu Bertiel, Mitglied der Lin. Gocietäten der Missenspasten und zu harten, der naturspasten den Gesellschaften zu Bertin. Hannover, hale, Ertangen, Mundlag, Mond. Aufgnon und Modtan, der mineres. Gesellschaften zu. Ges. Petersburg, Dreiden u. f. m.;

geboren b. 2. Mug. 1776, geftorben ben 18. Mug. 1835.

Unter ben afabemifchen Lebrern, welche Gottingens berühmte hochioule in ben neueften Zeiten bas Unglud batte ju verlieren, nimmt ber verstorbene Chemiter St. obne Zweifel ben erften Plat ein. In einem nnch ruftigen Alter riß ibn ber Tob nach einer furgen Krantbeit aus feinem Birfungefreife binweg. — Er war zu Gottingen geboren, wo fein Bater ein berühm.

theilt. Gott. gel. Ang. Jahrg. 1816. S. 1940. (And in Gilberts Annalen, Bb. 54, S. 411 und 120 und in Schweiggers Journal Bb. 19. S. 325.) — Bemerkungen aber ein froftallinisches Aupferhüttenprodukt, ben fogenannten Aupferglimmer. Schweiggers Journal für Ehemte u. Phyfit, Bb. 19, S. 241. — Da St. aber von dem größten Theile ber von ihm bisber befannt von dem größten Eheile ber von ihm bisber bekannt gemachten demischen Untersuchungen gewöhnlich nur gurze Aussüge mitgetheilt batte, welche nur die Resule tate derselben, aber nicht auch jugleich die Bersuche, worauf diese sich ftüßten, enthielten, so batte er es schon lange beabsichtigt, dieselben vollständig dem Orucke ju äbergeben und nur Mangel an Zeit war allein Ursache, daß er diesem nicht ichen früher nachgekommen war. Er gab daber im I. 1821 den ersten Band seines vortresslichen Werks, betitelt: Untersuchungen über die Rischungen der Minterallstreer und anderer damit verswendere Guttengen versacht im indesen bieten Wertstangen wander Subfangen, beraus. Um indeffen diefer Cammanng feiner demischen Untersudungen einen befto groberen Werth zu ertheilen, nahm er gleich in diesem erfen Bande mehrere gang neue Analpsen mit auf; berfelbe enthält indeffen auch nur einen Theil seiner ficbern Arbeiten. Ueber Die eine ober Die andere von ibm befolgte Scheibungsmethode und verschiedene bei Ung. Ipfen ju beachtende Borfichtsmafregeln, fowle auch ins-befondere über ben Ginfluß, welchen die aus verfchiede-nen Materialien verfertigten Gerathichaften unter gewiffen Umftanden auf den Erfolg der Berfuce haben und welche Irrthumer dadurch veranlast werden fonnen, be-hielt St. sich vor, in dem folgenden Bande eine beson-dere Abhandlung mitzutheilen, weshalb er auch Man-des, was dierauf Bezug hatte, unerwähnt ließ. Außer-dem wollte er darin auch die demischen Untersuchungen verschiedener andern Subfangen mittheilen, wogu ent-weber die Analyse eines ober des andern Mineraltorpers ihm Gelegenheit gegeben batte, ober melde bamit in irgend einer Berbindung ftanden oder auch mit ib-nen nabe verwandt find. Aber leiber überraichte ber en tigend einer Berbindung nanden oder auch mit innen nahe verwandt find. Aber leiber überraschte der Eod den Unermüdlichen, ebe er sein Versprechen gelöft hatte und es ift auch wenig hoffnung vorbanden, daß er jest noch erscheinen wird, da St. wenig Schriftli-ches hinterlassen bat; dieser Verluft ist um so schwerz-licher, da St. in hinsicht auf Schärfe und Genauigkeit in analytischen Arbeiten fast von keinem Chemiter über-

troffen worden ift; nur wenige fteben mit ibm auf gleie der Stufe. \_\_\_ Rach bem Erfcheinen biefes eben gemannten trefflichen Berte find von St. nur noch einige, meiftene furge Ansjuge und übrigene gang porjuglich werthvolle Arbeiten mitgetheilt, Die er ber fonigl. Go-cletat ber Biffenschaften ju Gottingen vorgelegt bat; ale: De Olivini, Chrysolithi et fossilis, quod cellulas et cavernulas ferri meteorici Pallasii explet, analysi chemica. Bott. gel. Ang. Jabrg. 1824, G. 2078. (Auch in Poggenborfs Annalen ber Phyfit und Chemie, Bb. 4. G. 183.) — Chemifche Untersuchung breier Jostilien, nemich erftens bes Bleiglimmers, welches erft farglich ju leabbils in Scottland entbedt morben mar, zweitens bas vom D. Sibbert ju Owingnes auf ber Infel Unft. imer von ben Shetlandinfeln, entbedte naturliche Sal-terbebpbrat und brittens eines Magnefit von Galem in Indien. - Chemifde Unterfuchung des aus ber Rabe en Rlausthal vorkommenden Gelenfobaltbleies, nebst einer febr intereffanten Notig über eine von St. in dem Balmiat der Liparlichen Infel Bulcano entdecken naturl. Gelenverbindung. — Ebemische Analyse einer neuen Abanderung des Magnesits, welche von ihm mit dem Ramen Magnesispath belegt worden ist. — Ebemifche Untersudung über ein vor Rurgem in der Bemische Untersuchung über ein vor Aurzem in der Gegend von Andreasberg am Darz aufgesundenes Kosst, mit welcher demischen Arbeit auch ausgesundenes Kosst, mit welcher demischen Arbeit auch ausgesiche eine mine-ralogische vom Hofrath Haubmann über diese Fosst verdunden ist. — Shem. Untersuchung über die Poprophosphorsauren Salze. — Bemische Arbeit über den abekartigen Arobydolith, einem in mehrsacher hinsch sehr nerkwürdigen Mineralimer aus dem subischen Afrika, vom Borgebirge der giten Hoffnung. Diese hemische Untersuchung ist von einer mineralogischen des Hofraths Hausmann begleitet. — Borsäusse Notig über ein von ihm untersuchtes Meitereisen. — Im Jahr 1833 theilte er der königlichen Soc. der Wissenschaften zu Götzingen 5 Abbandlungen mit, von denen 2 mit einer mineralogischen des Hofmit, von denen 2 mit einer mineralogischen bes Dof-nathe Dausmann ju einem Gangen verbunden find: Rotig aber bas Bortommen bes Aupfers in bem Meteorele fen. — Die vollftanbige Untersucung ber unlangft ei Magdeburg entbecten und fur Meteoreifen gehalte. nen Eifenmaffe. - Chem. Unterfudung bes naturlichen toblenfauren Mangans oder Des Manganfpaths von Breiberg in Sachfen und von Rapnif und Ragpng in

Siebenburgen. — Mineralog, und demifde Bemertungen aber eine neue Mineralfubftang, ben Antimonnicel, gen wer eine neue Internyopung, ven untermitter, von St. und dem Dofrath hausmann. — Bemertungen aber eine neue Alaunart und ein Sitterfalz aus Gabafrika; von St. u. dem hofrath hausmann. — Im Jahr 1884 theilte er der k. Gocietat noch eine demifche Analpfe Des Muanite von Iglorfoit in Gronland mit. - Etromepers Borlefungen, ju benen fic Danmer jeden Standes und Alters brangten, maren befan-Dig fo uberaus fart befucht, als es fich nur von einem folden Chemiter erwarten ließ; baufig war fein Dorfal, ber ju ben größten ber Universität geborte, fo febr von Wigbegierigen überfallt, baß es fower bielt, nach ber jum Anfang ber Borlefung bestimmten Beit noch et nen Plat ju betommen. Abgefeben von dem gediege-men Gebalt feiner Rebe, mußte er auch jugleich feine Buborer burd feinen außerk angenehmen, feurigen, freien Bortrag ju feffeln; fo wie man feine außerorbentliche Befdidlichfeit und Bewandtheit im Erperimentiren un-Beffetellich ju bewundern genothigt mar. Werfen wir num einmal einen Rudblid auf diese außerordentliche Thatigfeir und den raftlosen Fleiß, welche ibm bis aus Ende feiner Tage blieben, auf den ungemeinen Rusen, welchen er dadurch der Welt geschafft hat, so muffen wir bekennen, daß mit seinem Cobe ein Leben, thaten, reich wie wenige, untergegangen ift. Aber eben biefer reid wie wenige, untergegangen in. wort even vieier nie ermüdende fleiß des hingeschiedenen war es auch, der von seinem König und auswärtigen gelehrten Sefellschaften seine verdiente Anerkennung fand, welches qu erwähnen, sich schon an vielen Orten Gelegenheit dargeboten bat. Geine vielfachen unschähderen Leiftungen anerkennend, machte ihn die königliche Akademie ber Wiffenschaften zu Gerlin zu ihrem Ehrenmitgliede; Die tonigl. Danifde Societat Der Wiffenfdaften ju Espenbagen und Die fonigliche Befellicaft ber Biffenhaften ju Darlem, die Gesellchaft naturforschender Freunde ju Barlem, die Gesellchaft naturforschender Freunde ju Berlin, die kaiferliche Gesellschaft ber Rabturforscher ju Moskau, die kaiferl. mineralogische Gesellchaft ju Gt. Petersburg, die königl. mineralogische Gesellchaft ju Oresden, die großberzogl. mineralogische Gesellchaft zu Oresden, die großberzogl. mineralogische Gefellchaft zu Jena, Die naturforschen ben Gefellschaft ten ju halle, Erlangen, Marburg, Dannover, Avignon, Die Gefellschaft nublicher Kunfte zu Frankfurt a. M., Die kaiferl. pharmaceutische Gefellschaft zu St. Peterbburg u. a. m. erboben ibn ju ihrem orbentlichen, fowie bie

Mabemie ber Biffenfdaften ju Danden ibn ju ihrem correspondirenden Ditgliebe ernannte; Ansjeidnungen, enreipondirenden Mitgliede ernaunte; Andeimnaen, bie eben so ehrenvoll, als verdient waren. Sein Ringig aber versicherte ibn, außer ben vielen angeschried Ausgeschnungen im Jahr 1893 von neuem seiner Snade indem er ihm in demselben den Guelphenorden verlieb. Das Leben eines Gottingenschen Prosessor dietet gab mobnlich wenig Mannichsaltigkeit dar. Sein Arbeite immer und sein Prisel find der Schauplatz seines Wieles und eine Ereibend. Wenige nur und auch diefe feines und eines Ereibend. booft felten, laffen fich im Freien, auf offentlichen Gsagergangen ober an Bergnugungsorten feben unb eb gei wergangen voer an Bergnugungsorten feven und es gestichtet baber oft, bag Manner, beren Namen weltdeit fibmt find, für mehr als neun Zehntel der Bewohner Gottingens selbst, wenigstens ber Person nach, zu ben ganzlich Unbekannten gehoren. Nicht ganz so war es mit St. Ungeachtet sein eiferner Fleiß ibn die größte Beit bes Tages über in den Werkfatten der Natur fest. bielt, wo man bann auch faft ju jeber Stunde, bie ibn nicht an bas Ratbeber feffelte, ben freundlichften Butritt und die bereitmilligfte Racmeifung, beren man etwa und die bereitwilligite Naowellung, veren man erwa bedürftig war, fand, so war er dennoch in den gevsegt Jirteln als Gesellschafter sehr beliebt. Auch sab er selbst vit seine Freunde und Sollegen bei sich zur traultchen Gesellschaft versammelt, worin ihm das Lob eines terbenswurdigen Wirthes von jedem gern gezollt wurde. Schon frühzeitig verband er sich in seinem Baterkande mit der Locher des Amtmanns Ludwig, die er dei staten der Indian bem Mattmann Ludwig, die er dei staten dem Mattmann Ludwig in Sortie im Abre rem Dheim, bem Umtmann gubwig in Sarfte im Sar-Benthum Stitingen, wofelbit fie erzogen mar, tennen gelernt hatte. Mus biefer gludlichen Che, worin er als fartlicher Gatte, als portrefflicher Bater ericbien, er. blabren ibm ein Cobn, ber balb in Die Bufrapfen fei. nes Baters trat und vier liebensmurbige Cochter, pon benen Die eine ihm in ber Jugent leiber burch ben Lob entriffen murde, eine andere an den Aammercommiffar Taber ju Rellindaufen bei Gottingen febr gludlich verbeirathet fit. — St. blett viel auf fein Acuberes, lebte febr gut und befolgte wohl nicht immer eine ftrenge Didt; bierju kam noch, daß er fic, der Bitten feiner kratichen Frande ungeachtet, ju wenig Brwegung machte, meldes Alles burch feine gange Abrperveschaffenbeit bod erforbert murbe; benn er mar von nicht großer Gie tur, aber ftart und febr vollblutig. Daber mochte es R. Retrolog 18. 3abrg.

mist jum Det Summe, die die im b nech Mill einer Entuntient mittager, die en, un et ne medie je dirent. Milliamerte die ur dusper jert die e James mit mit de doer noor ne. Dur, der miert ihners lager, an Morgen des wen gen er Enterempet mit ermen bericheten ber ibr der – mit der Ernfliche m rie a den Armen fermes Braiders, der, pur genetiterrender drys in Miningen i t leigen dangemilde sropilanden hans, yen lannarren ibn ner mit sang d ne er freund gemeine all die Du t Ente imt wert. - Der Die m en Tern der Beider geidiget u r fentes Estens Der exemplishen i , वेदिन क्षेत्र व्यवस्त केलान कार्य केल bellen Sniedungen und die verbeit les Lutiantes vermoben et mat, da Ginis-u numen : une Emp tunne ber Georgen Lugueien vollenderen, bagmerbrenten und marmideten per der Name und ihrer Gebennunge minner ben n nemmen, den fie all legerr und Gelehrten mit ecken Thum, und eis freund und Menfchen Mithäeger unr mit ber unnigfen tiebe mit ber Sahm emes felden fariders fenn burd Smades Deufmel von Menidenburd nicht ver-de werben; fein Munument febe in bem großen tel ber Reter und feine Biegraphen find bie Beit he Clemente.

Hisgen.

Eugen von dem Incfebed.

05. Carl Georg Albrecht Eruft v. Hake, 168. verst. Axiegiminiter und General der Infanterie; 168. Lugust 1788, geft. am 19. Ung. 1886 ju Caftell a Mare dei Reagel ?.

fr war ju flatow bei Eremmen in der Mittelmart en, wo fein Bater, früher Premier Lieutenant im abier. Bataillon von Rahlben, als Rittergutsbefiger Geine Mutter war eine geborne v. Juch. Rach-

Militär : Bedenblatt 1986. Rr. 1044.

bem er in bem elterlichen Saufe ben erforberlichen Unterricht erhalten batte, marb er 1780 Page bei Friedrich bem Großen, 1785 Gabnrich beim Regiment Barbe und 1788 Seconde Lieutenant. Soon frub mar er bemubt, fic immer mehr auszubilben und burch eignes Studium ju bobern Chargen geschieft ju maden. Daber murbe er auch nach Beendigung bes Jelbjugs 1792 in ben Be-neralftab verfest. Wahrend ber Schiacht von Pirmafens 1793 befam er ben Muftrag, ben Seind aus einem Bes bolg ju vertreiben, meldes gelang und mefentlich ju bem gludlichen Ausgang ber Soladt beitrug. Er erbielt dafür den Orden pour le merite und zeichnete sich über-baupt in diesem Berbaltniffe so musterbaft aus, daß der Beneral Lieutenant v. Geusau ), damaliger Ebef des General Quartiermeister : Stabes, in einem Berichte an den König von ibm sagte : "daß der v. hate sich bestan-dig, mabrend dem er in dem General Duartiermeister-Etabe gestanden burch Fleis. Geleichteten eifter-Stabe geftanden, Durch Gleiß, Geschicklichkeit und Appli-cation und gwar befonders im Sommer und Binter 1796 burch feine Arbeiten in Betreff ber Feftung Cofel und ber bortigen Wegend ausgezeichnet babe, bergeftalt, bag er ibn, um ibn aufjumuntern, fic bem fonigliden Dienfte ferner mit neuem Gifer und neuer Unftrengung an unterziehen, jur Beforderung jum Capitan empfeb-len mußte." In Folge beffen murbe er unterm 8. Mai 1797 jum wirflichen Capitan im General - Quartiermei-Rer-Ctabe beforbert. Die in Schleften ibm übertragenen Arbeiten fabrte v. S. mit befonderer Liebe, aber auch mit folder Anftrengung aus, bag er bamals foon ben Grund ju feiner Rranklichfeit legte und bennoch bat er noch oft in ben fpatern Jahren feines Lebens bies fes Zeitpunktes gern und mit Borliebe gebacht. 1709 marb er jum Inspections Mojutanten bes General-Feldemarschalls v. Mollenborf ernannt, in welchem Berbaldeniffe er so wesentliche und nugliche Dienfte leiftete, bas, er ben 7. Januar 1801 jum Major besordert wurde und bas Bertrauen bes Abnigs ibn im Jahr 1804 jum Abin-tanten bei bem Pringen Beinrich bestimmte, als welcher er 1807 jum Oberft Lieutenant avancirte. Im Jahr Im Jahr 1809 begann Die wichtigfte Periode feines Lebens, indem er am 1. Dai Director ber 1. Divifion bes allgemeinen Trieas Departements, bald barauf Dberker, 1810 Ebef bes Militar-Deconomie-Departements, geheimer Staats

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 6. Jahrg. S. 168.

Leben babei eingebust batte. Aber trop ben vielen Un-annehmlichfeiten, mit benen er faft auf jeder Reife gu fampfen batte, verfab er bas ibm übertragene Umt mit ber größten Bemiffenhaftigfeit. Daburd, daß er unvermuther Die einzelnen Upotbefen burch feine Unfunft überrafcte, fand er eben die meiften Dangel und entbedte oft gebler, Die im entgegengefesten Salle ichmer. lich bemerft morben maren, moburd baufig bas großte Unglide und Die nachtheiligsten Folgen verbutet mur-Den \*, Indeffen ließ er auch bis an ben Punft, mo Die unerbittliche Parce feinen Lebensfaden burchschnitt, niemals nach in feinem Eifer, Die Biffenfcaft Durch werthvolle demifde Urbeiten ju bereichern. Go übergab er noch im Jahr 1817 ber t. Goc. Der Biffenfc. an Bottingen eine Abbandlung, morin er eine demifde Unterfucung bes berben Rupfernidels und ber bicten Ridelbluthe von Riegelsborf in Deffen mittheilte. Diefe Arbeit über ben Rupfernidel, melde bie befriedigenbien Refultate gegeben batte, veranlagte Gt., auch bie Analpfe der Ricelbluthe ober bes fogenannten Rickel-ochers bamit zu verbinden. 3m 3. 1818 ibergab er ber f. Societat ben erften Theil feiner Untersuchungen über bas neue von ihm in bem Binf und ben Binforpben guerft entbedte und mit bem Ramen Rabmium belegte Metall. Geit ber erften Befanntmachung biefer Ent-Profesors Schweigger (Bb. 21. heft 3.) hatte St. fich mit ber weitern Untersuchung Diefes neuen Rorpers unablaffig beschäftigt. Durch Diefe Arbeiten find nun nicht nur bie fruberen Erfahrungen bestätigt und be-richtigt, fondern es find durch fie auch bie Ber-baltniffe Diefes neuen Metalls ju ben wichtigften ber übrigen Rorper erforfct und Die Difdungsverbaltniffe ibrer gegenfettigen Berbindungen mit großer Scharfe bestimmt morben. In bemfelben Jabre, 1818, theilte er in einer Abbandlung, Die er in ber Berfammlung ber f. Gocietat Der Biffenfcaften : de Polyhalite, nova e salium classe fossilium specie, porlas, Die Befchreibung und Unalpfe eines burch feine Mifdung febr mertmur-

<sup>\*)</sup> So traf es fic unter andern einmal, daß er in einer Apothete ein Stud Raufchgelb (Schwefelarsenit) von ? Pfd. Schwere wegnahm, welches der Eigenthumer für reinen Schwefel gehalten hatte und wahrscheinlich auch als folden verkauft haben wurde. Was daraus hatte entitchen konnen, wird Jeder, der die außerft giftigen Wirkungen bes Arfenits kennt, leicht einseben.

wirft war, übernahm ber General Lieutenant v. b. am 22. Juni die Blofade von Landrecy und wenige Cage barauf erhielt derfelbe die Bestimmung als commandle render General der nordbeutschen Bundestruppen und jugleich bie Aufgabe, Die Feftungen Geban, Megieres und Montmebp ju erobern. Go ichmierig es auch mar, Die einzelnen und in ihren Berbaltuiffen unter fich gang verfdiedenen Contingente ju einem Bangen ju vereins verichtevenen Contingente zu einem Sanzen zu vereinte gen und ohne Belagerungsgeschüt und andere, zur Bestagerung erforderliche Gegenstände, was alles erft bestockt werden mußte, die Belagerungen jener Feftungen zu unternehmen, so wurden doch alle Hindernisse glucklich überwunden durch den guten Willen der Eruppen und ihrer Aberer, durch die Umsicht und Ausbauer des commandirenden Generals und durch den thetigen Belokand leinen michtlen Beboten bestockt leines Gene fand feiner nachten Bebulfen, bes Chefe feines Benee niftabes, Dberften v. Bigleben und bes Commandeurs ber Artillerie, Majors v. Barbeleben. Go fiel Megieres am 10. Auguft, Die Citabelle von Geban am 20. Auguft und Montmedy am 19. September. Als belobnende Une erfennung feiner Leiftungen im Geldjuge von 1815 erbielt ber Beneral Lieutenant v. D. ben rothen Ablerorden Lier und ifter Claffe und vom Aurfurften von Seffen bas Groffreus bes Lomen Ordens. Rachdem ber smette Parifer Frieden gefoloffen mar, besichtigte ber General Parifer Frieden geschloffen mar, besichtigte Der Generau Lieutenant v. h. noch einige ber nördlichen französischen Fekungen und kehrte im Februar 1816 nach Berlin zurück, um sich jodann zu seiner neuen Bestimmung, als Ebef der Brigade in Dauzig, zu begeben. Einige Monate später ward er zum Chef der Brigade in Glogan und & Tage nacher zum commandirenden General am Abein ernannt. Es war für ihn eine gewiß schwierige Ausgabe, einen Mann wie Gneisenau ) zu ersehen, doch gelang es auch ihm bald, sich durch ein bumanes und mildes, sedoch zugleich durch ein seites und bestimmtes milbes, jedoch jugleich burch ein feites und bestimmtes Benehmen Die Liebe und Achtung feiner Untergebenen, wie ber Civilbeborben und Ginmobner ju ermerben. Geinen Anordnungen mar es hauptfdolich jujufdreiben, das in den Rhein : Provingen Die Landwehr Cavallerie fich unerwarter ichnell formirte, mas anfänglich fur un-möglich gehalten wurde und bag bort gur Erleichterung ber Sandes Cafernen erbaut und eingerichtet wurden. Immer thatig und unermudlich fur bas Befte bes Dienfies

P) Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. bes R. Retr. G. 761.

710

del Africa jeigie er fic und mirtig in der fichenne ses army jeige er bis mit verfig in der Schrung der Leuben, vorein die ben die pieternen Jelde Marsises im Accession und mit dem genebend im J. 2013 den herdenderen Gewert wie gen. Er üblie für gläcklich und gefreden in die ein Werfungsfreit, als er necessates durch eine Leubente-Orden vom M. Decesse feit iste gem Arzeit-Allender erwant wurde. Mit Gemen und der ein der eine Ber iste gem Arzeit-Allender erwant wurde. Mit Gemen und der ein der eine Ber iste gem Arzeit-Allender erwant wurde. Mit Comer, mente er ich ber fenem feneraleframente. Das ibm in eber Begiebung ten und werit gewerben wer. Chgiend nor jam um fannt mr feinem neuen Berfungstriffe, in vollo-in .- Gon einmel geweien war, fand er benielben bod bedreuend einemert und geffernibells jam neue Bergalmiffe. is bas feine ent ofe Dangfeit und Arveirfunftit mittlid erferterlich Der, fid gu artemmen and feine ausgemeinen Beidafte m lberrebmen , insbefondere Die Bermeitung bes Mille igrefausbalts erforeglich ju leiten. Bie er els Ariegs. mart nauflate bei einem ja telette mas an an artiger Minnet, mande nauflide Sinriditung and Information fe ben ibm ind deben gerafen, namentlich wird ber bie Errichtung ber Armanathopolis and ber Armanathopolis und Artillerie Berbe im Inlande beraudgeboten. Dies ift ausichliefich fein Werf. Wenn fin aud bier und ba mande Enmme gagen biefe Einemprang erbebt, fo fann bod nicht gelengnet merten, bag fie großurtig mar, bag Baburd bem tante nambarte Cummen erbalten fint unb eine neue Caelle ber Lundesmeblfabrt erbfintt ift. Radbem ber Berfarbene im Jahre 1917 jum Stef bes 10. Infanterie Regiments ernannt morten, marb er 1925 jum General ber Infanterie beforbert und ibm ale Beiden ber Bufriebenbeit bes Ronigs ber ichmarge Abler. Deten verlieben. Geine vielfaden Bejdafte batten nach und nach feine Gefuntheit untergraben, insbefonbere mar bies feit bem Jabre 1923 geicheben, wo bie Arbeiten jur neuen Regultrung bes Militar , Etats, benen er fich mit einer ju großen Anfrengung und Auf opferung unterjog, feinen ohnebin nicht ftarten Morper aufs heftigfte erichlitrerten. Geit biefer Beit fonnte aur ber alidhrliche Gebrauch eines Babes feine Rrafte Dieber etwas fifren; bis endlich im Jahre 1933 auch bies nicht mehr erreicht merben fonnte. Er bat baber wiederholentlich um feine Entlaffung, Die ibm vom Ro-nig unterm 20. October 1833 in Der ehrenvollften Art gewährt wurde, indem der Konig ibn von den Gefcaffen Des Rriegs. Minifteriums ganglich entband und mit

troffen morden ift; nur wenige fteben mit ibm auf glei-Rad bem Erfdeinen Diefes eben genannten trefflichen Berts find von St. nur noch einige, meiftens turge Undjuge und übrigens gang porghiglich merthvolle Arbeiten mitgetheilt, Die er ber fonigl. Ge-cietat ber Biffenichaften ju Gottingen vorgelegt bat; ale: De Olivini, Chrysolithi et fossilia, quod cellulas et caveruulas ferri meteorici Pallasii explet, aualysi chemica-Gott. gel. Ung. 3abrg. 1824, S. 2073. (Quch in Pog-genboris Munalen ber Phyfif und Chemie, Bb. 4. G. 193.) - Chemifde Unterfuchung breier Soffilien, nem. lich erftens Des Bleiglimmers, welches erft targlich gu feabbils in Schottland entbedt worden mar, gweitens bas vom D. Dibbert ju Gwinanes auf ber Infel Unft, einer von den Shetlandinfeln, entdedte naturlide Tal-ferdebpbrat und brittens eines Magnefit von Galem in Indien. — Ebemifde Untersuchung des aus der Nabe von Klausthal vortommenden Gelenfobaltbleies, nebft einer febr intereffanten Notig über eine von St. in dem Salmiat ber Liparifden Infel Bulcano entbedten naturl. Gelenverbindung. - Chemifde Unalpfr einer neuen Abanderung bes Dagnefite, welche von ihm mit bem Ramen Dagnefitfpath belegt worden ift. - Chemifde Untersuchung über ein vor Aurzem in ber Begend von Andreasberg am Barg aufgefundenes Fofit, mit welcher demifden Arbeit auch jugleich eine mineralogifde vom hofrath hausmann über Diefes Fofit perbunden ift. - Chem. Untersuchung aber bie Pi phosphorfaure und Die pprophosphorfauren Galge. Chem. Unterfudung aber Die Boro-Chemifche Arbeit über ben abbeftartigen Rrobpbolith, einen in mebrfacher Sinfict fehr mertwurdigen Mineral-torper aus bem fublichen Afrifa, vom Borgebirge ber rorper aus bem jubilden Afrita, vom Borgebirge ber guten hoffnung. Diese demische Untersuchung ift von einer mineralogischen bes Hofraths hausmann begleiter.

Borläufige Notig über ein von ihm untersuchtes Meteoreisen. — Im Jahr 1833 theilte er ber foniglichen Goc. ber Wiffenschaften zu Gottingen 5 Abhandlungen mit, von benen 2 mit einer mineralogischen des Sofraths hausmann zu einem Canzen verbunden sind: Notig aber bas Borfommen Des Rupfers in Dem Deteoreis Die vollftanbige Unterfucbung ber unlangft bei Dagbeburg entbedten und fur Meteoreifen gebaltenen Gifenmaffe. - Chem. Unterfudung bes naturliden toblenfauren Mangans ober bes Manganfpaths von Breiberg in Cachien und von Rapnif und Ragpng in

710

Des Ronigs zeigte er fic auch murbig in ber Subrung Der Truppen, wovon die von ihm geleiteten Keld- Manövers am Riederrhein und auf dem Dundstüd im J.
1819 den sprechendsten Gemeis ablegen. Er fühlte sich
glücklich und zufrieden in diesem Birkungstreis, als er
unerwartet durch eine Cabinets. Ordre vom 26. December 1819 zum Kriegs. Minister ernannt wurde. Mit
Schmerz trennte er sich von seinem General Commando, Das ibm in jeder Begiebung lieb und werth geworden war. Obgleich nicht gang unbetannt mit feinem neuen Birkungereife, in welchem er ichon einmal gewesen war, fand er benfelben boch bedeutend erweitert und größtentheils gang neue Berhaltniffe, so daß seine raftlofe Thatigkeit und Arbeitsamkeit wirklich erforderlich war, fich zu orientiren und seine ausgebreiteten Geschäfte zu übernehmen, insbesondere die Berwaltung des Milletin Waltstelle erforderlich war, fich zu orientiren und seine ausgebreiteten Geschäfte tar-Daushalts ersprießlich ju letten. Bas er als Rriegs-Minifter geleistet bat, ift noch im Andenken der Armee, manche nugliche Einrichtung und Institution ift von ibm ins Leben gerufen, namentlich wird bier die Errichtung der Remontedepots und der Ankauf der Cavallerie- und Artillerie Dierbe im Inlande herausgehoben. Dies ift ausichlieflich fein Bert. Benn fich auch bier und ba manche Stimme gegen Diefe Ginrichtung erbebt, fo tann boch nicht geleugnet werben, baß fie großartig mar, baß baburd bem Lande nambafte Summen erbalten find und eine neue Onelle der Landesmohlfabrt eroffnet ift. Rade Dem Der Berftorbene im Jahre 1817 jum Chef Des 10. Insanterie-Regiments ernannt worden, ward er 1825 jum General ber Insanterie befordert und ihm als Beichen der Zufriedenheit des Konigs der schwarze Abler. Orden verliehen. Geine vielsachen Geschäfte batten nach und nach seine Gesundheit untergraden, insbesondere war dies feit dem Jahre 1823 geschehen, was Die Arbeiten gur neuen Regulirung bes Militar : Etats, benen er fic mit einer ju großen Unftrengung und Aufopferung unterzog, feinen ohnehin nicht ftarten Rorper aufs heftigfte erschütterten. Geit Diefer Beit fonnte nur der alighrliche Gebrauch eines Bades feine Rrafte wieder etwas fidren; bis endlich im Jahre 1833 auch bies nicht mehr erreicht werden konnte. Er bat baber wiederholentlich um feine Entlaffung, die ihm vom Ronig unterm 20. October 1833 in der ehrenvollften Art gemahrt murbe, indem ber Ronig ibn von ben Gefchaften bes Rriegs. Minifteriums ganglich entband und mit

dem Gebalt feiner Charge jur Disposition ftellte. Bugleich ward ibm Urlaub nach Italien jur herkellung
feiner Gesundbeit bewilligt. Er begab sich zuwörderft
nach Rom, 1834 jum Gebrauch des Seebades nach Reavel, fehrte nächstdem nach Rom zuruch und befand sich
feitdem in einem leidlichen Gesundbeitszustande, so daß
feine Berwandten und Freunde die Hoffnung begen
dursten, ibn noch mehrere Jahre erhalten zu seben. Im
Begriff, sich wieder nach Reapel zu begeben, um dort
zum lehtenmale das Seebad zu gebrauchen, zog er sich
in Rom eine leichte Erkaltung zu, die seine Abreise um
einige Tage verzögerte. Unterwegs in Mola di Gaeta
erkrankte er an einem bestigen Fieber, erholte sich jedoch
in so weit wieder, daß er seine Reise nach Reapel sortsehen konnte. Dort oder vielmehr zu Castell a Mare
angekommen, bekam er einen so gesährlichen Rücksul jener Krankbeit, daß jede ärztliche Hülse wegeblich war
und er am oben genannten Tage sanst und ohne Schmerzen entschließ, betrauert von seinem Rönige, von seinen
Berwandten und Freunden. Die Hauptzüge seines Edarasters waren Humanität, Milde, große Herzensgütet,
daß er so mittelloß verstorben ist, daß aus seiner Hinterlassenschaft nicht einmal die Stelle durch einen Denktein bezeichnet werden kann, wo seine Use seinen Denktein bezeichnet werden kann, wo seine Use sern vom
Baterlande in fremder Erde ruht. Er war ein Ehrenmann in jeder Beziedung und ein treuer Diener und
Berehrer seines Königs.

## \* 206. Martin Heronimus Schrötteringt, Bargermeifter ber Stadt Damburg;

geb. ben 1. Mary 1768, geft. ben 19. Aug. 1886.

Schrötteringt, ju Damburg geboren, mar bas einzige Rind bes Genators Martin Bolber Schrötteringt und beffen Gattin, geb. Strodt. Mit dem 17. Jahre besuchte S. das Hamburger Gymnasium und bezog 1789 die Universität Göttingen, wo er, da er sich schon zuvor in Hambura im juriftischen Kache gesibt und außerdem bei seinem übrigens bellen Kopfe noch die Aussicht batte, den Rath seines, als Jurist ausgezeichneten Baters, zu genießen, nur 2 Jahre fludirte. Rachdem er im Frühjahr 1791 als Dr. der Rechte zu Göttingen promovirt worden, fehrte er in seine Baterstadt zurud, wo er bald eine bedeutende Brazis erhiest und 1805 zum graduirten

Richter am Riedergerichte ermählt murde. 4806 verbeiantbete er fich mit der Tochter eines ibm naben Bermandten, des Kammersecretaft Alefeker und ward in
dieser Sebe Bater von 9 Kindern, von denen ihm die
drei altesten Tochter vorangegangen sind. Zum Senator
keiner Baterstadt ward er im Jahr 1807 erwählt. Nachdem am 10. Dec. 1810, durch einen Senatheschluß, die Danse-Schadte mit Frankreich vereint worden, ward der Damburger Senat am 18. Febr. ausgeboben, indeß ein Ebeis desselben als provisortsches Obergericht, ein anderer als provisorische Municipalität die zum 1. Juli 1811, wo die neue Organisation erst in Kraft treten sollte, wieder angestellt. S. ward das in dieser Zeit besonders lästige Geschäft der Prätur zu Theil, die noch dazu mit der Berwaltung der Polizei vereint war. Nachdem er dies Amt 6 Monate verwaltet hatte, ward er im er dies Amt 6 Monate verwaltet hatte, ward er im October 1812 als Prafibent der 6. Section des erken Cantons ernannt. Als die Franzolen 1813 fic auf Rustand guruckziehen mußten, verließ auch im Frühjahr Brinz Echmubl mit sammtlichen regularen Truppen Hamburg, worauf der Senat sich gezwungener Maßen wieder selbest einrichten mußte, da der anrackende russe seiner Meisen wieden Beite Meise mit Conntitute einer fennflichen Muster einer Kenickten Mit auf teine Beife mit Deputirten einer frangbifchen Du-nicipalität einlaffen tonne und dies baber bas einzige Mittel war, um ju verbuten, daß er bei ber am folgenden Tage fiatrfindenden Befehung Damburgs Die Stadt ganglich als eine feindliche behandle. Go war auch unfer G. genothigt, feine Stelle als Genator wieder anzutreten und durch einen Genats Befolus ward ibm proviforisch die abermalige Uebernahme ber Pratur auf 6 Bochen übertragen. 3m 3. 1821 ward er an die Stelle bes Senators Abendroth jum Amtmann ju Rigebattel ernannt, in welcher Stellung er mit manchen Un-gladefallen ju tampfen batte. Rach bjabriger Umtever-waltung marb G. im Grubjabr 1827 von bem Genator Boliers als Amtmann abgeloft, worauf er das Departement der Webbe und die damals damit verknüpfte Landpratur der Walddorfer übernahm. Um 12. Marz 1834 ward er an die Stelle des verstorbenen Bargermeister Deise \*) jum Bargermeister ernannt, aber bald nach feiner Erwählung fühlte er eine merkliche Abnahme feiner Rrafte und ein Schlaganfall machte feinem Leben

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 12. Jahrg. G. 217.

oben genannten Tage ein Enbe. Allgemein anertemt als ausgezeichneter Jurift, waren die Grundzüge fines Charafters Menschenfreundlichfeit und Wohlmot. ien, rege Sorgfalt zur Beförderung bes Guten, so wie bobe Uneigennüßigfeit, Milde und Wohlthatigkeit, welte ihm aller herzen gewannen.

\* 207. Wilhelm Friedrich Rotterott, Pfarrer zu Eroßengottern ( Pr. Sachfen ); geb. am 28. Mai 1989, geß. den 20. Anguft 1886,

Notterott ward geboren zu Gangloff. Sommerba in Thuringen. Sein Bater Carl Andreas Notterott war Cantor, feine Mutter, Johanne Dorothee, geborne Haubold, die Tochter des Marrers im genannten Ortr. Seine erste Bildung empfing er auf der Soule zu Tennstedt und nach 3 Jahren auf der Thomasschule in Leipzig, deren Zögling er 6 Jahre hindurch war. Im Jahr 1790 bezog er die Universität Leipzig und börte Geschichte bei Bed, Philosophie bei Platner und Char, die bebräsche Sprache bei Dethen und die theologischen Wissenschaften der Morus, Rosenmuller und Bolf. Während unser R. mit Fleiß und glücklichem Ersolg seinen academischen Studien oblag, batte ein Unfall seine Familiedertoffen. Sein älterer Bruber, seit mehrern Jahren Pfarrer in Leichwis und Abzunctus ber Ephorte Weide, war erblindet, darum eilte der jüngere sogleich nach Beendigung seines academischen Erienniums im Jahr 1793 nach Teichwis, den unglücklich Erblindeten in seinen Amtsgeschäften zu unterstüßen. Eine böbere Pflicht gebot ihm im J. 1794 von seinem Bruber hinweg, zu seinem erkrankten Bater zu eilen, der seiner Unterstüßung und Hale bedurfte. Dort übernahm er einige Jahre lang, ungeachtet seiner entschenen Reigung für das Predigtamt, das von seinem Bater zeither verwaltete Schulamt. Im Jahr 1798 verheirathete er sich mit Hendung und des Predigters Aumshorn in Altendung und des Predigters Kamshorn in Breitenhapn best Ausgen Jahr 1805 wurde er durch den Brasen von Brück, der Schwerden Skinder, Lächter des Pharrers Raushorn in Altendung und des Predigters Ramshorn in Breitenhapn best geschung dies Predigter End und es Brasen von Brück, als vermeintlichen Patronatshern über Gangloff. Sommerda zum dasgen Pharrer disgantt. Da jedog die Beschung dies Pharramts zwischen dem Oberconsstrum

m Dretten und dem Grafen von Brubl freitig wurde und erfteres flegend aus dem Streite ging, so wurde R. Doffnung auf dieses Amt vereitelt. Indet sown im folgenden Jahre 1806 wurde er als Psarrer zu Alein-vargula ernannt, welche Stelle er bis zum J. 1819 verwaltet hat. Im genannten Jahre wurde er zum Pfarrer waltet hat. Im genannten Jahre wurde er zum Pfarrer om die St. Martinistische zu Großengottern berufen, wo er mit größter Additigkeit die an sein Ende gewirkt hat. In den letzten Jahren seines Lebens stellte sich eine Arankbeit ein, die seine Familie für sein Leben besürchten ließ, ein bestiger Brustkrampf, der von Zeit zu Zeit ihn bestel, ibm jedoch in den freien Stunden die Araft des Geistes nicht benahm. Ihm und einem Schlaganfall unterlag er am oben genannten Tage.

E. Eredner.

\* 208. Georg Bilhelm Schobbe, Burheffifder Regierungs : Rath ju Gulba. Ritter bes Orbens vom golbnen Cowen;

geb. ben 12. Febr. 1769, geftorben am 22. August 1836.

Schode ward zu Nordhausen, im Landgerichte Caffel, als Sohn des dortigen Predigers geboren, welcher nachmals in das angenehme Baldau versetz wurde. Dier verlebte Sch. seine Anabenjahre und beswide von dort aus die Gelehren. Schule zu Caffel, um fich far academisches die Gelehren. Schule zu Caffel, um fich far academisches der Gelehren. Rechtswissenschaft und in Nebenstunden der schmen Redekunke besteißigt datte, begann er seine Geschäftsbahn als Anwalt in Cassel, wo er nachmebren Jahren als Alfessor bei dasigem Land; und Eriminalgericht angestellt wurde. Ohne sich auf seinen amtlichen Geschäftsbeits zu beschäften, suber er fort zu forschen, zu lesen und zu schreiben, besonders über Verbesserung der Staatsverfassung und Berwaltung. Seiner Schrift über die Frucht. Sperre wurde von der Gesellschaft für Ackerdau und Künste zu Cassel ein Preis zuertlannt. Sein dichterisches Talent beurkundeten vorzügzlich Satyren und Dramen, von denen ein Krauerspiel: "Der Deutsche in Neapel" zu Cassel mit Beisall gegeben wurde, leider aber die Einalscherung des Schaussellschauses nach sich a. — Wegen freimütigen Keuserungen über Despotismus, Cabinets, Justz, und Beamsten. Aprannei wurde der unbesangene Sch. plöglich von

dem Tandgrafen, als ein angeblicher Freund ber frambficen Revolution, auf ein angebiter grand ber frange ficen Revolution, auf ber Dauptftadt als Hiscal Affaften nach Ainteln verfest. Diefer Zuräckfehung folgte jedoch noch vor dem Ablauf eines Jahres die gunftigere Austellung als Juftig und Rentbeamter zu Zierenberg (vier Stunden von Caffel), wo er von 1795 bis zum Aufange d. J. 1805 viel Gutes in dem Stadtchen und Amfange b. Rafches, in bester Meinung madble biemeilen einenmichtiges Rerfeben und names wohl bisweilen eigenmächtiges Berfabren und unver-meibliche Ausgaben ober Bumuthungen zu gemeinnugl-gen Bweden veranlaften i. J. 1801 eine Beschwerde-Schrift von mehrern Bierenbergern gegen ihren Beamen. Eine desfallfige Untersuchung, Durch den Rath Giebler zog jedoch nicht nur keinen Tadel oder sonstigen Rachteil, sondern vielmehr Belodung nach sich, welche dem gemeinnüsig thatigen Amtmann bereits von mehrern Collegen zugekommen war. Der Landgraf ertheilte ibm den damals noch sparsamer als jest verliehenem Rathstitel und ermannte ibn als Aursurs i. 3. 1805 zum Ober Schultheiß und Erminal-Richter in Schmalfalben, wonad feine zeitherigen Umtbuntergebenen um Beibehaltung beffelben vergebens einkamen. -Somalfalden fucte Rath Co. Den Damaligen Getreide. mangel ju befeitigen, den Spinner. und Bebereien aufjubelfen, ben Gewerbfleiß und Gewinn mit und von Gifen, und Stablarbeiten ju forbern. Bieler Berufs. gefchafte ungeachtet bichtete Sch. bort wieder ein Trauer. fpiel: "Radfuct und Liebe," meldes auf der Bubne ju Comaltalden aufgeführt und beifallig aufgenommen murbe. Rach ber traurigen Befehung und Bedrudung Deffens burch die Frangofen (feit dem Berbfte b. 3. 1806) war Co. febr eifrig bemubt, die Belaftung ber Schmal Bat en nach Rraften und Berbaltniffen zu erleichtern. 3m December jenes Unglachjabres brach, wie ander, warts in Aurheffen, so auch in dem seinem Fürstenhause langstber treu ergebenen Schmalkalden Emporung gegen bie napoleonisch-weltphälische Regierung aus. Das bergleiden unbefonnene Berfude gegen offenbare Uebermacht miflingen mußten, mar mobl leicht vorauszuseben. Sie fonnten nur Theilnehmer und Provingen unglud. lich maden. Dreizehn preußische Ranonen, Die aus Do. len nad Main; gebracht merben follten, murben auf bem geraumigen Martte von Somaltalden von Aufgefandenen genommen, ibre Begleiter getobtet oder gefangen,

710

bes Ronigs zeigte er fich auch murbig in ber Subrung Der Truppen, movon Die von ibm geleiteten gelb : Da. novers am Dieberrbein und auf bem bunberud im 3. 1819 ben fprechendften Bemeis ablegen. Er fublte fic gladlich und gufrieden in Diefem Birtungstreis, als er unerwartet Durch eine Cabinets. Orbre vom 28. December 1819 jum Rriege : Minifter ernannt murbe. Mit Schmerg trennte er fich von feinem General-Commando, bas ibm in jeder Beziehung lieb und werth geworben war. Dbgleich nicht gang unbefannt mit feinem neuen Birfungefreife, in welchem er ichon einmal gewesen war, fand er benfelben boch bedeutend erweitert und größtentbeils gang neue Berbaltniffe, fo bag feine raftlofe Thatigfeit und Arbeitfamfeit mirflich erforderlich mar, fich gu orientiren und feine ausgebreiteten Beidafte au übernehmen , insbefondere Die Bermaltung bes Dili. Artillerie : Pferde im Inlande herausgehoben. Dies ift aubichließlich fein Werf. Wenn fich auch bier und ba manche Stimme gegen Diefe Ginrichtung erbebt, fo fann manche Stimme gegen diese Einrichtung erbebt, so kann boch nicht geleugnet werden, daß sie großartig war, daß dadurch dem Lande nambaste Summen erbalten sind und eine neue Onelle der Landeswohlsabrt eröffnet ift. Rachdem der Berstorbene im Jahre 1817 zum Ebef des 10. Infanterie-Regiments ernannt worden, ward er 1825 zum General der Infanterie befördert und ihm als Beichen der Zufriedenheit des Königs der schwarze Abler-Orden verlieben. Seine vielsachen Geschäfte batten nach und nach seine Gesundheit untergraben, insbessondere war dies seit dem Jahre 1823 geschehen, wo die Arbeiten zur neuen Regulirung des Militär-Etats, denen er sich mit einer zu großen Unstrengung und Aufpopferung unterzog, seinen ohnehin nicht karken Körper aus Hoftigste erschützerten. Seit dieser Zeit konnte aufs heftigfte erichtrerten. Geit biefer Beit tonnte nur ber alliabrliche Gebrauch eines Babes feine Rrafte wieder etwas fidrfen; bis endlich im Jahre 1833 auch bies nicht mehr erreicht merben fonnte. Er bat baber wiederholentlich um feine Entlaffung, Die ihm vom Ro, nig unterm 20. October 1833 in der ehrenvollften Art gewährt wurde, indem der Konig ihn von den Geschäf-ten des Kriegs. Ministeriums ganglich entband und mit rabmten Tontunfter Bierling in Dufit gefehte Dutbigungs : De an ben Ronig von Beftphalen gedichtet bate te, Die abrigens Unbefangenen unanftogig fein tounte. indem fle faft nur im Allgemeinen an Gigenfcaften gwe ter und ichledter Derricher erinnerte. Dagegen fendete er auch, nach ber ibm mabrbaft bocht erfreulichen Bie-bertebr bes Aurfürften ein Ariegslied nach Caffel, web des balb in 3000 Abbruden verbreitet und mit lautem Beifall aufgenommen murbe. Diefer verftummte jebod auffallend, nachdem man ben Berfaffer erfahren batte, melder fic jest, gefrantt, nicht wieder um einer anderweitigen turbeffifden Staatsdienft bewarb, fonbern vielmehr um Entlaffung aus demfelben eintam, die er auch im Sebruar 1814 erhielt. Da er jest, nach bem Ableben feiner Mutter, amtlos leben fonnte, begab er fich wieber nach Gottingen, um fich vor andern wiffenfcaftlichen Unterhalrungen befondere mit der englifchen und italienichen Sprace naber befannt ju maden, mas ihm and febr balb gelang. Soon im Derbite b. 3. jog er jeboch nach Frankfurt a. M., wo er theils mit bem bortigen Jufij. Rathe hoffmann theils allein arbeitete, Mb. bandlungen und Bertheidigungen forieb, auch angebende Juriften unterrichtete und thatiges Mitglied einiger Ge-lebrten Bereine murbe. Im folgenden Jahre (1815) mard er von dem Grafen Bentint \*), ber bie herrichet Barel und Aniphaufen in Bien jurudforderte, als moble befoldeter Canglei-Rath nach Barel berufen. Da es aber jenem Grafen ju Wien nicht gladte, entfagte Co. mit beffen Bewilligung jener Stelle, begab fich wieber nach Grantfurt und murbe von bem Landgrafen von Deffen Somburg, für melden er Gefchafte beforgt batte, gegen Enbe bes Jabres 1818 ju beffen gebeimen Legations. Rath ernannt. Ingwijden mar fein rubmiloft be-tannter Comager, General v. Dos \*\*), als turbeififder militar. Commissaria in die Gundestags. Stadt gelangt und durch diesen ließ der Justig. Minister von Schmer, feld \*\*\*) die Geneigtheit Sch. 8 jur Rudfehr in furbestichen Staatsdienst erforschen. Der heimathsfreund war dazu sehr geneigt und wunschte nach 12 Jahren

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. in diesem Jahrg. d. Retr. unterm 22. Det.
") Deffen Biographie f. R. Netr. 1. Jahrgang E. 678. —
Seinem wördigen Sohne, herrn Dberft: Lieutenant von Dois macht bat man biese biographischen Kotizen größten Abeils zu verdanken.
"") Deffen Biogr. f. R. Retr. 1. Jahrg. S. 886.

rte

## Cicholthold.

Richter am Riebergerichte ermablt murbe. 4806 verbeirathete er fic mit ber Tochter eines ihm naben Ber-wandten, bes Rammerfecretar Rlefefer und marb in Diefer Che Bater von 9 Rindern, von benen ibm Die brei alteften Tochter vorangegangen find. Bum Genator feiner Baterftadt marb er im Jahr 1807 ermablt. Rach. bem am 10. Dec. 1810, burch einen Genatheichluß, Die Danse-Stadte mit Frankreich vereint worden, ward ber Hanse-Stadte mit Frankreich vereint worden, ward ber Hamburger Senat am 13. Febr. ausgehoben, indes ein Kbeil desselben als provisorisches Obergericht, ein anderer als provisorische Municipalität bis jum 1. Juli 1811, wo die neue Organisation erst in Krast treten sollte, wieder angestellt. S. ward das in dieser Zeit besonders lästige Geschäft der Prätur zu Theil, die noch dazu mit der Berwaltung der Polizei vereint war. Nachdem er bies 2mt 6 Monate verwaltet batte, mard er im October 1812 als Prafibent ber 6. Section bes erften Cantons ernannt. Als die Franzosen 1813 fich aus Rußland zuruchziehen mußten, verließ auch im Fruhjahr Prinz Edmubl mit sammtlichen regularen Truppen Samburg, worauf ber Senat fich gezwungener Magen wieder felbft einrichten mußte, ba ber anrudende ruffifche Oberft Tettenborn ausbrudlich erflatte, bag er fich auf feine Beife mit Deputirten einer frangbfichen Muauf feine Weife mit Beputiten einer franzoficen Das einzige Mittel war, um zu verhuten, daß er bei der am folgenden Tage fattfindenden Besetung Hamburgs die Stadt ganzlich als eine feindliche bebandle. So war auch unser S. genothigt, seine Stelle als Senator wieder anzutreten und durch einen Senats Beschus ward ihm provisorisch die abermalige Uebernahme der Pratur auf 6 Bochen übertragen. 3m 3. 1821 marb er an Die Stelle Des Genators Abendroth jum Amtmann gu Rifebuttel ernannt, in welcher Stellung er mit manchen Un. gladefallen ju fampfen batte. Rach Gidbriger Umteber. waltung mard G. im Grubjabr 1827 von bem Genator Bolters als Amtmann abgefoft, worauf er bas Depar-tement ber Webbe und Die bamale Damit vertnapfte Landpratur ber Balbborfer übernahm. Am 12. Mars 1834 mard er an Die Stelle Des verftorbenen Burgermeifter Beife \*) jum Bargermeifter ernannt, aber balb nach feiner Ermablung fublte er eine mertliche Abnahme feiner Rrafte und ein Schlaganfall machte feinem Leben

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 12. Jahrg. S. 217.

am oben genamiten Lage ein Ende. Algemein anenfannt als ausgezeichneter Jurift, waren die Grundzüge feines Sparafters Menschenfrendlichtelt und Wohlnobken, rege Spryfalt zur Besörderung des Guten, so wie hohe Uneigennütigkeit, Milde und Wohlthätigkeit, welde ihm aller Perzen gewannen.

\* 207. Bilhelm Friedrich Rotterott, Pierrer zu Großengottern (Pr. Gachien); geb. am 22. Mei 2000, geft. den 20. Angust 1826.

Rotterott ward geboren zu Gangloff. Sommerba in Edüringen. Gein Bater Carl Andreas Rotterott war Cantor, seine Mutter, Jobanne Dorothee, geborne Daubold, die Aochter des Pfarrers im genannten Orte, Seine erste Sisoung empfing er auf der Schule zu Tennstedt und nach 3 Jahren auf der Thomasschule in Leipzig, deren Zögling er 6 Jahre bindurch war. Im Jahr 1790 bezog er die Universität Leipzig und börte Geschichte bei Beck, Philosophie bei Platner und Casar, die bedrässchen dei Worus, Rosenmüller und Bolf. Während unser R. mit Fleiß und glücklichem Ersolg seinen academischen Sein alterer Gruder, seit mehrern Jahren Pfarrer in Leichwis und Abzunctus der Ephorte Weide, war erblindet, darum eilte der jüngere sogleich nach Beendigung seines academischen Trienniums im Jahr 1793 nach Teichwis, den unglücklich Erblindeten in seinen Amtsgeschäften zu unterstügen. Eine böbere Pflicht gebot ihm im J. 1794 von seinem Bruder dinner, zu seinem erkrankten Bater zu eilen, der seiner Unterstühung und Hilse bedurste. Dort übernahm er einige Jahre lang, ungeachtet seiner entschiedenen Reigung für das Predigtamt, das von seinem Bater zeither verwaltete Schulamt. Im Jahr 1798 verbeiratdete er sich mit henriette Fiederise, Tochter des Pfarrers Ramsborn in Reuit, der Schwester des Prosessons in Breitenhapn bei Allenburg. In dieser Skamstorn in Breitenhapn bei Allenburg. In dieser Kamstorn in Breitenhapn bei Mischwerda 3 Kinder, 2 Töchter und 1 Sohn, geboren. Im Jahr 1805 wurde er durch den Grasen von Brühl, als vermeinrlichen Patronatsberrn über Gangloss. Sinder er durch den Obereonsstorum erespischen das vermeinslichen Patronatsberrn über Gangloss. Swinder dieser dissant. Da jedoch die Beseung dieses Harramts zwischer dem Obereonsstorum

freming burd frameifiche herre, bie an fic foon für bie bedeen Bermeltung eine ichmierige Zeit mar und burch in meldem bie Proving erreidifden armee befest murde, fel ibm burd ben Cob be bie Direction bes gweis Domanenfammer gu. Breming an Beiern eine neue Drga. men murbe und nad bem frangofifcen brifferten Beneral-Commiffare beftellt murben, Jemen Ererstutte um Geite fanden, wurde et ien Carretung jurmiffrare, für Die Bermeleung Remernigen mit imet Ammern, bes Innern und ber giein ind murbe inis Dirmer Bes nemerrichteten proteftanmiden Londerrums 3.an Johre folter, als er noch in righter Thankrit für ein Ant war, fab er fich (1828) unerwartet in Allbertand verlegt. Sch. hatte ben Anfennes termendere grandrithen und redlichen Geschäfte. meinen und vernend mit trenger Pflichterfallung einen miben und mendenmundtigen Ginn. Er mar bifforie Buse in manten Burtarungen und bie Befoichte feine art Baremanter in benugen, dis er, nach jurudgelegtem IL fieben in eine gegere Weit gerufen murbe.

## \* 210. Johann Georg Fod,

Bertre bie Iberbeit untigl bimiden Confiderialrath, Proble und Jumpinehre und eine wie nich Allen vom Banebrogerbeitz geb im Sindra bei bei bei En. Log. 1836.

In dem Joeluniegen Recken Krumuniter wurde Bod gevoren. Die geringer Bermegenbumfinde bes Boters, ber mehrere Ainder ju errichen batte, erlaubten es nicht, ben Bunich anieres & S. befen ternbegierbe fich ichen rubjetig jeigte, abbrers ju thanen, ju befries bigen. Der Anabe manber nib baber an ben bamaligen Meeter ju Ihodoe, ben nachber als Erzieher fo berübmit gewordenen Ernk Ihr. Iranp if 1815 ju Bolfenbuttel) und befer nahm ibn freundlich in fein hand auf. Weiler num balb einen ungemeinen Fleif und nicht gemeine Kolente bei dem Junglinge entbedte, fo half er ibm burch seinen Unterricht weiter fort, so baß 3. nach einigen Jahren die Universität Aiel beziehen fonnte. Auch

bier ermarb er fic burd Gleiß und boch unbescholtenen Bandel Die Liebe aller feiner Lebrer. Er mußte fic in. mifchen mabrend ber academifchen Laufbahn außerft mub, felig burchbelfen, meil ber Bater ibn nicht unterflugen tonnte. Taglich mußte er neben bem Befuche feiner of. fentlichen Lebrftunden vier Ctunden Sausunterricht ertheilen, um nur seinen Unterhalt zu erwerben. Nach vollendeten Studien nahm er eine hauslehrerstelle bei dem damaligen Stutenmeister Nilsen zu Friedrichsburg auf Seeland an, wo'er einige Jahre, geliebt und ge-schäft von allen, die ihn kannten, vergnügt zubrachte. Im Jahr 1779 ward er Rector in seinem Geburtsorte Reumunfter. 3m folgenden Jahre bestand er ju Glud. fabt bas Oberconfiftorial-Eramen fo rubmlich, baß er bie erfte Cenfur fic erwarb. 3m 3. 1782 mard fein febnli. der Bunfd, Gefandticafteprediger ju merben, erfallt. indem ibn fein Abnig jum Prediger bei der Gefandt-ichaft in Wien berief. Als bier, bald nach dem erlaffe-nen Toleranzedict, der Raifer Joseph II. eine eigne proteftantifde Gemeine bilbete und Die protestantifden bofe ibre Legationsprediger jurud ju rufen fic entichloffen, trug ibm die neue Bemeine einstimmig Die Stelle ibres erften Lebrers an. Aus Licbe jum Baterlande und ben Seinigen verbat er fich jedoch bie Stelle und brachte an feiner Statt ben fowebifden Gefanbifcaftsprediger, an seiner Statt den schwedischen Gesandischaftsprediger, seinen Freund, in Borschlag. Allein die Gemüther der Dertigen Gemeine, die er durch seine Rednergaben, seine Amtstreue und seinen rechtschaffenen Sharafter sich ganz eigen zu nuchen gewußt datte, dingen ihm zu kark an, um sich dadurch abschrecken zu lassen. Es erging ein neuer schrenvolle Stelle entdielt: "Wir wurden Sie eisner Undankbarkeit und einer Berkennung des Ihnen werdenden Ruses, so wie Ihrer eigenen Fabigkeiten, bes schuld gent muffen, wenn Sie noch anstünden und idulbigen muffen, wenn Gie noch anftunden - und mifden Baterlandeliebe und ber Wichtigfeit der Dienfte. welche Gie Gott, Der Religion und unferer Gemeine ju leiften aufgefordert merben, manten tounten. Co febr erftere und Ibre Devotion gegen bas tonigl. Saus uns Ibren Charafter felbft im portbeilhafteften Lichte barftellt, fo febr find mir überzeugt, daß Gie Diefen Ruf. bier Die Gemeine mit grunden ju belfen, als eine gottlis de Leitung erkennen, Ihren Bleif und Ihre Ereue in bem Beinberge des herrn verdoppeln und mit Freudigfeit Dat Amt annehmen werden, welches Gott ber Allmado.

716

Coffen geplunbert und anbere Frevel verübt. Rachbem aber, wie porber ju feben, italienifde Strafmann-fcaft in die Stadt gefommen war, erhielt Rath Sch. gemeffene Befeble ju ftrenger Untersuchung bes Aufruhrs und Ausmittelung feiner Rabelbfubrer. Aber ber beutid. gefinnte Unterfucher jogerte und fconte bermagen, bag aus ber Menge ber Aufgeftanbenen Reiner gur Strafe gezogen merben tonnte. - Rachbem bas Rurfurftentbum Deffen burd ben Tilfiter Frieden (1807) bem neugebile Deten Ronigreiche Weftpbalen einverleibt morben und Co. nicht vermogend genug mar, um amtlos leben ju fonnen, fab er fic genotbigt, gleich anbern geither furbeffifden Beamten , tonigl. meftpbalifde Dienfte ju fuden. Bu biefem 3mede mendete er fic an ben frango. fifd meftphalifden General Borner ju Marburg, Com-mandanten bes Berra Departements, meldem er fcon über bie Lage ber herrichaft Schmalkalden Bericht er-ftattet batte. Diefer fand fich bewogen, ben pielfaltig belobten Sch. perfonlich bem Konig zu empfehlen, von welchem der Juftig-Minifter Simeon beauftragt ward, ibn auf die Lifte ber vorzugsweise balbigft Unzustellen-Den ju fegen. Goon im Februar 1808 marb er jum Prafibenten bes mobl aber 90,000 Untergebene gebieten. ben Eribunals von Efdmege erboben. Bie ehrenvoll Diefe Beforberung auch war, fo bedauerte Go. boch feine Entfernung vom Bermaltungsfache. Uebrigens ward er theilnehmend bemubt, Der ftrengen Barte ber Strafgefebe in Confcriptionse und Steuerlachen, nicht obne Befahr, auszuweichen. 218 Rurfurft Bilbelms L juversichtliche Doffnung auf Bieberfehr in fein Bater. reid, burd bie Leipziger Schlacht, erfullt morben mar, unterjog fic Co. febr gern ber ibm übertragenen Gol. Datenausbebung far Rurbeffen im Comalfalbifden. Racbem er fein Geschaft, mit fonenber Rudficht auf nabrenbes Sabrifmefen, ju gegenseitiger Bufriedenheit ber Regierung und ber Berbpflichtigen fonell befeitigt batte, mare bem geitberigen Prafiventen Bieberanftel-lung an feinem vormoligen Plat in Schmalfalben er-municht gewesen. Aber ber Bergrath Benfel murbe bafelbft Dber Soultbeiß, Coobbe bagegen befdieben, fic um eine andre Beamtenftelle ju bemerben. Balb erfubr er, bag man ibn bei bem Rurfurften als einen Grango. fen · Freund angeschwarzt babe, weil er allerdings im Mamen der Stadt Schmalfalben, als beren ermablter Borftand und Sprecher, i. 3. 1807 eine von bem be-

werften Tage nach langen Leiben. Aber fanft war fein Enbe, wie fein Beben. Gin Freund rief ibn in einem Ende, wie jein beben. Ein greund tier ihn in einem bfentlichen Blatte nach: "Ber seine Berdienste zu schafen weiß, wer sich nicht von der bethörten Menge mit sortreißen ließ, wird gestehen mussen: Wir haben einen trefflichen Mann verloren." Sein Sohn, Johann Friedrich, Obergerichtsadvocat in Riel, ist ihm bereits 1886 in Tobe gesofft. — F.B Schriften sind: Predigt des seines. Erdfung des bstentl. Gottebdienstes d. epanges. Litter ichen Gemeine in Mien: 7. G. nach Er. Mien lutberifden Gemeine in Wien; 7. G. nad Er. Bien 1783. — Predigt jur Empfehlung des allgem. Armen inftitute. Ebb. 1783. - Predigt b. b. Einweibung bes instituts. Ebb. 1783. — Predigt b. d. Einweihung bes luther. Bethauses zu Wien, über 1. Mos. 28, 16. 17. Ebb, 1784. — Borrede z. 2. Theil v. G. E. Balbaus Geschichte der Protestanten in Desterreich. Ansbach 1784. — Borrede zu M. Bozenbard's evangelischem Ebriffen. Ebb. 1784. — Gebete u. Formulare, welche beim luthen ischen Gottesbienste in Wien gebraucht werden. In Seiler's liturgischen Nagazin Bd. 1. Erlang. 1784. — Mit seinem Collegen E. J. A. Enopf: \* Ordnung ber Danblungen u. Gebete beim öffentl. Gottesbienste der Dirchengemeinen A. E. in b. f. f. beutsch. Erblanden Rirdengemeinen 2. C. in D. f. f. Deutsch, Erblanden. Bien 1785. — Anrede bei D. Taufe eines Juben, nebe b. gangen ibrigen Taufbandlung. Ebb. 1785. b. Hanten werigen Laurontung. Gob. 1763. — Rete ab. D. Freihelt, die Jesus seinen Bekennern in Ansedung ber dußern Religionsübungen gelassen bat. Ebb. 1789. — Rüge auffallender Unwahrheiten u. Berldumdungen, welche d. Berf. der Reisen durch das subl. Deutschland (Ph. f. Dom. Rober) v. d. evangel. Gemeine zu Wien, ibrer gotiebdienfil. Ginrichtung und bem Charafter ibrer Prediger in die Welt gestreut hat. Im Journal v. u. fer Deutschland 1789 St. 11. — Einige Charafterjage für Deutschland 1789 St. 11. — Einige Charakterzäge bes fel. Orn. Em. Fr. Andr. Enopf's, gewesenen Comfatorialraths und L. Predigers ber evangel. Geweine A. E. 18 Bien. In Bepne's Magazin für Prediger. Bd. 5. (1789.) Auch einzeln (Rurnberg) 1789. — Beruhigungsgründe ber Wernunft u. bes Ehrikenthums b. d. gegenwartigem Kriege. E. Pred. üb. Pf. 48. Wien 1790. — Predigt bei Weranlassung des Tobes unfert geliebten Kaisert Joseph II., über Pf. 118, 12. Ebb. 1798. (And in d. Auswahl d. Gedächnispredigten auf Raifer Joseph Tod, od. des Neuen Magazins vorzügl. Predigten Th. 7.) — Ermunterungsrede an seine Gemeine nach der Hulbstaung Leovolds II. Ebb. 1790. — Kanzeb der Hulbstaung Leovolds II. Ebb. 1790. — Kanzeb der Hulbstaung Leovolds II. Ebb. 1790. — Kanzeb nach ber Sulbigung Leopolds II. Cbb. 1790. — Rangel vortrage, gehalten in Dem Bethaufe ber 2. Confoffions. 46 \*

feine bobere Stelle, als feine vormalige ju Schmalfal-ben. Sein Bunich mard erfullt und am 19. Marg 1819 mard ibm biefe Stelle mit bem Titel Regierungs : Rath übertragen. Bubem murben alle übrigen Beamten ber Berricaft Schmaltalben in ben bie Forberung bes Mder-baues, Gemerbfleiges und Sandels betreffenben Ungelepaues, Gewerdneises und Jandels verrenenden Angelegenheiten Sch. untergeordnet. In Schmalkalben mar er wieder jum Besten seiner Amtsuntergebenen eifrig mirksam. Als nach dem Regierungsantritte Aursurst Wilhelm's II. die Rechtspsiege von der Berwaltung getrennt wurde, sollte Sch. Mitglied einer Oberbehorde werden, kam aber dieser Beforderung mit dem Gesuche zuvor, mit Beibehaltung seines zeitberigen Titels zum Vreis. Nathe Schmalkaldens ernannt zu merden als met Rreis.Rathe Gomalfalbens ernannt ju merben, als melder er in vertrauter Befannticaft mit ibren Ungelegen. der er in bertranter Geranitidat mit ibren angelegen-beiten das Bohl diefer herrschaft ziemlich selbiftandig fordern tonne. Dies hat er benn auch, nachdem fein Bunsch erfallt worden war, als Acer- und Biefenbau-Berbefferer, Urmuthe-Berminderer, auch Begrunder einer Conntagsioule, bermagen gethan, bag ibm mehrere Belobungs Goreiben von ber furfurftlicen Regierung in Bulba gutamen. hierauf marb ibm nicht nur auch burch in Julda jutamen. hierauf mard ibm nicht nur auch durch ein bobes Minikerium des Innern allerhöcktes Boblgefallen ju erkennen gegeben, sondern auch ju beffen
üchtbaren Beweise das Ritterfreuz des Löwenordens verlieben. In vorbergehendem Jahre (1825) war der thatige Rath Sch. von der Gesellschaft für vaterlandischetige Rath Sch. von der Gesellschaft für vaterlandischeEultur zu Preußisch. Minden zum Shrenmitglied aufgenommen worden, in diesem (1826) ward ihm von der
Frankfurter Gesellschaft zur Beforderung nüblicher Künste
und ihrer Haltswissenschaften gleiche Ehre bewiesen.
Rach eingetretenen Unruhen und Zwiespalten wurde der
lieber selbsthändia wirksame Kreis-Rath im J. 1830 als
simmsührendes Mitalied der Regierung in Fulda beigelieber selbstkandia mirksame Areis-Rath im J. 1830 als kimmführendes Mitglied der Regierung in Fulda beigegeben, wo er, zumal da fein Plat in Schmalkalden bis nach seinem Ableben unbesetht blieb, besonders mit Referaten über Schmalkaldens Angelegenheiten beschäftigt war. Uebrigens fuhr er auch bier fort, besonders Dekonomisches zu besorgen und zu begünstigen, wie den ergiebigen und botzsparenden Torfisch dei Moor (im Amte Burgdaun), Wiesenbesserung und eine in vormaligem großen Thiergarten unterhalb des Schlosses Biberstein anderaumte Koblenweide. Uedrigens ma est ihm erfest. anberaumte Fohlenweibe. Uebrigens war es ibm erfreu-lich, am Unfange bes Jahrs 1833 von ben Landgemein-ben ber ihm pormals untergegebenen Kreife Schmaltal\* 211. Chregott Lebrecht am Ende, Rector der Stadtschule ju Reuftadt a. d. D.; geb. den 7. Robbr. 1762, geft. den 27. August 1886.

Er war ju Bolgteborf bei Freiberg geboren und ber dritte Cobn bes bortigen Pfarrers M. Ehriftoph am Ende, von welchem er eine gute Erziehung und Unter-richt empfing, fo daß er mit ben notbigen Soullenns niffen ausgestattet geitig bas Gymnasium ju Freiberg benieben tonnte. Bon da ging ber an Geift und Rorper fraftige Jungling auf die garftenfoule nad Deigen und vollendete bafelbet feine Stubien unter bem Damaligen Rector Gottleber, bem Conrector Muller und Tifcude, welche als Philotogen ber gelehrten Belt rabmlicht be-tannt geworden find. Durch fie batte er das Glad, in ben claffifchen Biffenschaften bes Alterthums fich treff-lich ausbilden ju tonnen. Dem Bunfche feines Baters folgend, begog er wohl vorbereitet querft die Sochicule in Wittenberg, Die er fpater mit ber Universitat Leipzig vertaufdte, ftubirte mit rubmlidem Gifer Theologie und vertauschte, ftubirte mit rupmitom einer Apeologie und borte an dem lettern Orte die gehaltvollen Borträge seiner von ibm sehr geliebten Lebrer, eines D. Morus und Hofraths Bed. Nach Bollendung seiner Studien lebte er mehrere Jahre lang als Hauslehrer bei einer adlichen Familie. Seine Hoffnung als Prediger und Seelsorger einer Gemeine zu nüben, wurde ihm spater nicht erfüllt und so begab er sich im Jahre 1792 noch einmal auf die Wittenberger Universität und zwar in der Ballen. Die Rechtenfillenschaften zu fludiren Gier mas Abfict, Die Rechtemiffenschaften ju ftudiren. Dier maren feine Lebrer D. Sifbel, D. Wiefand, D. Ringel, D. Hommel, D. Berneborf. 218 am Ende nach bollenbeten Studien bas juriftifde Eramen rubmlicht beftan. ben batte, murde ibm, bem vielfeitig gebilbeten Danne, im Jahre 1795 Die Stelle eines durfurflich facfifden Rotarius übertragen und er ging im folgenden Jahre nach Freiberg als Actuarius in das Juftjamt. Nachdem er 1798 die Abvocatur erlangt batte, begab er fich nach Dreeben und mar bort bis 1801 in rubmlicher Gefcafts. thatigfeit. Geinem alteften Bruder, Dem am 17. Sebr. 1821 im 69. Jahre verftorbenen D. Johann Gottfried am Enbe, ber von Liebenmerda als Superintenbent nach Reugadt a. b. D. verfest worden mar und feinem Amte Dafelbit rubmvoll vorgeftanben, folgte er babin nach und widmete feine Zeit und Rrafte ber Ausübung obvocato.

rifder Braris bis jum Jahre 1900. Tange foon batte er ben Bedfel und bie Unbekanbigfeit bes Glads in feinem Leben erfahren und mar iden giemlich weit im manuliden alter vergeidritten, ale bie Gebujudt immer manuliden ulter vergeichtrum, ale eie Copunge immer lebhafter in ihm rege murbe, eine fichere Ankellung ju erlangen. Da murbe bei bem Rectorate ju Renftabt a. d. D., wo er unn iden verschiedene Jabre gelebt und in einem gladlichen Birfungsfreis gekanden hatte, ein Amthgebalfe gesucht und ba er diefer Stelle vorzufteben Araft in fich fablte, baju auch tactig besunden worden war, so entsagte er seinen unriktste Geschäften, legte die entsagte er seinen unriktste Geschäften, legte die eine angeber und mendete fich mit Die abvocatorifde Praris nieber und menbete fic mit meuer tuft und Liebe ben theologischen Biffenschaften ju und wurde bem bamaligen bod bejahrten Rector Bebr als Amthaebalie beigefest. Bon Diefer Beit an verbreitete er als erfter Lebrer ber Stadtschule viel Gegen, femobl burd ben guten Unterricht in ben nothig-fen Biffenichaften, ben er ber Ingend ertheilte, als auch burd bie liebevolle gurforge fur Aneignung eines fittlich guten Bandels ber ibm anvertrauten 36glinge. mobl that es tem miffenfchaftlich gebilbeten Manne und mit erneutem Eirer und Liebe widmete er alle feine Reafte bem Soulamt, als im Jahre 1890 Die Stabtfoule ju Reuftatt ju einer Borbereitungbidule in ben clafficen Biffenfdiften miederum erboben murbe und baburd ihrer frabern Blatte fich naberte. Run arbeitete er hauptfachlich babin, Die Liebe far bie alten Spraden in feiner Claffe mieder ju entjunden, auf Deren granblide Erlernung er von jeber ben rubmlichten Gleif verwenbet batte. Er erwarb fic in Diefem Stude viele und große Berbienfte um bas jungere Befdlecht feines And große Bereienne um bab jungere Geiglecht feines Boborie, hauptsächlich um diejenigen, welche fich ben bobern Biffenschaften widmen wollten. Er war ein ordnungsliebender, punktlicher, vielseitig gebildeter und frommer Mann und ein geind alles Aberglaubens und bat das schone Zeugnis dieser Tugenten mit in felm Grad genommen. Bei allen, die ihn naher fannten, kand et in bober Achtung und murbe von ihnen geliebt, wie er es auch werth mar. Go lange feine Befundheit und Arafte es erlaubten, war er treu und gewiffenhaft in Ausabung feines Berufs, bem er bis in fein bobes AL ter rubmlich vorftand

Muma. Rarl Gottlob Friedrich Ruchler,

bier erwarb er fic burd Gleiß und bocht unbescholtenen Banbel Die Liebe aller feiner Lebrer. Er mußte fich in-wifden mabrend ber academifden Laufbahn außerft mub, felig burdbelfen, weil ber Bater ibn nicht unterflugen Taglich mußte er neben bem Befuche feiner bf. fentlichen Lebrftunden vier Stunden Sausunterricht ertheilen, um nur feinen Unterhalt ju erwerben. vollendeten Studien nahm er eine Dauslehrerftelle bei vollendeten Studien nahm er eine Hauslebrerftelle bei dem damaligen Stutenmeifter Rilfen zu Friedrichsburg auf Seeland an, wo'er einige Jahre, geliedt und gesschäfte von allen, die ihn kannten, vergnügt zubrachte. Im Jahr 1779 ward er Rector in seinem Geburtborte Reumunster. Im folgenden Jahre bestand er zu Gluckstadt das Oberconsistorial-Eramen so rühmlich, daß er die erste Censur sich erward. Im J. 1782 ward sein sehnlicher Wunsch, Gesandtschaften ihn sein könig zum Merdiger zu werden, erfäulz. indem ibn fein Ronig jum Prediger bei ber Gefandt. fchaft in Bien berief. 216 bier, bald nach bem erlaffe. nen Tolerangebict, Der Raifer Joseph II. eine eigne proteftantifde Gemeine bilbete und Die protestantifden bofe ibre Legationsprediger jurud ju rufen fic entichloffen, trug ibm ble neue Gemeine einftimmig bie Stelle ihres erften Lehrers an. Aus Licbe jum Baterlande und ben Geinigen verbat er fich jedoch die Stelle und brachte an feiner Statt ben schwedischen Gesandtschaftsprediger, feinen Breund, in Borfchlag. Allein Die Gemuther ber Dortigen Gemeine, Die er burch feine Rednergaben, feine Umtetreue und feinen rechtschaffenen Charafter fich gang Amisterie und feinen rechtichaffenen Charatter inch ganz eigen ju machen gewußt batte, hingen ihm zu fart an, um sich daburch abschrecken zu tasten. Es erging ein neuer schriftlicher Antrag an ihn, der unter andern folgende ehrenvolle Stelle enthielt: "Wir würden Sie eismer Undankbarkeit und einer Werkennung des Ihnen werdenden Auses, so wie Ihrer eigenen Joigkeiten, beschuldigen mussen, wenn Sie noch anstünden — und zwischen Baterlandsliebe und der Wichtigkeit der Dienste, welche Sies Gott, der Religion und unserer Gemeine ju leiften aufgefordert merben, manten tonnten. Go febr erftere und Ihre Devotion gegen bas tonigl. Saus und Ibren Charafter felbft im portheilbafteften Lichte Darftellt, so febr find wir überzeugt, bag Gie diesen Auf, bier die Gemeine mit grunden zu helfen, als eine gottlibe Leitung erkennen, Ihren Fleif und Ihre Treue in dem Beinberge bes Derrn verdoppeln und mit Freudigfeit Das Amt annehmen werden, welches Gott ber Milmad.

volle Rlarbeit, Die Bergen feiner Buborer. Er errichtete ein Privatinftitut, in welchem er bis 1808 wirfte, mo ibm bas Subconrectorat ber Schule übertagen murbe. 1809 übernahm er Die erfte Lebrerftelle an Der bortigen Löchterschule, wechselte aber 1812 wieder mit dem Con-rectorate. In dieser Stellung bildete er mit unerme-betem Eifer seine Pfleglinge, jog die ausgezeichnetern Ropfe zur Privatlecture der alten Clasifier, den beschränktern balf er mit liebevoller Bebuld in feiner Bobnung nach und, obgleich pflichtmikig die größte Tagekzeit beschäftigt, opferte er gern iede Muschunde dem Private unterrichte. Go begludte ibn auch der ehrenvolle Boraug, die jest regierende verehrte Fürftin von Lippe-Detmold in einigen Fachern, hauptsächlich in der Geschichte, zu unterrichten, was später seinen Ruf an das Gymnafium in Detmold zur Folge datte, den er jedoch ausschliche. 1817 begrindete er sein hausliches Glad durch bie Kerhindung mit feiner Battin, der Tocher del De bie Berbindung mit feiner Gattin, ber Tochter bes Dr. med. Wilhelmi; Die Erweiterung feines Familienkreifes burch 2 Rinder machte ibn jum gladlichen Bater. Geit bem Code bes Schuldirector Rifolgi \*) 1828 fon im Jahre 1825 durch thatige Suffeleifung bei einem Feuerunglad feinen Korper ein hartnadiges Bruft- abel einnahm und er immer leidend blieb, fo lebte er Doch unermubet feiner anvertrauten Unftalt mit Lebre und Beifpiel, mit Rath und That; fie mar feine Belt und Beispiel, mit Rath und That; sie war seine Welt und gang seine Soule, benn die meisten ihrer Lehrer find seine Souler. Mit frommer Ergebung und Gottvertrauen sab er seiner allmähligen Auflösung rubig entregegen und verschied, ein allgemein tiefgefühlter Berlust, am oben genannten Tage. Seine Programme und Dichtungen tragen das Gepräge tiefer Bildung und Frommen einsachen Sinnes; seine wenigen Erholungskunden nutzte er zur Bearbeitung einer Geographie der Alten und eine Umanderung des Niebelungen Liedes ließ er unbeendigt. Eine liedvolle Sanstmuth, freundliche Mille und Mitte maren die Grundbide seines Gerrend Milde und Gate maren die Grundjuge feines Bergens. Mit ftiller Dulbung trug er jeden Somers und fein frommer Glaube wie feine Moralitat bezeichneten feinen mufterhaften Lebensmandel.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographic f. R. Retrol. G. Jahrg. G. 278.

merkten Tage nach langen Leiben. Aber fanft war fein Enbe, wie fein beben. Gin Freund rief ibn in einem bfentlichen Glatte nach: "Wer feine Berdienfte ju fchagen weiß, wer fich nicht von der bethörten Menge mit fortreißen ließ, wird gestehen muffen: Wir haben einen trefflichen Mann verloren." Sein Gobn, Johann Friederich, Dbergerichtsabvocat in Aiel, ift ibm bereitb 1886 im Tobe gefolgt. — 3.'s Schriften find: Predigt bei feierl. Eroffnung bes offentl. Gottesbienftes b. epangel. Intherifchen Gemeine in Wien; 7. G. nach Er. Wien 1783. — Gredigt jur Empfehlung bes allgem. Armen. inftituts. Ebb. 1783. — Predigt b. D. Einweibung bes luther. Bethanfes ju Bien, aber 1. Mof. 28, 16, 17, Ebb, 1784. — Borrebe j. L. Theil v. G. E. Balbans Geschichte ber Protefanten in Defterreich. Ausbach 1784. — Borrebe ju M. Bogenbard's evangelischem Chriften. Cbb. 1784. - Gebete u. formulare, melde beim luthe nichen Gottesbienfte in Bien gebraucht werben. 3 nigen Botteviener in Wien gebraucht werden. In Geller's liturgischen Magazin Bb. 1. Erlang. 1784. — Dit seinem Collegen E. F. N. Enopf: \* Ordnung ber Danblungen n. Gebete beim bffentl. Gottebbienste ber Lirchengemeinen A. E. in d. f. f. beutsch, Erblanden. Wien 1785. — Anrede bei d. Caufe eines Juden, nebe d. ganzen übrigen Taufhandlung. Seb. 1785. — Rebe ab. d. Freihelt, die Jesus seinen Bekennern in Ansehung Der aufern Religionsubungen gelaffen bat. Ebb. 1780. - Rage auffallender Unmabrheiten u. Berlaumbungen. welche D. Berf. Der Reifen durch bas fudl. Deutschland (Pb. f. Dom. Rober) v. b. evangel. Bemeine ju Bien, ibrer gottesbienfil. Ginrichtung und bem Charafter ibrer für Deutschlein, Eineichung und bein Schrafter ihrer Prediger in die Welt gestreut bat. Im Journal v. u. für Deutschland 1789 St. 11. — Einige Eharafterige bes fel. Orn. Em. Fr. Andr. Enopfs, gewesenen Confistorialraths und 2. Predigers ber evangel. Gemeine A. E. zu Wien. In Bepne's Magazin für Prediger. Bd. 1. St. 5. (1789.) Auch einzeln (Nurnberg.) 1789. — Berubigungegrunde ber Bernunft u. bes Chriftentbums b. D. gegenwartigem Kriege. E. Dreb. ub. Df. 46. Bien 1790. - Predigt bei Beranlaffung bes Tobes unfere geliebten Raifers Joseph II., über Pf. 116, 15. Ebb. 1790. (And in b. Ausmahl b. Gedachtnispredigten auf Raifer Boseph Tod, od. bes Reuen Magazins vorzügl. Predigten Eb. 7.) — Ermunterungsrebe an feine Gemeine nach ber Suldigung Leopolds II. Ebb. 1790. — Rangele portrage, gehalten in dem Bethaufe ber A. Confessions. 1: 0

bei Bride in affenter geget me auf gen Per Blin vonschlicht Dienfer betrett: & man es be-Ben ber Sediet an ber Auften und ben ihr A acht ber tappig erhielt ber bemalige Durft u. Bar-inia iniaimiftlich bat Commando ber gwenn Brigabe Log acften prouhifden Urmeernet und ichen biefeile bet atten Wiertallen auf frangfifdem Boben bis L'aupiquartire bet erfice Armercorps, bod murbe Hin in perfehrbener Reien Auftrage und Commente's unwerten bu er mit bem an ibm gewohnten Erfer come i ince Kongs aussthrte. Unter dem 31.

ibe eine aucht er jum Generalmajor ber Arvallerie
get eine Griodecommandeur ermanut, aber schon am
gent besteher fahret veranlesten ihn seine durch die ribete. Derheidrichteren torperliden Leiden, Den Abnageininurit bet befondern Jufriedenheit über ichein ber befondern Jufriedenheit über Er ichten, Dienkleikung, ertheilt wurde. Er auf feinem Bute Doben landin bei in feinem 70. Lebenbjahre, bena daine hinterlaffenen Gemeblin und einem ... bachgender wen einem großen Areife feiner €. • ..... for feenerber 4r. Mille peide . . . . . . . . werzunlicher Smult ber Seies auferendnetter Regunnten bes or Perfeeenbeit fic bieter Authen and the antiphenter unt Umiter wirde.

L. L. L. Weberte erett in de genichten für den fin den fin den fin den fin den fin den der genichten wie eine bestellt unt fen fin benennteten. A meid a er wer mit blube erminnte fihret The State of the s

# \* 224 Billelm Anton Brenter,

Somme auf id Mun ben geftenen ein nie Aug 1892.

So murte auf bem Coregeifden Bute Flieberlim
ig an ber Bettfall Gibfonbern mebrien, mir fan

\* 211. Chregott Lebrecht am Ende, Rector ber Stadtichule ju Renftadt a. b. D.; geb. den 7. Robbr. 1762, geft. ben 27. Auguft 1836.

Er mar ju Boigtsborf bei Freiberg geboren und ber britte Gobn Des bortigen Pfarrers M. Cbriftopb am Enbe, von welchem er eine gute Erziehung und Unterricht empfing, fo bag er mit ben notbigen Goulfennt. niffen ausgestattet jeitig das Gymnasium ju Freiberg bezieben konnte. Bon da ging ber an Beift und Rorper fraftige Jungling auf die Fürftenschule nach Meißen und vollendete baselbft feine Studien unter dem damaligen Rector Bottleber, dem Conrector Muller und Tafchute, melde ale Philologen ber gelehrten Belt rubmlichft befannt geworden find. Durch fie batte er bas Blud, in ben claffifden Biffenfchaften Des Alterthums fic trefflich ausbilden gu tonnen. Dem Bunfche feines Baters folgend, bejog er mobl vorbereitet querft die Sochichule in Bittenberg, Die er fpater mit ber Universitat Leipzig vertauschte, ftudirte mit rubmlichem Gifer Theologie und borte an bem lettern Orte Die gehaltvollen Bortrage feiner von ibm febr geliebten Lebrer, eines D. Morus und hofrathe Bed. Rach Bollendung feiner Stubien lebte er mebrere Jahre lang als Sauslebrer bei einer abliden Familie. Geine hoffnung als Brediger und Geelforger einer Gemeine ju naben, murbe ibm fpater micht erfüllt und so begab er fich im Jabre 1792 noch einmal auf die Wittenberger Universität und zwar in der Absicht, die Rechtswisenschaften zu ftudiren. Dier waren seine Lebter D. Stüvel, D. Wiefand, D. Klügel, D. Hommel, D. Wernstorf. Alls am Ende nach vollendern Studien das juriftische Examen rabmlicht bestanden batte, wurde ihm, dem vielseitig gebildeten Manne, im Jahre 1795 bie Stelle eines durfurflich facfifden Rotarius übertragen und er ging im folgenden Jahre nach Freiberg als Actuarius in bas Juftigamt. Rachdem er 1798 Die Advocatur erlangt batte, begab er fic nach Dresben und mar bort bis 1801 in rubmlicher Beidafts. thatigfeit. Seinem alteften Bruber, Dem am 17. gebr. 1821 im 60. Johre verftorbenen D. Johann Gottfried am Enbe , ber von Liebenwerda als Superintendent nach Reugadt a. b. D. verfest worben war und feinem Amte Dafeloft rubmvoll vorgefianden, folgte er babin nach und widmete feine Zeit und Rrafte ber Ausubung obvocato.

rifder Praris bis jum Jahre 1809. Lange icon batte er ben Bechfel und bie Unbestandigfeit bes Gluds in feinem Leben erfahren und mar icon ziemlich weit im mannlichen Alter vorgeschritten, ale bie Gebnucht immer lebhafter in ibm rege murbe, eine fichere Anftellung gut erlangen. Da murbe bei bem Rectorate ju Reuftabt a. D. D., mo er nun icon veridiebene Jabre gelebt und in einem gludlichen Birfungefreis geftanben batte, ein Amtsgehülse gesucht und da er dieser Stelle vorzustehen Kraft in sich fählte, dazu auch tüchtig besunden worden war, so entsagte er seinen juristischen Geschäften, legte die advocatorische Praxis nieder und wendete sich mit neuer Lust und Liebe den theologischen Wissenschaften zu und wurde dem damaligen hoch besahrten Rector Bebr als Amtsgehülse beigeseht. Don dieser Zeit an perbreitete er als erfter Lebrer ber Stadtfoule viel Gegen, fowohl burd ben guten Unterricht in ben notbig-ften Biffenichaften, ben er ber Jugend ertheilte, ale aud Durch Die liebevolle Furforge fur Uneignung eines fittlich guten Wandels der ibm anvertrauten Joglinge. Gehr mobl that es bem wissenschaftlich gebildeten Manne und mit erneutem Eifer und Liebe widmete er alle seine Reafte dem Schulamt, als im Jahre 1820 die Stadtsschule zu Reuftadt zu einer Borbereitungsschule in den claffifden Biffenicaften miederum erboben murbe und daburch ihrer frühern Bluthe fich näherte. Run arbeitete er hauptsächlich bahin, die Liebe für die alten Sprachen in seiner Classe wieder zu entzünden, auf deren
gründliche Erlernung er von jeher den rühmlichken Fleiß
verwendet hatte. Er erwarb sich in diesem Stücke viele
und große Berdienste um das jüngere Geschlecht seines Bobnorts, bauptfachlich um Diejenigen, welche fic ben bobern Biffenicaften widmen wollten. Er mar ein orb. nungeliebender, punttlicher, vielfeitig gebildeter und frommer Mann und ein Feind alles Aberglaubens und bat bas foone Beugniß Diefer Tugenden mit in fein Grab genommen. Bei allen, Die ibn naber fannten, ftand er in bober Uchtung und murbe von ihnen geliebt, wie er es auch werth mar. Go lange feine Befundheit und Arafte es erlaubten, mar er treu und gewiffenhaft in Ausabung feines Berufs, bem er bis in fein bobes Alter rubmlich porftand

Muma. Rarl Gottlob Friedrich Ruchler,

Sabre thatig. Seine Rebenftunden widmete er feiner Lieblingemiffenfcaft, ber Runde ber vaterlandifden, befondere ber Dithmarfifden Alterthumer. Er erwarb fc nach und nach eine febr bedeutende Cammlung von Ue. berbleibfeln aus ber beibnifden Borgeit, Die aber lange berbleibseln aus der heidnischen Borzeit, die aber lange nur seiner nächsten Rachbarschaft bekannt war, dis 1884 Professor A. L. J. Michelsen in Aiel das größere Publitum darauf ausmerksam machte D. In M.'s Sammblung befanden sich unter andern nicht weniger als dundert Urnen, verschieden an Form und Broße, in Farbe oder Berzierung, zum Theil noch gefüllt mit Staub und Asche, mit Anochensplittern und Metallstücken, die im Leichenseurzusgeren gewestellt. Mußerdem enthielt die Sammlung eine große Menge von Gerächschaften der verschiedenken Art beilige, häusliche kriegerische ver Samming eine grove Menge von Geratpicharten ber verschiedensten Art, beilige, baubliche, friegerische Aerte, Sammer, Reile, Schleiskeine, Messer, Lanzenspischen, Schwerter, Pfriemen, Nabeln, Spangen und allerlei anderes Gerath ober Geschweide, theils von Swein, theils von Aupser, Bronze oder Eisen, auch mehrere Ringe, sowohl Finger, als Armringe von Sold, die Allers in Geraten Beite (A. Chen, dere Pfrieger) feiralformig gewunden. Mehr als 40 Jahre hatte R. auf die Zusammenbringung dieser Sachen verwandt. Rachdem seine Berdienfte barum nun naber ans Licht getreten waren, wurde der Sammler Mitglied ber schleswig-holft. lauenburg. Gesellschaft für vaterlandige Gefoldte, ber Gesellschaft für voterlandige Befoldte, ber Gesellschaft für nordische Alterthums. tunde in Ropenbagen und ber folesm. bolft. lauenburgifden Gefellichaft für Cammlung und Erhaltung vaterlandifder Alterthumer. M. farb aber fon am oben
genannten Tage, alfo faft in demfelben Monate, worin
er geboren war, beinabe vollig 64 Jahre alt. Merkwarbig ift, bag auch fein oben ermabnter Bruder im Muguft geboren und geftorben ift und ein faft 64jabriges Alter erreicht hat. - D. binterließ eine Lochter, verbeira-thet mit bem Premierlieutenant von Stochfleth im Dl. benburgifchen Infanterieregimente ju Glensburg und nach Glensburg ift, bem Bernehmen nach, auch R. S ausgezeichnete Alterthumsfammlung verfest worden. — Schriftfteller ift M., fo viel befannt, nicht gewesen.

IBeboe.

S. Schrober.

<sup>\*)</sup> Bgl. Rieter Correfpondengblatt. 1834. Re. 55.

\* 216. Theodor Bill. Benjamin Rubolph, Dauptprediger ju Maln im Derzogth. Lauendurg und Ritter bom Danebrog;

geboren b. 27. Juni 1774 , geftorben im Mug 1886.

Andolph murde zu Stolberg am Harze geboren und widmete fich auf der Universität den theologischen und philologischen Studien. Im Jahr 1807 wurde er Rector der Stadticule zu Moln im Lauenburgischen. Nach 3 Jahren, 1810, kam er als Prediger nach Niemborf an der Stecknib, gleichfalls im Derzogthum Lauenburg belegen. Diesen Ort verließ er 1815, um als Hauptprediger und Scholard wieder nach Mölln zu geben. Er war ein gedildeter und in seinem Ante thätiger Seelsorger. Dem danischen Königsbause zeigte er sich keis ergeben, daher er auch im Jahr 1828 mit dem Atterkeuz des Danebrogordens begnadigt wurde. Er karb, nachdem er 35 Jahre Prediger gewesen war und ein Alter von 61 Jahren erreicht datte. — In dem Oruck dat er gegeben: Zwei Reformationsbredigten, als Beitrag zu der v. Vastor Petersen in Lensahn berausgegebenen Chronis der 3. Judelseier der Resormation im Jahr 1817. 1819 (?). — Rede bei der Einweihung eines neuen Schulgebäudes am 30. Sept. 1818. In den scholken dosst 1818. In den scholken des notzes der Ratholiken zur lutder. Airchengemeinschaft im Eckernförde. Edd. 1822. D. 4. — Anrede und Lied an Friesdied VI. und Maria, bei ibrer Anwesenheit in Mölln. Edd. 1823. D. 8. — Berschiedene Beiträge zu den Lauenburgischen Anzeigen.

Dechröber.

\* 217. Karl Lubwig von Zastrow,

tonigt. preus. Generalmajor und Commandeur ber 9. Divifion, Ritter bes Orbens pour le mérite, des eifernen Areuzes 1x und La Klaffe, des rothen Ablerordens 2x und 8x Klaffe mit Cichenlaub, ju Glogau;

geb. im Dai 1785, geftorben am 8. Sept. 1885.

Der Beremigte, ju Potebam geboren, mar ber Sohn bes tonigl. preußischen Generale der Infanterie und Mamberneure bes Furftenthume Neuchatel, von Baftrom; Mutter war eine geborne von Langenthal. Die

erfte Ergiebung erbielt er im elterlichen baufe und bann in der Militaracademie zu Berlin und trat am 1. De cember 1800 als Offizier in das Regiment Gensd'armes ein. 1802 wurde er Regimentsabjutant und als solcher der Legation in St. Petersburg, wohn fein Bater als Befandter ging, beigegeben. Durch Bermittelung eines Berliner Banquiere erhielt er, nachdem er in ber Solladt bei Auerftabt am 14. Oct. 1806 gefangen ge-nommen worden, einen Pag vom frangof. Gouverneur ju Brandenburg, ging barauf jur Armee nach Preugen, warb ausgewechfelt und als Premierlieutenant 1807 bem Dufarenregiment von Prittwin aggregirt. 1808 murbe er als Stabs Rittmeifter in bas 2. Leib Dufarenregiment verfest und 1810 jum Estabronschef ernannt. Im Rriege, ben Preußen, als Frantreichs Berbandeter, gegen Rug. land fabrte, warb er im Gefecht bei Ragnit, 28. Dec. 1812, nadbem er mehrere Stichmunden erhalten, gefape gen, an demfelben Tage jeboch jum Major beforbert. — Bei bem Ausbruche bes Rrieges gegen Frankreich murbe ber Berewigte im Mary 1813 in bas oftpreußifche National Ravallerieregiment und im December beffelben Jahres in das Brandenburgische husarenregiment ver-fest. Um die Beschäfte ber Kommandantur zu verwal-ten, wurde er am 12. Mai 1814 nach Neuchatel gesen-bet und am 1. April 1815 zum Kommandeur des 5. Ulanenregiments ernannt. Er avancirte 1815 zum Oberk-Ulanenreziments ernannt. Er avancirte 1815 jum Obersteinenant, 1818 jum Oberst, 1825 jum Rommandeur der 9. Kavalleriedrigade, 1828 jum Generalmajor und 1835 jum Rommandeur der 9. Division. — Er machte die Zeldige von 1806, 1807, 1812—13 und 1814—15 mit und wohnte den Schachten bei Auerstädt, Heilsberg, an der Aahdad, wo er eine Schuswunde erbielt, Laon und Ligny, so wie den Gesechten dei Wichmannsborf, Sponden, Wormditt, Gollno, Bauske, Danadurg, Iosephowo, Pickuphonen und Ragnit dei. Im Jahr 1814 nahm er bei der Avantgarde des 1. Armeeserns in Prankreich an folgenden Weefechten Theil. sahr 1814 nam er bei ber Avantgarve beb 1. Armeecorps in Frankreich an folgenden Gesechten Theil: bei Simmern, St. Avould, St. Diziers, Nitri, sa Chausse, Chalons, Montmirail, Mery, Meaux, Chateau, Thierry, Berry-au-bac, Dawre, Namur und Limaille. — Im J. 1817 verbeirathete er sich in Neuchatel mit dem Frau-lein von Pourtales, mit welcher er 4 Sohne zeugte, von demen noch 3 am Leben sind. 1829 ward er von feiner Chapacting geschieden und deinerbete im Meine feiner Chegattin geschieden und beiratbete im Dafra 1833 Fraulein von Miltig, aus welcher Che ein Gobn

736

und eine Tochter (lettere erft 2 Monate nach feinem Tobe geboren) ihn überlebten. — Babrend bes großen Mandvers in Schleften im Jahr 1835 erfrantte er am 20. August in dem Dorfe Aniegnig bei Liegnig an einer bosartigen Ruhr, murde am 2. September nach Glogau, gebracht und ftarb bafelbft an dem oben genannten Tage.

E. D'Dend.

218. Johann Carl Ludwig Braun, Generallieutenant und Generalinspector ber Geschäte u. Baffen, fabritation ju Berlin;

geb. ben 18. April 1771, geft. ben 6. Gept. 1835 \*).

Mit ihm schied wieder einer der Manner, die das Schick sal dazu berief, in einer großen und bewegten Zeit, wo Preußen aus schwerem Rampse zur gegenwartigen Wohlfabrt sich erhob, thatig mitzuwirken und die diesem hoben Beruse in treuer Pflichtersallung mit eben so viel Energie, als Ersolg entsprachen. Er fand schon in setnen Voreltern ein Vorbild, wie man durch innere Tuchtigkeit aus untergeordneten Verhaltunssen zur großvater ein geachte burgerlicher Auszelchnung emporsteigen kann. Sein Urgroßvater war Oorsschung emporsteigen kann. Sein Urgroßvater war Oorsschung emporsteigen kann. Sein Urgroßvater war Oorsschung en und Tuchtereiter in Berlin, sein Vater einer der angeschenken Aammergerichtsadvocaten, der als Ariegs und Oomdnenrat und Spndifus der kurmarkischen Aktrescheft im krastigsten Mannesalter starb, ohne für die Erziehung seines Sohnes, der bei seinem Tode erst das siebente Jahr erreicht datte, selbst thätig sein zu konnen. — Seine erste Ausbildung erhielt er in einer Erziehungsanstalt zu Brandenburg und später auf dem Joachimsthalschen Gymnasium seiner Baterstadt Berlin. Bon den Lehrern des Gymnasium seiner Baterstadt Berlin. Bon den Lehrern des Gymnasium bestelben gehörten noch im spätern Alter zu seiner Lieblingsletture. Durch die Erziehung außerhalb des elterlichen Dauses schon frab zu einer großen Selbschatenstand und trat auf den Kath seines Obeims, des damaligen Artilleriesieutenants von Pontanus, am 15. April 1783 als Bombardier in die Artillerie ein, des suchte die Artillerieacademie, wurde im Jahre 1792 zum

<sup>\*)</sup> Preus. Staatszeitung. 1836. Rr. 283.

Secondelieutenant befordert und begann in bem baranf folgenben Jahre feine Rriegerlaufbahn als Abjutant ber Artillerie bei ber Belagerung von Raing, bem Bon. barbement von Landau und bem Gefechte bei Erippfabt. Rad dem Grieden widmete er fich unter ber Leitung feines geiftreiden, burd militarifde Talente und Renntniffe geistreichen, durch militarische Talente und Renntniss ausgezeichneten Obeims mit großem Siere dem Stwbium seines Faches, wie dies noch aus vielen seiner jugendlichen Arbeiten hervorgebt. Späterhin wurde ihm bas Glud zu Theil, in den kleinen Areis derer aufgenommen zu werden, die der verst. Beneral von Scharpborft als seine Schiler und Jöglinge um fich sammelte. Pontanus lies ihn thätigen Antheil an den lehrreichen und wichtigen, durch Schandporft bekannt gemachten Bersuchen bei Neuendagen über die Wirfung der Feldgeschüpe nedmen. Er betrat dier zum erkenmal das Feld, auf dem Wege der Forschung durch Bersuche die Finrichtung und Wirfung feiner Wafte zu verpostkomme. Einrichtung und Wirfung feiner Waffe ju vervolltomm. nen. - ein Beld, meldes er mit ausgezeichnetem Erfolge mabrend feiner gangen Dienstzeit und namentlich in bem letten Jabrzebend berselben bebaute. — Im J. 1799 wurde er jum Abjutanten bes Commandeurs ber reitenden Artillerie ernannt. Als solder entwarf er bas erfte Exercierreglement für diese Baffe, welches späterbin, im J. 1812, die Basis zu dem allgemeinen Erercier Reglement far Die gefammte Artillerie bilbete, mit beffen Bearbeitung er burch ben Chef ber Artille. rie, Pringen Auguft, beauftragt wurde und bas noch jest in feiner Rlarbeit, Ginfachbeit und unmittelbar auf ben Rricg berechneten prattifden Brauchbarfeit als unben Atteg berechter patein gentlicht in 3. 1804 ernannte ihn ber Ronig jum erften Abjutanten bes Inspecteurs ber gesammten Artillerie und versetzte ihn beim Ausbruch des Krieges von 1806, da er in dieser Stellung teine Aussicht hatte, thatigen Antbeil am Ariege ju nehe men, auf feinen Untrag in Den Beneralftab Des Bene. rale von Racel \*). In Der Umgebung Diefes Gene-tale wohnte er Dem letten Afte Der Schlacht von Jena bei und wurde in Den Rudgug bes vereinigten brenfifchen und fachfichen Deeres vermidelt. Soon am erften Lage Diefes Rudjuges fubrte ibn ber Bufall mit bem bamaligen fachfifden Rittmeifter von Thiele-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 1. Jahrg. des R. Retr. S. 46. R. Retrolog 13. Jahrg.

mann ") (fpaterem tonigl. preuß. General ber Ravalle. rie) jufammen. Uebereinstimmend in ibren Unfichten unternahmen fie es Beide, ihrer untergeordneten Stelunternaymen pe es Beive, ihrer untergeoroneten Steie lung ungeachtet, mit gemeinsamer Thatigkeit dabin zu wirken, daß sich aus dem in aufgelöster Ordnung zurückziehenden Theile der preußischen und sächsischen Eruppen ein Corps von 5000 Mann unter dem Commando des Generals von Tichammer bildete, welches in georde meter Schaar den Radjug am Fuße bes Darzes nach Magbeburg fortiete. In Magbeburg erhielt er den Auftrag jur Berstorung einiger Bruden über die Ober; oberhalb Stettin. Er entging hierdurch der Capitula-tion von Prenzlau und reifte nach Bollfabrung Deffelben fion von Prengiau und reife nach Boutubrung verfeiden aber Colberg und Danzig nach Graudenz, woselbst er sich dem Könige vorstellte. Die genaue Kenntnis, die er sich von dem Zustande der Festung Danzig erworben batte, gab die Veranlassung zu seiner Anstellung als Adsitutant des Gouverneurs dieses Hopes, Generals von Mannftein und in Diefer Stellung mar es, wo der Ber-ewigte fic durch thatige und einsichtsvolle Mitwirtung bei ber Instandsehung, Ausruftung und Bertbeibigung Diefes Plates ausgezeichnete Berbienfte erwarb, welche Der Ronig noch im Laufe ber Belagerung burch feine Ernennung vom Gecondelieutenant jum Premiercapitan anzuerkennen und zu belohnen mußte. — Bon bem nachmaligen Gouverneur, General Grafen Ralfreuth \*\*), mit Auftragen aus ber geftung gefendet, wurde er bei feiner Ruckfehr auf ber englischen Korvette gefangen, Die dem belagerten Plage die fehlenden Lebensmittel pie bem Betagerten Plage Die fehrenben Lebensmitter und Munition jufuhren sollte und in der Beichsel ftran-bete. Als Gefangener wurde er in die eigenthumliche Lage versetzt, vor den Raiser Napoleon geführt zu wer-ben, der in einer Unterredung mit ihm auf eine nicht gewöhnliche Weise über die allgemeinen Berbaltniffe ber Artillerien und über die Belagerung von Danzie fich ausserzel. Soll diese bie fic aussprach. Der verftorbene General fat biefe Unterredung ftets als ein ibm benfmurdiges Greignif an. - Rach bem Frieden febrte er nach Ronigeberg jurud. 216 murdiger und geachteter Schuler bes Generals von Scharnborft fand er bald eine Wiederanftellung im Beneralftabe und geborte ju ber Babt ber Benigen, beren fic Diefer Begrunder ber neuen preugifden Deeresper-

Deffen Biogr. f. im 2. Jahrg. bes R. Retr. S. 980.

faffung als unmittelbarer Bertzeuge bediente. Aufforderung jum Biedereintritt in Die Artillerie lebnte er anfanglich ab, weil er in feiner Befdelbenbeit an fand nahm, in diefem Rorps einem großen Theile feiner ehemaligen Borberleute vorgefest zu werden, mußte aber den überzeugenden Granden bes erlauchten Chefs diefer Baffe nachgeben und trat baber im Gebruar 1809 als Major jur britten Artilleriebrigabe, beren Organifa. tion ibm jugleich mit übertragen marb. Die Berlufte mabrend bes Rrieges machten eine foleunige Ergan. jung und Biederbefdaffung des Rriegsmaterials noth. mendig. Die biergu vorbanbenen materiellen Bulfsmit-tel maren gering und felbft ber intelleftuellen nur menige, Da Die Technit Der Waffenfabritation ju jener Beit bei bem Artillerlecorps in febr geringem Anfeben fand und dem größten Theile des Corps ganglich fremb mar. Der Beremigte erfannte aber ibren großen Berth, fomobl im Allgemeinen, ale in ben befonderen Berbalt. niffen ber bamaligen Beit und mußte fich mit ber ibm eigenen großen Energie und Musbauer und feinem fets auf bas Praftifde gerichteten Ginne Die Grundpringi. pien ber Tednit in furger Beit nicht allein anzueignen, fonbern auch burch bie Grundung ber erften Artillerie. Werkftatt bes Staates und einer Gewehr- und Pulverfabrit ju Reife in Anwendung ju bringen. Die erftge-nannten beiben Anftalten erhielten eine rein militarifche Organisation; die lettere grundete er dagegen, auf Beranlaffung der Beborden, aus feinem eigenen Bermogen. Gie haben fich in ben Beiten ber Bebrangnig und bes Rrieges bemabrt und fpaterbin ben Stamm für Die größeren und ausgedehnteren militarifc tednifden Unstalten gebildet, welche ber Staat jest befist. Durch fie ift ber Sinn für Technit in bem Artillerie-corps geweckt und gefordert und es find in ihnen alljabrlich hunderte von Arbeitern ju tuchtigen Sandwer-tern praftifc ausgebildet und dem Lande jurudgegeben morben. Jur biefe Leiftungen murbe Braun bas Blud ju Theil, einer ber Erften ju fein, melden ber Ronig ben neu gestifteten rothen Ablerorben britter Rlaffe verlieb, eine Auszeichnung, ber balb barauf, im 3. 1811, Die Ernennung jum Inspecteur Der Artillerie- und Baffenwertstatten folgte. - Beim Musbruche Des Rrieges im Jahre 1813 fellte ibn bas Bertrauen feines Ronigs als Oberftlieurenant an Die Spige Der Artillerie bes Blideriden Corps. Er befleidete Diefe ehrenvolle Stelle

\* 216. Theodor Bill. Benjamin Rudolph, Dauptprediger ju Moln im Derzogth. Lauenburg und Ritter vom Danebrog;

geboren b. 27. Juni 1774 , geftorben im Mug 1835.

Rudolph murde zu Stolberg am Harze geboren und widmete sich auf der Universität den theologischen und philologischen Studien. Im Jahr 1807 wurde er Rector der Stadtschule zu Molln im Lauendurgischen. Nach 3 Jahren, 1810, kam er als Prediger nach Niendorf an der Steckniß, gleichfalls im Herzogthum Lauendurg belegen. Diesen Ort verließ er 1815, um als Hauptprediger und Scholarch wieder nach Molln zu geben. Er war ein gebildeter und in seinem Unte thätiger Seelsorger. Dem dainschen Königsbausse zeigte er sich stes ergeben, daber er auch im Jahr 1828 mit dem Ritterfreuz des Danebrogordens begnadigt wurde. Er stard, nachdem er 35 Jahre Ptediger gewesen war und ein Alter von 61 Jahren erreicht datte. — In den Druck dat er gegeben: Bwei Reformationspredigten, als Beitrag zu der v. Pastor Getersen in kensahn derausgegebenen Chronis der 3. Jubelseier der Reformation im Jahr 1817. 1819 (?). — Rede bei der Einweihung eines neuen Schulgebäudes am 30. Sept. 1818. In den schlessen der Nachtschein zur lutder. Kirchengemeinschaft in Eckensförde. Edd. 1822. H. 4. — Anrede und Lied an Friedrick. Edd. 1822. H. 4. — Anrede und Lied an Friedrick. Bis. S. 5. 3. — Berschein Stechen Ungesigen.

Beb. 1823. H. 3. — Berscheine Beiträge zu den Lauendurgischen Unzeigen.

Bebo. Schröder.

D. Schröber.

\* 217. Karl Ludwig von Zastrow, tonigt. preuß. Generalmajor und Commandeur der 8. Dibision, Ritter des Ordens pour le merite, des eisernen Kreuzes ir und 2r Klasse, des rothen Weierordens 2r und 3r Klasse mit Cichenlaub, zu Glogau;

geb. im Dai 1785, geftorben am 3. Gept. 1835.

Der Beremigte, ju Potsdam geboren, mar ber Sohn bes tonigl. preugischen Generals ber Infanterie und Bouverneurs bes Furftenthums Neuchatel, von Baftrow; feine Mutter mar eine geborne von Langenthal. Die

wichtige Auftrage befchaftigten ibn mabrend ber Decupation ber eroberten frangofifden Provingen und on fie parion der eroberten frangofischen Provinzen und an fie schloß sich im 3. 1816 der ehrenvolle Austrag an, unter Leitung des erlauchen Spefs der Artillerie die neue Drzganisation dieser Wasse zu entwersen. Er ward nach Bollendung derselben jum Inspecteur der dritten Artillerieinspection am Abein ernannt, für die gute Ausbisdung der dazu gehörigen Brigaden im Jabre 1818 mit dem rothen Adlerorden zweiter Klasse mit Eichenlaub besohnt und im Jabre 1824 als Inspecteur der erken Artillerieinspection und Präses mehrerer wichtigen Sommissionen in einen amfassenderen und einflußreicheren Wirfungsfreis nach Berlin versetzt, in welcher Stellung er sich die vollste Zufriedenbeit seines Königs und sein er fich die vollfte Bufriedenheit feines Ronigs und fet-nes Chefs, Pring August, erwarb. 3m 3. 1825 jum Generallteutenant befordert, empfing Braun im Jahr 1829 einen neuen Beweis ber Suld feines Ronigs burch die Berleibung des rothen Ablerordens erfter burd die Berleibung Des rothen Ablerordens erner Rlaffe mit Sichenlaub und im Jahre 1832 durch die Ernennung jum Generalinspecteur der Geschif, und Baffensabrifation. Auch Rußlands herrscher gab ihm noch im Jahr 1834 durch den Ge. Annenorden erfter Rlaffe mit der faiferlichen Krone ein ehrenvolles Zeichen best Anertenninifes feiner Leiftungen. - Mit einem burch-bringenben Berftanbe und einem feltenen Scharfblid begabt, batte ber Beremigte in feinem bewegten und mirfungereichen Leben einen großen Goas von Erfabe rungen und militarifchen Kenntniffen gefammelt. Mit ber ihm eigenen, raftofen Kenntniffen gefammelt. Mit ber ihm eigenen, raftofen Thatigkeit und feinem ftets auf das Wesentliche des Ariegsbienstes gerichteten Sinne wuste er sie ins Leben ju übertragen und auch noch in den Zeiten der Rube und des Kriedens zu vervollfommen. Die wichtigen Attenstäcke, in welchen er bie Resultate dieser Arbeiten niederlegte, werden von ber Baffe, fur Die er faft ein balbes Jabrbunbert binburd raftlos mirtre, als ein achtbares Bermachtnif treu bewahrt werben. - Ernft und Energie im Dienft; feine Sine, feine Uebereilung; jedes Geschaft gang burchicauen; jedem seinen Birfungsfreis anweisen; nicht auf Borte boren, fondern auf Sandlungen seben, marten die Grundfafte, die ihn bei ber Ausübung seiner Dienstpflichten leiteten. — Ein lebendiges Gesubl für Pflicht und Recht und ein tiefes Gemuth fiellen in feinem Charafter Den iconen Berein von Billensfraft und einer feltenen humanitat bar. Geine bobe Stellung

im Stantsbienfte erkennend und behauptend, achtete er and im Geringken ben Menichen. Mit vielen ber ausgezeichnetften Manner feiner Beit in einer nabern geiftigen und freundschaftlichen Berbindung, vergaß er boch feiner Angehörigen und Jugendfreunde nie, selbst wenn fie vom Schlafal nicht begunftigt waren. De, wo es galt und wo die Pflicht es erforderte, feinen Billen mit Kraft und Radbrud burdfabrend, verfagte er boch mit Araft und Raddrud burchfibrend, versagte er boch ber abweichenden Meinung nie seine Ausmerksamseit und felbft seine Achtung. Er borte Jeden, auch ben Riedrigken an und wo es ber Dienst nicht nothwendig extelsche, nahm er nie das Ansehn seiner Stellung jur Unterkanung seiner Meinung in Anspruch, sondern suchte nur durch Ueberzeugung zu gewinnen. In seinem dienklichen Wirken war er daher bochgeachtet und in ben gefelligen Birteln bes Privatlebens zuvorfom-mend aufgenommen und gefuct als ein geiftreicher Mann, ber mit ber ebein Freimutbigteit und Offenbeit Des Rriegers eine liebensmurdige Befdeibenbeit ver-Des Ariegers eine liedenswurdige Geicheibengeit verband. Er achtete die Beschäftigung mit den Biffenschaften; bei seinem vorberrichend praktischen Sinne nahm fie aber erft bann seine ganze Theilnahme in Anspruch, wenn fie bas Feld ber Abftraktion verließ und auf die Anwendung furs Leben überging. Biffenschaftlicher Schwulft und bas Verfteden einfacher Wahrbeiten binter gelebrte Flosteln fanben an ibm einen fcarfen Rritifer. In Der Literatur Der neueften Beit fprach ihn daher Bieles nicht an. Dagegen erfreute er fich an ber alten Klarbeit, Einsacheit und Gediegenbeit, Die seinem Charakter entsprachen und die Lekture ber griedischen und romischen Klassiker, in den gelungensten Uebersetzungen, gewährte ihm noch in den letten Jahren seines Lebens einen reichen Genuß. — Ein Mann von in den Letten die Letten Geines Lebens einen reichen Genuß. folder Art mar gang baju geeignet, fic aud ein gladlides Familienleben ju begrunden. Er fand Dies im vollften Rage. Seine Gattin, Die ihm zwei Jahre fru-ber voranging, war ihm zugleich die treufte Freundin und die Genoffin feiner wiffenschaftlichen Erholungen. Ihr Berluft labmte unerwartet fonell die bis babin unerfchatterte Rraft und feine feltene Ruftigfeit und wirfte auf ein mabriceinlich fcon feimendes Uebel jurud, welches von jenem Beitpunfte an bis jur Unbeilbarfeit aberhand nahm. - 11 Rinder und 14 Enfel betrauern Den Berluft Des Trefflicen, ber auch im Undenten feiner jablreichen Kreunde immer fortleben mirb.

\* 219. Georg Christian Cramer, Soullehrer an ber Parodialschule ju St. Jacobi ju Bottingen; geb. ben 22. Aug. 1767, geft. ben 6. Sept. 1835.

Eramer wurde ju Gottingen geboren und von feinem Bater, welcher gleichfalls lebrer an jener Parodial-foule war, frub icon fur die Wiffenschaften bestimmt und gebildet. Er besuchte in diesem Sinne bas Gymnasium feiner Baterstadt und machte bier unter ber Anleitung seines Baters die erwunschten Fortschritte. Schon im 18. Jahre ward E. unter die Jahl ber ftu-Direnden Junglinge aufgenommen und midmete fic ber Theologie mit Deito großerem Gifer, als gerade in je-ner Beit bochberühmte Danner in Der theologifchen ga-tultat mirtten und reges Leben auf Diefem Gebiete Der Biffenfchaft wedten. In einem boben Grabe jog ibn 3. D. Dichaelis burchbringenber fritifder Beift an, welcher in Die Damals noch berrichende Dunkelbeit Der meiften theologifden Disciplinen ein belles Licht marf und jedem vormarte ftrebenden Theologen ein willfommener Leitftern fein mußte. Mit nicht meniger Intermener Lettuern fein mugte. Mit nicht weniger Interseffe besuchte er die Borlesungen des großen Th. J. Pland und auch Raftner, Gatterer und Spittler übten einen wohltbatigen Einfluß auf Herz und Geift des jungen Mannes. Die Zeit seiner akademischen Ausbildung verging, gewissenbaft angewandt, nicht ohne die gewoluschern Früchte und mit den besten Zeugnissen und wohlbegründeten Hoffnungen verließ er die Universität. Muein, wie oft bic außern Berhaltniffe bindernd in Die geistige Entwicklung des Menfichen eingreifen, so gejdab es auch dier. Er. gelangte nicht zu dem Ziele,
welches ihm schon so nabe und so gewiß zu sein schen.
In dem gewohnten Eiser batte er sich sosort zu den
praktischen Zweigen der Theologie hingewendet, hatte oft icon von ber Rangel berab gu ber Gemeine gere. Det, aus beren Schoofe er bervorgegangen mar und nicht geringen Beifall geerntet, als er ploglich aus feiner Sphare berausgeriffen ward. Rrantbeit und ichnell gunehmende Schwäche machten seinem Bater Die Führung seines Umtes auf langere Zeit fast unmöglich und boch ben Bater ju unterflugen und übernahm allmablig die gange Fubrung ber Gefchafte. Ließ er auch anfange fei-

#### Eremer.

Brebigerberuf noch immer nicht aus ben Mugen , fo m ibn ber Soulbienft bod balb fo in Unfpruch. er nur felten noch Beit und Dabe auf bie Theo. ie permenden fonnte. Auch gemann er feine neue fbabn in einem gemiffen Grabe lieb und übernahm Jahr 1795 formlid bas Amt feines Baters. jenfreie außere Lage, ber Aufenthalt in ber Uniper. toftabt, in ber unmittelbaren Rabe miffenfcaftlicher bung und feine Familenverhaltniffe liegen fein Le. nicht ohne Bufriedenheit und Genug. Bereint mit er Gattin, einer gebornen Strud, fieß er fich bie bbilbung feiner brei Ebcter aufs innigfte angelegen und ber treffliche Erfolg biefer Bemubung mußte m Baterbergen Die iconite Breube gemabren. Das id, fich in einem Gobn mieber aufbluben gu feben, ibm freilich nicht in Theil geworben, - Gein t vermaltete er 40 Jahre mit ber gemiffenbafteften ue; ein Beugnif bafur ift Die achtung, in welcher bei feinen Superintendenten, Lutber, Schlegel, Rein-b und Ruperti ftand, fomie Die Ramen Diefer Manfelbft fur eine wichtige Beurtheilung burgen. Bor-lich brauchbar zeigte er fich bei ber Subrung bes Air-trechnungswesens und ward bierdurch ben lestern perintendenten fast unentbebrlich. Auch ju manden ern Gefchaften, Die fonft bem Prediger gutommen, ite er fich felbft in feinem bobern Alter noch immer glich und geneigt. Go ftand er bei ber Bacans swis n Reinbold und Ruperti ein ganges Jabt binburd Ratechismuslebren und Berftunden in ber Gt. 3a. ifirde vor. Auch bielt er noch immer religibje Borge in ber Frabfirche ju St. Johannis. — Bon intheiten murbe feine Umtethatigfeit faft nie unterer erfreute fic vielmehr einer bauerhaften funbbeit. Gein Ende mard burch eine gungenent. bung berbeigeführt, beren erfter Unfall ibn noch mitin feiner Chatigfeit, im Areife feiner Soutfinder, Gein Gifer batte ibn Die foon bedeutend berani. Gein Eifer batte ibn Die icon bevollend beransachfene heftigkeit feiner Rrantbeit übersehen laffen
) so erfolgte wenig Tage nach seinem letten öffentlin Auftreten ber Tob. Die Begleitung einer großen
sahl ber Burger ber Stadt, so wie sammtlicher Lebber Burgerschulen mit ihren 3bglingen machten sein
benbegangniß zu einem wurdigen Ausdruck bes Danfür langiährige treue Dienfte. Un seinem Grabe
ber allverehrte Auperti Worte ber innigsten Aubrung und ber rabmlichten Anertennung eller Berbiepfe bei Berblichenen. Bbttingen. B. fride.

\* 220. Friedt. Ferbinand von Arnim, tinigl. preuf. Generalmajor der Aavallerte, Killer des ruchm Oblergebend de Al., des eifernen Arnych ir Al., des Millian Berbienstordend und des ruff. Unernordend de Alaffe, ju Chang (Pr. Pommern);

geb. im 3. 1779, geft. b. 8. Sept. 1886.

Der General von Arnim ward im oben angegeteinen Jahr zu Grandenkein im 2. Jerichoschen Areise bei Regierungsbezirks Ragbeburg geboren und beitrat ber eits im Jahr 1786 im Monat Mai die milliarische Lausbahn als Junker beim 8. Dusarenrezimente von die Schulendung (1906 Blacher), avancirte den 14. Mäg 1780 zum Arnet, den 4. Juni 1782 zum Secondelientenant, den 6. Sept. 1800 zum Premierlieutenant und dem frieden von Liste die preußische Armee eine neme Formirung erlitt, war v. Arnim einige Zeit in der Zahl der inaktiven Offiziere, wurde jedoch am 7. September 1808 deim damaligen pommerschen, jedigem 5. Luskerenregimente angestellt, in welchem Argimente er am 7. Februar 1812 zum Stadtonschef avancirte. Am 10. Februar 1813 erfolgte die Ernennung zum Major, am 29. März 1815 die zum Commandanten bes genannten Regiments, im nemlichen Jahre, am 3. Oct., and die zum Oberklieutenant. Unterm 30. März 1919 avancirte v. Arnim zum Oberken, am nemlichen Tage im Jahr 1830 erhielt er das Lommando der 13. Lavakeriedtigade, doch schoon am 6. Mai die gemünsche Seneralmajor. — Im Lause einer 41jädrigen Dienkzeit wohne v. Arnim den Feldzigen von 1793 — 25, 1806, 13, 14 und 15 bei. Den Militärverdienkorden erhielt er 1795 wegen des Sesechtes dei Lirweiler, das eiserne Army in der Schlacht dei Lirweiler, das eiserne Army

Dreiben.

\* 221: Chriftian Martin Hubtwalder, 28nigl. banifder Confiftorialrath, Ritter vom Danebrog, Probst bes Munfterborfifden Confiftoriums und Saupt: und Riofterpredis ger zu Needoe;

geboren b. 15. Oct. 1761, gestorben ben 8. Sept. 1835.

Sudtwalder ftammte aus hamburg von einer angefebenen gamilie. Nach vollendeter Schulbildung und
abgelaufenen Universitätsjahren, in welchen er fich ber Bottesgelabrtheit befiffen batte, wurde er 1786 Paftor au Malente im damaligen Dochtifte, jesigem Fürsten-hume Lubed und nach 3 Jahren, 1789, ju Reukirchen in demfelben Hochtifte. Da er fich bier sowohl durch in demselben Hochstite. Da er sich bier sowohl durch feine viel besuchten Kanzelvorträge, als auch mehrere wit Beifall aufgenommene Schriften einen guten Namen erworben hatte, so wurde er 1801 als Hauptprediger an die Rirche des Herrn Zebaoth und erster deutscher Garnisonsprediger nach Kopenhagen berusen, wo er gleichfalls mit vieler Liebe aufgenommen ward und segenreich wirkte. Als er indessen bei der Belagerung und dem Bombardement Kopenhagens im J. 1807 sich durch das Bitten und Fleben vieler Angedbrigen der Goldaten bewogen fand. Dem Commandanten die Ueber. Soldaten bewogen fand, Dem Commandanten Die Ucber-Solvaren vewogen fand, dem Commandanten die Ucver, gabe der Festung anzuratben, so zog ihm dieser Schritt begreistlicher Weise das Mißfallen des damaligen Kron-prinzen, jesigen Konigs von Danemark zu, der unter andern zu ihm gesagt haben soll: er moge wohl ein guter Dorsprediger sein, aber in einer Festung tauge er nicht. Run war natürlich Kopenbagen unsern H. auch verleidet. Als daher 1809 das Pastorat zu Neuenbrok in dem Holsteinschen Ames Setzle produce, such ein die Gebr anschnliche Erelle produce, fucte S. um Diefe febr anfebnliche Stelle nach und fie murbe ibm auch ju Theil. Er legte baber 1810 fein me wurde im auch ju Lielt. Er iegte oaher 1810 jein Amt ju Kopenhagen nieder und ging nach Neuchtrok. Als er hier 4 Jahre mit vielem Belfall dem geistlichen Amte vorgestanden hatte, wurde er 1814 ju Jhehoe jum Haupt- und Klosterprediger erwählt und diese Wahl von seinem Könige nicht blos bestätigt, sondern er auch zugleich zum königl. dänischen Consistorialrath und jum Probst der Probitet Münsterdorf, der größten in holestein, indem sie 22 Kirchspiele umfaßt, ernannt, ein Bermeis das ihm die Guade kringel Kandesberrn wiederum weiß, daß ibm die Gnade feines Landesberrn wiederum ju Theil geworden mar. Langer als 20 Jahre ftand er nun noch Diefen feinen vielen Umtegeschaften, Die er im-

mer mit großer Reblichfeit und Bunftlichfeit ausführte, por. Die Confiftorialtaffe mar burd Radlaffigfeit unb fittenlofen Banbel feines Borgangers im Umte nicht nur geleert, fonbern auch vericulbet worben. D. brachte ne nicht nur wieder in guten Stand, fondern es tonnte auch eine anfebnliche Gumme in berfelben feinem Rache folger aberliefert merben. Geine Berbienfte blieben benn auch nicht unbelohnt, Um 1. Dov. 1828 marb er venn auch nicht unvelopnt. 2m 1. 3600. 1828 marb er jum Ritter vom Danebrog ernannt. Um 23. Juni 1833 mobnte ber König bei seiner Anwesenheit in Ifichoe einer Predigt Hudtwalders bei. Inzwischen batte H. um Weihnachten 1832 seine zweite Gattin, Gerhardine, geb. v. haffner, beren Best ibn 25 Jahre bindurch bocht gluck-lich gemacht, ploglich durch den Tod verloren, ein Bertuft, ber ibn febr niederheunte. Ron nun an nahmen luft, ber ibn febr nieberbeugte. Bon nun an nahmen Daber feine Rrafte immer mehr ab, jumal ba er feit mehreren Jahren fon an einem unbeilbaren Uebel gemobreten gapren icon an einem ungetidren ueder ge-litten hatte, bessen große Schmerzen jedoch seinen Geift nicht labmen konnten. Aber seitdem seine Lebensge-fabrtin ibm abgeschieden mar, konnte er nicht mehr alle Predigten selbst verrichten und mußte oft befreundete Candidaten fur sich auftreten laffen. Während er im legten Commer sein haus nicht mehr verlassen konnte, erhielt er noch, nicht lange por feinem Tobe, einen ibn febr erfreuenden Befuch von bem Pringen Friedrich ju Beffen, jegigem landgrafen und Statthalter ber ber-zogthumer Schleswig und Solftein. S. ftarb, bis junt legten Augenblide feiner Ginne vollig machtig, auf feinem Lehnstuhl figend an Erstarrung am Morgen bes
oben genannten Tages, nachdem er beinahe 74 Jahre alt
geworden und 49 Jahre Prediger gewesen war. Durch
weise Sparsamteit bat er seinen beiden Tochtern \*) ein
bedeutendes Vermögen binterlassen. Seine allgemein
verständlichen Predigten verfändigten das Wort Gottes bell und ohne Prunt und fie murben auch noch in fei-nen letten Sabren gut befucht. - Er gab in Drudt: \* Unleitung ju einer vernünftigen Undacht beim Genuß bes beil. Abendmable, f. b. Burger u. Landmann, von e. Candprediger. Damburg 1791. 2. Auft. 1793, 3. A. Samb. und Riel 1800. Ins Danifde überfest v. Mesben. Kopenb. 1803. — Predigten u. Cafualreden. Lu-

<sup>\*)</sup> Ein Sohn erfter Che, Garl Jacob, ftarb als Doctor und Chirurg in ber ruffifden Armee ju St. Petersburg ben 14. Nov. 1212 im 22. Losi.

Mirt 1796. — Bier Bredigten u. 2 Taufre-OKE 1804 merijung jur Gläckligfeit nach ber ind 1904. — Pretigten. Ebb. 1805. 24 gen. Benatin. Ebb. 1810. ne 2 Angergen Antejubele a Louinum. In der Bet.

2 Louinum. In der Bet.

2 Kraum. Indenkiste

4 Manuschinns & Jalenkiste

4 Manuschinns & Jalenkiste

4 Manuschierrichten v.

2 Manuschierrichten v.

. gu m Impeer Budenblatte. d. Edriber.

## 🛌 🥱 ...... Bertton Brudner,

... - Bir ... a boan hmith), Cole im . .... : Gimepun, suntunge, Ritter Jahr und bert er betten.

#### 

Di miller Streeten mer nicht Randstern Di miller Streeten mer nicht Randstern Di lies Miller im greine Gewer wermit-Die telle Verlagen der Leitere Derbei-Delen Gene in den ben in Selente Bereiche ist in ihren bei beite gest die eine Der ihren beiter beite bei beite beiter be ten Jahre bas Commet erlangte. Jud dinnergem ansenthalte ju Leigeig murbe ibm eine Stelle ale Daublich. ter in einem boten ablichen Seufe, mit meldem er

\* 219. Georg Christian Cramer, Schullehrer an ber Parochialicule ju St. Jacobi ju Gottingen; geb. ben 22. Aug. 1707, gest. den 6. Sept. 1835.

Eramer murbe ju Bottingen geboren und von feinem Bater, welcher gleichfalls Lehrer an jener Parodial-foule mar, frub icon fur die Wiffenschaften bestimmt und gebilbet. Er besuchte in Diefem Ginne bas Gym-Und geolier Baterfadt und machte bier unter der Anleitung feines Baters die ermunscheften Fortschritte. Schon im 18. Jahre ward C. unter die Bahl ber ftudirenden Jänglinge aufgenommen und midmete fich ber Theologie mit befto großerem Gifer, als gerade in jener Beit bochberübmte Manner in Der theologifchen gafultat mirtten und reges Leben auf Diefem Gebiete ber Biffenicaft wecten. In einem boben Grade jog ibn 3. D. Diicaelis burchbringenber fritifder Geift an, 2. D. Moatle durchoringender tritifort Geik an, welcher in die damals noch berrschende Dunkelheit der meisten theologischen Disciplinen ein helles Licht warf und jedem vorwarts fredenden Theologen ein willtomemener Leitstern sein muste. Mit nicht weniger Interseffe besuchte er die Vorlesungen des großen Ed. I. Pland und auch Köftner, Gatterer und Spittler übten einen wohlthotigen Einfluß auf herz und Geist des jungen Mannes. Die Zeit feiner afedemischen Aushildungen gen Mannes. Die Beit feiner atademifchen Ausbildung verging, gewiffenhaft angewandt, nicht ohne bie ge-winichten Fruchte und mit ben beften Beugniffen und wohlbegrundeten Soffnungen verließ er Die Universität. Allein, wie oft bie außern Berbaltniffe bindernd in Die geistige Entwickelung des Menschen eingreisen, so geschab es auch dier. Er. gelangte nicht zu dem Ziele,
welches ihm schon so nabe und so gewiß zu sein schien.
In dem gewohnten Eiser batte er sich sosort zu den
praftischen Zweigen der Theologie bingewendet, hatte
ost schon von der Kanzel herad zu der Gemeine gerebet, aus beren Ochoofe er bervorgegangen mar und nicht bet, aus beren Soobe er hervorgegangen war und nicht geringen Beifall geerntet, als er ploglich aus feiner Sphare herausgeriffen ward. Arankbeit und schnell zunehmende Schwäche machten seinem Vater die Fahrung seines Amtes auf langere Zeit fast unmöglich und doch durfte er es, aus Ruckot für die Seinen noch nicht niederlegen. Da entschloß sich der Sohn, den alternseden Vater zu unterführen und übernahm allmählig die ganze Führung der Geschäfte. Ließ er auch ansangs sei-

### \* 223. Diebrich Masendorf,

Cheratter in Damburg :

geboren in hamburg ben 13. Ravember 1726, geforber am 11. Gertember 1835.

Er geborte bem Ausmannsstande an, bem er fich aus einner Reigung jewidmet batte. Spon früh marb er inter Die Allegenverstere ber St. Mechaeliskieche gemain indem bm m J. 1797 bas Amt eines Abrunesten und m J. 1811 bas inne Jurapin übertragen werd; Bill mind in jum Diaconus und 1831 jum Oberalten bes Annfriels St. Minacis irmannt. Jm J. 1796 ververrathere ir sich mit Magbalene Rangarethe Kuskopff, nach deren Abserben im J. 1892 er 1808 mit Efther Gasie im zwettes Shebundnis schos, welche ihm im J. 1893 feine den Tod entrissen ward. Die Schwester der Berstorbenen, Margarethe Flisabeth Gasie, ward im J. 1898 seine britte Gattin. Er farb in seinem 69. Lebensischen am Schage und binterließ den Ans eines wohlgestinnten, redlichen Mannes, der in den ihm übertragenen Aemtern nach seinen Artisten Guess zu wirken bes mühr war.

## \* 224. Karl Anton Fromme,

erfer Cherfebter im Somnanum ju Minten; geboren ben 3. Juli 1787. geforben ben 13. Gept. 1836.

Das licht ber Welt erblidte Fromme zu Goeft, mo fein Bater ein febr geachteter Draelbauer mar. Er bes suchte bie bortige Schule unter Neinede und Seiden fuder bis jum Jabre 1801 und ftudirte bann von 1804 bis 1407 in Gottingen Philosophie und Philosophie. Nachdem er bierauf einige Jabre als Hauslehrer in einner Kamilie zu Nienburg an ber Weier gelebt batte, erzichtete er bort ein Privat-Institut, bas unter feiner leitung eine geraume Zeit hindurch sehr besucht mar und anch in ber Ferne eines bedeutenden Ruis genoß. Der Wunsch wieder im Baterlande und namentlich in ber geliebten helmath zu wirken, ließ ihn im Jabre 1819 bie 3. Lehrerftelle am Gymnasium zu Goest annehmen, wo er bis zu Oftern 1832 als Ordinarius der Tertia und waradelischen geinen geisterichen Geschichtsunterricht, "ngewöhnlichen Kenntnisse bes lateinisms segensreich wirkte. Dort verheis

rathete er fich im J.: 1820 mit feiner noch lebenden Gat-tin Luife, geb. Suttis, die ihm 8 Ainder fcentte, von benen 6 unmundige Baifen den Tod des liebenden, for-genden Baters und Berforgers mit der traurenden Auster beweinen. Auf feinen Bunfch, ba ibm mehrere Ber-baltniffe eine Berfchung munfchenemerth machen muß, ten, murbe er auf eine febr ehrenvolle Beife an bie Anftalt in Minden berufen und trat ju Duern 1832 als et. fter Oberlehrer, Ordinarius Der Cecunda und hanpileb rer Des Lateinischen in den beiden obern Claffen ein. Geine grundlichen Kenntniffe, fein erniter Leife, feine ftrenge Gewiffenbaftigkeit, Die Reinbeit und Uneigen nüsigkeit feines gangen Befens und Strebens macten ibn feinen Borgefesten, Collegen und Schulern balb febr lieb und merth. Borguglich mußte er bie Junglinge burd Ernft wie durch Freundlichfeit ju leiten und ju balten und wenig Lebrer find, wie es ber Berftorbene war, geliebt und geachtet. Leiber marb tiefe fcone Birtiamtett, Die bier fo trefflich begann und fo fcone Gruchte verfprac, balb auf graufame Beije gebemmt und geftort. Ein Rervenleiben, bas ibm fcon fruber immer entfesliche Schmerzen und vorzüglich qualende Schreb 1-31 ben Unterricht, ber foon früher batte oft unterbrochen mehre, entwickelte fich nach 2 fabres 1-31 ben Unterricht, ber schon früher batte oft unterbrochen werben muffen, gang auszugeben fich gend, thigt sab. Bergebens war die Hulfe und Behandlung ber geschickteften Aerzte, umsonft erschöpfte sich die Liebe und Sorge seiner trefflichen Gattin in fast aufreibenber Diube und Pflege. Immer mehr fant feine Kraft Rach tem Gebraud bes Primonter Brunnens im Commer bes Jabres 1831 erblindete er auf einem Auge; bas and bere verlor auch bald bie gange Gebfraft. Unter immerwih. renden Schmergen und Qualen erlebte er, ber frebente, thatige Mann, ju beftanbiger Racht und Unthitigfeit perbammt, von jest an nur traurige Tage, bis ibn ber Tod endlich erlofte. Much in feiner Arantheit mar er Mufter driftlich frommer Geduld und Belaffenbeit. Es mar der Gegen eines reichen tugendhaften lebens, ber auf ihm ruhte. Mufterbafter Gatte und Bater, als Umtsgenoffe gefällig, wohlwollend und wenn auch bei feiner Aranklichfeit leicht gereist boch eben fo leicht verschnt und freundlich, als Lehrer ernft und mild, voll beiligen Eifers für feinen boben Beruf, ftreng in feinen Anforderungen an fich felbft, wie an andere, bat er viel bes

Bedens gefistet und sein Andensen wird in den Dernen berer, Die ibn tannten, vorgäglich feiner jeblreichen Schler, Die in allen Gauen bes wenphaliffen Bater-fambes leben, nicht leicht erlofchen. .

Arrebt.

Karl Abolph Gottlob Schellenberg. Doctor ber Theologie und Philofophie, bergogl. mell, arbeite. Rirden : und Dberfdulrath, grfter Stadtpfarrer ju Bielbabent geb. ben 2. Rob. 1766, geft. ben 13. Gept. 1886 9.

Er war ju Ibftein geboren, als brittes Kind und Aftefter Sohn bes Prorectors am bal. Gymnasium Jacob Ludwig Sch., ber foon im Jahr 1765 jum Stadt. ofarrer in Ufingen ernannt worden, bort 1778 auch die fogenannte (lateinische) Rectoratsschule übernahm und im J. 1777 die Pfarrei Bierftabt bei Wiesbaden erhielt, m 3. 1777 vie Piartei Viernaur vei Ablesbaden erbielt, wofelbft er 80 Jahr alt, im J. 1808 mit Tode abging. Dieser, ein geborner Soulmann, batte ber Erziebung und Unterweisung seiner Kinder und besonders des aleiten Sobnes, damit er Borbild und Muster für die jüngern Brüder würde, eine vorzügliche Sorgfalt gewidmer, ihnen meist selbst den nöbtigen Unterriot ertbeilt und mar ma eine beschränkte freie Leit nicht bei erteilt und nur, wo feine beforantte freie Beit nicht binreichte, thnen gute Privatlebrer gebalten. Die Reigung für bas Erziehungs und Unterrichtsfach wurde bem jungen Sch. fo gleichfam angeboren und burch bas Beifpiel Des Baters febr frab in ibm genahrt und unterhalten. Er theilte schon als Anade von 10 Jahren die kaun felbst erworbenen Kennniffe andern Anaben mit und bielt sich hierzu fur noch mehr verpflichtet, seitdem er das von dem trefflichen Rizbaub geleitete Gymnasium zu Ihtein bezogen batte — um die im Bergleiche zu auf die im Bergleiche gu pu Joftein bezogen batte — um bie im Vergleiche ju ber ftarken elterlichen Familie ziemlich beschränfte Einnahme seines Baters so wenig als möglich für sich in Unipruch nehmen zu muffen. — Wohl vorbereitet bezog er im Jahr 1781 die Universität Halle, um Philologie, wie es damals gewöhnlich war, in Berbindung mit Theologie zu ftudiren, wurde Mitglied der padagogischen und philologischen Seminare unter Niemeper und Fr. Aug. Wolff, unterrichtete beinahe 4 Jahr in den lateinlichen Elassen des Walfenbauses und bereitete sich befonsers in den 2 letten Jahren seines beritagen Anseigen Angenthalts. bers in ben 2 letten Jahren feines bortigen Aufenthalts,

1

<sup>4)</sup> Maeut. Schulzeitung. 1866. Str. 187,

auf Befehl feines Landesfürften und von bemfelben une terfist, ausschließend fur ein funftiges Coulamt in fei. nem Baterlande vor. Bor feiner Rudfebr in baffelbe erhielt er nach vorausgegangener bffentlicher Disputation und nachdem er eine im Drud erschienene Differtation (Antimachi Colophonii reliquiae. Halia 1786. 8.), welcher ein fritifder lateinischer Brief Fr. Aug. Boiff's aber Die Schrift beigefügt ift, verfaßt batte, im 3. 1786 bie philosophische Doctormurbe. Nachdem er hierauf feinen Bater bei beffen von ibm geleiteten Erziebungsanftalt unterftust batte, mußte er miber Erwarten im 3. 1790 bem Rufe als Prediger ju Reuwied folgen. Aber aud bem Mute alb Previger ju vieuwier voigen. wer auch bier fand er bald Gelegenbeit, neben feinem Pfarrante junge Leute ju unterrichten; er nahm selbst einige 36y. linge bes früher dort bestandenen Instituts bes Prof. Simon ju sich, welche aber die Ariegsunruben bald wege jugeben veraulaften. Nachdem jedoch die Bedranguisse Des Rriegs, von benen Reuwied, Dicht am Rhein, nicht frei geblieben und welche namentlich die Demolirung ber bafigen lutherifden Rirde, an der er als Prediger ftand, mit fich fuhrten, in etwas fich vermindert batten, unternahm er in ben Jahren 1796 und 1797 eine pabe. gogiche Reife burch bas nordliche Deutschland und verband Damit eine Collecte jum Wieberaufbau ber gerftor. ten Rirde feiner Pfarrgemeinde. Rad Reuwied jurad. getebrt, befchloß er feinen Lieblingsplan auszuführen und feinen nur an Rinder aus der Stadt ertheilten Unterricht in Spracen und Wiffenfchaften nun in Berbindune mit mehrern Bebulfen auch auf Rinder auswartiger El tern auszudebnen und mit einer Unterrichte. Bugleid eine Ergiebungbanftalt ju verbinden. Wirflich murbe im eine Erziehungbankait ju verbinden. Wirklich wurde im Jahr 1799 mit 4 3öglingen der Anfang gemacht. Aber die Anstalt gewann bald großes Vertrauen beim Publistum und erdielt jahlreichen Juspruch, so das sich die Gesammtzahl ihrer Zöglinge vom ersten Entstehen dis jur Auslösung der Anstalt im Jahr 1813, mithin in 18 Jahren, auf 128 belief, die meist Ausländer waren. Im dem eben erwähnten Jahre nämlich erhielt ihr Stifter von den beiden Gejammtregenten Raffau's den ebrenvole len Ruf ale Confiftorial und Soulrath und ameiter Stadtpfarrer ju Biesbaden und ale Mitarbeiter bei ber Beneralvermaltung bes offentlichen Unterrichts im Der, jogthum Raffau. Diefer weite Birtungstreis mar fur ibn bie Beranlaffung ju umfaffender legensvoller Birt. famteit. ABabrend er ale eifriger Geelforger es nicht R. Retrolog 13. Jahrg.

7

## Schellenberg.

Gegens gefiftet und fein Andenten wird in ben Derpen Derer, Die ibn fannten, vorzüglich feiner jehlreichen Ochaler. Die in allen Ganen bes weftphalifcen Baterlanbes leben, nicht leicht erlofchen.

Arrobt.

225. Karl Abolph Gottlob Schellenberg, Doctor ber Abeologie und Philosophie, berzogl. neff, geholm. Kirchen : und Oberschulrath, erster Stadtpfarrer zu Wiesbaden:

geb. ben 2. Nov. 1764, gest. ben 13. Cept. 1835 \*7.

Er war zu Idsein geboren, als brittes Kind und altester Sohn des Prorectors am das. Gymnasium, Jascod Ludwig Sch., der schon im Jahr 1765 zum Stadt. pfarrer in Usingen ernannt worden, dort 1778 auch die sogenannte (lateinische) Rectoratsschule übernahm und im J. 1777 die Pfarrei Bierstadt bei Wiesbaden erhielt, woselbst er 80 Jahr alt, im J. 1808 mit Tode abging. Dieser, ein gedorner Schulmann, datte der Erziedung und Unterweisung seiner Kinder und besonders des alzeiten Sodnes, damit er Borbild und Muster für die jüngern Brüder würde, eine vorzügliche Sorzssalt gewidmer, ihnen meist selbst den nötbigen Unterricht ertbeilt und nur, wo seine beschränkte freie Zeit nicht binreichte, ihnen gute Privatlebrer gehalten. Die Neigung für das Erziedungs und Unterrichtssad wurde dem jungen Sch. so gleichsam angeboren und durch das Beispiel des Baters sehr früh in ihm genährt und unterhalten. Er theilte schon als Knade von 10 Jahren die kaum selbst erworbenen Kenntnisse andern Knaden mit und bielt sich dierzu für noch mehr verpflichtet, seirdem er das von dem tresslichen Rishaub geleitere Gymnassum un Idsein bezogen datte — um die im Bergleiche zu der starfen elterlichen Rishaub geleitere Gymnassum und Inspruch nehmen zu müssen. — Wohl vorbereitet dezog er im Jahr 1781 die Universität Dalle, um Philologie, wie es damals gewöhnlich war, in Verdindung mit Theologie zu sudiren, wurde Mitglied der pädagogischen und philologischen Seminare unter Niemeper und Kr. Zug. Wolff, unterrichtete beinahe 4 Jahr in den lateinischen Elassen Jahren zehen Sahren seines dortigen Ausenthalts,

<sup>&</sup>quot;) Maein. Schulzeltung. 1886. Str. 187.

auf Befehl feines Landesfürften und von bemfelben une terfast, ausschließend fur ein tunftiges Soulamt in feinem Baterlande vor. Bor feiner Rudfebr in baffelbe erbielt er nach vorausgegangener offentlicher Disputation und nachdem er eine im Drud ericienene Differtation (Antimachi Colophonii reliquiae. Halis 1786. 8.), melder ein fritifder lateinifder Brief Gr. Mug. Bolff's aber Die Schrift beigefügt ift, verfaßt batte, im 3. 1786 bie philosophische Doctormurbe. Rachbem er bierauf feinen Bater bei beffen von ibm geleiteten Erziehungsanftalt unterftust hatte, mußte er wider Erwarten im 3. 1789 bem Rufe als Prediger ju Reuwied folgen. Aber auch bier fand er bald Belegenbeit, neben feinem Pfarramte junge Leute ju unterrichten; er nahm felbft einige Boo linge bes fruber dort bestandenen Inftitute Des Prof. Simon ju fic, melde aber die Ariegsunruben bald mege jugeben veraulaften. Rachdem jeboch Die Bebranguiffe bes Rriegs, von benen Reuwied, bicht am Rhein, nicht frei geblieben und melde namentlich die Demolirung ber dafigen lutherischen Kirche, an ber er als Prediger fand, mit fich führten, in etwas fich vermindert batten, unternahm er in den Jahren 1796 und 1797 eine pabas posische Reife durch das nordliche Deutschland und verband Damit eine Collecte jum Wiederaufbau Der gerftor. ten Rirde feiner Pfarrgemeinde. Rad Reuwied jurad. getebrt, beichloß er feinen Lieblingsplan auszuführen und feinen nur an Rinder aus ber Stadt ertheilten Unter. rior in Spracen und Wiffenschaften nun in Berbindung mit mehrern Gehulfen auch auf Kinder auswartiger Eletern auszudehnen und mit einer Unterrichts zugleich eine Erziedungsanftalt zu verbinden. Wirklich wurde im Jahr 1799 mit 4 3öglingen der Anfang gemacht. Aber die Anstalt gewann bald großes Bertrauen beim Publitum und erhielt zahlreichen Juspruch, so daß sich die Gesammtzahl ihrer Zöglinge vom ersten Entsteden die gur Ausschlag der Anstalt im Jahr 1813, mithin in 18 Jahren, auf 126 belief, die meist Ausschafter maren. Te richt in Sprachen und Wiffenschaften nun in Berbindung Sabren, auf 126 belief, Die meift Aublander waren. In bem eben ermabnten Jahre namlich erhielt ihr Stifter von ben beiden Gejammtregenten Raffau's den ehrenvole len Ruf ale Confiftorial und Schulrath und zweiter Stadipfarrer ju Biesbaden und als Mitarbeiter bei ber Beneralvermaltung Des offentlichen Unterrichts im Der jogthum Raffau. Diefer weite Birtungetreis mar far ibn Die Beranlaffung ju umfaffender fegendvoller Bickfamteit. Babrend er als eifriger Geelforger es nicht R. Retrolog 13. 3ahfa.

٠

verfaumte, fich im theologifden gache wiffenfcaftlich fortaubilben und fomobl in feinen offentlichen Bortragen, wie bei andern Beranlaffungen burd Die milbe Barme eines beitern Chriftenglaubens Die Leuchte Der Bernunft eines heitern Spriftenglaubens die Leuchte ber Bernunft gets hell durchschimmern ließ, mar er eben so bemabt, seine raftose Thatigkeit der Leitung und Berbefferung bes Schulwesends juuwenden; ja, es zeigte fich, das gerade diese seine erste und liebste so ju sagen seine Derzensangelegenheit sei. Dierbei kamen ihm seine ausgesdrieten Renntnisse und gründlichen Forschungen auf dem Gebiete der Paddagygif, so wie die vielsachen Erschungen, die er als praktischer Erzieder und Jugendbildner sich erworden datte, sehr glücklich zu Statten. Die im Derzogthum Rassau ersolgte neue Verwaltungsweganisation zu Ansang des J. 1816, wodurch die vielen in Ansehung der Versagtung und Verwaltung sehr verschiedenen Bestandtheile des Herzogthums kerzeinstimmende zeitgemäße Institutionen erhielten und so wit eins ander verschmolzen wurden, sührte auch das berzogl. ander verschmolzen murben, fuhrte auch bas bergogt. Ebift v. 24. Marg i817 über Die Organisation bes Soul-wefens und die damit in Berbindung ftebenden ausführliden Schulverordnungen der Landebregierung berbei. Unferm Co. bleibt, nebft dem Damaligen Dberfoul. und Rirchenrath, jes. Beb. Regierungerath Roch und bem Arroenrath, jes. Deb. Regierungstath Roch und Dem jur Mitarbeit herbei gerufenen fonigl. wartemb. Gemisnardirector Denzel ju Eflingen, das Berdienft, die Ornubagige jur neuen Verfassung und Verweltung des naffauischen Schulwesens entworfen zu haben. Sch., durch die Ernennung zum Oberschuls und Rirchenrath nach Bollendung des ihm Abertragenen Geschöfts ausgezeichnet, hatte lange Jahre das Glad, die Schöpfung, an deren Anstehnung zu den meientlichen Intheil bette mor feie Entftebung er ben mefentlichften Untbeil batte, por feinen Mugen fich entwideln und beranbluben au feben und felbft gur forberung berfelben noch lange mitgumirfen. Ja, feit bem 3. 1820 mar er bas einzige Mitglieb ber berjogl. Landebregierung, welches bas gesammte Soul mefen nach feiner technifchen Seite ju abermachen batte. Außerdem mar er jugleich Mitberather und Mitarbeiter in der Section fur die firchlichen Angelegenheiten der Evangelischen bei der Regierung und hatte als folcher unter Unberm Das Berdienft, jur Bereinigung ber beiben bis Dabin getrennten protestantifden Rirden im Dergog. thum Naffau in Gine evangelich driftliche mitgewirkt In haben. Diefe Bereinigung erfolgte, nachdem ibr einige Spnodalfibungen von jablreich berufenen Beiftli-

den beider Befenntniffe ju Idftein vorausgegangen meren, durch die Definitive Genehmigung der Beidluffe Derfelben von Seiten des Derjogs im bochten Sitte vom 11. August 1817. Die langidbrigen Bemubungen Sch.'s fur das evangelische Richenwesen Naffaus und fein rahmlicher Diensteifer als Prediger und Geelforger ju Biebaden erhielten ein ausgezeichnetes Anerkenne mis burch die Ertheilung bes Diploms als Doctor ber Theologie, welches ibm unterm 6. April 1829 von ber theologifden gacultat ju Gottingen ausgefertigt murbe. Es ift ein feltenes Loos eines Sterblichen, ju fo allge mein michtigen Unternehmungen berufen ju merben, mie es bei Dem Berblichenen Der Fall gemefen, aber welt er ven Beroitenen ver Jau geweien, aber wett feltener noch ift die fuße Genugthuung fur ben redlicen Arbeiter als tobn eines mubevollen Lebens, bei den Zeit genoffen Anerkennung ju finden und fein Wirten mit beifallswertbem Erfolge gekront ju feben. Sch. hat fich dieses zweischen Glads in vollem Maße zu erfreuen gebeht. gehabt. Das Bewußtfein hiervon verfconerte ben Abend feines Lebens und ließ ibn aud unter ben fcmergenvollften Leiden, Die ibm noch fpat beschieden maren, nicht obne erbebende Scelenrube 3m Febr. 1830 befiel ibn eine fowere Arantheit, Die einige Monate anbielt und eine merfliche Erschütterung seiner Abroerfrafte berbeb führte. Rein Bunfch lag ibm baber naber, als eine Berminderung feiner Arbeiten, boch weit mehr ber So-de wegen, die er in feinen Sanden nun nicht mehr geborgen glaubte, als um feiner Perfon willen. Dies vermochte Die berjogl. Landebregierung, auf Entbindung vom Referat in Coul . und Rirdenangelegenbeiten bodften Orth fur ibn angutragen. Diefelbe erfolgte im Am-fange des Monats Mai jenes Jahrs auf eine für ibn ehrenvolle Beife, indem ibm der Ebarafter als Gebelmer Rirdenrath von bem Bergog von Raffau ertheilt, ein feine Dienfte bezeichnenbes Diplom von ber Regie rung eingebandigt und fein bieberiger ganger Bebalt bis an fein Lebensende fortbelaffen murbe. Geine Rorperfrafte nahmen nach erlangter verdienter Rube wieber fo gu, bag er mit gewohnter Punftlichfeit und Gorgfalt bem ibm verbliebenen Umte ale erfter Beiftlicher bei ber evangelifd driftiden Gemeinde ju Bicebaben, ju mel-dem er icon nach ber Ernennung bes Generaljuperistenbenten und erften Pfarrere, D. Duller jum Landes. bifcof im 3. 1828 porgerudt mar, nach wie por per-48 \*

Begens geftiftet und fein Andenten wird in ben Bergen berer, Die ibn fannten, vorjäglich feiner zehleelden Schiler, Die in allen Ganen bes wetphaliffen Baterlandes leben, nicht leicht erlofchen.

**Break**L

225. Karl Abolph Gottlob Schellenberg, Doctor ber Abeologie und Philosophie, berzogl. naff. geheim. Kirchens und Oberschulrath, seker Stadtpfarrer zu Wiedbaben; aeb. ben 2. Rov. 1764, gest. ben 13. Sept. 1885 9.

Er war zu Idkein geboren, als drittes Kind und Altefter Sohn des Prorectors am das. Gymnassum, Jacob Ludwig Sch., der schon im Jahr 1765 zum Stadtspfarrer in Ukingen ernannt worden, der 1778 auch die sogenannte (lateinische) Rectoratsschule übernahm und im J. 1777 die Pfarret Bierstadt bei Wiesbaden erbielt, woselbst er 80 Jahr alt, im J. 1808 mit Tode adzing. Dieser, ein gedorner Schulmann, datte der Erziedung und Unterweisung seiner Kinder und besonders des alteken Sohnes, damit er Borbild und Muster für die jüngern Brüder würde, eine vorzügliche Sorgsalt gewidmet, ihnen meist selbst den notdigen Unterricht ertbeilt und nur, wo seine beschränkte freie Zeit nicht hinreichte, ihnen gute Privatlebrer gebalten. Die Reigung für das Erziedungs und Unterrichtssach wurde dem jungen Sch. so gleichsam angedoren und durch das Belspiel des Vaters sehr füh in ihm genährt und unterhalten. Er theilte schon als Knade von 10 Jahren die faum selbst siche für noch mehr verpflichtet, seindem er das von dem trefflichen Rizhaub geleitete Gymnassun zu Idkein bezogen datte — um die im Vergleiche zu der starten elterlichen Kamilie ziemlich beschafte Einzahme seines Waters so wenig als möglich für sich in Unspruch nehmen zu müssen. — Wohl vorbereitet bezog er im Jahr 1781 die Universität Dalle, um Philosogie, wie es damals gewöhnlich war, in Verbindung mit Theologie zu studiren, murde Mitglied der pädagogischen und philosogischen Seminare unter Niemeper und Fr. Zug. Wolff, unterrichtere beinahe 4 Jahr in den lateinischen Elassen Lesten Jahren seines dortigen Ausenhalts.

<sup>- 3</sup> Wigein. Schulzeitung. 1886. Str. 187.

pfing er die ibn besuchenden Freunde und von Freunden ibm Empfohlenen aus der Adbe und Ferne; felten tam ein Theolog oder Padagog von gutem Namen nach Blebbaden, der ibn nicht besucht batte und gern kebrte Jeber, der einmal seine Gesellschaft oder seinen langern Umgang genoffen, wieberbolt zu ihm gurud. Denn bie laft ber Arbeit hatte ihm nicht ben Stempel ber Stu-Dengelebrten - einen gebengten Blid, eine trabe Diene, ein gramliches Gemath und einen lebernen Berfand aufgebrudt. Bielmehr mar er ein Freund bes grobfinns aufgebruckt. Weimehr war er ein Freund ves Fropinne und im Umgange flets zu beitern Gerzen geftimmt; in Stunden erbobter geselliger Freude sprudetre gleich sam seine berrliche Laune von ergoblichen Bisen und bor der belebten Unterhaltung reichen Stoff und tog liche Barze. Ein so zur heiterkeit gestimmtes, für jede unschuldige Freude empfängliches Gemuth fand in einem nniquibige Freude empianginges Gemath tand in einen febr einträchtigen und bocht gludlicen Familienleben die sicherfte Stube und Pflege. Der Berewigte mar seite b. 14. August 1793 mit Friederife, geb. Simon, Tochter d. weiland farst. Golmfischen Regierungsbirectors Simon zu Lich in der Wetterau, seiner noch lebenden treuen Lebendgefährtin, vermählt, die ihm 8 Kinder gedar, von welchen 3 Sohne und 4 Tochter am Leben sind. Der Befit einer fo gleichgefinnten, geiftreiden und gemuth-liden Battin, wie er fie gefunden, liebevolle, jedes felner Binte und ber Erfullung feiner Bunfche ftets gemartige Rinder batten unverfennbar ben gludlichften Einfluß auf fein Wirten, auf feine flets gleich heitere Stimmung, auf bas erhebenbe religible Gefühl, bas in ibm lebte und ibn ju jedem Suffebedürftigen, ju jedem Rummervollen und Leidenben bingog, ibn überalt, wo es Noth that, jur Beratbung und Bobltbatigeit antrieb und ibn jebem eigennutigen Streben, jeber Sucht nach Bereicherung entfremdete. Bei Diefem ebeln Sinne, ber alle Glieder feines Daufes belebte und Durchdrang. mar er freilich nicht im Ctande, irdifde Soate ju fame meln, allein ungablige von ibm Unterftatte, Aufgerich-tete, Beglichte weinen ibm Ehranen bes innigften Dantes nach und halten, wie alle Beffern, fein Anbenten in Ehren.

Biebbaben.

226. Heinrich Albert Willend, Salgt. wirtlicher geheiner Dier-Finang-Rath ju Plaffithe (Prov. Brandenburg);

geb. ben 34. Juli 1772, geft. ben 12. Sept. 1885 ".

Bu Strefom im Bergogtbum Magbeburg geboren, bezog er nach beendigter Soulbildung im J. 1789 die Universität halle, wo er die Rechte und Cameralwissenschaften ftubirte. Im J. 1792 trat er als Referendarius bei ber Magbeburgischen Kriegs und Domanen Nammer seine Laufbahn als Geschäftsmann an. Nach gut bestandenem großen Eramen ward er im J. 1795 jum Rammer Affessor, im J. 1802 aber jum Kriegs und Domanen Art befordert und in demselben Jabre als portragender in dem preußischen Departement nach Bereiten gerten. lin verfest. In Dagbeburg batte er foon als Affeffor fortgefest einem bebeutenben Rathe. Departement porgeftanden und dabei das Glud gehabt, burd mehrere gelungene commifarische Geidafte in Beziehung auf bie Regulirung der Berhaltniffe ber Domanen: Einge-feffenen fich die besondere Zufriedenheit des Konigs zu erwerben. In Berlin arbeitete er bis zum Jahr 1803 im preuß. Departement unter dem Minifter von Schrot. ter. Mugerbem mar er Rath bes Stempel-Departements unter bem Minifter Grafen von ber Soulenburg. 216 im 3. 1805 bie Ariegbruftungen begannen, nahm er Theil an der Leitung ber Mobilmadung in Preufen unter bem Minifter von Schrötter und nach feiner Rudfebr aus Grenfen ward er noch in demfelben Jahre jum Mitgliede bes bamals angeordneten Armee Derpflegungs Departements unter bem Minifter von Angern "er ernannt. Der Beide fibere ibn im Jahre 1808 in biefem Rerhafteniffe Arieg fahrte ibn im Jahre 1806 in Diefem Berbaltnife wieber nach Preugen, wo ber Minifter von Schrötter an die Spise Des Armee : Berpflegungs : Departements trat und Diefer fpaterbin ben Minifter von Darbenberg (nachterigen Staats Rangler) jum Rachfolger erhielt. Diernacht fungirte er in Memel unter bem Minifter von Stein ) als Mitglied ber General Armee Berpfegungs Intenbantur und murbe bann Rath bes preus. Departements, in welcher lettern Eigenschaft er an ben Geschäften ber neuen Einrichtung bes Lanbes wesentli-

<sup>&</sup>quot;) Maon. preuß. Steatszeitung. 1835. Kr. 301. E. R. Retr 4. Jahrg. S. 1110. Doffen Biogr. f. R. Retv. 9. Jahrg. S. 572.

den Theil nahm und namentlich die Bearbeitung und Redection ber Stadte : Ordnung unter dem Minifer von Sorotter beforgte. Im Jahr 1809, als Die neue Di-nifterial-Ginrichtung erfolgte, ward ihm Die Stelle eines Raths im Jinang Mintfterium unter bem Minifter von Altenftein \*) und zwar befonders für Die Section ber Domanen und Forften verlieben und er in Diefer Eigen Dondnen und gornen vernegen und er in vieler Sycap fcaft jum Staatsrath ernannt. Aaum aus Preußen und rachgefehrt, ward er im Jahr 1810 jur Revision und Forderung der Domanen-Angelegenheiten nach Commern und der Neumark und am Solus desieben Jahrs zur Bufbebung ber Stifter und Alofter in Schleften als Mitglied der dagu niedergefesten haupt . Commiffion in Diefe Proving gefandt, wo ibm im Jahr 1812 Die Derwaltung ber eingezogenen geiftlichen Guter felbittanbig übertragen wurde, Die er bis jum Jahr 1814 leitete. Damale trat er mit diefen Geschaften wieder in bas Blo nang . Miniferium ein und fungirte unter ben Miniftern von Bilow \*), von Alewis und von Mos \*\*) bis jum Jahr 1821 als Rath und hiernächst bis Ende 1825 als Director der Abtheilung für Domänen und Forsten, nach-dem der König ihn für das letztere Berbaltniß jum wirklichen gebeime Dber Finang Rath ernannt batte. Im Jahr 1822 ward ihm vom Könige der rothe Abler. Im Jahr 1822 ward ihm vom Könige der rothe Abler. Orden Ster Classe verlieben. Obgleich diese allerhöckte Auszeichnung ibn zur Berdoppelung seiner Anftrengungen im Staatsdienste anspornte, so überzeugte er sich doch im J. 1825, daß er bei seiner angrissenen Gesundbeit vergebens bemüht sein wurde, den Ausprüchen, welche die vollkändige treue Ersätlung der Dienstpslichten in dem Umfange, wie er sie sich vorgezeichnet, an ihn zu wechen batte gemissenbatt zu gensten und nachdem bies machen batte, gemiffenbaft ju genugen und nachdem bies freimutbig von ibm vorgestellt und besbalb feine Ent laffung wiederholt von ibm nachgefucht morben, bemil ligte ibm ber Ronig am Schluffe bes Jahrs 1825 mit ehrenvoller Anertenntniß feiner eben fo vielfachen als erfprießlichen Leiftungen ben Abidied. Dennoch verlebte erspiregingen Liningen ven Abligies. Dennow vertebte er seine Zeit keinedwegs in unthätiger Rube. Soon im Frabisabr 1826 bezog er bas im Jahr 1815 erkaufte Alte tergut Staffelbe, bas er selbst bewirthschaftete. Dier entwickelte er die tiesten und grundlichken Kenntniffe

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biesem Jahrg. b. Netr. S. 210.
\*\*) Deffen Biographie s. R. Retr. 6. Jahrgang S. 251.
8. 888.

feben fonnte. Allein Das bartnadige forperliche Uebel. ein Samorrhoidalleiden, beffen Berichlimmerung bei aller angewandten Dube gefcidter Bergte nicht aufjubal. ten mar, griff um fo leichter und tiefer ein, jemehr bie naturliche Folge bes Alters, junehmenbe Abrerfcmache fich einstellte und fuhrte nach einem neuen fehr ftarfen Anfalle im Spatfommer bes Jahrs 1835 unter ben fcmerglichten Leiben mehrerer Bochen bie irbifche Bollenbung bes reichbegabten Beiftes am oben genannten Tage berbei. Um 2ten Tage nachber murbe feine Leiche, in Begleitung einer fo jablreichen Trauerverfammlung, wie fie nur bem feltenen Berbienfte ju Theil mirb, bem Schoofe ber Erbe auf bem Briedbofe übergeben, melden er einige Jahre borber gu feiner Bestimmung eingemeibt batte. - Bei auf Die vielfachfte, Beife in Unfpruch genommen werben, bag ber Berfte lerifden Urbeiten binga. fann es nicht ermortet b bebeutenben fdriftftel. ennoch fucte er bei al-Iem Drange ber Berufegehmunt und fo vielen forenben Befuden einige Dufe ju literarifden Arbeiten ju gewinnen, Die er bann meift in Die von ibm in Berbinbung mit Gowars, D'Mutel \*) und Bagner berausgegebene padagogische Zeitschrift bestimmte. Im Allgemeinen war es seine Marime, wenig ju schreiben und besto mebr in und für seinen Beruf ju thun. Daber war auch ber Berblichene weit entfernt, wie so oft boch verkehrter Beise geschieht, die Brauchbarkeit und Tuchtigkeit des Mannes für Berns und beken nur nach ber beit Gie Mannes fur Beruf und Leben nur nach ber Babl feiner Berte, ober mas gembonlich baffelbe ift, nach feiner Namensberühmtheit ju beurtheilen. Bem nichts wichtiger und naber als fein Beruf und feine Pflichten mar, mer in Demfelben mit Musbauer und Liebe mirtte, mer ein beiteres Gemuth mit mannlicher Burbe und einem mufterbaften Charafter verband, mer anfpruchelos und berufetreu, lieber gar nicht als Schriftfeller genannt fein wollte, ale bag er ale unrühmlich und achtungstos neben ber boch numerirten Menge feiner Drudfdriften genannt murbe: ber fand bei ibm in Ebren und ach. genannt ben mand er fein Bertrauen, feine Liebe und Freundschaft gu. Daber gemabrte jedem mabrhaft Ge, bilbeten, mober er auch nach Biesbaden tam, fein haus eine gafifreundliche Aufnahme; mit inniger Freude em-

-1

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie f. in biefem Jahrg, bes R. Retrologs unterm 30. September.

ftand und vorzäglich ein Segen bes Landmanns warb, be er unentgelblich und mit vielem Glud und Luft ibm fein Bieb beilte. Auch war er Mitglied mebrerer gelebrten Gefellicaften; 1798 marb er Ehrenmitglied ber landmirthicaftlichen Gefellicaft in Roftod und 1806 orbentliches Mitglied berfelben, wie auch der naturforschenden Gesellicaft dafelba. Fortwahrend blieb er mit einigen feiner frubern Lebrer im Briefmechfel, vor mit einigen feiner invern zener im Orieiweiger. Dorigioch mit bem Professor und hofrath Alapproth und seine nachgelassene reiche und bedeutende Bibliothet jeigt binreichend, wie er fortwährend für sein wissen schaftliches Fortschreiten bemüht war. — 3m J. 1808 starb Louise von St. in Lüneburg, Judaberin der seit Jahrbunderten rühmlich bekannten von Sternischen Buchdruderei. Gie mar Die Bente ber alteften v. Stern foen Linie, Die mit ihr erlofc. Rach ihrem Lobe fel nun Die Buchbruderei auf Die jungere Linie und ben Major von St. batte fie ju ibrem Saupterben eingefest. Diefer trat nun fein Gut Tufdow feinem Cobn ab und jog 1903 gan; nach timeburg. Als er am 17. Januar 1907 ftarb, fiel die Budbruderei wie alle übrigen Grundflude in und um Tuneburg auf feinen Cobn, unfern St. deleibst aufhielt. — Als am Schlie bes 3. 1809 im Preußichen Die Aindvießteuche ausbrach und fich mie im Preußischen die Rindviehseuche ausbrach und sich mit raschen Schritten der medlenburgischen Gränze napte, sandte der engere Ausschuß der Ritter und Tandschaft in Rostock, so bald er von der Medlenburg drobenden Gesabr Nachricht erhielt, sogleich eine Etafette nach The neburg, wo St. sich damals ausbielt und forderte ihn auf, sich der allgemeinen Noth und Besorgnis anzunehmen. Stets bereit, wo es dem Bohl und Nuben seiner Mitmenschen galt, trat er im Januar 1808 die Reise in die preußischen Provinzen, wo die Seuche westere an. Seine Kenntnisse, richtige Ansicht und medthete, an. Geine Kenntniffe, richtige Anfict und zwed. mafige Unftalten und Berfügungen erwarben ibm allgemeine Achtung und Liebe und ibm allein war es ju banten, Dag Die Seuche nicht noch weiter um fich griff bentett, bei bet betten beitet an to find bettet an to fon und nicht allein Dedflenberg gang verschont blieb, fon bern auch manche ichon febr bedrobte Orte im Preuftschen gerettet wurden. Im April beffelben Jahrs erbielt er vom Großbergog von Medlenburg-Schwerin ben Titel eines Dofiggermeisters. Im Spationmer bes Sabre 1811 brach in Medlenburg Strelit eine febr

bögerige Amgeniende and, bie im Meinige für die Amdeicksende gehalten wurde. In Erumenung an die Berdienfe, die er fich demats mu fem Baterland erwierben, fandte der engere Andichus aus Sudad ihm die Antherberung, sie an der drute felde von dem Gent Ber Annthen zu ihrezengen, welchen Antreg er sich mit der geschen Berrengen, welchen Antreg er sich mit der geschen Berrengenklassen unterpas. Im Jahr 1826 faufte er das Gere Geben dertese Jun J. 1831 erfandte der spiecer feinem Suda abere. Im J. 1831 erfandte der spiecer genaf und sertnafternt an Berstendgelung, woden af nie genz werder genaf und sertnafternt an Berstend wohler mit lengter zu sichlen als er plöglich er frenkte und nach einer deinen Rassigan Arausbeit entsphiese. Er ende an der Seite feiner Ausser im Gematie.

Dorette von Stern, Zadier bes Bermigten.

## \* 228. Alexander von Einfiedel,

Buigl. flofifider Damptmann ber Jufunterie, Mitter bes ruffliden El. Annenorbend in Alaffe, ju Beifenberg (Oberlauft);

geb. am 94, Aug. 1792., geft. ben 15. Wept. 1836.

Der Berewigte erblicke bes Licht ber Welt in Sienburg, wo fein Bater \*) († 1334 als pensionirter schafscher Gemeralmaior) in Garnisch fland, trat in jarter Jugend in bas Aabettenbaus ju Drebben, von wo er im Detober 1900 als Sibnrich zum Insanterieregimente von Opberrn, bei ber veränderten Forwirung der schof. Truppen aber im April 1910 als Souslieutenant zum ersten leichten Insanterieregimente ven Le Sea verlett wurde. In den Annalen der schosieben Militärgeschichte And die Thaten der leichten Insanterie im Feldzuge von 1812 gegen Rufland mit goldner Schrift verzeichnetz. V. E. datte das Glüd in jenem Feldzuge, so wie in den nen der Jahre 1813, 1814 und 1815 dieser ausgezeichneten Aruppe anzugehören. Bei einem Gesechte vor Mausbenge in Frankreich erdielt er den russischen Orden, trat 1819 als Premierlieutenant zum Linien. Insanteriereich mente Kr. 1, jeht Prinz Albert, 1832 dei der Bescherung zum Hauptmann in das zweite Schübenbataillon. Bwei Jahre darauf nötbigte ibn seine durch die Strapassen der Feldzüge zerrüttete Gesundheit, um die Entspassen

<sup>7</sup> Deffen Biogr. f. im 12. Jahrg. bes R. Retr. G. 106L

den Theil nabm und namentlid Die Bearbeitung und Redaction ber Stabte . Ordnung unter bem Minifter von Schrötter beforgte. Im Jahr 1809, als Die neue Minifterial-Ginrichtung erfolgte, ward ihm Die Stelle eines Raths im Finang. Minifterium unter dem Minifter von Altenftein ") und gwar besonders fur Die Section ber Domanen und Forften vertieben und er in Dieser Eigenfcaft jum Staatbrath ernannt. Raum aus Preußen gu-rudgefehrt, marb er im Jahr 1810 jur Revifion und Borberung ber Domanen. Angelegenheiten nach Pommern und ber Neumark und am Solug beffelben Jahrs gur Aufbebung ber Stifter und Rlofter in Schlefien als Mitglied der dagu niedergefesten Saupt . Commiffion in Diefe Proving gefandt, mo ibm im Jahr 1812 bie Ber-waltung ber eingezogenen geiftlichen Guter felbiftandig übertragen murbe, Die er bis jum Jahr 1814 leitete. Damale trat er mit biefen Geschäften wieber in bas Finang . Minifterium ein und fungirte unter ben Miniftern von Bulom \*\*), von Rlewig und von Mog \*\*\*) bis jum Jabr 1821 als Rath und bierndoft bis Ende 1825 als Director Der Abtheilung fur Domanen und Borften, nach. bem ber Ronig ibn fur bas lettere Berbaltniß jum vem ber Rong ihn fur das leitere Verhaltnis jum wirklichen gebeime Ober Tinang. Rath ernannt batte. Im Jabr 1822 ward ihm vom Könige ber rothe Abler. Orden Ster Classe verlieben. Obgleich diese allerbochke Auszeichnung ibn zur Berdoppelung seiner Anstrengungen im Staatsdienste anspornte, so überzeugte er sich boch im J. 1825, daß er bei seiner angriffenen Gesundbeit vergebens bemüht sein wurde, den Ausprüchen, welde bie vollftandige treue Erfullung ber Dienfipfichten in bem Umfange, mie er fie fich porgezeichnet, an ibn ju maden batte, gemiffenbaft ju genugen und nachdem Dies freimuthig von ibm porgeftellt und beshalb feine Ent. laffung wiederholt von ihm nachgesucht worden, bewistigte ihm der Ronig am Schuffe des Jahrs 1825 mit ehrenvoller Auerkenntuss seiner eben so vielsachen alt ersprießlichen Leiftungen den Abschied. Dennoch verlebte er seine Zeit feineswegs in unthätiger Rube. Schon im Frühjahr 1826 bezog er bas im Jahr 1815 erfauste Rittergut Staffelde, das er selbit bewirthschaftete. Her entwickelte er die tiessten und grundlichten Kenntniffe

<sup>&</sup>quot;) Doffen Biogr. f. in biefens Jahrg. b. Rett. E. 200. ") Doffen Biographia f. R. Rett. d. Jahrgang G. 271.

ibmenfteinifder Beb. hofrath, taum 25 Jahr alt, beffer Rachfolger als Befandter bei ber frantifden Rreisven fammlung. Die vorzugliche Befcaftetenntnig, welche ei auf biefem Boften bis jur Auflofung ber Reicheverbalt nife entwickelte, ließen bei mehr wie einer Gelegenbeit ben marbigen Schuler feines ausgezeichneten Baters in ibm erfennen. Als aber mit jener wichtigen Kataftrophe biefer Wirfungefreis fur ihn ju Ende ging, abernahm amar Die Rrone Baiern feine Biedervermenbung im Staatedienfte, bod foien bies, menigftens furs Erfte, in Dinfict auf feine bibberige Laufbabn mit einigen Somie rigfeiten verenupft. Bur perfonlichen Betreibung feiner Angelegenheiten begab er fic nach Runden, vielleicht noch nicht gang mit fich einig geworben, wofür er fla entscheiden solle. Der friegerische Geift, welchen bert Alles athmete, gab jeboch balb feinem Billen eine beftimmtere Richtung und fein Bunfch, in ber Armee au-gestellt zu werben, wurde von bem Konige Marimilian Joseph \*) bulbvoll aufgenommen. 2m 11. Nov. 1806 ward er fogleich als Sauptmann ir Claffe (eine Damals faft beifpiellofe Musgeidnung) im 13. nachber 11. Infanterie-Regiment angestellt, mit welchem er noch in Sole-fien an dem Feldjuge bes Jahrs 1807 Theil nabm. Die beiden folgenden Friedensjahre benutte er mit Elfer, um fich auch theoretisch fur feinen neuen Stand immer weiter auszubilben. 3m gelbzug 1809 murbe er, als er bei Erftarmung bes Defiles von Baibring bei Rinbubel an ber Spife feiner Grenadier Compagnie Die Apantgarde befehligte, Durch einen tproler Souben aus einem Berftede auf menige Schritte burd ben Leib gefcoffen und far tobt vom Rampfplage getragen. Die Bolgen biefer schweren Berwundung hinderten ihn an Bolgem Feldzuge weitern Theil zu nehmen, denn selbt im 3. 1812, als er den Feldzug gegen Rußland antrat, waren seine Bunden noch nicht völlig vernardt. Ein tapferer Mitfämpfer in allen Schlachten, weiche die daierische Armee dort auf fo rudmvolle Weise geschwaten bet, ward ihm noch im herbite des Jahrs 1812, fakt gleichzeitig mit seinem Borruden jum Major bei dem S. leichten gelbbataillone, das Ritterfreuz der Ebrenlegion verlieben. Auf dem verhängnisvollen Rudzuge versior er durch den Rord mehrere kinger an beiben hans ben nicht bindere im Mitten der diese ben, mas ibn aber nicht binberte, in Mitten ber ibm

fen Blegr. f. M. Retr. & Jahrg. G. 966.

Rand und vorzäglich ein Segen des Landmanns warb. fein Bieb beilte. Buch met vielem Glad und Luft ihm fein Bieb beilte. Buch war er Mitglied mehrerer ge-lehrten Gefellschaften; 1798 ward er Ehrenmitglied ber landwirtbichaftlichen Gesellschaft in Rostod und 1806 orbentliches Mitglied berfelben, wie auch ber natur-forfchenben Gefellichaft bafelbft. Bortmabrend blieb er mit einigen feiner frabern Lehrer im Briefmedfel, von mit einigen seiner frebern lebrer im Briefwedsel, von ziglich mit bem Profesor und hofrath Alapproth und sessen bet und befrath Alapproth und seine nachgelaffene reiche und bedeutende Bibliothek geigt hinreichend, wie er fortwährend für sein wissen schaftlicheb Fortschreiten bemaht war. — Im 3. 1808 stard Conise von St. in Laneburg, Indaberin ber seit Jahrbunderten rühmlicht bekannten von Sternschen Buchbruckerei. Sie war die Lette der altesten v. Sternschen Linie, die mit ihr erlosch. Rach ihrem Lobe kel nun die Buchbruckeret auf die jängere Linie und den Maine wan St. batte sie zu ihrem haupterken einessen Rajor von Et. batte fie ju ihrem Saupterben eingefest. Diefer trat nun fein But Tufcom feinem Cobn ab und jog 1903 gang nach faneburg. All er am 17. Januar 1907 farb, fiel Die Buchbruderei wie alle fibrigen Grund-fude in und um Taneburg auf feinen Gobn, unfern St. Dogleich er nicht wie fein Bater gan; nach fineburg bingog, erforderte boch bie Buchbruderei bag er fich febr viel baselbft aufhielt. — 218 am Schluß bes 3. 1809 im Preußichen Die Rindviehsende ausbrach und fich mit rafden Schritten ber medlenburgifden Grange nabte, fande ber engere Ausschus ber Ritter und Landschaft in Roftod, so balb er von ber Medlenburg brobenben Gefahr Rachricht erhielt, fogleich eine Estafette nach Luneburg, wo St. fich bamals aushielt und forberte ibn auf, fich der allgemeinen Roth und Beforgnis anzuned-wen. Stets bereit, wo es bem Bobl und Rugen fei-ner Mitmenschen galt, trat er im Januar 1808 die Reise in die preußischen Provingen, mo die Seuche muthete, an. Geine Renntniffe, richtige Unficht und zwede makige Unftalten und Berfügungen ermarben ibm allgemeine Achtung und Liebe und ihm allein mar es ju banten, bag bie Seuche nicht noch weiter um fich griff und nicht allein Dedlenberg gang verschont blieb, fon-bern auch mauche ichon febr bebrobte Orte im Proufi-fden gerettet wurden. Im April beffelben Jahrs er-bielt er vom Großbergog von Medlenburg-Schwerin ben Litel eines hofjagermeifters. Im Spatjommer bes Jabre 1811 brach in Dedlenburg Strelit eine febr sangen er alle Comples einer viellenigen und gebieg um unfreichaftlichen und geschichaftlichen Geldung beim baben Beariffe dem Sien erdäutiger er einen fo sei beid de amedianten kallen ernien Gorffennenigen de troppet amerikanne in allem ernien Jorifennenigen de weimer die dem beit weiter zweit dienbende Ge weimer die dem beit dem gegen imme Unterge weigenverkatione und Universitätigetet gegen somme Unterge weigen die dem in dem berührtiger grenn weigen die erzeiter und vor unt dem fünigt beite die erreiterung und met dem fünigt, prenssischen Geschied weigen erreiterung und met dem fünigt, prenssischen Geschied weigen erreiter und der bringt, prenssischen Geschied

## . ... Simi Bernich Carl Rosenmiller,

Bengt en albemgen um im Stillefenble, ordentlicher Profest an bed gerfen Fünftracellegium augen an ihr andereitel immig, Mitglieb ber leitziger bifte angen an ihr andereitel immig, mitglieb ber leitziger bifte

Tringere 'S ert. ben 17. September 1836.

Rand und vorzäglich ein Segen des tandmanns marb, da er unentgelblich und mit vielem Glud und Luft ihm fein Bieb beilte. Auch war er Mitglied mehrerer gesiehrten Gesellschaften; 1798 ward er Ehrenmitglied der landwirtbichaftlichen Gesellschaft in Rostod und 1806 orbentliches Mitglied berfelben, wie auch ber matny-forfchenben Gefellichaft bafelbft. Bortmabrend blieb er mit einigen feiner frühern Lehrer im Briefmechfel, vormit einigen seiner frahern lebert im Briefwechsel, vor jaglich mit dem Professor und hofrath Alapproth und seine nachgelassene reiche und bedeutende Bibliothet geigt hinreichend, wie er fortwahrend für sein wissenschaftlicheb Fortschreiten bermabt war. — Im 3. 1808 kard Louise von St. in Laneburg, Indaberin der seit Jahrbunderten rühmlicht bekannten von Sternschen Guchbruckerei. Sie war die Legte der altesten v. Sternschen Linte, die mit ihr erlosch. Rach ihrem Tode fiel nun die Buchbruckerei auf die jüngere Linie und dem Maine wan St. hatte sie zu ihrem Todunterben einersen Dajor von Ct. batte fie ju ihrem Saupterben eingefest. Diefer trat nun fein Gut Tufcom feinem Sohn ab und jog 1908 gang nach taneburg. Alf er am 17. Januar 1807 ftarb, fiel die Buchdruckerei wie alle übrigen Grundstäde in und um Inneburg auf feinen Sohn, unfern St. Obgleich er nicht wie fein Bater gang nach Luneburg bingog, erforberte bod bie Buchbruderei bag er fich febr viel bafelbft aufhielt. — Ale am Soluf bes 3. 1809 im Prenfifchen Die Blindviehfenche ausbrad und fic mit rafden Schritten ber medlenburgifden Grange nabte, fander Schritten ver mectenvurgiten brune naute, sander der engere Ausschuß der Aitter und Landschaft in Roftod, so bald er von der Meckendurg drobenden Gesaber Rachricht erhielt, sogleich eine Etafette nach Leuedurg, wo St. sich damals aufdielt und forderte ihn auf, sich der allgemeinen Roth und Geforgniß anzunedmen. Stets dereit, wo es dem Bohl und Rugen seiner Mitmenschen galt, trat er im Januar 1908 die Reise in die preußischen Provinzen, wo die Geuch westere an Seine Arentwisse, richtige Anstat und mede thete, an. Geine Kenntuiffe, richtige Anfict und zwedmöfige Unfalten und Berfügungen erwarben ibm allgemeine Achtung und Liebe und ihm allein mar es gi banten, bag bie Geuche nicht noch weiter um fich griff und nicht allein Medlenberg gang veridont blieb. lowbern auch manche icon febr bebrobte Orte im Prenfifden gerettet wurden. Im April beffelben Jahrs erbielt er vom Großbergog von Medlenburg Schwerin ben Litel eines hofiggermeisters. Im Spatjommer bes Jahrs 1811 brach in Dedlenburg Strelit eine febr

einigte er alle Borguge einer vielseitigen und gediege nen wiffenschaftlichen und gesellschaftlichen Bilbung feine boben Begriffe von Stre berbatigte er eben fo feb burch bie fandbaftliche Ausbauer in Gefahren und bi frengte Confequeng in allen ernften Borfommniffen be Lebens, wie durch eine fich immer gleich bleibende Ge rechtigkeitsliebe und Unpartheilichfeit gegen seine Unterge benen, denen er fich fiets gern als ein nachsichtiger Freun bewieß. — Aufer ben schon vorstebend erwähnten beibei Orden war berfelbe auch noch mit dem fonigl. baier Armeedenfzeichen und mit dem fonigl. preußischen Stifte freuze von Derfoed geziert.

\* 230. Ernft Friedrich Carl Rofenmuller,

Doctor ber Theologie und ber Philosophie, orbentlicher Professo ber erientalischen Sprachen und bes großen Fürftentollegium Collegiat auf der Univerfität Leipzig, Mitglied der Leipziger bifto rifch : theologischen Gesellschaft u. m. andern;

geb. ben 10. December 1768, geft. ben 17. Geptember 1835.

Rofenmuller bat hebberg, ein Dorf bei hilbburgbau fen jum Geburtsorte. Dier mar fein eben fo berühmter all verdienter Bater, D. Job. Georg Rofenmuller, nachmali ger Prof. ber Theologie und Superintendent ju Leipzig Damale Prediger, ale ibm von Ehriftiana Gophia Briebe rifa gaber biefer Gobn geboren murbe. Coon im brit ten Sabre feines Alters folgte er feinem Bater nad Ronigeberg in Granten und balb barauf nad Erlangen Dier erhielt er an Beier (fpater Profeffor in Erlangen und nachber an Somidt (als Prediger in Ulm gefter ben) gefdidte Privatlebrer. Der lettere begleitete ibr 1783 nad Giegen und 1785 nad Leipzig und macht fich um ibn febr verdient. Babrent feines Aufenthalte in Giegen befuchte er auch bas bafige Pabagogium unt borte bie Lebrer beffelben Roofe, Gnell, Bort und Leune MIS er 1785 mit feinem Bater nach Leipzig gefommer mar, erbielt er vom bamaligen Rector Magnificus D Somars bas academifche Burgerrecht und borte bei Plat ner und Cafar Philosophie, bei hindenburg Mathematif bei Reiz lateinische und griechtiche Sprache, bei Bed allgemeine und bei Ed gelehrte Beidichte. In bei Ebeologie maren Morus, Dathe und vorzuglich fein Ba In Der Lebrer. Bom Sofrath Bendler und Stabt aublig erhielt er bas fur bie Franten jur tion gestiftete Geverifd . Rivieifde Gti

pendium und promovirte am 7 Februar 1789. Um 24. Rovember 1792 habilitirte er fic burch Bertheibigung feiner gelehrten Differtation: "Zohairi Carmen templi Meccani foribus appensum, nunc primum ex codice Leidensi Arabice editam, Latine conversum et notis illustratum." wodurch er fich bereite ale einen grundlichen Renner ber morgenlandifden Sprachen bemabrte. 1798 murbe er vom Concilio Profess. mit bem verftorbenen Professor Rubnol an Die Stelle Der Profesoren Dinber und Silfder gu Auffebern ber Universitäts Bibliotek ernannt. Als Lebrer ber morgenlandichen Spracen und als Erflarer ber Schriften bes alten Teftaments finden wir ibn feit 1793 in Den Lectionskatalogen ber Dochfoule Leipzige verzeichnet, bei welcher er feit bem 10. Dec. 1796 eine außerordentliche Profeffer Der grabifoen Sprace - er bielt Dieferbalb feine Antritterebe: "De sano Philologiae Orientalis, praesertim Arabicae, usu m codicis Hebraei interpretatione," Die Ginladungsichrift mthtelt: "Selecta quaedam Arabum Adagia, e Meidanennis Proverbiorum Syntagmate nunc primum Arabice edita, latine versa atque illustrata," — und bann feit 1813 bis an feinen Tob bas oben ermahnte orbentliche Lebramt ber orientalifden Spracen beffeibete, mabrent er augleich Collegiat bes großern gurftencollegiums und am 30. Cept. 1813 Mitglied bes frubern Consil. Profess, in ber neueften Beit bes academifden Cenats murbe. beine ausgebreiteten Kenntniffe, vorziglich in Dem von ihm besonders erwählten Sade, find sowohl burd feine vielen Schriften, als Durch feine Lehrvortrage binlang. lich befannt. Ein öffentliches Zeugniß ber Berbienke nich verannt. Ein offentiges Jeugnis ber Berotente biefes Gelebrten mar die ihm von der vereinigten Frieden. Bilbeims. Universität Halle im J. 1917 ertheilte theologische Doctorwarde. R. entschlief im 67. Jahre seines Lebens und seine kerbliche Halle ward felerlich neben der seiner vortrefflichen Eltern und seines madern Bruders, Des berühmten Anatomen, in ber auf Dem Friedbof ju Leipzig befindlichen Rubeftatte Diefes ausae peidneten Geschlechts beerdigt. Giner feiner Schler fprad da vor einer großen Menge Gegenwartiger, Die ben Berkorbenen gefannt und geschäft batten, einige Borte über fein so wirksames Leben aus, benen ber Prof, und Universitätsprediger D. Arehl Borte ber Beibe und frommen Andact bingufugte, welche ber einzige Bru-ber bes Berftorbenen, M. Philipp Rofenmaller, Paftor ju Belgerebain unweit Leipzig, mit gerührtem und bant.



## Refermillete

einigte er alle Borjüge einer vielseitigen und gediegenen wiffenschaftlichen und gesellschaftlichen Bilbung; feine boben Begriffe von Ebre bethätigte er eben fo sehr burch die ftanbhafteste Ausbauer in Gefahren und die ftrengste Consequenz in allen ernsten Bortommniffen bes Lebens, wie durch eine sich immer gleich bleibende Gerechtigkeitsliebe und Unpartheilichkeit gegen seine Untergebenen, denen er sich stets gern als ein nachsichtiger Freund bewieß. — Außer den soden vorstehend ermähnten beiden Orden war derselbe auch noch mit dem königl. baier. Armeedentzeichen und mit dem königl, preußischen Stiftstreuze von Herford geziert.

\* 230. Ernft Friedrich Carl Rofenmuller,

Doctor der Theologie und der Philosophie, ordentlicher Professor ber orientalischen Sprachen und bes großen Fürstencollegiums Gollegiat auf der Universität Leipzig, Mitglied der Leipziger biftor richt theologischen Gesellschaft u. m. andern;

geb. ben 10. December 1768, geft. ben 17. Geptember 1835.

Rosenmuller bat heßberg, ein Dorf bei hildburgbaufen jum Geburtsorte. Dier war sein eben so berühmter als
verdienter Bater, D. Joh. Georg Rosenmuller, nachmaliger Prof. der Theologie und Superintendent zu Leipzig,
damals Prediger, als ihm von Spristiana Sophia Friederifa Faber dieser Sohn geboren wurde. Soon im dritten Jabre seines Alters folgte er seinem Bater nach
Ronigsberg in Franken und bald darauf nach Erlangen)
und nachber an Schmidt (als Prediger in Ulm gestorben) geschiete Privatledrer. Der lestere begleitete ihn
1783 nach Gießen und 1785 nach Leipzig und machte
sich um ihn sehr verdient. Während seines Ausenthalts
in Gießen besuchte er auch das dasige Pädagogium und
börte die Lebrer desselben Roose, Snell, Bork und Leune.
Als er 1785 mit seinem Bater nach Leipzig gekommen
moar, erhielt er vom damaligen Rector Magniscus D.
Schwarz das academische Kürgerrecht und börte bei Platner und Easar Philosophie, bei Hindenburg Mathematis,
bei Reiz sateinische und griechische Sprace, bei Bed
allgemeine und bei Ed gelehrte Geschichte. In der
Theologie waren Morus, Dathe und vorzüglich sein Bater seine Lebrer. Bom Hostath Bendler und Stadtrichter D. Chaudlig erdiest er das für die Franken zur
Magisterpromotion gestistete Severisch. Rivieische Sti-

vendium und promovirte am 7 gebruar 1788. Um 24. Rovember 1792 babilitirte er fic burd Bertheibigun feiner gelehrten Differtation: "Zohairi Carmen temp Meccani foribus appensum, nunc primum ex codice Leidensi Arabice editum, Latine conversum et notis illustratum," wodurch er fich bereite ale einen grundlichen Renner ber morgenfanbifden Spracen bemabrte. 1798 murbe er vom Concilio Profess. mit bem verftorbenen Profeffor Rubnol an Die Stelle Der Profefforen Dinborf und Dilfder ju Auffebern ber Univerfitate Bibliothet ernannt. Als Lehrer ber unvernaue vibitowes ernannt. Als Lehrer ber morgenlandifor Gyrachen und als Erflarer ber Schriften bes alten Teftaments finden wir ihn feit 1793 in den Lectionsfatalogen der Dochschule Leipzigs verzeichnet, bei welcher er feit dem 10. Dec. 1796 eine außerordentlicha Professor der arabischen Sprache — er hielt dieserhalb seine Antrittsrede: "De sawo Philologiae Orientalis, praesertim Arabicae, usu im codicis Hebraet merchantene," die Einladungsschrift mthielt: "Selecta quaedam Arabum Adagia, e Meidanensis Proverbiorum Syntagmate nunc primum Arabice edita, latine versa atque illustrata," - und bann feit 1813 bis an feinen Tob bas oben ermahnte orbentliche Lebramt ber orientalifden Sprachen beffeibete, mabrent er gugleich Collegiat Des großern Gurftencollegiums und am 30. Gept. 1813 Mitglied Des frubern Consil. Profess, in ber neueften Beit bes academifden Cenats wurde. Seine ausgebreiteren Renntniffe, vorzüglich in Dem von ihm befonders ermablten Sache, find fowobl burch feine vielen Schriften, ale burch feine Lebrvortrage binlang. Ein offentliches Beugniß ber Berbienfe lid befannt. biefes Gelebrten mar die ihm von der vereinigten Friedrich-Bilbelms. Universität Halle im J. 1917 ertheilte theologische Doctorwarde. R. entschlief im 67. Jahre feines Lebens und seine Kerbliche halle ward felerlich neben der seiner vortrefflichen Eltern und seines madern Bruders, des berühmten Anatomen, in der auf dem Kriedhof zu Leipzig besindlichen Rubestätte dieses ausgepeidneten Befdlechts beerdigt. Einer feiner Couler prad Da vor einer großen Menge Begenmartiger, Die ben Berftorbenen gefannt und geidatt batten, einige Borte über fein fo mirefames Leben aus, benen ber Prof. und Universitateprediger D. Krebl Borte Der Beibe und frommen Andacht bingufugte, melde ber einzige Bruber bes Berftorbenen, M. Philipp Rofenmuller, Dafter an Belgerebain unweit Leipzig, mit gerührtem und bant

baten Dergen erwieberte. Heber ben folichten Ginn und Die Reblichkeit bes Beremigten ift nur eine Stimme und wenn ihm auch die Sabe bes anziebenben manbli-den Bortrags nicht im bobern Rafe ju Theil geworden war, so wirkte er desto mehr als Schrifteller und durch die Bereitwilligkeit, mit welcher er jungern Freunden der morgenlandischen Sprachen und Literatur durch Werkz aus seiner schäftbaren Bibliothet und durch Rache weisungen der Quellen und hulfsmittel in diesen Studien förderlich war. In der Vervolltommnung seiner gebein förderlich war. In der Vervolltommnung seiner gelebrten forifitellerifden Werfe, aus beren einem (Scholin in V.T.) er, mit Beibuffe feines Freundes M. Leconer, Lebrer an ber Bargerfoule, einen Auszug beforgte, arbeitete R. mit mabrhaft bemunbernemarbiger Ausbaner, bis ber Lod ibn abrief. — Geine Schriften find: Spnefis fund ter Ipmnus übers. u. erläutert. Leipzig 1786. — Lu-cians Limon, übers. m. Anmerkungen. Ebb. 1786. — Der Brief Jacobi übers. u. m. einigen Anmerkungen eraläutert. Ebb. 1787. — Scholia in Vetus Textament. 16 Vol. Ibid, 1788 — 1817 \*). — Die Sitten ber Bebuinen. Araber; aus dem Franzof. überfest ze. Ebb. 1789. — D. Gottbelf Traugott Baderid paraphratifde Erflorung Des Briefes an Die Debrder zc. Gott. u. Leips. 1793. -Sam. Bocharti Hierozoicon sive bipartitum opus de animalbus sacrae scripturae, recens. suis notis adjectis. Tom. III. Lips. 1793—1796. — Herbert Marich's, Mitgl. bes Johanniscollegii zu Cambridge, Anmerkungen u. 3166 fabe zu 30h. Dav. Michaells Einleitung in b. gottl. Schriften bes Reuen Bundes; a. b. Engl. 2 Bde. Gottleffen 1795—1808. — Jo. Ans. Dathii. Line Babe in Acad. Lips. quond. Prof. Opuscula ad crisin et interpretation. Vet. Test, spectantin; collegit et edidit. Lips. 1796.

— Eregetisches Handbuch für die biblischen Beweiskelssen in der Dogmatif. Ebd. 1795.

— handb. für d. Lieteratur d. Bibl. Kritt u. Eregese. 4 Bde. Gott. 1797.

Selecta quandam Arabam adain nana anna 1800. — Selecta quaedam Arabum adagia, nanc primana Arabice edita, Lat. versa atq. illustrata. Lips. 1797. — Arabifches Elementar. u. Lefebuch, m. e. vollftandigen Bortregifter. Cbb. 1799. - Ueber e. arab. Roman Des Dairl. Leipz. 1901. — Anfichten von Palaftina Bb. D. beil. Lande nach Ludw. Mapers Originalzeichnungen, M.

<sup>&</sup>quot;) Die beiben erften Banbe erfchienen von 1821 — 1834 in 3 200e in b. 3. Ausgabe, b. Jefalas in 8 200e 1810 — 1820, bie Pfalmen, etenfalls in 8 20be 1821 — 1823, ber Dieb 1824, in ber prociten Ausgabe.

\* 231. Johann Georg Theodor Brund, Doctor beiber Recte, herzogl. braunschweig : lünedurgischer Gofrath und Director des Kreisgerichts zu Braunschweig;

geb. ben 10. Mai 1786, geft. am 19. Gept. 1836.

Bruns, geboren in helmftebt, mar ber einzige Sohn bes bortigen hofraths und Professors Paul Jocob Bruns. Bar fein Bater, besten große Berbienfte um bie Literatur und die Wiffenschaften in allen Landern anerkannt sind, ju feiner Zelt unftreitig ber gelehrtefte Mann in helmstebt (henten nicht ausgenommen), fo

R. Retrolog 13. Jahra.

mar feine noch jest in Salle im gludlichen Greifenglter libende Mutter, eine geborne Cambrecht, Die liebensmar. bighe fran und es taun baber nicht befremben, wenn foon in fruber Jugend ber Beift ber Eltern auf ibn aberging und er kete wor feinen Alteregenoffen fic aus. weichnend, biefen als Muffer und Beifpiel genannt wurde, Bis ju feinem 15. Jahre blieb er im elterlichen haufe, hann aber schickte ibn ber Bater nach Graunschweig, wo er fich auf dem Catharineum, unter bes wurdigen Brofestor Penfinger's Leitung, auf feine academischen Gubien vorbereitete. Rach Berlauf zweier Jahre ber jog er, 17 Jahr alt, um Dichaelt 1903 bie Julia Caro. lina in Delmitebt, um fic ber Rechtemifenichaft ju wibinna in Pelmarer, um por ert Recitebiffenspart ju wio-men. hier waren in ben perschiedenen Zweigen bek Rechts vorzäglich Bischoff, ber jungere Eizenhart, ber Altere Gunther, Delbe, Schmelzer, Schreber u. a. m., seine Lebrer, während in ben andern Disciplinen sein trefflicher Bater, Beireis, hente, Pfaff, Schulze und andere ihn unterrichteten. Die freundschaftlichen Ber-battniffe und die nabe Berbindung, in welchen sein bet in dem bei allehrten Minnern besonder mit ter mit Delmftebte gelehrten Mannern, befonbers mit bem berrlichen Sente Rand, mußten naturlich auf ben ausgezeichneten Cobn ben großten Ginflug uben. Den, noch begte biefer ftets ben Bunich helmficht mit einer andern Univerfirat, namentlich bem naben Gottingen ju vertaufden. Allein Die große Liebe ber Ettern ju bem einzigen Cobne (ein zweiter marb ihnen, als er 3 Jahr alt mar, burch ben Tob entriffen) und bes Batere ju Der Lebranftalt, an welcher er mirtte, vermochte es nicht aber fic, fein Berlangen ju gemabren. Es mar bes Ba. ters beißefter Bunfd, bag fein Cobn nad Brendigung Des academifchen Trienniums fic ale Pribatbocent an Der Univerfitat in Delmftedt habilitiren und jo Dereine ver Universität in Peimeor gavittiren und zo vereinst die glanzende Reihe der helmstedter Juristen vermehren moge; aber dieser sichtte keinen innern Beruf dazu. Des Rechts praktische Seite zog ihn zu sich binüber. So ging er denn im J. 1906 nach Wolfenbüttel, wo er sich als Advocat niederließ. Als aber bald darauf im J. 1807. das Herzogthum Braunschweig dem neuerrichteten Königreiche Ausstehen einverleibt wurde und die braunfdweigischen Berichte aufgehoben und nach frango. fifdem Mufter eingerichtet murben, jog er nach zweijab. rigem Aufenthalt in Wolfenbuttel ju feinen Eltern nach Delmftedt jurud, um fich am dort eingerichteten Tribunal als Diftrictenotar und Procurator nieder ju laffen. Richt

lange follte B. bas Glad genießen, fic ber Gegenwart feiner Eltern in Belmftebt freuen zu burfen. Gein Bater, foon burd bes unvergefilden Dente Tob (am Ren Mai 1909) auf bas Somerglichte betrubt, erlebte balb Deranf um Oftern 1810 Delmftebts ungludlichten Zag verant um Oftern toto Peimterts ungitutioften Lag. Die schonungslose Aushebung ber Julia Carolina. Auch die Ernennung seines Sohns Georg jum Doctor beider Rechte, von Seiten der belmstedter Juristenfacultät im Mai 1810, konnte unter diesen Umfanden dem tiefges beugten Mann nur jur schwerzlichen Freude gereichen. War ja boch sein Sohn der leste Doctor juris, den die Bula ber Julia Carolina in ihren Mauern creiren fab. B., ber Bater, murbe an Die Universitat Salle verfest. Eraben Ginnes verließ er bas geliebte Belmftedt, ben abeuern Gobn. Er fonnte nicht abnen, bag es ihm per-gonnt fein folle, nach turger Zeit die Radfebr der alten Berbaltniffe ju erleben. Denn mit bem 3. 1813 erfolgte Berbolinifie ju erleben. Denn mit bem 3. 1813 erfolgte auch ber Sturz bes Königreichs Bestphalen. Die große Freude bes jungern B. über die Rudkehr des angestammten herrschauses wurde getrübt burch ben Tod bes geliebten Baters, welcher am 17. Nov. 1814 im 71. 3. in halle starb \*). Da mit ber Bieberherstellung bes Derzogsthums Braunschweig auch zugleich die Justizverschaffung in demselben neuorganistet und in Belmftedt start. Des Tribunals ein Areisgericht errichtet murde, fo blieb B., ba ibm bie Rotariatepraris von jeber nicht angefproden batte, ale Abvocat an feinem bisberigen Bobn. sproden hatte, als Advocat an jeinem visperigen Auson, site, jog aber nach wiederholten Aufforderungen und auf vielfältiges Bitten seiner Freunde im November des J. 1828 nach Bolsenbättel, um als Procurator beim bortigen Landesgerichte einen ausgedehntern Wirkungstreis zu suchen. Dier erward er sich bald die allgemeine Liebe und Dochachtung seiner neuen Mitburger und lenkte bald durch die Kahrung wichtiger Progles, mobin por allem andern ber in gan; Deutschland Auf. wohin vor allem andern ver in gang Deutschand Aufleben erregende Rechtsftreit wegen der Landesverwei, fung des Freiberrn von Sierstorpff gebort, bald die Aufmerksamkeit aller rechtlich Gefinnten auf fich. In welchem Ansehn er bei der im J. 1880 eingesetzen neuen Regierung des braunschweigischen Landes fand, zeigte fich gleich nach der Kataftrophe des 7. Septembers deficielien. felben Sabrs, indem er jum Mitgliede ber bergoglichen

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche aber biefen Riemepers Rachricht von ihm in ber Spaller Literaturgeitung. December 1814. Rr. 275.

Rammer in Braunschweig ernannt murbe, ohne jedoch ben Citel eines Rammerraths ju erhalten. Da er jugleich bie Begunftigung erhielt, feine Procuratur in Bolfen-battel beibebalten ju burfen, so batte er nun gleichsam einen boppelten Wohnort, indem er wochentlich am Montage und Dienstage fich in Braunschweig aufbielt, um bier feine Obliegenheiten als Rammerrath ju erfulten, Die übrige Beit aber in 2Bolfenbuttel mobnte. follte ibm auch ein Bemeis bes großen Butrauens, meldes feine Mitburger ju ibm begten, ju Theil werben. Mis namlich im 3. 1831 bei bem Mustritt bes vormaligen Dofrathe, jedigen Gebeimenrathe von Schleinig in Braunichweig, aus bem berzoglichen Landesgerichte in Bolfenbuttel, eine ichleunige Bieberbefenung ber baburd erledigten Stelle bei ben überbauften Befchaften Diefes Collegiums febr munichensmerth mar, eroffnete Die Regierung mittelft Referipts vom 6. Juni 1831 bem engern Ausichuffe ber braunichmeigifchen Landftanbe. bağ nach Urt. 37 Des Landtagsabichiebes vom 11. Juni 1823 und zwar nach ber Reibenfolge ber erften Section bas Prafentationsrecht zuftandig fei und forberte biefe auf, einen tauglichen Rechtsgelehrten bazu vorzuschlagen. Die einstimmige Wahl ber Section fiel auf B. Dieser wurde nun der berzoglichen Regierung vorgeschlagen und von biefer mittelft Matent nom 10. July 1831 als Docvon Diefer mittelft Patent vom 10. Juli 1831 als Dof-rath beim Landesgerichte in Bolfelburtel bestätigt. Auch in biefem neuen Umte erwarb er fic balb bas Butrauen feiner Umtegenoffen in bobem Grade. 3mei Jahre nach biefer Ernennung jum hofrath wurde B., als ber Land spindicus Pricelius jum Bice-Dománendirector ernannt war, in der Sigung der Standeversammlung vom 22. Juli 1833 ju der erledigten Stelle eines Landspndicus durch absolute Stimmenmehrbeit gewählt, lehnte jedoch Die auf ibn gefallene Babl ab und beharrte auch babei. als das Prafidium der Standeversammlung in Deren Auftrage befondere Unterhandlungen antauptte, um ibn nertage der Wast zu bewegen. Gald daranf, im Rovember beffelben Jahrs, wurden die vortbeilhaften Aussichten in die Jutunft ihm verwirklicht. Durch die langwierige Arankheir und den am 6. October 1833 erfolgten Tod des Kreisgerichtsbirectors von hantelman die Braunschweig war der Geschäftigang des doritigen Rreisgerichts in fibrende Unordnung gerathen. Es mußte

<sup>\*)</sup> Doffen Blogt. f. im 11. Jahrg. bes R. Rett. S. 646.

der Regierung baran gelegen fein, einen tüchtigen Mann an der Spife Diefes Gerichts zu feben und ihre Bahl fiel auf B., welcher durch Refeript vom 25. November 1888, mit Beibehaltung feines Ranges und Titels, als Director Des Areisgerichts nach Braunfdweig verfet murbe und biefes Amt am 1. Januar 1834 antrat. Aleid wurde er aud jum orbentlichen Mitgliede ber Minifterialcommiffion für die Section ber Jufig, wie auch bes Appellations Kaufgerichts (welches mabrend ber Meffen und Martte in Graunschweig seine Sigungen balt, und jum außerordentlichen Mitgliede der berjogt. Landesbesonomie. Commission ernannt. Bu diesen Kemtern kam noch die ehrenvolle Theilnahme an dem Boble des Tandes, als Mitglied der Standeversammlung. Oden in dem am 30. Gept. 1831 erbffneten gandtage, welcher porjuglich jum 3mede batte, bas nene Ctaath. grundgefet ju profen und ju berathen, war B. in ber Eigenschaft eines Bormundes bes von Beltheim anf Glentorf Mitglied ber 1. Gection ber Laubschaft. Auch bier zeigte fich febr bald, in welchem boben Grabe er bas Zutrauen feiner Mitburger befaß, indem er in der Sibung der 1. Section vom 1. Oct. 1831 von derfel-ben ju ihrem Secretar gemablt und spater zum Ribgliebe ber Commiffion ernannt murbe, welche Die wich-tige Frage, ob es zwedmäßig fei, bie funftigen Ber-fammlungen ber Stanbe öffentlich zu balten ober nicht, sammungen der Stande offentlich zu halten oder nicht, einer Prüfung unterwerken Tollte. Bei dem nächken Tandtage, im I. 1832, welcher zum ersten Male aus freigewählten Mitgliedern bekand, war B. Mitglied ber i. Section. Auch in dieser Standeversammlung wurde er häusig zum Mitgliede in die Commissionen gewählt, z. B. in die sogenannten Ausgleichungs Commissionen, welche in den Fällen erwählt wurden, wenn zwischen beiden Sectionen Differenzen sich ergaben. Auch war er Mitglied der Begutachtungs. Commission über den Vorschläde der Regierung. Modissetionen in der Samer Mitglied der Begutackungs. Commisson fiber Be Borschläge der Regierung, Modificationen in der Competenz der Gerichte betreffend. Kur den Gesehentwurz, die Abanderungen in der Justizverwaltung betreffend, wurde B. von der Commisson zu den Unterhandlungen mit dem herzogl. Staatsministerium beaustragt und als am 8. Det. 1892 das Prässdum der Standeversammlung dieser eröffnete, daß das Staatsministerium einer Deputation der Stände entgegen sede, um mit dieser den Landtagsabschied zu fassen und hierzu unter andern B. vorschlug, waren alle Mitalieder mit dem Narschlage B. vorfolug, maren alle Mitglieder mit dem Borfdlage

ndenben. In berielben Sigung murbe er nod von 1. Ere tum Mitgliebe bes großen Infidufes Dur in: ben folgenben am 5 3mm 1833 ber S Standenkinger gewählt. in fich ber Seinenkinger gewählt. in fich ber Barreit ber Dauer beweiber zum Areit-generalle und der ber 1522 genömen : mer per emenideriebe Bebie and the name and party and mure me im imm ber einer Beidefte Court in Sen gendlt, barum man melde dieser ihm melde dieser seinen Machael Mater seinen die der seinen melde der sein Be Berbaltniffe ju and John Hohen Im hohen Erraussiche Erraus Meerter ber bei ber der ber ber ber ber ber ber bei beite beit ber beite ber beite ber beite ber beite bei beite bei beite beite bei beite und be Militat eine der bei ber beite bei flagen borte, mehr einmal Ermande ein berte bei in fragen borte, mehr einmal Ermande eine beite bei der Brunde und Ermande und beite beite beite beite beiten. Beiten beiten, Bentigenen, i ferner ni Selenter Lataut ergaen,
Bet er burd alle Austragen, id derbarderem merbe,
well fie nuften 1-6 in den inder ihr ih gewinnen
fonnte, inde Same inverndur ingen au affin. Schotte eigkeiten Grecken in den finner Arder ab. Art bem einektrengtrien feine Auch in der der der der der neugen und auf Enriquedung zu derngan. Dies neugen und auf Enriquedung zu dengan. Dies neugen fonnten Archeiteren und der des negung fegenden Aedestritte auer ben De

fit und bas Gigenthum ber bem beutiden Orben fraber jugeborig gemefenen Commende Eudlum. Diefe mar namlich, nachdem burch ein am 24. April 1909 von Re-poleon erlaffenes Defret ber beutiche Orben in ben Staaten bes Rheinbundes ju Gunften ber gurften, in beren Landen Guter Des Orbens lagen, aufgeboben mar, burch bie meftphalifche Regierung veraufert und murbe nach Bieberherftellung ber bergogl. braunschweigischen Regierung von biefer als unrechtmäßig verausertes Regierung von viejer aiv unrewinungig verlaupetene Graatsgut reclamirt. Rach langiabrigem Kampfe erfiritt er flegreich Best und Eigenthum diefes herrlichen Laufgutes für feinen Elienten; ben Deramtmann Bebufchaffe in Barberg \*). In allen Zeiten und Berbalt-niffen bewahrte er mit keftigkeit feinen Charafter von allen fleden der Unredlichteit, der Parteilichteit und Treulofigteit, Ariederei und erfaufter gagfankeit. In dem verfabrerifchen Berufe eines Anwaltes ift er inmer por Andern gepriefen, nicht wegen einer an Borten reiden Beredtfamteit (feine Oprache mar gmar fomuch los und gedrangt, aber erfinderifc ausgemablt und um burdbringlich feft), nicht megen einer betruglichen Bertheidigungsfunk ("bas fann fein rechtlicher Dann ber theibigen," fo bat er oft Aufforderungen jur Gabrung von Prozeffen abgelehnt) fondern vornamlich wegen ber ungemeinen Umficht und Scharffichtigkeit und wegen fel ner unbeftechlichen Rechtlichfeit, welche er ftets und befonders in Den Beiten bewies, mo die Freibeit ber Rechts. Mege so sebrobt war, in den letten Zeiten der Argierung bes Derzogs Carl von Braunscweig. Da gehorte er zu den Wenigen, welche die Gefahr nicht schwieden, kabnen Muthe die zu vertheidigen, welche der Despotismus verlette. Vornamlich war dieset der Jan. als der Oberidgermeifter Freiherr von Sierstorpf in Braunschweig von Dergog Carl ohne alle Beranlaffung und ohne vorhergegangene richterliche Untersuchung durch Refeript vom 17. Juni 1826 wider gug und Recht feie ner Aemter und Barden entlest und mit seiner Chefran bes Landes verwiefen murde. Offen und fuhn ergriff B. Die Gelegenheit, die Rechte bes tief getrantten Bojab rigen Greifes ju vertheidigen und wenn gleich bas un-

<sup>&</sup>quot;) Darftellung bes Rechtsftreits gwifchen bem bergogt. braum foweigischen Cammercolleglum und bem Oberantmann Bahn-foaffe ju Warberg, über ben Befig und bas Eigenthum ber Koms mente Ludium, von Scholz III., Procurator in Belfenbuttel. beimitett 1828.

e Bemußtfein eines reinen Bemiffens, Recht nichts gegen bie Billfubr eines Gurte, Der nur feine unumfdrantte Billenemei-Befet erbeben wollte, wenn gleich ber Ber-6 ibm miffallenbe lanbesgerichtliche Urtheil fo burd biefe anbefohlene Juftipvermeigeer grobften Eingriffe in ben Birkungefreis
or- ichen Gerichte erlaubte, fo hatte B. boch
battens bie Rechtfertigung, bag biefes ordnungsige Berfahren bes grous i nicht nur von Allen,
nes bekannt murbe, fehr g. abelt und bie Berirrung
im "t wurde sondern auch ber bente 1Des n Gierstorpff nun men-... po Diefes Mannes, mit bem rfen, ad Braunfdmeig nichts ege ftun ibrend B., wie bemerft, . and mut i eines verblenbeten Surmo Greimutbigfeit gein einer ben brudt und angefei bemertte man ibn boch nicht, ale bie Befu ir, unter ben nun ermu. thigten Giferern, men Dandlung bes ungludli. den Derjoge berabjufeBe. aus jeder That beffelben edfelte feinen Charafter Bift ju faugen fuchten. r bie Beiten medfelten feiner Baltung ober Uemeber vorber noch nachber, neben ibm, obne ibn jedoch it feiner Daltung ober Ue-berzeugungstreue zu fideen. ! tit demfelben unerschüt-terlichen Rechtsgefühl, mit der iben unbedingten Unter-würfigkeit unter das, was er für Recht erkannte, zugleich mit berfelben Thätigkeit und Anftrengung, welche ibn als Unmalt auszeichnete, bat er fic auch als Mitglied ber Landicaft und in feinen fpatern Memtern gezeigt. Bei feiner Berufung nach Braunfcmeig lernten ibn feine Mitbarger gleich in ber erften Zeit burch bie fegnenbe Art feiner Birffamfeit ichaben und ehren, als fie be-merfren, wie er Die jablreiche Menge ber Gefangenen, welche er vorfand, burch bie Theilnahme, mit welcher er bie Erledigung ibrer Untersuchung betrieb, schnell bis auf wenige verminderte. Und von bem, mas er feinen Umtegenoffen gewesen, zeugt bie allgemeine Uchtung, welche er fich bei biefen in fo furger Beit in fo bobem Reinem feiner Untergebenen trat er an-Grabe ermarb. magend entgegen, teinem mar fein Unfebn brudend und laftig. Seine moblerwogene Meinung, welche er be-icheiben aber mit Barbe ausfprad, unterftatte er ftets

mit Granben, aber fern von aller Disputirfuct und Rechthaberei, begab er fich gern ber von ibm aufgeftete ten Auficht, wenn ihm bie feiner Collegen beffer begrin. Det erfchien. Dit den ibm untergebenen Beamten lebte er nicht wie ber Borgefeste mit Untergebenen, fonbern als ber Breund mit Frennben. Auch in feinem Privatals ber Freund mit Freunden. wuch in jeinem personleben war B. im bochen Grabe ausgezeichnet. Er war ber liebevollfte Gobn, der järtlichke Gatte, ber sory-famke Bater, der treueste Freund. Zweimal war er veri-beirathet. Zuerft verband er fich im October 1811 mit einer Tochter des in Dannover so frah verforbenen Schuldirectors Johann D. Jufins Apppen, weige ihm 8 Sobne und 1 Tochter gebar und bis ju ihren im Mpril 1922 erfolgtem Cobe bie treue Pflegerin ibres Gatten, Die befte Ergieberin ibrer Rinder war. Bie febmand fein wa wene Cegerperin igrer Ainver war. Wile jedmatich feint tiefempfindendes Derz blutete, als er die Sattin in die Bruft finken sah, er ertrug die bittere Prafung fill und geduldig. Der mannliche Schwerz, mit welchem er dut bete, die liebevolle Sorge, welche er für seine frah vermaften Linder trug, konnte nur die Achtung und Liebe gut ibm vermehren. Er fiblie bald, wie dbe und liebe gut ibm vermehren. Er fiblie bald, wie dbe und leer hat Leben nahm Metaberta fei mie niel feine Minde as Leben obne Befahrtin fei, wie viel feine Rinder an einer treuen Erzieherin entbehrten und bald fehnte et io nad einem Befen, bas ibm bie verlorne Gattin, fich nad einem Wiefen, Das ihm die verione Buttun, seinen Rindern die treue Mutter ersetzen sollte. Richt lange in wählen hatte er nötbig. Des ehrwürdigen nie verzestichen hente dieste Tochter, Sophie, reichte sim December 1822 als Gattin die Hand und knüpfte so das Band, welches die Bater schon umschlungen batte, noch inniger und seker. Des würdigen Baters wärdige Lochter deitte durch die unbeschreichte Gorgfalt, mit Der fie bem Gatten ben Berluft ber erften Gran vergef fen ju machen ftrebte, balb bie Bunden, welche be Schidfal Diefem gefchlagen." Die Gigenfcaften ihres Beiftes und Dergens ftimmten mit ben feinigen aberein und die liebevolle Aufopferung, mit ber fie ihren beit-lichen Birtungefreis ihrer Pflicht und feinem Bunfde gemaß auszufullen fuchte, trug gewiß viel baju bei, B. Berufethatigteit auf ben Standpuntt ju verfeben, ben fie in ber legten Beit erreichte. Bar es barum ju vermundern, daß B. fein Glud nur im Daufe und in ber Familie fuchte? Man bat ibm oft ben Borwurf gemacht, bag er fic abfondere und von allem Umgange fic Inrudgiebe. Lange Befellicaften liebte er nicht, wie er 778

bann in ibnes mehr Berbadere all Bellefprecher ma met et mar ibm midt meiglich, wiele Stunden in 3 pertreib ju bermuften, aber beiter und freb, freundi gegen Beben, mer er fters enigelegt, sebe frente, no fi anbet, ju theilen und ju vermetren. Aber im febete er freb ju insem baufliden Glad jurid, me befenters bie Erjiebang feiner Rieber ibm siele Cimben leidt unt augeneiten auffällte. Ser et gefeben be mit melder unverdereibliden Antrerang er Die En hung ferner Amber lettete, wie er ür felbit, befonbeit in ber Duff imelde Annit er in theoretifter, mie pich tifder Dericht unt gierd bedüchenter Reifterfo amilite, unterrichtere, mit melder Cergielt er ben a bern Unterricht berfelben regelte und mit welcher ib fice er intel Aunt in feiner Sigenthamlichfeit auffel nab bebanbelte und ibm berned eine bedimmte freif geb unt wie er mit fets gleiber Gire und fiebe bie Rinder bebendelte, ber wird gestehen munen, bas & in feinen Aindern gladlich mar. In diesen Bep baltmiden, fomoh! im haufe als im dmte, fraitvoll an Geift und Körper burch die Strenge feiner Sitten, ich delte ibm bie foon Jufunft entgegen, dof er umgeben von ber Schar blutenber Ainter tas e affichte Mier erleben marte. Aber ber Sathichlus bis Dochten bette es anbers bestimmt. Denn mabrent in bem groffen Ebeile feines Lebens fich feine Gefuntbeit in bem bi benbien Buftente befant unt in 26 Jahren ibn a Die geringite Rrantbeit auf bas Lager gemorfen bei fpann no gleich nach feiner Beriegung nach Braunidme eine Tabmung ber Glieber an, welche in einem organ ichen gehler bes Rudenmarts ihren Uriprung batte m balb in fo bobem Brabe junahm, bag bas lente Jufeines Lebens ihm unter um beno fcmerglichern Quali verfdmand, je mehr Bemaft notbig mar, einen fo fr pollen, fo mobl bemabrten Rorper ju jeritoren. and jest noch vermodten biefe Leiben nicht feine gemol Ebdrigfeit ju unterbruden. Stete noch arbeitete er t frab bis fpåt, fest in ber hoffnung, bag burd bie Die ber bemabrteften Bergte Braunichmeigs feine Rrant Allein vergebene verfie bald werbe geboben werben. Allein vergebene verften biefe ihre Munft an ibm. Gtere fomlicher und fo der merbenb, eilte er nach Nachene Seilauellen, mo a fatt ber gehofften Befferung fein Buftanb bergeftalt "erfdlimmerte, bag er nur mit Dabe nad Braunfdmet

juradtebren tonnte. Dier, obwohl er ble hoffnung bal-biger Genefung noch immer feftbielt und fein Beif und feine Definnung ju feiner Beit berabgeftimmt und aberbermunden war, fonnte ibm doch die Befahr nicht verborgen bleiben; nun aber bot er noch die leste Arak auf jur edelften Art der Berkellung ben Seinigen dieft Beforgniffe ju verbergen. Bie B. sich in dem Berufe und in der Familie zeigte, so bewährte er fich auch all Frennd. Er verschwendete seine Freundschaft nicht nicht batte barum auch nur wenige Freunde im belligen Ginne bes Borts. Sorgfam prufte er, ebe er fich anfolof, that er es aber, fo mar er zuverlaffig und unerfcatteblich tren. Wer fein Freund wurde, fonnte auf die ebeifte Theilnabme an allen feinen Schidfalen, auf Die thatigfte Mitwirfung fur fein ganges Leben rechnen. Rein Opfer war B. ju theuer, wenn es galt, feine Freundichaft ju bemeifen. Das zeigte fich vorzüglich in ber Beit, mo Breimatbigfeit gebrucht und angefeindet wurde; ba folog er fo ben Berfolgten, melden anbere auszumeichen anfingen, recht offen und entichieden an und fobnte fie burd treue Greundichaft und theilnebmenbe Bermen-Dung mit ihrem Schickfale aus. Mit vielen feiner Leherer und Universitätsfreunde (wir nennen bier nur Bifconf in Dresben \*), Gunther in Bolienbuttel, Sagemann in Celle \*\*), Madelbey in Bonn \*\*\*), die ihm baufg die Berfe ihres Fleises und ihrer Anstrengung zum Seschenke machten) ftand er bis zum Tode in unmusterbrochenn literarischen Berkehr. Wie er aber von keinen Freunden und allen melde ihn kannten, geehrt feinen Freunden und allen, welche ibn fannten, geehrt und geliebt murbe, bas bemabrte fic mabrend feiner Rrantbeit und bei ber Radricht von feinem Tobe. Gein Berluft murbe von feinen Amtegenoffen, von feinen Ditburgern, von feinem Baterlande gleich ftart gefühlt und betrauert und die fille Ebeilnahme feiner Freunde und Berebrer mußte ber erschutterten Gattin und ben hinterlaffenen 7 Mindern jur troftlichften Berubigung bienen. Als Schriftfteller aufzutreten und ju glanzen, fiblice fich der Berewigte nicht bewogen und außer ? fleinen Schriften : Dentfdrift Des Dberamtmanns Griebe. Spriften Babnichaffe ju Barberg an Die bobe beutiche Bunbebverfammlung ju Frankfurt a. DR., fein Gigen,

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. R. Retr. 11. Jahrg. S. 708.

wumbrecht an ber erfauften vormaligen beutschen Orbens- Domaine Lucium im Jurkenthum Braunschweig- Bolfen-battel betreffend. Bon Dr. Georg Brund ju Delmftebt. 18tel. (Obne Orudort.) — Die Rechtsfache bes ber verlegten Strerbietung gegen S. Durchlaucht ben Perzog Carl zu Braunschweig-Laneburg beschulbigten Freihrn. von Sierstorpff. Braunschweig 1830. — Die Rechte bes berzogl. braunschw. Daules auf das Aloftergut Binningen, gegen Deffen-Domburg. Braunschweig 1832." it von ibm nichts erschienen.

232. Antoinette Pefadori, geborne Pechwell, Aontanflerin ju Dresben;

geb. ben 6. Dary 1799, geftorben ben 90. Gept, 1886 \*).

Schon in ihren zarten Jahren wurde ihr der unsweideutigfte Geweis des Belfalls bei ihren bffentlichen Produktionen. 1810 spielte sie zum erften und 1834 zum letten Male. Sie kubirte raftlos größtentheils unter Alengel's keitung Pianoforte, muskalische Theorie aber später bei Dohauer, so wie auch mehrere Sprachen, von denen sie namentlich der französischen, englischen und italienischen mächtig war. Ihre seitent Birtwoskit, ihr engelreiner Sbarakter, so wie ibre liedendswärdige Juvorkommenheit, mit jener Bildung des Beibes gepaart, erwarden ihr die größte Juneigung Aller, die sie näher kennen zu lernen Gelegendeit hatten. Sie war in vieler Beziedung ein Borbild. Ihr großartiges, kräftiges und dabei doch eben so gesühlvolles, als brillantes Spiel entzückte, so wie es Bewunderung erregte. Sie besaß eine ungemeine Fertigkeit, vom Blatt zu lessen und ersorschte dabei sehr seicht den Gest eines Bertes. So sehr es ihr gelang, die schwierigken Compositionen neuerer Zeit mit Nettigkeit auszusähren, so gern spielte sie aber auch die ernsten Erzeugungen diterer Beit. Wie wahrhaft wuste sie z. B. durch S. Bach's Tugen zu erzohen. Als Lebrerin wuste sie durch der einnehmendes Wesen das Zutrauen ihrer vielen Schülerinnen böcht ebrend zu ergöhen. Bei allen diesen seinnehmendes Wesend zu ergöhen. Bei allen diesen seinnehmendes Wanklerin, gestreich in ihrem Umgange, uneigennübig und dabei doch eine sorgende Gattin.

<sup>\*)</sup> Allgemeine mufital. Beitung 1836, Rr. 7.

233. Dr. Joh. Sam. Gotflob Schmabe, großbergoglicher Schulrath und Connector am Symnofiem m

geb. am 27. Rov. 1746, geft. am 20. Sept. 1815.

G. murbe in Rieberrosta bei Beimar geboren und m bas neunte von jebn Linbern - jmei Tochtern i ect Cobnen, -nicht genug rabmen tonnte, febr gut porbereitet me ben mar. Un ber Spige biefer Monalt fanben be ber Director Carpon und ber Conrector Brid. ber Director Garpes und ver Connecus gena. bem bem Borfate, ein Schulmann ober ein afabemifder leberer ju werben, begab fich Schwebe im Jahre 1765 nach Irns, wo er beinabe 5 Jahre blieb und mo bessenders ber Professor und Bibliothefar Maller, Jummen, Walte und Riebel ibm sehr nublid waren. Wahrend biefer Beit gab er eine Abbandlung de Thoro veterum Germanorum des und eine profusifde Ueberschung einiger Ibbilen bes Theocrit beraus und in bem letten belben Sabre feines acabemifchen Lebens erhielt er, obne pro-Jabr teines academicen teoens erbiett er, abne pro-movirt ju baben, bie Erlaubnif, über Die Dben bes Do-raj ein Collegium ju lesen, wobei er 14 Inhorer batte. Am 2. Mai 1770 wurde S. als Accessift bei ber bergog-lichen Bibliothet und bem Manzfabinet in Weimar ver-pflichtet und erhielt baburch Gelegenbeit, unter ber An-führung bes berühmten Bibliothekars Bartholomai bie Quellen der Gelebrsamkeit in mancherlei, besonders seinen Kieblingskächern, ber klassischen Tierratur, den eimifden, griedifden und beutfden Alterthamern, ingleimijden, griedlichen und beutiden alterspumern, ingleschen ber Deschichte ju ftubiren, auch viele Gelebrte personlich kennen ju lernen. Obgleich seine Befoldung nur in 100 Naisergulben bestand, und ber Mangel eingenen Bermögens ibn notbigte, Privatunterricht ju ertheilen und von seinem edelmutbigen Gruber, bem bamaligen Stadtschreiber und nachmaligen geb. Regierungerath Schwabe, welcher auf Schulen und Univerp.

taten Baters Stelle bei ibm vertreten batte, ferner, befonders mabrend der Theuerung in den Jahren 1772 und 1772, Unterftugung anzunehmen: fo wanschte er doch, als Bibliothefar zu leben und zu fterben und be-marb fic um feine andere Stelle. Als ihm jedoch bas Rectorat an der lateinischen Stadtsoule ju Buttfadt angetragen und eine Besoldungszulage abgeschlagen wurde, so verließ er im Jahr 1774 die berzogl. Bibliothet und übernahm jene Stelle, welche bei färglichem Ginfommen sehr viel Arbeit und Anfrengung erforderte. Einfommen sehr viel Arbeit und Anftrengung erforderte, indem täglich 6 auch 7 Stunden Schule zu halten und Mach zu lehren war, weil es an einem Gelisen sehlere. Indessen unterzog fich S. diesen Beschwerden mit Freudigkeit, er hielt deneben oft Schulakte, schried Programme und wußte überhaupt die Schule so zu deben, daß er am Ende der 12 Jahre seinem Antritt 12 gefunden datte, zurüdließ und daß er in diesen Antritt 12 gefunden datte, zurüdließ und daß er in diesen Antritt 12 gefunden der Beit wurden ihm die Stellen eines Rectors an der Domschule in Riga, eines Actors an der Schule am Merseburg und eines Conrectors an dem lutherigung und eines Conrectors an dem lutheriden Ansprachium zu halle angetragen: er sehnte aber die Ans ju Merseburg und eines Conrectors an dem lutherischen Gymnasium ju halle angetragen; er lebnte aber die Antrage ab, theils aus Liebe jum Baterlande, theils wergen der hoden Orts ibm geoffneten Aussichten jur Beschrerung an das Gymnasium zu Weimar. Außer zehn Schulprogrammen gab er in Butischt mehrere distorische und antiquarische Schriften beraus und es erschien seine erste Ausgabe des Phadrus; dieser folgte im J. 1806 eine zweite vollkändigere, welche sich eines solchen Beisalls erfreute, daß sie Johann Baptist Gail der seinigen (Paris 1826) ganz einverleibte und daß A. J. Balpp daraus Borrede, Lebensbeschreidung, Text und den fritischen Apparat in die seinige (London 1822) ganz aufnahm. Im Jahr 1788 wurde S. als Courector subeufnahm. aufnahm. 3m Jahr 1788 wurde G. als Conrector sub-stitutus nach Weimar berufen, nach 4 Bochen farb fein Genior M. Rolbe und nun murde er als wirflicher Conrector benominirt. Er befleibete biefes Umt bis gu Johannis 1824, wo er "unter vollftandigfter Anerken-nung feiner vielidbrigen treu verdienten Bemubungen um bas Gomnafium ju Beimar und um ben Unterricht und um bie gelehrte Bildung ber Jugenb" mit vollem Bebalte in den Rubeftand verfest wurde, nachdem ibm im Jahr 1816, bei Gelegenheit der Jubelfeier bes Gom-naftums, von der philosophischen Fakultar ju Jena bie

Burde eines Doctore ber Philosophie und von bem Brofberjog die filberne Berdienfmedalle, im 3. 1880 aber, bei Gelegenbeit feiner eigenen Dienftjubelfeler, von dem Großberjog der Titel als Schulrath verlieben worden war und nachdem er einige Monate vor feiner Quiescirung fein Lebrerjubilaum erlebt batte. Comer. lid tann ein Dienftjubilaum mit mehr Theilnahme gerein ein Dienziuvitaum mit mehr Lyellnahme gesefeiert werben, als das Schwabesche. Es war ein Festag für die Stadt, für das Land. Die Nationalzeitung der Deutschen auf das Jahr 1820, S. 392, sagt in der umpfändlichen Beschreibung des Festes unter andern: "eine Reibe von 50 Jahren dat dieser ehrwürdige Greis dem Staate gedient, demselben sast alle seine jest wirtsgamen Diener berangebildet und als Gelehrter fich andere gezeichneten Ander erwarben. Radlos Wasse ales des gezeichneten Rubm erworben. Raftofe Dube, eine fets jugendliche Ebatigfeit und ber befte Bille furb Gute baben ibm große Berbienfte und bamit taufenbface Begnungen bantbarer Soaler verfchaft u. f. w. Jugend-lich fraftvoll verlebte ber Jubelgreis biefen Bentag, gladlich und begladend, nicht aufgebend feine Thatig-teit mir bem Lage, welcher ihm Rube bringen sollte, wielmehr mit erhöhtem Cebensmuthe und Jufriedenheit feinen Freunden noch manche beitere Stunden verhelb fenb." Und Diefe Berbeigung murbe erfallt. Denn wer dem beitern Greis im Spatherbft feines Lebens, mo ber Mangel bes Augenlichtes ibm Die Augenwelt noch nicht verfchloß, ofters nabe ju fein Gelegenheit batte, Der erfreut fic noch jest in bantbar wehmutbiger Erinnerung feiner eben fo lehrreiden, ale Durch attifches Salz gemurzten Unterhaltung und feiner Urtheile, Die burch acten humor belebt, im vertrautern Rreis feiner ga-milie und vieliabrigen hausfreunde als mabre Apoph. thegmata ftereotyp wurden. Geine grundlichen Rennt nife, befondere in der vaterlandifden Gefcichte — far melde auf feinen Boridlag querft eine eigene Lebr funde auf bem Gymnafium ju Beimar gegrundet murbe - fein lebendiges Auffaffen jedes neuen politifchen ober literarifden Ereigniffes mar fur alle, Die um ibn maren, eine reiche Quelle ber Belehrung und Ertenntnis. — Die Babl feiner fammtlichen Schiler betragt über 1200. Ein von ibm felbit gefertigtes Bergeichnig enthalt beren Ramen, Lebrjabre, von ben meiften bie fernern Soid. fale und über viele intereffante Bemerkungen. Go wie feine Religiofitat, ftrenge Gemiffenhaftigfeit und Redt. lichteit, fein Boblthatigfeitefinn, mit einem Worte feine

" rijonen aus jedem Stand ten Baters Stelle ' on Diefe Eigenschaften be ibere mabrend bei b 1772, Unterfile d, als Biblioth irb fich um feine Lieures Undenten berfelben, me Bunfbarfeit, befonders von fol en unterflutt batte, febr fcmertte ctorat an Die Belde Achtung und Liebe fich Die und wie er sie bis zu dem lette erhalten gewußt habe, bewies auc erhalten gewußt habe, bewies auc erhalten dem genzen Gpmnastum wir Buger bem ganzen Gpmnastum wir der Brofestoren hoofeitere ihm aus ber Brofestoren hoofeitere ihm aus getrage" !!.. ITOC. **:f** 1! nf · u ber Profesoren begleitete ibn ein f por wrorenoren vegleitete ihn ein ein fin von angesehenen Mannern, meistens ehem weilern, das man fich kaum einer ahnlichen feier bestehet, selbst ein ehrwurdiger Greis von 76 Jahrele, selbst ein ehrwurdiger Greis von 76 Jahrele an der Gruft seines ehemaligen Lehrers und wehmuttige Erinnerungen, durch die Beschaffen beb Momentes selbst aller herzen bewegte. Auch Bute Afche - um mit bem Dauptgeganten Diefer Red folichen - wird ber Wind vermeben, aber mas Di pie herzen und die Beifter gelegt, wird ewig fori gingen, wie die harfe Davids" — S. war febr glud werheirathet mit Iohanne Elisabeth Emiliane Chremuthe Mirus und feierte fein Shejubildum am 24 October 1824. Leider aber überlebte feine Gattin — "beren Leben mar immer ein emiges Geben und Rommen oder ein Deben und Tragen, Bereiten und Schaffel für Undere."

0

- Diesen Tag nur zwei Monate. Seitdem lebte enit feiner einzigen Tochter und dem altesten voi einen drei Sobnen zusammen bis zum 20. Septembe 835, wo er 2 Monate vor dem Antritt des 90. Kebens ahres, nach einem kurzen, schmerzenlosen Arankenlager n Entkräftung beneidensmerth sanft verschied. Einig zahre vorder bestel ihn eine bedeutende Augenschwache ver Gelebrsamkeit und in seinem Blumen, und Gemüs arten fast ganz aufzugeben, so daß er zu einem Worle er und zum Dictiren seine Jusuch nehmen und mit Lelationen über die Ereignisse in feinem Garten fat egnügen mußte. Noch bis zu den lehten Monaten sei es Lebens blieb ihm sein Phadrus ein Gegenstand krisssen und mas ihm in diese

Dinfict von Bottiger \*) in Dresben, Dafe in Baris, Dinfict von Bottiger ") in Bresben, Date in Pares, Geebobe in Hilbesbeim, ober bem wärbigen Jacobs in Gotha jutam, baran weidete fich sein Geift lange und machte es jum Inbalt ber frobesten Unterhaltung mit theilnebmenden Freunden. In einem in der allgemeinen Schulzeitung auf das Jahr 1829, Abib. II., Rr. 129. abgedrucken, mit: "Einiges über den Phobbruse" überschriebenen Auffase sagt Jacobs \*\*): "Bas eine bemabrte Erfabrung lebrt, Dag Die Liebe mehr burch erjeigte als empfangene Boblibaten befeftigt wirb, bavon bietet ber Autor, über ben mir bier einige Borte fa gen wollen, ein treffendes Beifpiel. Denn fowerlio mochte auf dem Gebiete ber alten Literatur eine Dauermocie auf bem Gebete er atten titerater eine baters baftere und bemahrtere Liebe gefunden werden, als die, welche herr Squirate Schwabe dem rathselhaften Freigelaffenen August seit langer als einem balben Jahrdundert als Herausgeber und Erklarer durch Bertheidigungen und Sprenzettungen bemiesen hat und noch fortifcher ju beweisen, so daß der Name des bodwerdienten breiundachtigiabrigen Greifes mit Dem Ramen bes Bba. brus gleichfam vermachfen ericeint." -Meußerungen, welche Bestätigung erhalten burch die, in berfelben all-gemeinen Soulzeitung, Abtheil. II. Ar. 128. auf das Jahr 1831 und Abtheil. II. Nr. 66. auf das Jahr 1838 abgedruckten Rachtrage des Berstorbenen zu den Bemer-kungen über die Literatur des Phadrus, so daß man die Worte, welche einst von Bieland als Uberseger der Ciceronifden Briefe gebraucht murben, auf ibn anwen-Den fann: fein lieber Phabrus brudte ibm bie Mugen ju. Außer Diefem Rlaffiter bearbeitete G. ben Gatpriter Juvenal, und er batte einen bedeutenden fritifden Apparat gufammengebracht, Die Berausgabe unterblieb aber aus triftigen Grunden und ber Apparat murbe bem

<sup>•)</sup> Deffen Biogt. f. in bief. Jahrg. d. R. Neft. unterm 17. Ron.

•) Dantbat erkennen noch jegt die hinterlaffenem bie liebet belle Abeilnahme, die durch diesen trefflichen Gelehrten und Mens feben bem Berkorbenen bis in die fatelen Eebenditage gewihmet wurde und bewahren als fchähdere Reiliquiem deffen g. und gemathpolle Jusendungen, unter andern die Worte, die ge et nach Empfang der Rachticht, daß Schwade in einem Alter von & Jahrem ein Gartenhaus neu erdant habe:

Surge deman, dominoque lares jum pande beates! Umbras da gelidas, coeli quum terridas suis Incumbit terris; rursus quum bruma nivalis Arva tenet, calido nido accipe ! Gaudia semper Res liquida et nullas tenebrosas condere luces.

reine Humanitat, ihn mit Personen aus jedem Stande befreundeten, so vereinigten ihn diese Eigenschaften bessonders mit seinen Schülern und es konnte ihn nichts mehr freuen, als ein dankbares Andenken berselben, wogegen ihn aber auch Undankbarkeit, besonders von solchen, die er im Leiblichen unterstügt hatte, sehr schwerzte. Die Weimarische Zeitung meldet darüber in Rr. 78. vom Jahr 1835: "Welche Achtung und Liede sich biesem Augenblicke sich zu erhalten gewußt habe, bewies auch sein Leichenbegängnis am 23. September früb um die siedente Stunde. Außer dem ganzen Gymnastum mit dem Kollegium der Prosessoren begleitete ihn ein solanger Zug von angesehenen Mannern, meistens edemeligen Schütern, daß man sich kaum einer schnlichen seinerlichen Bestattung erinnern kann. Der Oberconststoriellrath Zunkel, selbst ein ehrwürdiger Breis von 76 Jahren, dielt an der Gruft seines ehrmaligen Tehrers und Kreundes eine Rede, die durch angemessene Einsachtige Verinnerungen, durch die Beschaffene beit des Momentes selbst auer Derzon bewegte. Auch Deine Aspen mird der Wind verweinen dieser Kede zu solch der Wind verweinen dieser Rede zu solch Geren und die Heizen und bie Veister gelegt, wird ewig sortsstillen, wie die Parse Davids." — S. war sehr such vernmuthe Mirus und seiner keinsen Sehr, nur Vermen

"beren leben mar immer ein ewiges Geben und Rommen, "ober ein heben und Tragen, Bereiten und Schaffen fur Unbere."

Diesen Tag nur zwei Monate. Seitbem lebte er mit seiner einzigen Tochter und bem alteften von seinen brei Sohnen zusammen bis zum 20. September 1835, wo er 2 Monate vor dem Antritt bes 90. Lebens jahres, nach einem kurzen, schmerzenlosen Krankenlager, an Entrastung beneidenswerth sanft verschied. Einige Jahre vorder befiel ihn eine bedeutende Augenschwecke, welche i' notbigte, seine Beschäftigungen im Felde der Geleu, samkeit und in feinem Blumen- und Gemasgarten fast ganz auszugeben, so daß er zu einem Borlesser und zum Dictiren seine Juflucht nehmen und mit Relationen über die Ereignisse in seinem Garten fich begnügen mußte. Roch dis zu den lesten Monaten seines Lebens blieb ibm sein Poddrus ein Gegenstand krietischer Pflege und Nachdenkens und was ibm in dieser

Schwabii observationibus. Partes III. Halae 1779—81.

— De periculo Epaminondae. Vinar. 1780. Ein Brogramm. — Erläuterungen über ben Unafreon. Erfes Stud. Beimar 1781. Ein Programm. - Der Erlauterungen aber ben Anafreon 26 Stad. 2Brimar 1788. Ein Grogramm. - Bon ber fraben Uebung in ber Beredtsamfeit. Beimar 1785. Ein Programm. — De apparatu critico, qui prodest Juvenali vol emeadando vel interpretando. Vinar. 1791. Ein Programm. (Der kritische Apparat, welcher die Bergleichungen von eind gen 20 MSS. enthielt, wurde Gurlitt überlaffen). — Einige Gedanten über daß Studium der Artite auf Soulen. Beimar 1791. Gin Programm. — De neva Phaedri editione, addito specimine observationum. Vinar. 1805. Ein Programm. — Phaedri Ang. Lib. Fabalar, Aesopiar. Libri V. Ad codd., MSS. et optimas editiones recognovit, varietatem lectionis et commentarios perpetuum adjecit J. G. S. Schwabe. Accedunt Romuli Fabular. Aesopiar. Libri IV. Ad cod. Divionensem et per antiquam editionem Ulmensem nanc primum emendati et notis illustrati. Cum tabulis aeri incisis. If. Vol. Brun-suigae 1806. — Sollemnia saecularin Gymnasii Wilhelmo Ernestini optimis auspiciis celebranda indicit J. G. S. Schwabe. Additis commeutariis de schola Vinariensi op-pidana et provinciali a Seren. Wilhelmo Ernesto, Duce Saxon., titulo et gradu Gymnasii aucta. Vinar. 1816. Ein Programm. - Diftorifde Radrict von ben mbl. reiden im Großberzogthum Sachfen Beimar Gifenach befindlichen Monumenten u. Reliquien Dr. Martin Luters; nebk Rachrichten von d. Anfang u. Fortgang der Reformation. Borausgeschickt find Familiennachtichten u. hausliche Berhaltniffe, ingleichen die Jugendgeschichte Luthers. Beimar 1817. Mit 3 Aupfern.—Selbstolographie. Weimar 1820. — hiterischen von der ehemaligen kaiterl. Pfalgkabt Darnburg an der Gaele, ein Beitrag zu den beutichen rifche Nachrichten von ber ehemaligen faifert. Pfalftadt Dornburg an der Saale, ein Beitrag ju den deutschen Mitterthamern und jur Geschichte des Mittelalters. Aus Urfunden, Sproniken u. andern zuverlässigen Quellen gesammelt u. mitgetheilt. Mit 2 Nupfern u. Beilagen. Beimar 1825. — Biographie des Profesors u. Canrectors am Spmnassum ju Eisenach, Will. Gottslied Schneibers, im Nekrolog der Deutschen, Jahrg. I., G. 408. Imenau 1824. — Dier Abhandlungen über die Nechtheit der Phadrischen Fabeln u. Gemerkungen über die neueste Literatur des Phadrus und die Dand-50 \*

ametreen Getar merite " a Aleiter Bengen überlef-a. Lausen mar amm. amitte minnichen und ge-CHARGES CHILES COMMERCES CONGRESSES IN LICE The last of the second enter eftentet Commune : ter gene und bei Ge. ide erfente - ere anneinen Schrifte fieb: THE CONTROL OF THE CO frauenm. - Ber freien impit Redrichtes TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF ---- Berng. Beter - Manifest II Menifest II Meni in them transfers Ser Juli ..... ander 75

The same of the sa

N'H CAL

8

Schwabii observationibus. Partes III. Halae 1779-81.

— De periculo Epaminondae. Vinar. 1780. Ein Progremm. — Erlauterungen über den Anatreon. Erfes Stud. Weimar 1781. Ein Programm. - Der Erlauterungen über ben Anafreon 26 Stud. Beimar 1788, Ein Programm. - Bon ber fraben Uebung in ber Be-Ein Programm. — Bon ber frühen liebung in ber Beredtsamteit. Weimer 1785. Ein Programm. — De
spparata critico, qui prodest Juvenali vel emendando
vel interpretando. Vinar. 1791. Ein Programm. (Der
fritische Apparat, welcher die Bergleichungen von einigen 20 MSS. enthielt, wurde Gurlitt überlassen). —
Einige Gedanten über das Studium der Aritik auf
Schulen. Weimar 1791. Ein Programm. — De nova
Phaedri editione, addito specimine observationum. Vinar.
1805. Ein Programm. — Phaedri Aug. Lib. Fabblar.
Aesopiar. Libri V. Ad codd., MSS. et optimas editiones recognovit, varietatem lectionis et commentarium perpetaum adjecit J. G. S. Schwabe. Accedunt Romuli Fabu-lar. Aesopiar. Libri IV. Ad cod. Diviouensem et per astiquam editionem Ulmensem nanc primum emendati et aotis illustrati. Cum tabulis aeri incisis. If. Vol. Brun-suigae 1806. — Sollemuia saecularia Gymnasii Wilhelmo Ernestini optimis anspiciis celebranda indicit J. G. S. Schwabe. Additis commentariis de schola Vinariensi op-pidana et provinciali a Seren. Wilhelmo Ernesto, Duce Suxon., titulo et gradu Gymnasii aucta. Vinar. 1816. Ein Programm. - Diftorifde Radricht von ben jable . teiden im Großberzogthum Sachfen Beimar Gifenad befindlichen Monumenten u. Reliquien Dr. Martin Luvenolicen Monumenten u. Reliquien Dr. Martin Interes; nebst Rachrichten von d. Anfang u. Fortgang ber Reformation. Boroubgeschickt find Familiennadrichten u. haubliche Berbaltnisse, ingleichen die Jugendgeschichte Luthers. Weimar 1917. Mit 3 Kupfern. Selbstbiographie. Weimar 1820. — historischantiquarische Rachrichten von der ehemaligen kaiserl. Pfalzkabt Dornburg an der Saale, ein Beitrag zu den deutschen Alterthamern und zur Geschichte Richtstellters. Aus Urfunden, Chroniten u. andern guverlaffigen Quellen gefammelt u. mitgetheilt. Mit 2 Aupfern u. Beilagen. Beimar 1825. — Biographie Des Profeffors u. Conrectors am Symnafium ju Gifenach, Wilh. Chrift. Gott. lieb Schneibers, im Nefrolog ber Deutschen, Jahrg. I., G. 408. Ilmenau 1824. — Bier Abhandlungen über bie Aechtheit ber Phadrischen Fabeln u. Bemerkungen über bie neueste Literatur bes Phadrus und bie hand-

**5**0

## The Partie Proc.

A STATE OF THE STATE OF T

\*: 🚉 😘 😘

inner II I der Palengen in Seine Ber inner in der inner inner in der inner inner inner inner inner inner inner in der inner in

tracten wir ibn im Leben, im bausliden Rreife und unter feinen Freunden , fo maffen mir befennen, ba feine Erfdeinung im Leben boch wohltbatig war, bat er es verftand, in einer ibm eigenthumlichen feelenvolfen Art bie Gemuther ju erheitern und mit ben frob-Setremte wieder ju verfobnen. Er felbe bat mit Ab-Frennb bem Freunde und wie mande Ebrane bes Rummert bat er im Berborgenen getrodnet. Rein Armer und Dalflofer bat umfonft an feine Ebar geflopft. Und fo war fein Leben nicht etwa nach einer Seite bin ein vollendetes ju nennen, sondern in allem fab man au ihm ben ganzen Menschen, weil sein ganzes Leben auf einem mabrhaft religibsen Grunde rubte. Die Religion war der Rern seines Befens und niemals sab man feln Immerkes so ganz und tief bewegt, als wenn er von dieser heiligen Angelegenheit der Menscheir sprach. Und fo faben wir ibn aud im banbliden Areife; er war ber liebevollfte und jartlichte Gatte, ber troftreide Pfleger in den vielen Arankbeiten der leidenden Gattun, der beste und forglankte Bater seiner Pflegetöchter, denn da seine Ebe kinderlos war, beide Gatten aber große Liebe für Ainder hatten, so nahmen sie eine zwölssädrige und spater noch eine zweisädrige Baise an Aindessatt zu sich. Erstere kard ihnen leider nach vollender ter Erzledung, der Legteren so sprasslig begonnene, sollte er leider nicht vollenden, sie bleidt noch seiner abeine Ferunde dentin abersaffen. Niemals verließen seine Freunde den häublichen Jirkel, ohne sich sagen zu konnen, wir daben frode Stunden verledt, denn er wuste das Nüchliche mit dem Angenedmen zu vereinigen. Das Marienwerdersche Gymnasium gewann nach kom Tobe seiner trefilden Schwiegermutter durch seine BReger in ben Diefen Granfbeiten ber leibenben Gat: gen. Das Marienwerderiche Symnafium gewann nach bem Tode feiner trefflichen Sowiegermutter burch feine Berbaliniffe ein bedeutendes Legat. Gin banerndes Dentmal fiftete er fich in ber Grundung ber fonigl. Regierungs und Gnunafinmebibliothet. Durch feine Coofenning und feinen unermubeten Gifer verftand et fe mit geringen Mitteln in allen gadern bedentend gu vergrößern und feine Gemeinnütigteit ift barin ju er-tennen, bag er fie ftets (wohl 30 Jahre lang) ohne Gehalvbliebung vermaltete. — Go lebte, fo mirtte er bis ju ben letten Jahren feines herrlichen Lebens, aber mun follte er fein Leben and noch als frommer Onider trinen. Auf feinen icon von frühefter Jugend an jarten,

1809 murbe er jum Regierungs. und Confiforialaffeffor ernannt. 31 Jahre mirtte ber Beremigte mit ber groß. ten Pflichttreue in feinem Berufe; er war Lebrer aus mnerm Beruf, er widmete feinen Schllern feine gange innerm Berut, er widmete jeinen Commin gabe, bein Rabe, teln Pofer bat er jemals gescheut; jebe Belegenheit, unter geiner Jugend zu wirfen, erfafte er mit vollem warmen wir dehalt felke mar ihm schon ein Lohn. Dergen und die Arbeit felbft mar ibm fcon ein Tobn. Derjen und die Arbeit jeloft war im icon ein tobn. Ber feine kille, nimmer ermubende Thatigkeit beobeachete, der mußte eingesteben, gewissenhafter, treuer kann niemand in seinem Berufe sein. Mit Geift und Geschwack erklarte er die klassischen Schrifteller des Altertbums; er verftand es, das Großartige und Eigenthamliche in der Entwickelung jedes Volkes und jegenthamliche in der Entwickelung jedes Volkes und jeder Zeit auf eine so anschauliche und ergreisende Weise darzustellen, das sein Einfluß auf die Beredlung der juggentlichen Bemüther auch in dieser Reitehung gerä mer genbliden Gemuther auch in Diefer Bellebung groß mar und feine Religionsftunden zeigten, bag Religion ibm eben fo Sache ber Bernunft als bes Bergens mar. -Darum war benn auch fein Birken unter ber Ingend gar reich gesegnet und welt und breit wirken in den verschiebenartigken und einflufreichsten Kreisen ehren- werthe Manner, welche seine Schiler waren und in ihrer raftigen Birksamkeit und in ihrer Treue hat er fich ein unvergängliches Denkmal geseht. Er hatte auch feit eine Arbeitenten Gefet. feiner Berbeirathung eine Tochterfoule gestiftet, Deren Lebrer er mit Borliebe und nicht um Des Bewinftes willen mar, weil er fühlte, wie michtig bie Bilbung und Bercolung des weiblichen Gefchechts fei. 3m 3. 1817 machte er eine Reife über Berlin nach Dalle, auf ber er mauche intereffante Befanntschaften machte. Go moblithatig nun aber auch ber Einfluß mar, welchen biese Reife auf seinen jarten und schwächlichen Körper aus-Abte, so suchte er fie boch zu besche Conn guine nieber en feine vielen Beidafte ju geben. Denn außer feinem Tebramte und feinen Befdaften beim Confiftorium mar er als Bibliothetar ameier Bibliotheten, als Secretar ber Bibelgefellfcaft und als Cenfor fo febr mit Arbeit aberbauft, daß er außer ben Lebrftunden faum mebr ben Schreibtisch verlaffen und fich faft feine Erbolung ge-fatten konnte. Gein Gifer far bas weite Feld ber Lite-ratur marb jedoch auch bei ben überhaufteften Geschäf-ten nicht unterbratet und feine Belefenbeit war ausgejeidnet. Er lieferte mande Beitrage ju miffenfcafeli. den Schriften, boch faft nie unter feinem Ramen. Be-

gearbeitete mathematifche Differtation Die Magiftermarbe und fette in ben barauf folgenden, bauptfachlich bem Studium der Theologie gewidmeten 3 Jahren nicht wur feine mathematischen Studien eifrig fort, sondern legte fich mit großem Eifer daneben auch auf andern nühliche Wissenschaften, so daß ihm schon damals nicht wohl irgend ein Theil des menschlichen Wissens fremd blieb. Nach erstandenem theologischen Eramen blieb er noch eine Beit lang bei feiner Mutter in Tabingen und nahm nach ein paar Jahren bas Praceptorat in Bradene beim an, von mo aus er, um Beftaloggi " perfonito tennen ju lernen, eine Reife in die Soweig machte und nach feiner Buradtunft eine im In- und Auslande mit vielem Belfall aufgenommene Schrift aber benfelben herausgab. Rach Berfing von 4 Jahren murbe er Wfer rer in Grubingen bei Boppingen und fam von ba nach 3 Jahren als Bfarrer nad Deimertingen bei Leonberg, Innerbalb Diefer Beit forieb er verfchiebene fleine Mba handlungen, unter benen feine mathematifchen, voringe lich frint "Ars Cossae promotu — Cardanus Suevus — Philesophia Cossica — Actas argentea Cossae und mehe rere andere, Die ibn befonders im Auslande berahmt machten und ibn unter Die großten Mathematiter unferer Beit, Bernoulli, Guler und Raftner festen. Seine Chr. begierbe aber mar großer als feine Begierbe nad Reichthum und es find mehrere Beifpiele ber großten Uneigennühigfeit und Bobltbatigteit gegen Arme aus feinem Leben betannt. Gein Dauptbeftreben war, Profestor ber Rathematit in Tubingen ju werben; er munichte aber ein gentlich nur Borlefungen in ber Mathematik balten ju barfen, ohne Unfpruch auf Befoldung ju machen und bat nur um den Eitel eines Brofeffors, Der ibm aber von Der Regierung folechterbings verweigert murbe. mar ber Unfang und Die Quelle feines nachmaligen Une laffung von feinem Amte jur Bolge hatten. Bon Diefen Beit an begab er fich nach Stuttgart und privatifirte ber felbft bis an feinen Eob. Geine tiefe Schwermuth biela ibn ftets ju Saufe, fo bag er in feinen letten 10 3aba

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. R. Retrol. S. Jahrg. G. 167.

ven nicht baju gebracht werden konnte, bas hend zu verlassen. Er farb unvermnthet schnett; sine Währtesin — er ist nie verbeirathet gewesen — fand ihn elnige Stunden, nachdem er gefrähftat hatte, volt auf seinem Bette liegen. — Eb. arbeitete in seinem legien Jahren, so viel ihm seine Arankbeit gestattete und die Arafte es juliesen, noch immer unermüdet sort und gab mehrere Schriften heraus, als Dynamica Sidorum Universalie. — Cabbala Algebraica. — hellas Untrogang und Auserkehung und mehrere andere. — Merkung und wiesen ziels, ohne je einen Lehrer barin gehabt zu haben, and Bächern kubirte. — Auser den genannten Geriften schrieb er noch: De oentro oseillationis poet den ferung, oder ein Wort sie Wetafritis sontamon. Taber, 1799. — Persuch e. Metafritis den Lert l. per wie 2, 27. Ulm 1818. — Meden über der Dericht sie den Tert l. per ownanische Sprache in Graubandten.

Reder Eradition u. Schrift, Logos und Rabbala. Leipzig 1825. —

## 236. Sottlieb Eldner,

geb. am 30. Aug. 1762, geftorben ben 26. Gept. 1836 \*).

Seine Eltern gehörten ju ben Rachfommen berer, die wegen ihres Glaubens ihr Baterland Bohmen verlaffen und fich in Sachen niedergelaffen batten. Sein Bater war in Seihennerdverf. die Mutter in Deerpoberwis in der Oberlaufig gedoren. Unfer E. ward ju Berlin gedoren, wo fein Bater als Baumwolkenfabritant fich etablirt batte. Bon Rindheit auf ernft und fill, widmete er fich dem Schulkande, wogn ihm die in Berlin schon damals bestehnde und segendreich wirdende Realschule, mit welcher ein Schullebrerseminar verbunden war, die schünke Gelegendeit darbot. Um 4. Upril 1283 — also in feinem Al. Lebensjahre — wurde ihm die Parochialschule, welche er bis zu seinem Ende verwaltet bat, übertrugen, welche Stelle ihm damals ein monatliches Firmu von 6 Epalern sicherte. Wit seltenser Liebe und Erone gab er fich seinem kinte die

<sup>\*)</sup> Preuf. Botioffatjeitung. 1886, vom 18, Rovember.

gearbeitete mathematifde Differtation Die Magifermarbe und feste in ben barauf folgenden, bauptfachlich bem Studium ber Theologie gewidmeten 3 Jahren nicht unr feine mathematischen Studien eifrig fort, sondern legte fich mit großem Eifer baneben auch auf andere nublide Biffenideften, fo daß ibm icon bamals nicht wohl irgend ein Theil bes menichlichen Biffens fremb Rad erftandenem theologifden Eramen blieb er noch eine Beit lang bei feiner Mutter in Cubingen unb nahm nach ein paar Jahren bas Praceptorat in Braden. beim an, von wo aus er, um Peftaloigi ? perfonlich tennen ju lernen, eine Reife in bie Schweiz machte und nach feiner Jurudfunft eine im In- und Auslande mit pielem Beifall aufgenommene Schrift über benfeiben berausgab. Rach Berfluß von 4 Jahren murbe er Pfer rer in Grubingen bei Goppingen und fam von ba nach 3 Jahren als Pfarrer nad Deimertingen bei Leonberg. Innerbalb Diefer Beit forleb er verfdiebene fleine Mb. bandlungen, unter benen feine mathematifchen, vorjuglich feine "Ars Cossae promota — Cardanus Suevus — Philosophia Cossica — Actas argentea Cossae und mehe rere andere, Die ibn befonders im Auslande berabmt machten und ibn unter Die großten Mathematiter unferer Beit, Bernoulli, Guler und Raftner festen. Geine Chrbegierbe aber mar größer als feine Begierbe nach Reichthum und es find mehrere Beifpiele ber größten Uneigennühigfeit und Bobitbatigfeit gegen Urme aus feinem Leben be-Gein Sauptbeftreben mar, Profeffor Der Dethematit in Tabingen ju merben ; er munichte aber ein gentlich nur Borlefungen in ber Mathematit balten ju burfen, ohne Unfpruch auf Befoldung ju machen und bat nur um den Titel eines Profeffors, ber ibm aber von ber Regierung folechterbings verweigert murbe. Dies mar ber Anfang und Die Quelle feines nachmaligen Unglude; er verfiel in eine tiefe Somermuth, murbe men fcenfceu, beging in beftigen Anfallen feines Uebels pandlungen, welche endlich, nachdem er aber 2 Jahre in Beimertingen bem Pfarramte vorgeftanden und bie Liebe feiner Pfarrgenoffen fich erworben batte, Die Ente laffung von feinem Amte gur Folge hatten. Bon Diefer Beit an begab er fich nach Stuttgart und privatifirte Dagfelb bis an feinen Tob. Seine tiefe Schwermuth bielt ibn fets ju Saufe, fo daß er in feinen letten 10 Jaha

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie f. R. Retrol. S. Jahrg. G. 167,

The control of the co

### in train Mint,

#### THE THE PARTY.

The second of Tollers and according to the second of the s

Milatettung, 1966, vom 25. Aovember.

nommen. Den Unterricht in Diefer ausgezeichneten Meftalt genoß er 4 Jahre mit erfreulichem Erfolg und bei jog bann im 3. 1789 noch bie Universität Geringen, wo er feine juridischen Studien absolvirte. A. machte bierauf ju feiner weitern Ausbildung Reisen ins nord-liche Deutschland, wo er bie bedeutenoften Stadte, und ter andern auch Berlin besuchte, mo ber Grund au feb ner diplomatischen Laufbahn gelegt murde. Er wurde Dier bem Grafen von Beryberg vorgeftellt, ber ibm Empfehlungsichreiben an Den t. preug. Befandten Grafen 3. Gort in Regensburg gab, wohin er nun reifte und nur wenige Tage juvor eintraf, ebe biefer Gefandte als Babibotichafter nach frankfurt abging. Bon demfelben aufgemuntert, begleitete er ihn im Juni 1790 in ber Eigenschaft eines Privatsekretars unter vortheilhaften Bedingungen nach Frankfurt und nach der Raiserkribnung nach Regensburg jurad. Durch die Empfehinng bes Grafen von Gorg, welcher ben durch herzensgate und redlichen Sharafter, wie auch burd unermadeten Dienfteifer ausgezeichneten jungen Mann lieb gewonnen hatte, wurde er im Jahr 1792 bei ber neuen Bahl, und Aronungebotichaft jum f. preuß. Legationsfefreiar er-nannt nud reifte mit erfterem nach Frankfurt. Rach ber Aronung begab er fich wieber nach Regensburg. und wurde noch im November beffelben Jabrs als turbrandenburgifcher Legationsselteretar am beutschen Reichstag legitimirt, wo er in Abwesenheit bes Ministers Borg Die Reichstagsgeschafte oftmals allein ju fubren bette. Bei Diefen Gelegenheiten wie aberhaupt burd feinen gewiffenhaften Dienkeifer ermarb er fic bie volltom menfie Zufriedeubeit seiner Worgeseyten und jeinen guraften und batte fich mebrerer Beweise dieser Anerkemanng burch Gehaltberhobungen u. bergl. zu erfreuen. Im J. 1798 lernte er seine Gattin, die durch Borzhge bes Geiftes und Rorpers gleich ausgezeichnete Tochter bes D. der Medicin Storr in Tabingen kennen und seierte am 16. Det. befielben Jahrs seine Berbindung mit berselben, welche Sehmit der Geburt zweier Sobne und breien Tochter gesegnet wurde. Im J. 1802 wurde menfe Bufriedeubeit feiner Borgefetten und feines gar-2. jum wirfl. t. preug. Legationerath befordert und ge Der in Regensburg abgehaltenen Friedensbeputation mit Deorbert. Babrend und nad Diefer Beit erweiterte fich fein Gefchaftstreis burch mehrere bedeutenbe Coprefpondengen, womit ein anfehnlicher Rebenverblen verbunden mar und auch Die gefellichaftlichen und band.

feiner mobernen Politik, seine Demuth feine angedammerne Robbe und seine Freimutbigkeit machte es 
dernitch, bas er über die, so viele Lebrer beengende 
Peosteningt vollommen gestegt batte. In Gesell, ichaften war er beiter, aber nie ausgelaffen. Geit seinem Indelleste fiedlie er die Abnadme seiner Kröfte sehr merklich, bestennungeabet unterrichtete er seine jablreichen Ochster immer noch mit großer Freudigseit und Lebendigkeit. Im Aufanna: des Ingust 1835 fing er an franklich zu werden und weiner bald darauf das Genschaften einkelten. Ban genare iedoch nicht, das Gestenn Taden mit in rauden Enritten entgegenetle. Doch seine Martigkeit nach Enritten entgegenetle. Trochbert welch bandriebung un Alterstichniche bedest wurd bedenft und wenn genannten Lage
lände ein ihr Enritten batten im die meis
mit die all ihre Enritten franklig inngerunden und
den all ihre Enritten ich die meis
den all ihre Enritten franklig inngerunden und
den all ihre Enritten franklig inngerunden und
den all ihre Enritten franklig inngerunden und
den alle in den Enritten ich die meis

an der de Ampresie,

- 4 2 9th 🕦

THE THE PARTY OF T

ET LET

peachtet belebte neue hoffnung fein Gemuth; — Der gentier betebte nene Objnung fein Geman; - Der leste Arieg Rapoleons gegen Deftreich war eben bamals im Ausbruch und es bestand allgemein die Termuthung, daß Preußen sich dabei leibend verbalten werde,
woburch ibm das Berbleiben im preußischen Dienste möglich gewesen ware. R. begab fich auf feinen neuen Doften nach Frantfurt gur t. preugifden Gefanbtidaft unter Direction bes Minifters von Soulein und wurde mabrend ber Abmefenbeit Des Minifters im Monat Inguft bem Burften Primas als t. preug. Befdaftstrager Deffen mar aber im Journal de Frankfort gethan und bie f. martembergifche Regie. Dorgefiellt. Ermábnung. rung fab fic baburd veranlaft, nunmehr auf feine Rudfebr und Austritt aus bem tonigl. preuß. Dienfte ernflich ju dringen. Der entscheidende Schritt muste nun geschehen; er mußte Anfalten jur Radfebr nach Burtemberg maden und bie Entlaffung aus ton. preuf Dienke erbitten, welche auch bald baranf in ehrenvollen Ausbruden erfolgte. - R. febrte im Detober 1809 in volliger Ungewißbeit über fein funftiges Soidfal nad Bartemberg in ben Kreis feiner bort gelaffenen Sami. wartemberg in ven Areis jeiner vort geingenen gamplie jurud und füblte fich durch die gewaltsame Bernichtung der erfreulichken Aussichten sehr niedergebeugt. Im Rovember defielben Jahrs aber ichon wurde er als legationstrath bei dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten zu Stuttgart angestellt, wo ihm langere Beit die Censur der Stuttgarter Zeitungen zugewiesen wer. Im Spatjahr 1810 erhielt er den unangenehmen Auftrag, Die von Rapoleon allgemein angeordnete Berwenigstens die Beruhigung ju Theil murde, bas Bi-brige Diefer Rafregel burch fanfte und gelinde Ausfab rung möglicht ju lindern. Dit Dem Gintritt Des Jah res 1811 eroffnete fich ibm mieber eine erheiternbe ansficht, welche feinem Derjen um fo wohltbatiger war, als fie mit ben frubern, immer noch im Andenten bemahrten Berbaltniffen in naber und boch erfreulicher Berbindung ftand. Er wurde im Januar 1811 jum tonigt, wurtembergifchen Geschäftsträger am ton, preußischen Bofe ju Berlin ernannt, wo er bas Glad batte, Die von dem frubern Aufenthalt erworbenen Befauntfchaf ten in Diefer Refibent auf bas angenehmke vermehrt ju feben, Dabei Beuge und Beobacter ber Damale im R Den eingetretenen fo booft wichtig gewordenen politi-

liden Berbaltniffe batten fic auf bas angenehmfte gefloen Vervolinige vatten no aur von angracompte grakaltet, als durch die plohliche und unerwartete Ansolinge gluckelige Bekand gestort wurde. — Im September 1806 sab sicherige gluckeliche Bekand gestort wurde. — Im September 1806 sab sich K. genotbigt, seine Frau und Ainder, um fie gegen alle Ereignisse des Kriegs sicher zu kellen, in das angeborne Baterland nach Wattemberg zu bringen, worauf er felbft, den damaligen Berpflichtungen getreu, fic wieder auf feinen Poften nad Regensburg jurudbegab. - 3m Januar 1807 murbe fein Bater mit feiner Rad. - Im Januar 1807 wurde fein Bater mit jeiner Nachtommenschaft in den Abels, und Ritterstand des Königreichs erdoben. A. blied aber, obgleich er im J. 1807 sich wieder mit seiner Familie, die in Splingen ihren Aufenthalt hatte, vereinigte, in seinen bisherigen Dienstverhaltniffen. Im April 1808 erdielt er den Befehl, das f. preuß. Reichserchiv in Regensburg ausguscheile ben und theilmeife nad Berlin ju fenden, theilmeife aber ju verbrennen. Er begab fic ju biefem 3med mach Regensburg und martete bort, nad Bolling biefes Auftrage, Die weitere Entwidelung feines Schidfals ab, morfiber vom f. preugifden Minifterium wiederholte troftgebende Aeußerungen erfolgt maren. In Diefer Tage begab fich ein neues unerwartetes Ereignis, beffen Erfcheinen ibn in die lebbaftefte Bewegung feste, weil er vorausfab, mas auch ber Erfolg balb zeigte, bag fol-des von bedeutendem Ginfluß auf fein Coidfal fein werte. Die f. murtembergifche Regierung batte unterm 9. Marz 1809 die Berfügung erlaffen, daß alle königl. Unterthanen, wes Standes und Burden fie seien, bei Confiscation alles Bermogens aufgesordert seien, so fern fie fich außerhalb der Staaten des Rheinbundes aufhalfie fic außerhalb ber Staaten bes Abeindundes aufhale ten, fich unverzüglich in das Königreich zurückzubegeben. Dierdurch sah fich K. genothigt, um seinen Kindern das großelterliche Bermögen zu sichern, nach Burtemberg zurückzufehren, wo er durch mehrere Borstellungen gesegen obige Berfügung sein Berbleiben im k. preußischen Dienste zu bewirken suche. Alls er aber im Mai deselbelben Jahrs seine Anstellung bei der k. preußischen Gestandtschaft am Jufft Primatichen Hofe erhielt und um bie Justimmung ber k. metemb Regierung zu Kinnehme die Justimmung ber t. murtemb. Regierung ju Annahme berfelben bat, erfolgte eine abichligliche Antwort, Die ihm nur die Erlaubniß ertheilte, sich 6 Monate außerbalb Landes ju begeben, um die Entlassung aus den Disberigen Dienftverbaltniffen auszumirten. Deffen un-

peachtet belebte neue hoffnung fein Gemith; — der gentyrer vertore neue Dopnung von Gemany. Defte Arieg Rapoleons gegen Defterid mar eben bamals im Ausbruch und es bestand allgemein bie Demuthung, das Preußen sich babei leibend verbalten werbe,
woburch ibm das Berbleiben im preußischen Dienste möglich gewesen ware. A. begab fich auf feinen neuen boften nach Grantfurt gur f. preupifden Gefanbrichaft unter Direction bes Minifters von bonlein und wurde mabrend ber Abwefenbeit bes Minifters im Monat Anderen ber Minifters im Monat Anderen bei Minifter bei Minister bei Minifter bei Minifter bei Minister b guft bem gurften Primas als f. preus. Beidaftstrager Deffen war aber im Journal de Frankfort getban und bie f. martembergifche Regieporgeftellt. Ermabnung erwahntun getom und berenlast, nunmehr auf feine Rudfebr und Austritt aus dem fongt. preus. Diense ernftlich ju dringen. Der entscheidende Schritt muste un geschehen; er mußte Ankalten jur Rantebr nach Burtemberg maden und die Entlaffung aus ton. preuf. Dienfte erbitten, welche auch bald barauf in ehrenvollen Ausbruden erfolgte. - A. febrte im Detober 1809 in volliger Ungewigheit über fein funftiges Schicffal nach Burtemberg in ben Areis feiner bort gelaffenen Samilie jurid und fubite fich burd bie gemaltfame Bernich-tung ber erfreulichten Aussichten febr niebergebengt. Im Rovember beffelben Jahrs aber fcon wurde er als Legationstrath bei bem Departement ber ausmortigen Angelegenheiten ju Ctuttgart angeftellt, mo ibm langere Beit Die Cenfur ber Stuttgarter Beitungen jugewiefen wer. Im Spatjahr 1810 erhielt er ben unangenehmen Buftrag, Die von Rapoleon allgemein angeordnete Berforung englifder Colonialmaeren ju leiten, mobei ibm wenigftens die Berubigung ju Theil murbe, bas Bibrige Diefer Rafregel burch fanfte und gelinde Ausfuhrung moglicht ju lindern. Mit dem Gintritt bes Jahr res 1811 erbffnete fic ibm wieder eine erbeiternbe Mus. ficht, welche frinem Derjen um fo wohltbatiger mar, all fie mit ben frubern, immer noch im Anbenten bewahr-ten Berbaltniffen in naber und bocht erfreulicher Ber-bindung ftand. Er wurde im Januar 1811 jum fonigl wurtembergifden Geichaftstrager am fon, preußifden Dofe ju Berlin ernannt, wo er bas Glud batte, Die Don dem frubern Aufenthalt erworbenen Befanntichef. ten in diefer Refiden; auf bas angenehmfte vermehrt ju feben, babei Beuge und Beobachter ber damals im Rot. ben eingetretenen fo boch wichtig gewordenen moliti-

iden Ereignife fein ju fonnen und jugleid bie Dient. geschafte jur Zufriedenbeit seines Monarchen an befor-gen. Unerwartet und freudig überraschend erhielt er im Juli 1812 die Nachricht, daß der König sich entschlosen batte, ibn jum Minister-Resident am königl. preußischen Dose ju ernennen. Auch wurde er im November bestelben Jabrs ju Bezeugung der bochten Zufriedenbeit mit feinen Dienften jum Ritter bes Civilverdienftorbens ernannt. Mit bem Beginn bes Jahres 1813 fingen bie Rolgen ber ewig bentwurdigen Ereigniffe, welche in ben legten 3 Monaten bes Jahres 1812 fich in Rugland er-geben batten, allmablig an, auch in Berlin fictbar ju werben. Die rufficen Truppen naberten fic ber Stadt und am 13. Jebruar 1813 fab fic R. genothigt, Die Radreife ins Baterland angutreten. Bei biefer Gelegenheit bielt er fich einige Beit in Beimar auf, mo er Die intereffante Befannticaft mit Gothe D und anderen in der literarifden Welt berühmten Berionen machte. Erft ju Ende April fam er in Stuttgart an, mo er far einige Zeit wieder als Mitglied des Departements der auswärtigen Angelegenheiten eintrat. Aber fcon in der Mitte August erheitet er die auf befonderes Bertrauen des Regentem gegründete Besimmung, sich zu Beobadtung der damaligen Beltereignisse furz nach einander nach Regensburg, Ranberg und Marthurg und Parthurg nach Regensburg, Rarnberg und Bargburg ju begeben. In letterem Ort murbe bei ben bamaligen farmifchen Ereigniffen und Eruppenbewegungen Der Aufenthalt in mancher Beziehung gefahrlich und ber Ruckjug nach Mergentheim nothig, wohn fich auch ber Großberzog von Burzburg verfügt hatte. Durch bochfteb Immediatrescript vom 21. October 1813 murbe R. bafeibft jum Beneralcommiffar ernannt und ibm 3 Oberamter mit ben betreffenten Unteramtern untergeordnet. Die bier Durch Die Anmefenbeit Des Großberjogs veranlagten Berbandlungen maren febr mubfam und fcmierig, murben jeboch am 10. November gludlich beendigt und St. wurde in beffen Anerfennung vom Ronig jum gebeimen Begationbrath ernannt. — Am 12. November febrte er nach Stuttgart jurud und trat wieder als Mitglied bes auswartigen Departements ein. Gleich in ben erften Tagen bes Jahrs 1814 traf ibn aber eine neue Beftimmung, indem er burd tonigl. Refcript vom 3. Januar

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. F. R. Retr. 10. Jahrg. S. 197.

jum Gefandten und bevollmachtigten Minifer in ber Jam Gefanten und verbunungigen Anner im ver Goweiz ernannt wurde. Diefen ehrenvollen Poften befleitete er in den Jahren 1814 bis 17 und batte babei feinen Bohnin, nach Maßgade des Wechfels der eidgenössischen Tagsahungen, in Schafbausen, Buid und Bern. Im J. 1815 wurde er jum Beweis der höchken Zufriedenheit mit seinen dortigen Dienken jum tonigt. Staatbrath mit Beibebaltung feiner Befandtenftelle er-Staatsrath mit Beibebaltung seiner Gesandtenstelle ernannt. Die gesellschaftlichen, wie auch die Dienstverbaltnisse hatten sich dier auf's Angenehmke gestaltet und nur die aus Rackot für die Erziehung ber Ainder notigige Trennung von der in Stuttgart sich aushaltenden Familie nahrte bei ibm den Wunsch, im Naterland seine bleibende Bestimmung zu erhalten. Dies war denn auch im Jahr 1817 der Fall, wo nach der Throndesteigung des Königs Wildelm A. von dem Gegsandtschaftspoten in der Schweiz der seit dieser Zeit unbesetzt biebe — zurächerufen und ihm die Stelle eines Directors des k. Staatsarchied übertragen wurde. Diesen Bosten begleitete er 18 Jahre bis zu seinem Diefen Boften begleitete er 18 Jahre bis ju feinem Tobte mit unermabeter Thatigfeit. Er beschäftigte fich wiel mit Sammlung von biftorifden Rotizen, bauptfad. lich in Beziehung auf die Geschichte von Burtemberg, bie er ju feinem Lieblingsfad fich ermablte. Diese regelmäßigen Beschäftigungen wurden nur durch 2 außersordentliche in den Jahren 1822 und 1824 flattgehabte Sendungen an die schweiterische Eidgenoffenschaft un. terbrochen. 3m Jahr 1830 murbe er vom Ronig jum Ritter bes Orbens ber murtembergifden Rrone ernannt. Diefer lette Wichnitt feines früher viel bewegten Le. bens mar rubig und feinem Bunfche gan; angemeffen, indem bas vereinigte Beifammenfein mit feiner Familie nun dauernden Befand batte. - Murg vor feinem Tobte hatte er noch den Schmerz, feine Gattin am 12. September 1835 und seine jungere Tochter am 23. defelben Monats kerben ju seben. Gein durch die Erschätterung dieser belden unerwarteten Ereignisse bes schlechen Konats im 70. Lebensjabre durch eine Tungenlabmung. Ein Sohn und eine Tochter, in deren Armen er farb, beweinen ben Berluft biefes eblen Mannes, beffen Dauptcharet, terjage — feltene Berjensgate und Berufstreue — fich in jeber Tage feines Lebens tund gaben.

\* 238. Balentin Abrian Balentiner, Binigl. biniffer Confferialtalt unb Polier zu Printborf in Dolften :

geb. fm 3. 1758, geft. ben 27. Gept. 386.

Unfer Balentiner mar ber ditefte Gobn bes im 3. tonigl. danischen Confiborialraths, Probles und Samptpredigere Ebriftian Augunt Balentiner ju Elmeborn in
ber Grafichaft Ranhau (herzogthums holftein). Er
war ein Schwager bes am 15. December 1888 ju hork
in holftein verstorbenen D. ber Medicin und Arztes h.
Gottlieb Spiering \*) und ber Dheim bes als D. ber
Medicin und Arzt zu husum am 21. Mar; 1834 gefter,
benen J. h. Friedr. Balentiner \*\*). — Er wurde zu Boren in ber folesmigiden Yanbidaft Angela, me fein Bater bamals Prediger mar, geboren. Bud er wibmete 3m 3. 1778 murbe er auf fich bem geiftlichen Stande. 3m 3. 1778 wurde er auf bem Schließe Gottorf eraminirt, Des Probigtamtes isbig befunden und nach 3 Jahren, 1781, Paftor au Großenborde in der holfteinischen Probstei Oldenburg. Rach abermals 3 Jahren, 1784, wurde er zu Pronsborf, in der holfteinischen Probstei Gegeberg, zum Geelsorger erwählt. Dieser Gemeine ftand er langer als ein halbes Jahrbundert mit unermudetem Fleiße und mit aussentieneter Erene und Geschieflichkeit wor. Im Jahr fic bem geiftliden Stande. gezeichneter Ereue und Gefaldlichteit vor. 3m Jahr 1831 feierte er fein 50jahriges Amtejubilaum nub wurbe bei Diefer Belegenheit von feinem Canbesvater, jum Cobne feines Birtene, unterm 22. Juli gum tonigl. ban. Confiftorialrath ernennt, ein Titel, ber nicht banfig ernannten Tage, nachdem er 82 Jahre und Lien gereiger gemeinten Eage, nachdem er 82 Jahre und Li Monat auf Erben gelebt hatte und langer als 54 Jahre Prediger gewefen war. Er hinterließ eine Wittme und Kinder. Sein Sohn Bilbelm ift Abvocat ju Reuftabt in Dolftein; feine Tochter Luife beirathete 1836 ben D. ber Mebicin Spies in Abrensboet in Dolftein. Schriftfeller bat B. nicht viel geleifet, fonbern blos eine fleine Gorift feines Baters wieber berausgegeben. Sie bat ben Titel: Berechnung bei ber Abgabe und Unnahme bes Predigerbienftes auf bem Lande, von Ebr.

<sup>...)</sup> Deffen Blographie f. R. Retr. 11. Jahrgang C. 882.

Auguft Balentiner, Probften in Elmsborn. Aufs Reuc berausgegeben und mit Bulaten vermebrt. Damb. 1810. Das Buchlein wird indeffen febr geschätt und ift nicht haufig.

IBeboe.

D. Schröder.

\* 239. Johann Friedr. Carl v. Bangerom, tonigt. preuß. Kriegerath und Bantbirector ju Magbeburg; geb. ben 16. Mai 1758, geft. ben 29. Sept. 1836.

geb. ben 16. Mai 1758, geft. ben 29. Sept. 1836.
Er ward zu Straßburg in der Udermark geboren, wo sein Bater, welcher 1779 als Stadtdirector in Granberg in Schlesten farb, damalk Doctor der Medicin und königl, preuß. Hofrath war. Seine erste Erziedung erdielt er im elterlichen Dause, besuche im 3. 1771 die lateinische Schule des Walsendauses zu Salle und von 1772 bis 76 das Padbagogium Aloster Berge bei Magdeduge. Durch regen Eiser und gläckliche natürliche Anglagen materstütz, dezog er, wohl vordereitet, die Universtätz Frankfurt und studirte daselbig in den Jahren 1778 bis 1780 die Rechts und Cameralwissenscheren. Nach Bollendung seiner akademischen Studien begann er seine juristische Zausbahn als Referendarius bei der vormaligen Landesregierung zu Magdeburg und bildete sich dier zum praktischen Geschäftsmanne, vorzüglich unter der Leitung seines Onkels, des damaligen Regierungsrathes, nachherigen Oberlandesgerichts. Präsidenten von Bangenachberigen Oberlandesgerichts . Prafidenten von Bange. rom, eines anerkannt ausgezeichneten Mannes. Schon frub befundete ber Beremigte feinen Berth als Befrab bekundete ber Beremigte feinen Werth als Geschäftsmann und zeichnete fich als tuchtiger Arbeiter und wackerer Jurift aus. so daß ihm schon, nachdem er nur ein und ein halbes Jahr Reserendarius gewesen, die Berwaltung mehrerer Gerichtsamter übertragen wurde. Durch gewissenhafte, regelmäßige Amtssührung erward er sich die Achtung seiner Obern und die Liebe seiner Gerichtsinsaffen; für lestere war er nicht blos Richter, sendern auch Methaeber und Freund und ma est nur fer Serigisinjagen; tur tettere mar er nicht vios Richter, sondern auch Rathgeber und Freund und mo es nur ir, gend möglich, suchte er, mit der ibm eigenen Freund, lichteit und Gemuthlichkeit, die erbitterten Parteien zu vereinigen, wodurch es ihm oft gelang, die verwickelt, ften Streitigkeiten auf dem Wege der Gate zu schlichten. Durch seinen geraden, biedern Sinn, durch seine Krenge Rechtlichkeit und sein scharfes, gediegenes Urtheil erward er sich bierbei undeschräftes Bertrauen 51 \*

bet Mlen, die ibn naber fennen lernten und blieb, nach. Dem er icon langft aus feinem bamaligen Birfungs-freife geschieden, mit feltener Gefälligkeit der ratbenbe, theilnehmende und belfende Freund far Alle, Die fich an ibn manbten, woburch er bis auf feine legten Tage in eine meitlaufige Correspondens vermidelt mar, melde ibm bei feinen vielen Berufsgefdaften mande Stunde Des Schlafes und ber Erbolung toftete. - Der Beremigte murbe bem General, geb. Staats- und Sabinets. minifer Grafen v. b. Soulenburg Aehnert bekannt, welder ihn einer besondern Ausmertsamteit wurdigte und
ibn in der Folge mit seinem Bertrauen und feiner Freundschaft beehrte, wovon er ihm viele Beweise gab. Er wurde in des Minifters Departement 1795 als gebeimer, expedirender Gecretar angeftellt und von bem Ronig "wegen ber angerühmten Gefdidlichfeit und guten Qualitaten" mit bem Prabicat als Arlegsrath begnadigt. — Im J. 1802 murbe er jum Director des Banco-Comptoirs ju Magdeburg bekellt, welchen Bo-gen er mit der gewissenhaftesten Treue bis an sein Ende verwalrete. Gein größtes Glud fand er in der panktelichen Erfallung seiner Berufspflichen und bei feiner raftiofen Thatigteit mar ibm felbit im vorgeradten Al-ter ber Gebante, obne Gefcafte ju fein, unerträglich, weshalb auch nur ber Tod ibn aus feinem, aber alles liebgewonnenen Dienstverhaltniß reißen konnte. Eine eble Einfachbeit, Anspruchlosigkeit und Gutmutbigfeit bezeichnen feinen Lebenswandel; fein Sharakter war ohne Ralfc, voller deutscher Treue und Redlichteit. Er befaß eine fo eigentbamliche Gute und Billigfeit bes Bergens, bag biefer Borgng feiner Geele von Schlechtbenkenben oft gemigbraucht und gu feinem Ractheile benust murbe. Er mar ein Menfchenfreund im mabren Ginne bes Wortes, ber fein eigenes Intereffe Dem feiner Greunde und Mitmenfchen freudig aufopferte; er that viel Gutes im Berborgenen an Sulfsbedürftigen und Armen und Jedermann batte ein Accht, auf feine Arafte und seine Dienstfertigkeit Anspruch zu machen; er fürchtete keine Arbeiten, keine Mubseligkeiten und fand reichlichen kohn in dem schonen Bewustsein, etwas zum Wohl Anderer beigetragen zu haben. In nie was zum Wohl Anderer beigetragen zu haben. In nie getrubter Gefundheit, im moglicht vollen Befit feiner Arafte naberte er fic ben bobern Stufen menichlichen Alters und die Borfehung fparte ibm auch jeben

Somer; bes Sheibens aus Diefer ihm fo theuren Belt. Er farb, wenn gleich im Greifenalter, boch viel ju frab far feine trauernbe Gattin und feine beiben, ibn innig liebenben Ainder, welche in ibm ben lebevollften Gatten, ben beften ber Baten verebren und benen fein Indenden fein mirb.

# 240. Dr. August Beinrich b'Autel, Dberpreblger und Prelat in Stuttgart;

geb. ben 1. Rob. 1779, geft. ben 50. Sertember 1835 \*).

D'Autel if zu Deilbronn geboren. Sein Vater, einem elfäsischen Stamme entsprossen, war früher Berwalter bes reichskädtischen Baisen. und Juchtauses und nach Aussehaus dieser Anfalt unter dem Titel eines Pfarrschreibers Berwalter des reichskädbtischen Airdengutes; seine Rutter, die Tochter des aus Ansbach gebürtigen und von Erlangen nach heilbronn berufenen Rectors Gernhold, des Bersasser eines seiner Zeit beliebten lateinischen Lerifons. Im vierten Ledensigde verlor er die Rutter und war von 4 Geschwistern der einige Ueberlebende, in dem der Nater seinen Trok und seine Hoffmung pfiegte. Bis zu seinem 17. Jahre besuchte er das damals unter den Rectoren Schlegel, dem bekannten Kirchenhistoriker und Weisert blübende Gpmnassum seiner Batersadt. Der letzere vornemlich, ein ausgezeichneter Kanzelredner, weckte in dem Janglinge die Reigung für seinen nachmaligen Geruf und leitete dessen Studien mit sorgsältiger Liebe. Die ernke Erziebung in dem der Mutter beraubten vöterlichen Dausse die Trübe dem Charafter des Sohnes ihren Dausse dur und bewirfte, daß er, den Spielen der Jugend fremd, auch seine Erdolungskunden dem Lernen midmete. So durch Talent, fleiß und liedenvolle Leitung vorgebilder, konnte er schon 1798 die Universität zena bezieben, wo er in der flassischen Eichkadt nütze, seine philosophischen Studien unter Lichte, und eine glänzendier Versode, machte und von Griedhadt nütze, seine philosophischen Studien unter Lichte, un deste und von Griedhadt nütze, seine philosophischen Studien unter Lichte, und einer Pariode, machte und von Griedhad, Paulus und Riethammer sich das Zeugnis ausgezichneter Kantchritte in der theologischen Wissenschen dat erward. Mit väterlicher Liebe war ihm besonders der chrwürdige Griesbach zugethan und Kliethammer hat

<sup>\*)</sup> Augem. Schulzeitung. 1836. Rr. 1.

Das anerfennende Bobiwollen bes Lebrers fpater in ein berglides Freundschafteverhaltnig verwandelt. Er follte inbeffen icon im erften Semefter feiner atabemifchen Saufbabn ben Bater verlieren und im Jahr 1790 in eine Deimath jurudfehren, worin er teine Bermanbte mehr befaß und in feiner, wie er felbit fic fpater ausprudte, burdaus balf und rathlosen Lage allein auf fich selbst angewiesen war. Doch ber erfte besentliche Bortrag entschied far fein rasches Glad. Er wurde Gehalfe bes Seniors ber Beilbronner Beiftlichkeit, Eb. Raim. Orth, bem er ben Unterricht im Ehristenthume und die kirchliche Einsegnung verdantt hatte, bessen vaterliches Bobimollen er aber in blefem neuen innigen Berhaltniß nur turze Beit erwiedern burfte. Rach bef. Tobe erhielt er die Stelle bes fünften Stadipfarrers (1800), womit das hospitalpredigeramt und das Inpectorat aber einen Cheil der Adbischen dentschen Schulen verbunden war und ruckte zwei Jahre darauf in die vierte Stadtpfarrftelle vor, wodurch er zuerk an der Rifolaikirche und, als diese Riche 1805 den französischen Truppen überlassen werden mußte, an der Dauptkirche zu St. Kilian Prediger wurde. Dier entwickelte sich seine Kednergabe und gewannen ihm seine Aelbig ausgesendelteten und gewannen ihm seine fleißig ausgearbeiteten und fortmabrend in prattifder Richtung gehaltenen Bortrage fo febr ben Beifall feiner, ibm bis in ben Cod anbanglich gebliebenen Ditburger und in noch weiteren Rreifen verbreitete fic feine Wirksamkeit durch das im Jahr 1807 zum erften-mal gedruckte Communionbuch für denkende Spriften, daß der Ruf hiervon zu den Obren des Königs drang, der im Jahr 1803 in den Bests der Reichstadt heil bronn gelangt mar. D'Autel mard von bemfelben nach Ludwigsburg befchieden, mußte vor bem Ronige in Der Schloftapelle predigen und erhielt fofort den Ruf jum tonigl. Doffaplan in Ctuttgart (1808). Die großen Reformen, Die ju jener Beit fur Das Boltefdulmefen jur Sprache gebracht wurden, die Pekalogischen Berbesserungsplane der Schulmerhodit, die besonders durch den damals in sein Baterland berusenen D. Zeller, nachberigen königt, preußischen Oberschuls und Regierungsrath, dem König vorgelegt worden waren, gaben dem Eultminister Beranlassung, auch ihm, der schon in Deilbronn das Bolfsschulmesen unter die Gegenkande seiner Studien ausgenommen und als Schulinspector sich demicken prettisch gewiehnet bette ein Mutachten ablu Demfelben praftifch gewidmet batte, ein Gutachten abju-

fordern, beffen Erfolg war, daß er noch am Schluffe beffelben Jahres jum Affeffor bes Oberconfistoriums mt Sig und Stimme ernannt und ibm bas Referat über Das evangelifche Boltsfoulmefen Des Landes übertragen wurde. Er burchlief von nun an eine Reibe von Temtern und Auszeichnungen, ward 1812 mit dem Ritter. freuze Des tonigi. Civilverdienftorbens gefcmudt, jum Dberconfiftorialrathe beforbert und mit bem Titel eines Dofpredigers beebrt; 1814 jum Oberhofprediger, Feld-probit und Pralaten des großen Ordens vom g oldenen Abler ernannt; 1817 unter die Mitglieder des Spege-richts des fonigl. Obertribunals aufgenommen; 1823 am Tauftage des Kronprinzen mit dem Altterfreuze des Ordens ber martembergifden Arone beidenft und in Demfelben Jahre als Mitglied ber Oberauffichtscommis fion über die Taubftummen, und Blindenanftalt, 1825 als außerordentliches Mitglied Des Strafanfaltencolleaus aupervroentitoes Mitglied Des Strafankaltencollegiums, 1826 als Borkand ber tonigl. Commission für die Erziedungshäuser eingesett. In dieser Stufenfolge won Ernennungen und Erbedungen zeigt fich das Bertrauen, welches nach dem Tode König Friedrichs I. auch der jeht regierende König Wilhelm in den einsichtsvollen und gewissenderten Diener gesett. Mit feiner theologischen Ansicht befand er sich vorwiegend auf dem Standpunkte, welchen ihm seine akademischen Studen auf Zeit bes michtigken Ginflusse der prietiken mit aur Beit bes machtigften Ginfluffes ber fritifchen Philosophie auf Die Behandlung bes Chriftenthums angewiefen batten; ein Standpunft , auf meldem bas be-Bereich ber Dogmen auf Die Gebeimnisse bes Blaubens vermieben und das Intereffe ber Biffenschaft von bem Bereich ber Dogmen auf ben praftischen Boben ber Pflicht und bes Lebens binubergeleitet marb. Die Beranderung, welche badurd auch in ben offentlichen Bortragen entftand und gegenuber einer unfruchtbaren Auf-faffung bes positiven Christentbume bas Recht und Be-Durfniß der fittliden Bestimmung des Menfchen geltend machte, mußte einen jungen, talentvollen Wrediger um mache, muste einen jungen, talentouen previger um besto mebr empfehlen, als er sich zugleich durch seine übrige Bildung ein schones Maß und einen richtigen Geschmack für den außern Vortrag angeeignet hatte. Auf folde Weise bewegten sich d'Autels Predigten nicht sowohl in der Erdrterung der Gegenftande und Bestandtheile der driftlichen Glaubensmahrbeit, als in der Entertallen. Der Ertlichen Der Bettlichen Bentellen widelung ber fittlichen Berbaltniffe und in ber Beurtheilung Des focialen Lebens, worin er burch fortgefen.

tes Nachtenten fich bie weitefte Umficht und ben fein-Ben Einblid jumal in ben mannidfaltigen Bejlebungen bes Umganglebens ermorben bat. Dabei befaf er einen ausgezeichneten Anftanb und jene ruhige Barbe, mo-Durch er Bielen jum Dufter bienen fonnte. Seine ausgebreitetfte und angefrengtefte Thatigfeit mar Die Leitung Des Deutschen Schulmefens, Deffen Drganifation im 3. 1810 er vorzugemeife entworfen batte und mel-des er burch bab unter feinem Borfice vorbereitete Soulgefes, bas von ber Regierung bemnacht ben Stanben vorgelegt werden wird, auf eine noch bobere Stufe und in einen noch innigeren Berband erheben sollte, ohne daß es ihm geworden ift, die Bollendung dieset wichtigen Werkes erwarten zu barfen. Das Referat bes Goulwesend im tonigl. Confiftorium, soweit es in d'Antels Sanden lag, umfaste jahrlich eine Angahl von 3000 — 8900 Nummern, theils blofer Ansfertigungen, theils collegialischen Bortrages und gegen 200 Gouloantscandidaten wurden in jedem Jahre von ihm gesprick. Der dautsche Nollsungerrickt bes in den 27 Inde praft. Der Deutsche Bolfeunterricht bat in ben 27 3abren feines bemfelben gewidmeten Birfens die auffallenbften Bortidritte gemacht. Die Grundfage und Dethoben ber trefflichten Babagogen baben eine zwedmafige Anmenbung gefunden. Das wohleingerichtete Daupt-fonlichrerseminar in Eglingen, unter ber einfichtsoulen fonlichrerseminar in Eglingen, unter ber einfichtsoulen Teitung bes ehrmardigen Denzel, bat bas Biel pabagogifcer Otteben für Martemberg's Bolfslehrer ausgeneut und in einzelnen Privatunternehmungen Diefer Art wird mit fonem Erfolge ber theoretifche Unterricht neben ber bergugemeife prattifden Ginleitung betrieben. Rament-lich find bie beiben Staatsmaifenbaufer in Stuttgart und Meingarten für Diefe praftifche Borbitbung geeige net und barin bemabet. Diefe Anftalten, fowie das Caubilummen. und Blindeninstitut in Gmund, hatte ber Verftorbene ale Borftand ber Commiffion für die Ergiebungebalufer mit besonderer Liebe überwacht und gestelber. fiedungsbaufer mit bejonverer tiebe worting, feine forbert. Geine Bermaltung mar rafd und fireng, feine amtliden Ausarbeitungen bindig und bestimmt und es wird kaum ein epangelischer Ort in Würtemberg fein, ber ben mobitbatigen Ginfluß Diefer gefeslichen Drb. nung nicht ju empfinden gebabt batte. In feinem per-fonlichen Charafter bei allem Boblmollen ernft und befonnen und von ber ftrengften Rechtlichfeit befeclt, bat er bem vertrauteren Rreife Des Daufes und ber Greundichaft am liebften Die beitere Seite feiner gutigen Befinnung

augefehrt und jumal fruber, ebe bie Berufsgeschafte ibn auch bierin beidrantten, im auserlefenen Umgang mit geiftreichen Mannern fich gerne bewegt. Er mar von ber außerften Enthaltsamteit und Magigfeit und erber dugerften Enthaltsamteit und Mäßigfeit und erzwang fich auch vom Reide den Auhm der uneigemütigken Treue in Verwaltung seiner vielen und boben kemter. In seiner Familie fablte er fich doppelt bei-misch, da er in ihr von den andaltenden Arbeiten bes Gerused Erholung sand und zumal in den Tagen der Arankbeit der liedevollsten Pflege genoß. Die Sbersedende Gattin, Ederhardine, ged. Orth, jüngste Tochter des von ihm hochverehrten Geniors in Deilbronn und von suns Andern zwei, die ihm erhalten wurden, Saroline, Gattin des Majors und Anangrathes v. Grann und Ongo, Candidat der Cheologie, trauern um den Freund und Beschäher und mit ihnen Wiele, denne er Beistand und Aathgeber gewesen war. Ein Ansal der Schleimstederseuche, die ihn im September ergriff, warf die sonk frastige, aber durch die anstrengendsten Arbeis. Die fonft fraftige, aber burd bie anftrengendften Arbeiten gefdmachte und von einer Arantheit bes vorigen Jahres ber noch nicht ganz erftarkte Ratur auf das Eager, von dem er nicht wieder erftand. Um vben genannten Tage verschied er und ward am 2. October, von dem Bagen des Königs und den höchen Staatts und Kirchenbeamten begleitet, auf dem Friedhofe eingeschett. — Ban ibm find erschienen: Communionbuch für denkende Spieften. Rothenburg 1807. 2te verb. Aufl. 1820. 3. verbestert Aus. Deilbronn 1820. — Bordieldet im Gentember 1820. foieds, und Antrittspredigt im Ceptember 1908. Stuttgart 1808. — Prufung Des Werthes D. Peftalogifden Methobe, besonders in hinficht ihrer Erziehungs und Methode, besonders in hinsicht ihrer Erziehungs und Unterrichtsprincipien. Stuttg. 1810. — Predigt am Lan. 1813, als am Gedachtnisseste ber von Wurtemb. Regenten angenommenen Königswarde u. s. w. Edd. 1813. — Predigten, geh. zu Stuttg. 1813. 2. A. Edd. 1813. — Predigten, geh. zu Stuttg. 1813. 2. A. Edd. 1813. — Predigten, geh. zu Stuttg. 1814. — 15. — Reden b. der Confirmation u. ersten Communion d. durchl. Primzessinnen Amalie u. Pauline v. Wurtemberg. Edd. 1816. — Bab beraus: Jac. Meld. Weißen's auseries. Predigten f. denkende Ehristen. Heilbronn 1804; mit S. E. Howarz, F. L. Wagner u. E. A. Schellenberg: Freimütbige Jahrbücher d. augem. deutschen Molfsschulen, mit des. Hinsicht auf West. u. Saddeutschland; v. 3. 1819 au. 3. 1819 an.

241. Johann Chriftian von Pfifter, Generaliuperintenbent und Pralat ju Stuttgart; geboren b. 11. Marg 1772, gestorben ben 30. Sept. 1835 ').

Wfifter marb in bem Martfleden Pleibelebeim, Dberamte Marbad, geboren, mo fein Bater als Beamter angestellt mar; feiner noch in einem boben Alter lebenden Mutter mar bie feltene Freude ju Theil geworben, feine Berbienfte burd Ernennung jum Pralaten und Generals feben; aber nur furge Beit batte ihr Derg biefe Freube genoffen, als ber Blid in fein unerwartet geoffnetes Grab Diefelbe graufam vernichtete. Nach dem Beifpiel mehrerer feiner Uhnen bem geiftlichen Berufe bestimmt und burd einen murbigen und gelehrten benachbarten Landprediger, ben Pfarrer Dorr in Sopfigbeim, funf Jabre bindurch ju ben Gymnafial-Studien vorbereitet, trat er im 3. 1786 in bas Geminar ju Dentenborf, amei Jahre fpater in Das ju Maulbronn und bann im 3. 1790 in bas theologifche Stift in Tubingen ein. Dier feste er feine Laufbabn an Der Gette feines compromo-tionalen Schelling fort und nie bat er aufgebort, ben erregenden und bildenden Ginfluß, den die Nabe des ge-nialen, damals foon, wie Leibnig in gleichem Alter, in Dem bochften Bebiete ber 3bealitat neue Babnen bredenben Junglings auf feinen Geift geubt, bantbar ju preifen; fo wie aud bie freunbicaftlichen Bande, melde der Frühling des Lebens unter beiden geknupft, un-ter allen Wechfeln der Ansichten und der Umftande bis in das bobere Alter fest und dauernd geblieben find. Nachdem Pf. vier Jahre lang die Stelle eines Erziebers in dem Saufe des Freiberrn v. Aniestadt in Stuttgart befleibet batte, ging er im 3. 1800 als Repetent in bem theologischen Stifte wieder nach Tubingen gurud; im Berbfte 1803 aber, als er bie biftorifchen Studien bereits als Die Mufgabe feines miffenfcaftlichen Lebens erfannt batte, ergab er fic, unterftust burch ben ebein, jebes aufftrebenbe Talent burch reidliche Darreichung ber erforderlichen außern Mittel großmutbig forbernben Freiherrn v. Balm in Lirchbeim unter Ted nach Bien und brachte in täglichem Berfehr mit Johannes v. Mal-ler die kaiferliche Bibliothek, die handschriftensamminne

<sup>\*)</sup> Memmingers Jahrbücher 1826. 1. Deft.

und die Ardive mit emfigem Bleife burchforfdend und: reide Ausbeute für feine tunftigen Arbeiten aus biefen reige Ausveute far jeine ranftigen Arbeiten aus biefen Quellen ju Tage bringend, ben Binter bafeibft ju. hierauf folgte er bem Rufe seines Baterlands, indem er zwei Jahre spater als Bifar an ben Kirchen ber hauptstadt mitarbeitete, im 3. 1808 aber bas Diakonat Baihingen an ber Enz, auf bem vierzig Jahre früher ein anderer berühmter wurtembergischer historiker, ber besonders um Patristik und Kritik bodverdiente Rosler, die Laufbahn bes öffentlichen Dienstes angetreten hatte, die kennem. Auf Dieler lentern Stelle, mit ber die nieder abernahm. Auf Diefer legtern Stelle, mit ber Die nicht ohne Befcmerbe ju verfebende, brei Biertelftunden ente fernte Pfarre Rlein . Blattbach vereinigt if, marb fein thatiges literarifches und Berufsleben nicht felten burd: Das Setummel ber burdgiebenben und einlagernben Robas Gerammet ver vurchtegenven unv einingernven zweisoleonischen heere und burd empfindliche hausliche: leiden getrübt; aber heiterer verbreitete fich der himsemel über ibn, als er mit dem Andrewede der neuen, das 30ch der Fremdherrschaft zertrummernden zeit auf die am Kuße der Stammburg des hauses Würtemberg gertaum Mehrbert murbe im Leiten-Cartheim heihrbert murbe im Leiten-Cartheim heihrbert murbe im Leiten-Cartheim heihrbert murbe im Leiten-Cartheim legene Pfarre Unter Cartheim befordert murbe, im 1813. wo ibm bie ibn umgebende berrliche und reiche Ratur und Die Rabe der Daupiftadt mit ihren literarifden, archivalischen und antiquarischen Borrathen Aues barbot, was ein der Bissenschaft und der bobern Bildunggewidmetes leben entsatten und fördern kann. In rekiger Thatigkeit, durch immer mehr ergiedige Korschunggen und gelungene Productionen sich bewährend undunter der allgemeinen Zustimmung der Zeitgenossen und
ummer glacklicherm Erfolge in die Borderreibe der dentichen Welchichtsbearheiter emportrebend, finsten ihm bier fcen Gefcichtsbearbeiter emporftrebend, floffen ibm bler jwei gludliche Jabrzebenbe babin, nach beren Umlauf ber jebes Berblenft anertennenbe und auszeichnenbe Regent biefeb Landes feine Leiftungen und die in ihnen erwiefene Tuchtigfeit und Gefinnung burch Uebertragung: erwielene Ludtigteit und Beinnung vurd Uederfragungt ber Prolatenmurde und der Generalsuperintendenz des Sprengels Tubingen belobnte. Wir lesen von Johannes v. Müller, wie er, Mosheims Vorbild unverrückt im Auge, in Göttingen seine theologischen Studien mit Eisfer betrieben, um einst in der Airde die Wirksamkeit seisnes Musters sortzuschen, als Solizer den in ihm schlumsmernden Seinn für die Beobachtungen der Offenbarungen Motted im Gange bed Menschengen der Offenbarungen gen Bottes im Bange Des Menfchengeschlechts ermedt und wie er bann burd feine Differtation: nihil cose Christo rege ecclesiae metnendum, pon seiner erken Liebe

913

e spiller

Abidied genommen und fic ber zweiten, ber er fein ganges Leben bindurch treu verblieben, ber biftorifden gorfdung und Composition, jugemandt babe. Eben fo gorioung und Composition, jugemanor pade. Gen fo batte Pf. ben Fleiß seiner Jugend der Theologie und ben mit ibr verwandten Wiffenschaften gewidmet und am Schluffe seiner academischen Laufbedn eine schöne Brobe desselben in der unter Lebret vertheidigten Differtation: de originibus et principiis allegoricae sacrarum literarum interpretationis. Aber er sagte sich damit nicht, wie Johannes v. Mäller, von seiner erften Liebe sos, zu welcher der dußere Beruf seines Lebens ihn fort-Dauernd verpflichtete, indem ibm nicht entgeben fonnte, bağ bie Mufgabe ber popularen und erbauliden Darftel. lung religibfer Stoffe obne beren in Rlarbeit begriffene fung reitgiojer Stoffe obne verein in Ainben beginnten miffenschaftliche Begründung nicht genügend ju lofen fei. Dagegen trat, seitbem er Tubingen verlassen batte, seine ihm angeborne Reigung zur Betrachtung des moralischen Lebens ber Menscheit in der Entwicklung ber ibr innewohnenden Krafte immer mehr bervor und gleich wie in feinen theologifchen Studien ibn ftete bas biftorische Clement berselben vorzugsweise angesprocen batte, so behnte er seine Blide weiter aus, indem fie zuerft bas von Spittler in seiner Geschichte von Martemberg bargestellte, im Stoff und in der Form neue Ansichten eröffnende, geiftvolle Muster firirt, sich auf die Geschichte bes Baterlandes richteten. Und als dann ein Jusall ben ersten Theil der Geschichte der Eidgenoffenschaft in seine Hande gebracht batte, sah er sich auf gleiche Beise aberrascht und begeistert und unwiderstehlich befestigte sich in ihm das Bewuftsein, dier das Borbild der mahren deutschen historiographie in der Ermittelung und Darftellung der Gegenftande entdeckt zu baben und was er bisber nur in dunkeln Geschlen acahnt batte marb rifche Clement berfelben porzugemeife angefprochen batte. er bisher nur in dunkeln Gefühlen geahnt hatte, ward ihm jum bestimmten, feine eigenen Gestrebungen normirenden Gegriffe. Diese Bestrebungen erhielten eine kräftige Ermunterung, als ihn seine Reise nach Bien in die Rahe des Mannes brachte, der mehr als sonst irgend Einer die Empfänglichen für das historische Studium zu begeistern verstand, der jedes ausgezeichnete jugendliche Talent freundlich aufnahm, durch seine lebergeischen gene und durch die Erdsfung der hartigen reichen Umgang und burd Die Eroffnung Der bortigen banbidriftliden Schape, Die ibm fur Die bereits begonnene Gefchichte von Schwaben eine Menge neuer Auf-flarungen gemahrte, feinen Gefichtsfreis erweiterte, er-bellte und bann feinen Ginfluß auf Die hiftorifche BilDung Des jungen Mannes, fo wie auf feine fpatern Urbeiten burd feine booft interaffanten, gemuthvollen Briefe betten Durch jeine voon intergrand par beite die Abfict, bas fortsete. Johannes v. Maller hatte die Abfict, bas Pf. die Geschichte jum Berufe seines Lebens mablen und eben so wie sein Landsmann Breper \*), ber um bieselbe Zeit aus bem theologischen Stift in Tabingen plejelbe gett aus orm torbigifden Stift in Lubingen bervorgehend, als Geschichtebrer in Jena aufgetretem war, die afademische Lausbahn einschlagen sollte, wogn er ihm bringend Worschub und Bermittlung anbot, Df. aber zog ben Dienst bes Baterlandes bieser Aussicht vor und auch in jenem gewährte ihm das Schickal far feine Ctudien eine befondere Bunft, indem es ibm elnen großen Theil feines Lebens binburch bie Dauprhabt bes Lanbes ober ibre nabe Umgebung ju feinem Bobnfine anwies, fo bag er, mas in ben reichlich aufgebaufin Cammlungen der erftern feinem Fleife fich ergab, in fandlicher, forgenfreten Stille, im erheiternden Beunffe einer reizenden Ratur, auf einem Boden, der far ben Bartemberger vorzugeweise ein classischer ift, verarbeiten konnte. Bei den Frachten, die dieser Fleiß bervorbrachte, entging bemfelben Die Unerfenntnig Der Staatbregierung nicht, die ibm bereitwillig ibre Ardive bffnete und ihm in Benutung Derfelben jebe gemunfote Erleichterung und Borberung gemabrte. 216 aber ber wartembergifche Staat feit bem Jahre 1802 ju Bebietserwerbungen gelangte, die in Aurzem feinen Umfang verdoppelten, famen zu ben alten, nur die Befcichte ber Stammlande betreffenben Borrathen auch noch die zum Theil weit bebeutenberen Unfunkanfamilien bei meit bedeutenderen Urfundensammlungen ber neuen Lande bingu, Die bem Bearbeiter ber allgemeinen Befdicte von Somaben Doppelt fcagbar fein mußten. ba fie feinem Bleife eine Menge neuer bisber unbenutter Quellen Darboten. Die Befanntichaft mit benfelben ter Quellen barvoten. Die Bekannticaft mit benfelben und ihr Gebrauch murde fur ibn aber um so fruchterer, da er von der Regierung den Auftrag erhielt, die Archive der vormaligen Reichskinde und Abreien in Oberschwaben zu durchgeben und die in denselben be, findlichen Dotumente fur das Staats-Archiv auszuscheiben, ein Geschäft das er mit begeisterter Liebe betrieb und das ihn mit reichlichen, oft überraschenden Enterdumen beihnter Miefer Millungen und bie find bedungen belohnte. Diefer Bildungsgang und Die Stubien, Die fich Pf. auf Demfelben ergeben, vermittelten ben Charafter, Der feiner Unficht und Bebanblung ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 4. Jahrg. b. R. Retr. E. 930.

Jahrhunderten, befonders feit bem Unfange Des Daufes Jahrbunderten, besonders seit dem Unfange bes Daufes Dobenklaufen, fich eine Menge neuer Quellen in hondschriftlichen Spronifen und Volumenten eröffnet, wodei er besonders die Mittheilung der in einem füngen Tanfe von Jahren ju Stande gekommenen Collettaneen bes sel. Pralaten v. Schmid b) dankbar zu rühmen hatte und dadurch einen großen Reichthum bisher unbefannter, den Jusammenhang der Treignisse, ihre Morive und Erfolge trefflich aufklarender Materialien zusammengehant und verarbeitet batte, ift allgemein anerkaunt und das Urtheil des Publikums hat eine vollgaltige Bekatigung durch das Zeugnis erhalten, das ihm Johannes v. Mater ertheilte, "es sei dei ihm die moglicht vollständige Erfoschung der Quellen mit der Kunst verbunden, alle Berbaltmille in Angemessendett an Ort und Zeit darzu-Berhaltniffe in Angemeffenbeit an Ort und Zeit barzufeilen. Diefer ber Geschichte von Schwaben aufgemagte Charafter in Beziehung auf Forschung und Bearbeitung tritt auf gleiche Weise in seinen Denkmurdigkeiten ber murtembergischen Resormations: Geschichte (Thomas 1817) und in ber Biographie bes herzogs Chriftoph (Tubingen 1819) - mit beren Berausgabe er Die Dem Baterlande eine neue Muffrifchung und Bered. lung bes offentlichen Lebens antanbigenbe Errichtung unferes Berfaffungevertrage feierte - und Eberhards im Bart hervor, mabrend fich in feinen Monographien, biforifder Bericht über bas Befen ber Berfaffung bes ehemaligen Bergogthums Burtemberg (Tubingen 1816) und Die evangelifche Rirche in Bartemberg ic. (Tubingen 1822) ein ansgezeichnetes Talent überfichtlicher Dar-Entideibenden bemabrt. Außer Diefen vaterlandifden Werfen bat ber Bollendete noch eine mit großem Gleif verfaste Ueberficht ber murtembergifden Gefcichte in gebrangten Quellenausjagen und eine Unterfuchung aber ben Urfprung bes toniglichen Daufes Bartemberg, nach vielen neu aufgefundenen Dotumenten, banbidriftlic binterlaffen, beibe werben mit einigen andern Arbeiten allgemeineren Inhalts feiner Beit bem Publitum mitge-theilt und von ihm als fcabbare Bereicherungen ber Diftorifden Literatur aufgenommen werben. Gin neuer Buntt, auf bem Df. mit Johannes v. Dialler jufammen-traf, fellt fich uns in bem Beftreben beiber bar, ihren

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. R. Retr. & Jahra, G. Ml.

berte er ibn nicht, ber Darftellung burd Befcmad und Angemeffenheit in ber Romposition und burd wieber. bolten Bebrauch ber Beile Die Bollenbung ju geben, sone bie fein Produft ber Runk vor bem Uribelle ber Aritit besteben kann, wozu bei ibm das unverkennbare Bestreben binzufam, durch Anordnung, Sprache und Bortrag das den Berstand und das Gefühl auf gleiche Weise ansprechende Interesse zu erregen, das den Ber, den seines Meisters, Johannes v. Maller, eigenthumlich ift. Pf. hatte das Talent, die Zeiten, die Zustande und Die Begebenheiten im stellichen und burgerlichen Leben am einer beftimmten Einbeit aufzufaffen und burd erfab. Dienbe und leichte Ueberfichten, fiete Beobachtung ber Entwidelung bes Bolfelebens in allen feinen 3meigen, Bludlide Benugung bes Details, treffende Lichtblide und Sparallelen, Zeichnung der Erscheinungen und Charaftere in treffenden fratigen Zügen, schlagende, aus dem der, gestellten Leben von selbst bervorgebende Reservonen, so wie durch Ausscheidung alles Mussigen und Ueberschliftgen, Latze und Pracision des Ausbrucks und Lebens Digteit Des Rolorite bewieß er binlanglich, Daß er feine Soule mit gelungnem Erfolge benutt babe. Db ber Bormurf gerecht ift, ben man icon biters feiner Darfellungsweise machte, daß man namlich ftellenweise nicht eine Geschichte, sondern einen Attenauszug zu lefen glaube, wollen wir bier nicht entscheiben. Pf.'s Fleiß und Talent in Bebandlung biftorischer Stoffe ift am meiften in seiner Geschichte von Schwaben (Band I.-V. peilbronn 1903 — 1827.) — Dem verdienklichken feis ner literarischen Erzeugnisse — ersichtlich und es ist um so mehr zu bedauern, daß es ihm nicht vergönnt war, sie weiter als die in die Zeiten Marimilians I. berad-zusühren, da er nicht nur in dem die dahln geleisteten, sondern auch in der die zum J. 1798 fortgesührten Ueberfict (Ctuttgart 1819.) ben Beweiß abgelegt bat, wie gludlich er Die Aufgabe geloft, in Die Befchichte ei. nes Candes, Das feit Jahrhunderten in mannichfaltige größere und fleinere Territorien gertrennt, fich julest bei-nabe in lauter Spezialgefdichten auflofte, Einbeit und Bufammenbang ju bringen und fie planmaßig, anziehend und vielfaltig belehrend burch die verworrenften Perio-ben bindurch ju führen. Wie er in biefem Werte, was bie frabere Gefdicte betrifft, alle bis dabin vorhandes nen Rotigen burch Bernehmung ber erften Zeugen einer ftrengen Revifion unterworfen, bann in ben folgenben

Jahrhunderten, befonders feit bem Unfange Des Saufes Dobenftaufen, fic eine Menge neuer Quellen in band. foriftlichen Ehronifen und Dofumenten eroffnet, mobei er befonders die Mittheilung der in einem langen Laufe von Jabren ju Stande gekommenen Collettaneen des fel. Pralaten v. Schmid \*) dankbar ju rubmen batte und badurch einen großen Reichtbum bister unbekannter, ben Jusammenhang ber Ereigniffe, ibre Motive und Erfolge trefflich auftlarenber Materialien gufammengebauft und verarbeitet batte, ift allgemein anerfannt und bas und verarbeitet batte, ift allgemein anerkannt und bas Urtheil bes Publikums bat eine vollgaltige Bestätigung burch bas Zeugniß erhalten, bas ihm Jobannes v. Mutter ertheilte, "es sei bei ihm die möglicht vollständige Erforschung der Quellen mit der Kunst verbunden, alle Berhältniffe in Angemessenbeit an Ort und Zeit darzusstellen." Dieser der Geschichte von Schwaben aufgesprägte Sharakter in Beziehung auf Forschung und Bearbeitung tritt auf gleiche Weise in seinen Denkurdigskeiten der wartembergischen Resormations. Geschichte (Tibingen 1817) und in ber Biographie des Berryas (Thbingen 1817) und in ber Biographie bes Bergogs Chriftoph (Tabingen 1819) - mit beren Berausgabe er Die dem Waterlande eine neue Auffrifdung und Bered. lung bes offentlichen Lebens antandigende Errichtung unferes Berfaffungevertrags feierte — und Gberbards im Bart hervor, mabrend fich in feinen Monographien, biftorifder Bericht über bas Befen ber Berfaffung bes ebemaligen Bergogthums Burtemberg (Tubingen 1816) und Die evangelifche Rirde in Burtemberg ic. (Tubin-gen 1822) ein ausgezeichnetes Talent überfichtlicher Darfefung und bestimmter Auffaffung bes Areffenden und Entscheidenden bewährt. Außer dien vaterlandischen Berten bat ber Bollendete noch eine mit großem gleis verfaste Acbersicht ber wartembergischen Geschichte in gedrangten Quellenauszugen und eine Untersuchung ther ben Ursprung des toniglichen Saufes Bartemberg, nach vielen neu aufgesundenn Dokumenten, danbschriftlich binterlassen beibe merben mie einigen andern Arbeiten binterlaffen, beibe werben mit einigen anbern Arbeiten allgemeineren Inhalts feiner Beit bem Publitum mitge-theilt und von ihm als schafbare Bereicherungen ber Diftorifden Literatur aufgenommen werben. Gin neuer Puntt, auf bem Df. mit Johannes v. Dialler jufammentraf, fellt fich uns in bem Beftreben beiber bar, ihren

<sup>&</sup>quot;) Deffen Blogr. f. R. Retr. & Jahrg. G. MI.

Befichtsfreib und ihre Arbeiten aber Die Grenten bes Bycgiellen auszudehnen, in dem fie fich mit fo viel Erfolg verfucht daben. Denn gleich wie der lettere feinen biftoricon Beruf nicht in ber Darftellung des bargen lichen und sittlichen Lebens seiner Mitbarger, ber Elbe genoffen erfallt sab, sondern vom J. 1772 bis am jebn ten Tag vor feinem Tode mit unfastichem Bleife forb fuhr, aus einer Menge Schriftfeller alter und nemer Beit und mittelft fritifder Unterfudung Blatter fur Die Annalen ber Menfcheit ju fammeln und baburd einen Annalen Der Menichveit ju jummete und begranderen vollftandigen, quellenmäßig belegten und begranderen Begriff bes politischen, baublichen und literarischen 3m Kandes aller Bolter und Zeiten zu gewinnen; so bat auch der Erkere ben Umfang seiner Studien nicht auf ben Goben von Schwaben und Mirtemberg abgegrenze, wielmehr ward er theils burch Die fic von felbe barbie tenbe Bemertung, bag bas Partitulare obne flare Ue. berficht bes Gangen, in bem es beftebt, nicht in feiner mabren Beftalt aufgefaßt werben tonne, theils burch ben in feinem Gemathe fortbauernben und fraftig lebenben Glauben an ein Deutsches Baterland getrieben, auch bie Geschichte bes lettern in ben Bereich feiner Forschungen ju gieben und ba er bei feiner geiftigen Richtung und bei feinem patriotifden Sinne auch in ihr einen Segme bet feinem patriotificen Con Bearbeitung ju einer ber Rand feiner Liebe fand, ihre Bearbeitung ju einer ber Bab feine Befrebungen feines Lebens ju machen. Go gab feine Beichichte ber Deutschen (5 Banbe. Damburg bei gr. Perthes 1830 — 1835) — fie bilbet bie erften Banbe ber von Deeren u. Utert berausgegebenen Befchichte ber em ropdifden Staaten - feinem Beifte eine Reibe von bret fig Jahren hindurd, von welchen Die letten gwolf gur Aubarbeitung verwender wurden, eine mit nie erfaltetem von welchen Die letten gwolf jur Difer betriebene Beschäftigung, wobei ihm bas Schieffel bie Gunk erwies, bas ihm gelang, kaum einen Monat vor seinem Cobe bei bem von ihm gestedten Biele ber Auflösung bes beutschen Reiches anjusommen und alfo bas große Tagewert mit seinem irbischen Leben zu vollen. ben. Much fur Diefes Bert ward nach feiner Beife ber Groff burch genaue Bergleidung und Durchforfdung ber erften Quellen und burch forgfdltige Prafung ber Borarbeiten ermittelt und bereiter, moraus fich eine Menge neuer Unficten und Muffchluffe im Allgemeinen und Befondern ergaben und bie Bilber ber Beiten in ihrer Eigenthamlichfeit und ohne frembe Buthat bervortraten. Benn es bie einseitige Auffaffung ber frubern R. Retrolog 18. Jahrg.

Diftorifer, Die fich in ber Darftellung und Entwidlung Des Reichs . Spftems abichloß, verließ und bagegen ben Plan einer Befchichte ber beutichen Ration feftbielt, fo folig er gwar einen Weg ein, Der in ber neuern Beit von mebrern Borarbeitern foon betreten morben mar. aber auch in ber Darftellung Des Charafters und ber Multurverbaltniffe unferes Bolfe und ihrer Bemegungen gemabrte bas Burudgeben ju ben Quellen, Das Ginfam. meln ber Gruchte auf mander fonft unbefucten Glur meln der Fringte auf mander fonft unbefuchen gint und die aus ihren eigenen Werfen erhobene Charaftert, fif ber Heroen unferer Bildungsgeschichte viel sonft meniger Beachteres und Neues. Was aber die Bearbeltung bes Materials betrifft, so erscheint die Manier, die ber Berfaffer in feinen andern Berten befolgt, auch bier in Beziehung auf Saffung ber Standpunfte, ffare Uebergen , Gefthaltung bes Sauptfabens, vergleichenbe Rud-blide, treffenbe Entwicklung ber Refultate, in ihrem mefentlichen Charafter mieder, jedoch nicht obne Die Dobificationen, melde ber Umfang und Die Ratur bes Begenftande nothig machten. Wenn gleich ber Berfaf-fer in ber altern Geschichte auf festerm Boben ju fteben foeint ale in ber neuern, wenn er gleich übermaltigt von ber Daffe ber Thatfachen mehr bem Inhalt als ber Sorm nach Gebiegenes gab, fo bat er bod Die Aufgabe vollfommen geloft, ben Deutschen ein Sandbuch ibrer Rationalgeidicte ju geben, bas auf fritifde goridung gebaut, für gebildete Lefer aus allen Standen angiebend und unterrichtend, durch feinen Plan mit feinem anbern in Colliffion fommt, wohl aber im Streben nach Er-wedung paterlandifder Befinnung mit allen beffern Berfuden Diefer Urt Demfelben Biele entgegengeht. Diefes Berbienft ift als gelungene Erledigung eines Bedurfniffes ber Beit allgemein und von vielen competenten Stimmen ausbrudlich anerfannt morben und auch bas Mustand empfing in dem Werte ein ibm willfommenes Sulfemittel gu grundlicherer Kenntnig Deutscher Befdich. ten und Berbaltniffe, wie benn - eine Auszeichnung, Die Deutschen Schriften von einigem Umfang nur felten ju Theil mirb - ju Paris eine frangofifche Ueberfegung Deffelben veranftaltet morden ift. - Die Arbeiten vorzug. lider Schriftfteller find ber Spiegel ihres Charafters. Streben nach Bahrbeit, unbefangener und bestimmter Ausbrud berfelben, lebenbiger Ginn fur Recht und Drb. nung, fteter Blid auf Die geiftigen und fittlichen 3m

nes bleibe, die Ehre der Consequenz und des Bewustein der dewahrten Ueberzeugungstreue. Ein, auch bei berannahendem Alter fich erhaltendes blübendes und fraftiges Ausselden schien Pf. bei seiner geregelten Lebendweitiges Ausselder Bewegung zu Pferd ein sanges Lebendweite und täglicher Bewegung zu Pferd ein sanges Lebenz deine Besundheit, nachdem das hinwelfen und der Tod seiner wärdigen. Eine bedeutende Störung erlitt aber seiner wärdigen Battin sein Derz mit tiefen Aummer erfällt datte, im Derdie des Jahrs 1834, so daß er den damaligen Spuodal. Sihungen nicht beiwodnen konnte. Indeh erholte er sich wieder von diesem Ansalle und der Arbling schien alle Folgen destelben ausgetisgt zu das den; die haffnungen des Lebens schossen und der und werder die unterdrochen literarischen und Beruskarbeiten sort. Im solgenden Sommer sah man ihn mit allen Zeichen meugekärkter Araft und Schundbeit an den Peisquesen augekärkter Araft und Schundbeit an den Peisquesen weugekärkter Araft und Schundbeit an den Peisquesen werden Schundber; aber von dem nervösen Schunden wieder; aber von dem nervösen Schundbeit, seine Battin ihm im Tode vorangegangen war, als sich sein Auge für das irdische Daseim schunds, sieher Ph. sehrenvolles Andenken erlöscht nicht, jenes Andenken, daß er sich durch ausgezeichnete Bew dienste, tüchtige Leitungen und reinen Willen dei seinem Freunden, seinen Zeitgenöfen und der Nachwelt gescherft von Deutsche Keitere Geiträge zu Schuldiges em Zeitschrift von Deutsche kalennen, einen Beitgenoffen und der Auswelt gescherft von Deutsche Keitrungen und reinen Beiten, Einen Beitrößen Deutsche Keitrage zu Schulliges Laschenber, Welkert, Leberes Duber n. a. Stuttgart 1820.

242. J. Baptifta von Tscharner, Alt: Bundesprassent und Bargermeifter zu Epur in Graubinden; geb. am 20. Jan. 1751, geft. ben 1. Det. 1886 ?.

Er war ju Chur geboren und empfing ben erften miffenfchaftlichen Unterricht in ber bamals bishenben und

<sup>&</sup>quot;) Nach ber Beilage jur Bundner Beitung Rr. 81. 1826 und Privatmittheilungen, die dem Derausgeber des Retrologs auf fein eignes ausbrückliches Berlangen von dem Alt Bendesprüftbent v. Afcharger in Chur gesandt wurden.

allgemeine Erauer. Die bobere Stellung in ber vaterlandifden Rirde, mit ber ber Abnig feine Berbienfte belobnte, machte ibm, ba mit berfelben ber Gig in ber Mammer ber Abgeordneten des Ronigreichs verbunden R. ben Abend feines Lebens unruhig und fower. Bie in gang Deutschland, fo batte auch in Burtemberg bie Julius Revolution eine neue, burch beftigen 3wiefpalt Der Aufichten und burd rudfictblofe Meugerung berfelben und Bibersprüche fich tund gebende Bewegung ber Geifter erregt, die zwar taum bemertbar in ber großen Maffe bes Bolts, besto ftarter in ben Areisen der Gebildeten und in den Beratungen der Reptasentanten bes erftern bervortraten. Gleichgefinnte bilbeten fich in Bertelen, was eine Stimmung erzeugte, welche Die rein objettive Auffaffung ber Dinge erschwert, was nothwen-Dig barauf führt, es werbe nicht im Intereffe felbuftan-Dig ermittelter Spfteme und Grundide, fondern ledige im Intereffe ber Bartei gebandelt. Um wenigken lich im Intereffe ber Partei gehandelt. Um wenigken werben biejenigen begriffen und meiftens auf ben Ertremen bitter angefochten, welche gerade ble ebeifte Partei ergreifen, Die Der eignen Ueberzeugung. Bu ibnen ge-borte Pf. und fo entging auch er bem Schidfale nicht, rechts und lints zu miffallen, bort, wenn er Die Anfprace und Dagregeln Der Regierung unterftutte, weil er in ihnen bas Rechte und Babre fab und weil er nicht vergeffen batte, mas Johannes v. Maller am Soluffe feiner allgemeinen Gefcichte ber Menfchbeit forach: "Bei jeber Somingung, bei jeber Debung, bei jeber Umfebr eines Rabs an dem mpftifcen Bagen ber Beltregierung foalt von bem Geifte, ber auf den gro-ten Baffern fowebt, das Gebet ber Weisbeit: "" Mi-figung und Ordnung!" Ber es überhört, der ift ge-richtet." — Dier, wenn er mit Entscheidenheit für die Derfellung der freien Breffe und Auf. bebung ber Cenfur fprach und ftimmte und in ber Commiffion fur bas evangelifde Airdenwefen mit pollem Dergen bem Antrage berfelben beitrat, bas bie Regierung um bie Einleitung ber Reprafentation ber coangelifden Rirche ju bitten fei. Und wenn es in ber Kammer wogte und fturmte, auf gleiche Beife intra et extra lineos muros gefindigt wurde, die beften Abfichten und Plane in ben Rampfen ber Parteien untergingen, fo erinnerte er feine Freunde oft baran , bag, wie es auch gebe, boch noch immer ju retten fei, mas unter allen Umfanten ju retten in ber Racht bes rechtlichen Man-

demfelben Plan angepaßt worden ift. Und im Couland Brogtungsmefen, in ber Forfimirthichaft und in anbern 3weigen ber brilichen Bermaltung bat ber Beremigte, von mobidentenden Rollegen unterftatt, mehrere mefentliche Bervolltommnungen mirtlich ergielt und einigen andern wenigftens die Babn gebroden. Mrb und Umfaffenderes wurde bierin gefcheben fein, wen nicht theils die Ungunk ber Zeiten, burd bas Mistrane und bie gegenseitige Entfrembung, welche bie Spate tung ber politifden Parteien im Großen auf Die aller geringften briliden Unliegen im Rleinen binubertrug theils ein weit verbreiteter und tiefgewurgelter Dift griff vom Befen mabrer Freiheit in einem Boltsfte Das Diflide folder Berfude Damals noch mehr als jen ins Unglaubliche gesteigert batte. An bem erwachenben Streben nach einer gebeiblichern Enwickung im biffend Lichen und Privatleben feines Landes, bas fich um jene Beit von verschiebenen Seiten ber durch die Bildung ber bkonmischen Besellschaft und die herausgabe bes (alten) Cammlers - gleichfam einer Aufforderung 38 regerm Gelbftbemuftfein an ben benfenbern Cheil Bolle - fund that, nahm aud Efc. burd Mitarbeit an Diefer Beitidrift (wie fpater an ihrer Sortfebung im Renen Cammler) lebhaften Untbeil, und ber Landwirthfort insbesondere, als feinem Lieblingsfache, murbe von ibm ein großer Theil feiner praktifden Thatigkeit durch möglicht forgfaltige Bewirthschaftung seines Kandguts in Jenins, wiewohl auch da unter mannichfachen Frifeln des freien Gaterberiebs, gewidmet. Die wohlgelegenen der feiten Gelechen Betabe best feiten Betaben bestehen ber beiter beiter Betabe be ber beiter bei bei beite beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter beiter beiter bei beiter beiter bei beiter beiter beiter bei beiter beiter beiter bei beiter beiter beiter beiter bei bei beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter beiter bei beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei bei beiter beiter beiter beiter beiter bei bei beiter beit aber beschrantten Bebande beffelben benutte er im 1786, um dem bamaligen Abgang einer bobern Landel foule, nad Eribidung ber Privatanftalten ju Dalben Rein und Maridline (lettere burd Doctor Babrot's Befdreibung aud in Deutschland befannt), einiger Ben burd Errichtung einer folden in fleinerm Raftabe abzubelfen, welche bis jum 3. 1793 unter ber Leitung bes bamaligen bortigen Pfarrers (nunmehrigen Defant Balentin ju Maienfelb) in bescheibener Birffamfelt forbilden blubte und worin auch feine altern Sobne ibre erfle Bilbung erlangt haben. Spater, burch bas Miteigen-thum ber angefauften Freiberrichaft Reichenau ju bem Befit bequemerer Dertlichfeiten gelangt, ließ er im bortigen Schloffe eine ausgebehntere Unftalt folder Art unter feiner Auratel und fpezieller Aufficht feines greifen Lebrers Refemann ins Leben treten, welche bald von

auch aus anbern Theilen ber Someis, fo mie aus Branfreid, Deutschland und Solland befuchten Privat-Erziehungsanftalt gu Salbenftein bei Chur, unter bem bei feinen zohlreichen Zoglingen noch in gesegnetem Un-benfen fortlebenden Profestor 3. Peter Resemann aus Magbeburg. In eben dieser Inftalt find mehrere ber bedeutenbern schweigerischen Staatsmanner feiner Zeit, untern andern Die nadmaligen Mitglieder Des beloetsichen Directoriums, Cafar Labarpe von Laufanne und Rufar Legrand von Bafel, fo wie ber Burgermeifter Dans Steinbard von Burid, zweimaliger Candammann ber Someis mabrend ber Mediationbatte — ergogen worden. Geine fernere Ausbildung fur Die öffentliche Beidaftsführung bat ber Berewigte theile auf ber Untverfitat ju Gottingen, theils auf Reifen burch verfchie-bene Lander Europas vollendet. In Die heimath gu-tudgefebrt, murbe er im nabern Kreife ber flabtifchen Berbattniffe burch bas Zutrauen feiner Mitburger ftufenmeife ju verschiedenen Bunft : und Stadtamtern er-1793 antrat und im Jahr 1798 nieberlegte. In allen Diefen Stellen arbeitete er für bas Bobl feiner Bater. fadt mit angeftrengter und fruchtbarer Thatigfelt und genr nicht nur in gadern, Die mit außerm Unfebn und Einfluß., fondern gang befonders und mit Borliebe auch in folden, Die mit unfdeinbarer, aber befto mefentlicherer Bietfamteit begleitet maren. 3hm und einigen madern Ditarbeitern verbanft bas bafige Gemeinwefen in mebrern berfelben bleibenbe, jum Theil burchgreifenbe Berbefferungen, insbesondere aber die Ginfabrung einer lange gemunichten, bitere vergeblich angerathenen und in Grandung wie Bermaltung mit unfägliden Odwierigfeiten verbundenen Armenanftalt, welche den vereinigten, fo mannichfachen 3weden einer umfaffenden gurforge fur alle Klaffen von Sulfebedurftigen gu entsprechen bestimmt mar und ibnen auch wirflich, nach Maßgabe ber brelichen Berbaltniffe und Sulfsmittet, auf befriedigende Beife entfprach. Diefelbe bat von 1786 bis 1708, unter fetem Biberftreben angeftammten Borurtheils gegen alles Reue, bennoch mit großem Gegen fortgewirft und, nachdem fie bei bereinbrechender Ariege, noth einige Jahre bindurch bem Orange ber Zeiten erlegen mar, ben Keim ihrer wohltbatigen Wirffamfeit auf die nene noch bestehende Anstalt verpflangt, welche im Jahr 1804 auf Betrieb jangerer Manner wesentlich

bemfelben Plan angepaßt morben ift. Huch im Goulund Bevogtungemefen, in ber Forftwirthichaft und in anbern 3meigen ber brtlichen Bermaltung bat ber Beremigte, von mobibenfenben Rollegen unterftagt, mebrere mefentliche Bervollfommnungen mirflich ergielt und ju einigen andern menigftens die Babn gebrochen. Mebr und Umfaffenderes murbe bierin gefcheben fein, wenn nicht theile Die Ungunft ber Beiten, burd bas Diffrauen und bie gegenfeitige Entfrembung, welche Die Spal-tung ber politifden Barteien im Großen auf Die aller-geringften brilichen Unliegen im Aleinen binubertrug, theils ein weit verbreiteter und tiefgemurgelter Difbegriff vom Befen mabrer Freibeit in einem Boltsfraate Das Difflide folder Berfude Damals noch mehr als jest ins Unglaubliche gefteigert batte. Un bem ermachenden Streben nach einer gebeiblichern Entwidlung im bffentlichen und Privatleben feines Landes, Das fich um jene Beit von verichiedenen Geiten ber burch die Bildung ber blonomifden Gefellichaft und Die Berausgabe bes (aften) Cammlers - gleichfam einer Aufforberung ju regerm Gelbitbemußtfein an ben benfenbern Ebeil im Bolfe - fund that , nahm aud Efd. Durch Mitarbeit an Diefer Beitidrift (wie fpater an ihrer Fortfebung im Reuen Gammler) lebbaften Untheil, und ber gandwirth foaft insbefondere, als feinem Lieblingsfache, murbe bon ibm ein großer Ebeil feiner praftifchen Thatigfeit burd moglioft forgfaltige Bewirthichaftung feines Landguts in Jenins, wiewohl auch ba unter mannichfachen Feffeln bes freien Gaterbetriebs, gewidmet. Die wohlgelegenen aber beschränkten Gebäude befielben benugte er im Jahr 1786, um bem bamaligen Abgang einer bobern Landesfoule, nad Ertofdung ber Privatanftalten ju Salbenftein und Maridlins (fentere burd Doctor Babrot's Befdreibung aud in Deutidland befannt), einigerma-Ben burd Errichtung einer folden in fleinerm Dagftabe abzubelfen, welche bis jum 3. 1793 unter ber Leitung bes bamaligen bortigen Pfarrere (nunmebrigen Defans Balentin ju Maienfelb) in beicheidener Birffamfeit fort-blubre und worin auch feine altern Gobne ibre erfte Bilbung erlangt baben. Gpater, burch bas Miteigenthum ber angefauften Greiberrichaft Reichenau gu bem Befig bequemerer Dertlichfeiten gelangt, ließ er im bortigen Goloffe eine ausgedebntere Unftalt folder Urt unter feiner Rurotel und fpezieller Hufficht feines greifen Lebrers Refemann ins Leben treten, welche balb von

#### di Billionet.

burch fie genabrt murbe, um ein Großes verminbert jeigt. Bu bem frubern Bunber biefer 3wietracht batte fich indeß im Berbft 1797 bie gewaltfame Lobreifung ber ebemaligen unterthanen Lande (Bettlin, Cleven und Borms) burch einen Machtipruch Bonaparte's und im Brubling 1798 bie Eroberung und Ummiljung ber Someigerfantone burd ben Ginmarid frangofifder Trup. pen, als eine Doppelte Brandfadel gefellt, melde, in Den Breiftaat ber brei Banbe gefchleubert, bas glimmenbe fen Beitraum fiel, erfubr folde fomergliche Bolgen im ausgebehnteften Dage. Der im Rovember 1797 von ben Gemeinden aufgestellte außerorbentliche ganbtag, bem er als ermablter Standesprafibent vorftand, batte fic fo unermubet als fructlos um die Wiedererlangung jener Landichaften bemubt und ein außerordentliches Strafge-richt ungefahr gleichzeitig die Untersuchung und Beurtheilung berjenigen Sandlungen und Unterlaffungen ber abgetretenen Regenten begonnen und burchgeführt, melden man bie Could eines fo allgemein beflagten Ereigniffes jufdrieb. In Betreff Des perfonliden Unwahrscheinlich weder damals, noch viel minder seither dem Publikum befannt geworden, beruht aber nichts desto minder auf sichern Thatsachen, daß, wie er einerseits großen Lockungen zum Abweichen von der einmal betretenen Lausbahn unzugänglich blieb, er sich anderntheils nicht von dem mößlosen Berfolgungseifer eines Denied feines feines Breiges feiner eigenen Partei binreigen, fondern es eber jum Bruch mit eben berfelben und bierburd jur allmabligen Auflofung einer Berbindung fommen ließ, welche fich nicht mehr über eine gemeinsame Richtung verftandigen fonnte \*). Die wichtigfte Staatsfrage jener Periode betraf ben angetragenen Auschluß Graubun-Dens an Die neu geschaffne belvetifche Republit. Efc.,

<sup>&</sup>quot;Bon biefen beiben Abatfachen bat bie Familie bes Berreiche ben feit ber Erfcheinung biefer Schrift bie glaubwürdigften Bruge folder mit betroffger Porfonen vernommen, beren ehrmalige Benfang zu ibm fie vielmehr ein Intereffe in Beftreitung, berfels beit batte finden laffen bonnen.

von ber Ungulanglichfeit ber fraber beftanbenen lodern Bunbesverbaltniffe und von ber Bunfcharteit einer engern Berbindung biefes tleinen Berglandes mit bem Bangen der ichweigerifden Boltericaften überzeugt -(und hat diese seine Ueberzeugung sich nicht durch des Erfolg gerechtsertigt, nicht allgemach selbe seine Gegnet durchdrungen, sich nicht in mehrern spätern Zeitpunkten durch die freieste Beugerung des Boltswillens tund gebthan?) — von dieser Ueberzeugung beseelt, konnte er in der damaligen Abodagigseit der besvetischen von der frangofifden Republit, welche Andern als bie verberd-lichte Bernichtung aller nationalen Gelbfttanbigfelt verbaft, ibm felbft aber gewiß nichts meniger als ermanfat war, bennoch um fo minber einen entidelbenden Begengrund erfennen, als er sie keineswege für eine bleibende Jugabe jener an fich wohltbatigen Berbindung betrachtete. Dieser Ansicht gemäß wirkte er frei und offen für die Annahme jenes Bereinigungsantrags auf dem verfassungsmäßigen Wege der Bolksahlimmung, durch welche berselbe jedoch von einer entschiedenen Mehrhelt der Gemeinden im Juli 1796 vermorfen marb. Die ber Gemeinden im Juli 1798 verworfen marb. Die bierburch begunftigte neue Wendung ber Dinge, welche ben Sieg ber Gegenpartei vollendete und im October befielben Jabre ben ofterreichtiden Eruppen ben Ein tritt in Graubunden auf eignes Berlangen feiner Regierung bahnte, nothigte ben bisberigen Landesvorfteben, sofort eine heimath zu verlaffen, wo ihm von Seite ber wieder eintretenden Beborden die heftigfte Verfolgung bevorftand. Wirklich fab er nur allzubald feine Beforgniffe gegründer, sowere Anklagen gegen fic und feine Freunde erhoben, Einleitung zu einem außerordend ihren Erreichten arreifen Einem Grennere Bernieden. lichen Strafverfahren getroffen, fein gefammtes Bermb gen mit Befolag belegt, beffen Ertrag burd unerfomine liche Einquartierungslaften erfopft und feine ungemein weitschichtigen und mannichfachen Befcaftsverbaltuiffe burd gebemmte Gurforge ber außerften Zerruttung blob-gestellt. Um diese Zeit war ibm, mabrend seines Auf-enthalts am Zurderfee, im Anfang bes Jabrs 1709, vom beivetischen Bollziehungsdirectorium die Stelle ei-nes Regierungsstattbalters im Kanton Bern anvertraut worden, von melder er jedod, megen ber Unvereinbarfeit mander Unfichten und Auftrage feiner Dbern mit feinen perfonlichen Grundfagen, nach wenigen Monaten wieder ab und in den Privatftand jurudtrat. batte Das Rriegsglud im Dars 1799 Die frangofifchen

Truppen in ben Befig Graubanbens gefest und Die 216. fabrung einer Ungabl ber einftugvollften Manner ber ofterreichifden Bartei als Staatsgefangene nach Galins veranlast. Ihr folgte bald, als Gegenwirkung, bei bem weiten Einmarich ber Desterreicher, im Mai desselben Jahrs, die Berbaftung und Deportation von mehr als siebzig der Anhänglichfeit an Frankreich (zum Theil ganz irrthumlich) beschuldigter, meist im Privatstande lebenber Hausväter, deren vielen so wenig eine politische Bedeutsamkeit als irgend eine zweideutige Handlung zuzuschreiben war — großentheils blos als Setellvertrezer ahmesender Rermanten aber Franke meh als Mein ter abmefender Bermandten ober Freunde und ale Betfeln fur Die Giderheit ber nad Granfreich gebrachten Mitglieder ber Begenpartei. Diefes Loos traf auch ben bald achtzigiabrigen Bater unfere Beremigten, einen Dann von feltener Charaftermurbe und Gemutberube, ber, bereits feit vielen Jahren vom offentlichen Schau-plat abgetreten, jest wie pormale (felbft bei Subrung Der erften Staateamter) jeber Parteiung fremb, bes unbeffedtellen Rufes ftrenger Rechtichaffenbeit und lauterer Baterlandeliebe, ja, wir burfen fagen, ber ungetheilten Ebrfurcht Muer, Die ibn fannten, genoß, aber nun plot. lich fich ber gewohnten Rube eines bebaglichen Boblfands entriffen und zum Theil unter febr brudenden Umftanden, von der heimath hinweg, erft nach Tyrol, dann bis tief nach Stepermark geschleppt sab, von wo er mit seinen Unglucksgefährten erft nach ungefahr zwei Jahren, beim allgemeinen Friedensschluß, zurücksehrte. Diefes Ereigniß, mehr als alle eignen Unfälle, brach den Duth und Die Rraft bes baburd tief erfcutterten Cobnes, ber nun bei feiner Rudfebr an ben beimifchen Beerd (im Commer 1800, nach ber zweiten Befegung burd frangofifde Truppen) aller offentlichen Birtfamfeit entfagte und fich jeber fernern Beamtung entgog. Durch bie Dringlichfeir einer eben fo fcmierigen ale weitaubsebenben Bermogenevereinigung und burch bie noch unvollendete Erziebung feiner jungern Rinder gang fur die Angelegenheiten feiner gablreichen Familie in Unipruch genommen, midmete er fic biefen mubevollen Beidaften mit ber bingebenoften Musbauer und Gelbitverleugnung und mußte burd Sparfamfeit, zwedma. fige Birtbichaft und gemiffenhafte Erfüllung eingegan-gener Berpflichtungen allmablig die tiefften Bunden ju beilen, Die feinem Privatwohlftande theils burch bas Miggefchid feiner öffentlichen Laufbahn, theils burch die

allaemeinen Bedrangniffe feines Baterlandes acfolggen worden maren. Bei berannabendem Alter und baufiger eintretenber Rufe widmete er einen bedeutenben Theit feiner Beit ber Sichtung, Anordnung und bier und ber Bearbeitung feiner reiden Raterialien fur die al. tere, mittlere und neuefte Landesgefdichte und nabm aud am fernern Bange ber vaterlanbifden Befchafte, an welchen nun bereits brei feiner Cobne in verfchie Denen Wirfungefreifen mitarbeiteten, immer ale Burger und Menich einen lebhaften, burch bie Erinnerung eigemer fruberer Thatigfeit gesteigerten Antheil. In ben Breuben killer haublichfeit und gang vorzäglich im Um-gange mit seiner geliebten und ihm innigft andangenden Gatin, einer gebornen v. Galis-Maienfeld, ben boche ften Benuf bes Lebens suchend, betrachtete er als ben Lichtpunkt deffelben jene ausgezeichnete Gunft ber Borfebung, die ibm im Jahr 1828 gemabrte, im Rreife els ner jablreiden Nachtommenicait und unter ber allgemeinen regen Theilnahme feiner Mitburger bas feline Reft einer goldnen Dochzeit mit Diefer feiner treuen Les benegefihrtin ju begeben, welche ein balbes Jabrbunbert, unter Sturm und Connenidein, in ber gludlichten Che mit ibm burchlebt batte und ihm vier Jahre nach biefer. Geier in ein befferes Leben porangangen ift. Diefes ibn fcmerglich beugende Ereignis glaubte er Damals nicht lange ju überleben, ordnete bemnach fofort und übergab feinen Mindern, ale ein bald Abfceibender, alle feine irdifchen Anliegen, legte Schriften, Rechnungen n. f. w. mit der aufmertfamften Sorgfalt fur den fpatern Bebrauch jurecht und hielt fich, obgleich noch an Leib und Geift ziemlich ruftig, bennoch jeden Augenblick jum Abtreten von Diefem irbifden Schauplage bereit. Gott batte es anders mit ihm beschloffen. Durch einen leichten Schlagfluß trat wenige Wochen barauf eine merfliche Labmung seiner Geiftes und Rorperfrafte ein, welche ihm gwar noch ben Gebrauch aller Sinne und eine richtige Beurtbeilung gegenwartiger Dinge gefattrete, aber alle Erinnerung an bas Bergangene beinabe vollig erlofden ließ und oft jeben jufammenbangenden Gedan-fengang ploglich abidnitt. In Diefem Bufande ver-barrte er brei Jabre, bei allmabligem Absterben feiner traftigen Natur am meiften an dem Gefahl eines immer mattern und gegenftanbleeren Bewuftfeins leibenb, aber ftete bantbar fur jebe Durchbulfe und Berfconung, melde Bottes Bute ibm neben mander barten Prufung

ju Theil werden ließ, bis endlich ein langer und schmerzloser Schlummer ibn beinabe unmerklich in die Abornungen bes ewigen Friedens binüberführte. Dies find bie wesentlichsten Züge aus dem Leben eines Mannes, bessen Kriedenstit in jene wichtige, aber auch trübe und verworrene Zeit des Lebergangs aus dem alten in den neuen Justand des europäischen Staatenlebens siel und der in den Jahren seiner Araft lange des Zurrauens und der Andbieute in eben dem Grade genoß, in welchem ein anderer (zum Theil aus Missennung des gemeinsamen letzen Strebeziels) sich mit Ungunft von ihm abwandte. Wie verschieden aber and das Urtheil aber seiner Mollen und Wirfen ausfalle, immer wird es der Kreund des Baterlands schmerzlich bedauern müssen, durch entsprechende Geistesanlagen und eine günstige dussere Lage gesordert, doch das dargebrachte Opser eines arbeitvollen Lebens nicht mit reichern Früchten besentlichen Rechtsanlagen und eine günstige dussere Lage gesordert, doch das dargebrachte Opser eines arbeitvollen Lebens nicht mit reichern Früchten besentlichen Rechtsanen d. hohen u. souverdnen Meyublik Graubänden über d. Provinzen Beitsin u. Eleven, als e. Beseuchtung des Ragiamento della Valtellina e del Contado di Chiavenna e sopra i loro respettivi direttl sissati o garantiti del Capitolato di Milano & Sett. 1680. Ehr 1789. — Entwurf einer neuen beis verischen Constitution. Bern 1800. — Lieferte Beitr. Mussen scholer. Mussenm und zu höhners helvetischer Ronatsschrift.

\* 243. Moris August Baumgarten = Cruffus, Dr. ber Rebicin, praktifcher Argt und Privatbocent an ber Universität ju Dalle;

geb. ben 17. Dec. 1810, geft...am 2. Det. 1896.

Ein schönes, hoffnungereiches Leben ift in Diesem jungen Manne untergegangen, viel ju frab, um ben-Rubm, nach welchem er eifrig ftrebte, zu erwerben, aber boch nicht zu frab, um Antprüche auf bas Andersen bei ber Rachwelt nicht begünder zu haben. Wenn aber überdaupt raklos edfes Streben nach einem wärdigen Biele bas Borzäglichke im Leben ift und ber Werb eines Lebens nicht blos nach bem bestimmt werden soll, was eine Mensch leiftet, sondern auch nach dem, was er ift, so

zeichnet fich bas furze Leben biefes jungen Mannes fo met, daß es gewiß Beachtung verdient. Er wurde gu-Merfeburg, mo fein Großvater bamals Stifts Superlu-tenbent \*) und fein Bater, Rathanael Ernft August Baumgarten Erufus, feit 1824 in Robla am Dary \*\*), bei der Regierung angestellt mar, geboren; ju brei Come-Rern Der einzige Bruder in einer Familie, Deren fammtliche Glieder Die innigfte Liebe verband. Geine Rind. beit murbe gang gludlich gemefen-fein, batte nicht ein au fruber Tob Die liebende Mutter ihm entriffen \*\*\*). Bas er aber fpater bei bem Gedanten an Diefen Berluft fublte, bas fonnte bas Rind nicht fublen und bann um so weniger, als er in der zweiten Gattin feines Barters (geb. Rummel) ein Mutterberz wieder fand, deffen treue Liebe fich bis zu feinem Tode bewährte. Er er bielt die forgistigke Erziehung und wenigstens feiner körperlichen Ausbildung war es febr förderlich, daß er als Rnabe ein Jahr lang dem Unterricht eines benachbarten Yandpredigere übergeben murbe. Racher befucte er bas Gymnafium feiner Baterftabt und als ber Bater Dem Rufe des damale regierenden Grafen Wilhelm au Stolberg.Robla.gefolgt mar, übergab er feinem Bruber, bem jegigen Director ber Fürstenschule ju Meißen, Da-male Conrector an Der Areuzschule in Oredben, Den Gobn, Der unter Der Leitung feines Obeims, Diefes be-mabrten Philologen, Den tuchtigen Grund ju feiner flaffifden Bildung legte, woju man aber die Reigung bei ibm wohl angeboren nennen mochte. Seine gludlichen Anlagen entwickelten fich fo schnell, daß er bereits in feinem 17. Jahre fur reif erklatt werden konnte, um die Universität zu beziehen, ungeachtet er bei allem wiffenschaftlichen Gifer während seiner Schulahre auch nichts von allen bem verabsaumt batte, mas ben Rorper bilbet, woburch er feinen naturlich schonen Anftand noch erbobte und biefes, vereinigt mit bem Ausbrud eines reinen, acht findlicen Gemutbes, wodurch er vor aller eitlen Gedenbaftigfeit bewahrt blieb, gewann bem Jungling

<sup>\*)</sup> Gottlod August B.: Erufius, Dr. ber Theologie, nach ber Draanisation ber preußischen Regierung in Merseburg Suverintens bent, Regierungs a und Confistorialtath, farb ben 15. Dec. 1817 im 65. Lebensjabre.

<sup>&</sup>quot;) Regierungsrath , Director ber Juftigtanglei , vorfigenber Rath bes bafigen Confiftoriums, Lehns , und Gemeinschaftsrath.

<sup>\*\*\*</sup> Amalie Glifabeth Juliane geb. Clauswit, geb. 14. Juni 1783, geft. b. 23. Dai 1816.

alle Bergen. Er bantte biefer liebensmurbigen Berfon-lichfeir viel Ungenehmes in feinem Leben und boch murbe gerade fie die Berantoffung ju feinen trubften Grunden in Folge feiner Universitatejabre. Er bezog im 3. 1827-Die Universität ju Salle, entschieden fur bas Studium Der Medicin, für meldes er fic burd Philosophie und Raturwiffenschaften mit dem größten Eifer vorbereitete. Es fonnte nicht ieblen, daß er bei feinen ftubirenden Beitgenoffen nicht batte beliebt werden follen und nicht ju verwundern wurde es gewesen fein, wenn auch er, jung und unerfahren wie er war, im erften Gefühl eis ner noch ungewohnten Freiheit und gleichsam poetischen Rausche ibealifirender Jugendfreundicaft an berfelben Rlippe gescheitert mare, an welcher icon mancher treffliche Ingling gescheitert ift. Es fehlte ihm, um fich in biefe brobende Gefahr ju fturgen, nicht an lebendiger Phantafie, nicht an Barme bes Bergens, nicht an gren. genlosem Bertrauen auf Freundschaft, nicht an beiterm Zebensmuthe; allein allem biefem bielt bie ehre Pietat gegen einen Bater, ber bes einzigen Gobns treuer Freund war; bas fraftigfte Gegengewicht und es bedurfte bald teines andern als feines immer wachsenben Eptrichs Durd Biffenfcaft fic auszuzeichnen. Rur einmal batte er ber todung nicht miberftanben, bem Gelag einer Berbindung beigumobnen, mas jur Folge batte, bag er bei einem feierlichen Leidenbegangniß, wobei man in ber Regel ausgezeichnere Perionlichfeiten gur Reprafen. tation ausmablt, ju einem ber Marichalle ermablt murbe, mas er um fo meniger ablebnen mochte, ba burch feinen Dheim, ben berühmten Jenaifden Theologen, ben ge-beimen Rirdenrath B. Crufius, ber Berftorbene - Profeffor Erfc ") - nabe mit ihm vermandt mar. Ber batte benfen fonnen, bag biefe Bufalle jemals nachtheislig auf fein Leben einwirfen fonnten! Gleichwohl gefcab es, mte bie Folge zeigen wird und gur belebrenben Barnung nicht verfdwiegen merben foll. Bie gut ber trefflice Jungling feine Beit fur feine miffenfcaft-lichen 3mede benuft batte, bemieß Die Prufung in ben philosophifden und Raturmiffenfdaften, Die er in fei-nem zweiten afademifden Jahre vor ber philosophifden Fafultat durdaus ehrenvoll beftand. Aber er mar auch felbft mabrend ber Berienbefuche bei feinen Eftern nie muffig, fondern ftudirte von frab bis Abends mit bem groß.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 6. Jahrg. bes R. Retr. G. 46.

ten Reife in feiner Wiffenfcaft fort. Bur afabemifden Beenbigung feiner medicinifden Studien begab er fich 4890 nach Berlin. Um fein Biel ruhmlich ju erreichen, Rrebte er mit großer Unftrengung und befdrantte feinen Umgang Daber auf einen fleinen Rreis vertrauter Freunde, umgang baper auf einen treinen Areis vertrauter greunde, teineswegs aber beschäfte er sich missenschaftlich fo, baß er bas, mas bem Gelfte bie eigentliche Bilbung gibt, verabsaunt hatte. Während er regelmäßig feine Studium ber alten Alassifer fortsette, benutte er bie Stunden seiner Ruße auch ju einer vertrautern Bestanntschaft mit ber neuen schönen Literatur des In. und Auslands und war mit dem, was darin flassisch zu nensen ift sehr nertraut. Bog ibn bach seine einen Rotne nen ift, febr vertraut. Bog ibn bod feine eigne Ratur au bem Ochonen bin; benn bei einem feltnen Bartge-fubl, bas fic auch burd feinen feinen Saft in allen Berbaltniffen bes Lebens bewieß, befaß er nicht geringe Anlagen ju Boefie und bildenden Runft. Bas er innig Anlagen ju Boene und viloenen Aung. Was er innig gefühlt, dafür fehlte ibm nie der jartefte Ausdruck, so wenig als für einen liebenswürdigen humor der pas-fendfte und er gab jenem und diesem gern poetische Be-kaltung; mit Leichtigkeit aber entwarf er auch sehr cha-rafteriftische Zeichnungen und verfertigte selbft plaftische Figuren von auffallender Achtlichteit. Bei allem bies fen tam ibm ein ficherer popfingnomifcher Blid und ein fo großes mimifches Talent, welches teinen 3weifel abrig ließ, daß er als mimifcher Runfter einen vorjag. lichen Rang behauptet baben murbe, febr ju Dalfe. Bei Diefem Ginn fur bas Schone, Diefer Auffaffungs. gabe des Charafteristischen — Die ibm auch als Arzt febr zu ftatten kam — und bei dieser Anlage zur Aunft, welche de weiter auszubilden nur sein Berufsstudium ihn bin-derte, versaumte er nicht die Gelegenheiten, welche Ber-lin zu asthetischen Genüssen darbietet, zu seiner Fortbil-den geben so zu benuten mie jene, die ihn im Studium der Naturwissenschaften und in der praktischen Anwen-Dung feiner Berufemiffenschaft forberte. Rach rubmlid bestandener Prufung und Bertheidigung feiner Gorift de Gastro - et Enteromalacia erhielt er am 26. Dars 1831 Die Burbe eines Doctore ber Medicin und Chirurgie und es ftand ibm jest nur noch die Staatsprie fung jur Erreichung der Praris bevor. Diese fiel in die erften Monte des folgenden Jahrs und er hoffte nur die Frucht seines angestrengten redlichen Strebens eine Aber noch fand ibm Die schwerfte Prafung Irgend wer hatte ibm gefagt, er werbe Die zuernten. bevor. R. Retrolog 18. Jahrg.

meine Cenfue erhalten. Dies war ein Donnerfolag für burg, in Jena, in Ranis, an melde Orte bie geliebten Schwestern verbeirathet waren, verlebte! Gein Bunfd, eine miffenfchaftliche Reife ju maden, ebe er irgendwo fic feft nieberließe, murbe fobann gern erfult. Bon Rofla ans mar Gottingen fein erftes Biel. Da himip, ber einzige an melden er empfoblen mar, verreift mar, fo mußte er fich megen feiner Aufnahme auf gutes Glad verlaffen, aber feine Aufnahme bei Blumenbad machte ibn fogleich getroften Muthe. Das berühmte franiolos gifde Rabinet beffelben gemabrte ibm ein großes Ingeride Rabinet bezielben gewährte ibm ein großes Interesse und er weilte lange barin. "Gal "), sagte Blummenbach, war auch bier mit Spurzheim "), ließ von diesem aber nur ausschreiben, was in sein Spiem paßte, bas Andere überging er." Sein Tagebuch rübmt fernner die wohlwollende Aufnahme, die er bei Conradi, Langenbeck, Osiander, dem jüngern himly sand. Seine Rudreise ging von Söttingen über Affel, Marburg, Gieben, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Ems, Bonn, Koln, Roblenz, jurud aber Mainz, Darmkadt, Mannheim, Beibelberg, Burzburg, Bamberg, Erlangen, Narnberg, Sugeburg, Munchen, Salzburg, Linz nach Wien und bie Beife iber Prag, Dreeben, Leipzig und halle. Es ift bier ber Ort nicht, weber die Beidreibung feiner Reife, wie viel Interessantes fie auch über Orte und Menschen und Sehenswürdigkeiten ber Natur und Annk enthäle, woch seine medicinischen Beobachtungen mitzutheilen; es fei Daber nur im Allgemeinen bemertt, was er feis es jet dager nur im Augemeinen vemertt, was er jeinem Bater forieb. "Du ermahnft mich, mein guter
Bater, mich nicht zu übereilen und Du kannft verfichert
fein, daß ich dies ganz gewiß befolge." Rachdem er gefoilbert, was und wie er in Gottingen fab, fügt er binzu: "Go glaube ich am besten meinem Zwede zu genügen, mich in meine kunftige Welt einzuführen." Diesen Zwed behielt er unverruckt im Auge, weilte da-

<sup>7)</sup> Deffen Biogr. f. R. Rette. 6. Jahrg. S. 666.

ber an jedem Orte fo lange, ale es fur feinen 3med Beobachtungemerthes gab und benutte Die Abende und Morgen, feine Beobachtungen niebergufdreiben, Die es bemeifen, bag er nicht ju ben flüchtigen Befcauern ge-borte. Ginen besonbern Reig batte es fur ibn, Die Bro-Deinungen, schrieb er überall auf. Da es ihm aber nir, gends feblen tonnte, fic burch fich felbit zu empfehlen, fo gelang es ihm baburch, viel in farzerer Zeit zusammen zu brangen, benn man fam seinen Wunfchen gern mit freundlicher Gefälligkeit entgegen. Wie viel er aber auch an mebrern Orten, in benen er langer meilte. gur Forderung feines Strebens gefunden batte, fo mußte bod Bien, mo bamale Die Berfammlung ber Raturforscher und Aerzte ftatt fand, der wichtigfte Punkt für ihn werden. Er selbst war eins der 416 Mitglieder, was ibm nicht nur Gelegenheit zu den interessanteften Befannischaften, sondern auch zu dem unbeschränkten Besuch aller wissenschaftlichen und Aunftanfalten bot. Regelmaßig befucte er Die goologifd popfiologifde Gection und Die ber Mergte und Chemifer; nabm gmar an allen veranstalteten, mabrbaft faiferlichen Feftlichfei-ten mit großem Bergnugen Ebeil, bejuchte aber and icon frub um 6 Ubr bas Rrantenbaus, mit beffen Primar. Verzien er Bekannischaft gemacht batte und wohnte ben täglichen Sectionen baselbst mit großem Interesse. Gestärkt am Körper, bereichert im Geiste, kehrte er nun in bas ersehnte Baterhaus jurud und als nun die Freude des Biedersehns stiller und die Begierde zu hören gestillt war, kam es zu ernster Berathung über die kunftige Bestimmung. Richt bloger Praktiker wunsche unser B.-C. zu fein, sondern zugleid die akademische Laufbahn zu betreten und gewiß, er hatte dazu entschiedenen Beruf. Er mablte die Universität zu halle und habilitirte sich auch daselbst am 6. April 1833 durch Bertheibigung feiner, nachmals auch im Buchanbel erfcbie. nenen (fpg. b. Barth), Fragmenta Physiognomices medi-cae. Fand aber biefe Schrift Anerkennung bei ben Rennern, fo erwarb ibm bie offentliche Bertheibigung berfelben einen ausgezeichneten Beifall bei allen Juborern und fo erregte fie in jeder Sinfict vorzägliche Er. wartungen von ibm, Die benn auch bemirften, baf Die Studirenden, ba er nun als Lebrer auftrat, mit vollem Bertrauen fich ibm jumenbeten. Da er nun aber auch 53 \*

#### Baumgarten - Cruffus.

mit dem unablaffigkem und forgfamftem fleife alle Chelle feiner Biffenfdaft, Die er vorzutragen beabfictigt, auf bas Gemiffenbaftefte bearbeltete, um fie granblid vorzutragen und bie Sabe eines guten Bortrags formell und materiell in einem nicht geringen Grabe befaß; fo tonnte es ibm auch als Lehrer an Beifall nicht fehlen und er ficerte fic benfelben immer mebr. Gebr beib bebrangte man ibn um Repetitoria und Disputatoria und er widmete mehrere Dalbjahre bindurch diefen tag. lich brei, ja in bem einen Dalbjahr vier Stunden. bei bielt er im Laufe zweier Jahre Borlefungen über Bathologie, allgemeine und fpecielle Therapie, Pfpchiatrie und auf Berlangen auch über Spphilotologie, mabrend er doch die Fortsetung feines Studiums nie unterbrach und felbft noch ju Ausarbeitung von Recensiomen und zu Beiträgen für die große Ersch-Grubersche Encyflopadie zu gewinnen wußte. Sich als Praftifer zu zeigen, konnte sich an einem Orte, wo es an selbst bedeutenden Aerzten nicht fehlt, nicht sogleich Gelegenbeit finden; indeß fand fic biefe bod aud, wie febr baufig bei jungen Meraten, querft bei bem demern Theile Des Bublitums. Auf Geminn tonnte er ba menig ober gar nicht rechnen; er bandelte, wie ibm bie Pflicht ge-bot. Raum aber mar er an einigen Rrantenbetten er-ichienen, als auch bier bas Bertrauen ju ibm muchs: es war aber nicht blos die gladliche Seilung einiger fcme-rer Rrantbeiten, mas ibm Diefes Bertrauen jumenbete, fondern fein milder Ernft, feine ungebeuchelte Theilnahme, fein Boblwollen und feine unermudliche Gorg. falt, Die er an Rrantenbetten bemieß. Die Rinder Des Jaufes freuten fich auf seine Antunft und brangten fich liebend um ibn ber. Go war er zu ben schielt ibn beiter bei Bukunft berechtigt und dies erhielt ibn beiter bei ben größten Anftrengungen. Wer, obne ibn sonft zu tennen, ibn nur Abends in Familienfreisen geseteben, in benen er am liebsten seine Erholung suchte und da bemerkt batte, wie er alles ju beleben und ju erheitern mußte, wie er fich gleich trefflich auf Angabe gefellschaftlicher Spiele und die Anordnung eines Balls verftand, ber hatte glauben tonnen, er babe fich vorjugt-weife bierauf gelegt und murbe taum geahnt baben, daß Diefer junge lebenbfrobe Dann vom fruben Morgen Dis jum Abend mit angeftrengtem Gifer nur feiner Wife fenfchaft und feinem ernften Berufe gelebt batte. er fablte fic gladlich burd bas, mas ibm bereits ge-

866

lungen war und burch die Aussicht auf eine schone Intunt, welche die Doffnung ibm vorzauberte. Roch erhöht aber fühlte er sein Gluck sein bem 22. Februar 1834, an welchem Tage er durch die Berlobung mit einem geliebten Madden — der Tochter bes geb. Pofr. S. — Befriedigung auch für sein herz sand. Er lebte nun in beitern Entwurfen, sich des Gluck in einem Areise tranter Haublig er aber auch in Pbantasien dierüber sich erging, so dachte er doch auch ernstlich daran, seine Bussische werwirklichen. Bei aller ihm eignen Bescheidenheit muste doch sein Selbsgeschl ihm sagen, das er durch Ansuchen um eine außerordentliche Prosessur sich erlung um eine außerordentliche Prosessur sich feiner Unbescheit souleit soule mehe. Bohl wisend, das von der dochen Behörde hierbei auch auf schristsellerische Leistungen gesehen werde, wollte er es nun auch dierum nicht sehlen lassen und arbeitete ein Werf ans, welches wich sehnen Tode erst erscheine konnte du mach seinem Tode erst erscheinen konnte du mach seinem Tode erst erschein konnte du mach seinen Tode erst erscheinen konnte du mach seine Abatisseit gute Iwede zu sordern, wieß er für diese Auch den ibm gemachten Antrag — wozu eine neue Einrichtung die Weranlassung bot — nicht ab, für Sehrurgen die sammtlichen medicinischen Wissenschaften wende einen Kabsen und bielt im Sommerbaldigte und Tberapie. Wer die Sweitensteit einen kind, der seinen auch beurstein, das sie immer nicht leichter Vorzelann und beier Ber es nun erwägt, wie viel der junge Wann in diese Aust übernadm, der durfte wohl urtheiserbier siede seinen Arasseh, die gerade mit olchen Arasseh, die gerade mit solchen Arasseh, die gerade mit seiner Arasseh, die gerade mit bei aller Anstrengung Beiterkeit und Auth, die der aller Anstrengung Beiterkeit und Auth, die erbiet im der aller Anstrengung Beiterkeit und Entst.

mit bem unablaffigftem und forgfamftem Bleife alle Theile feiner Biffenfcaft, Die er vorzutragen beabfichtigt, auf bas Gewiffenbaftefte bearbeitete, um fie grundlich vorzutragen und Die Gabe eines guten Bortrags formell und materiell in einem nicht geringen Grabe befaß; fo fonnte es ibm auch ale Lebrer an Beifall nicht feblen und er ficerte fic benfelben immer mehr. Gebr balb bebrangte man ibn um Repetitoria und Disputatoria und er widmete mehrere Salbjahre hindurch Diefen tag-lich brei, ja in bem einen Salbjahr vier Stunden. Dabei bielt er im Laufe zweier Jahre Borlefungen über Pathologie, allgemeine und fpecielle Therapie, Pfpchiatrie und auf Berlangen auch über Sppbilotologie, mabrend er bod die Fortsetzung feines Studiums nie unterbrad und selbft noch ju Ausarbeitung von Recensionen und zu Beiträgen für die große Ersch-Grubersche Encyflopadie zu gewinnen wußte. Sich als Praktifer zu zeigen, konnte sich an einem Orte, wo es an selbst bedeutenden Aerzten nicht fehlt, nicht sogleich Gelegenbeit finben; indeß fand fic biefe bod aud, mie febr baufig bei jungen Mergten, querft bei bem armern Theile bes Publifums. Muf Geminn fonnte er ba menig ober gar nicht rechnen; er handelte, wie ihm bie Pflicht ge-bot. Raum aber mar er an einigen Rranfenbetten er-ichienen, als auch bier bas Bertrauen ju ihm muche: es mar aber nicht blos die gludliche Beitung einiger fcme-rer Krantheiten, mas ibm Diefes Bertrauen zumendete, fondern fein milder Ernft, feine ungebeuchelte Theilnabme, fein Boblwollen und feine unermublice Gorge falt, Die er an Rranfenbetten bemieß. Die Rinder Des Saufes freuten fic auf feine Untunft und branaten fic liebend um ibn ber. Go mar er ju ben iconften Doff. nungen fur Die Bufunft berechtigt und Dies erbielt ibn beiter bei ben größten Unftrengungen. Wer, obne ibn fonft ju fennen, ibn nur Abends in Familienfreifen ge-feben, in benen er am liebften feine Erholung fuchte und ba bemertt batte, wie er alles ju beleben und ju erheitern mußte, mie er fich gleich trefflich auf Angabe gefellfcaftlicher Spiele und Die Unordnung eines Balls verftand, ber batte glauben tonnen, er babe fic vorzuge. weife bierauf gelegt und murbe faum geabnt baben, bag Diefer junge lebensfrobe Mann vom fruben Morgen bis jum Abend mit angeftrengtem Gifer nur feiner Biffenichaft und feinem ernften Berufe gelebt batte. Aber er fuhlte fich gladlich burch bas, mas ihm bereits getember bieft er und nicht ohne gemaltfeme Anftrengung feine lette, worin er vom Sterben und von bem Betfeine lette, worin er vom Sterben und von bem Bet-balten bes Brites am Sterbebette banbelte. Bie er pairen ver wezter am Stervebette handelte. Wie er nach jeder Borlesung gewohnt gewesen, kam er and diedmal zu seiner Berlobten und nun war es ihm selbst nicht mehr möglich, sich seinen Zukand zu verberzen. Dan sab, daß er der Pflege bedürfen wärde und dat ihn, nicht in seine Wohnung zurüczukehren. Er nohm dieses Anerdieten und em andern Morgen and dertliche Salfe an, denn er selbst sah nun wohl, daß ein Nervensteber ihn befallen habe. Die von seinem Zustande den nachrichtigten Ettern eisten soaleich berhei: den Nace nadrichtigten Eltern eilten fogleich berbei; ben Beter tonnte nur Dienftpflicht von dem einzigen Gobne, ber feine Frende und fein Stols war, entfernen, jum Gift noch boffend und aberzeugt, daß dem geliebten Aranton bei nun doppelter Mutterliebe und Gorge und bei der Liebe und Gorge einer Braut, auch Baterliebe und Gorge uicht feble. Hatte doch jeder gern einen Welt des eignen Lebens für die Erhaltung diefes geliebten Lebens gegeben! In den erften vierzehn Lagen feiner Rrantbeit beunrubigte ibn biters ein noch nicht beendigtes Repetitorium und ber Drud feines Berts und er flagte nur barüber, bag ibm bie Beit ber Berien fo ungenut verfreiden muffe. Diefes allein machte ibn ungebuldig. Rach Berfluß diefer Zeit fragte er nur medrere Ral, ob teine Antwort von Berlin für ibn getommen fei; auf die verneinende Antwort schwieg er bier von für immer, begann aber zu phantasten. Weicht Richtung fein Gelft babei genommen, mar leicht ertembar aus bem, mas er feiner Berlobten über Ruffand vertraute, wohin er berufen fei. Debr und mehr aber fomeifte bann feine Phantafie von einem Gegenstande jum anbern, jedoch nur in Bwifchenraumen. Lefbet mußte Die Doffnung auf gunftigere Benbung ber Rrant beit immer mehr finten, ale Diefer Buftand nicht nur in bie vierte Bode fortbauerte, fonbern feine Phantaftes auch immer unjusammenbangenber murben, fo baf fie bem Irrereben glichen. Mitten in einem folden 300 ftanbe verließ ibn aber boch bas Bewußtfein feiner arf lichen Renntniffe nicht. Bis ber eine feiner Bergte, um ton ju prufen, eines Rage, wie nach einem ortilden Schmerge forfchend, abfichtlich die Lagen ber innern Ebeile falfch angab, fagte er lächelnd: "Lieber Freund, Sie wollen mir etwas well machen, bas ift ja affet faffch" und fogfeich gab er die richtigen Lagen an. 3a

r mußte in foinen rubigen 3mifchenraumen fich und rine Arantbeit bill beebachtet baben und man bielt bat mandet im Irreneben, mas es nicht mar. Go fagte manige Tage von feinem Tobe ju bemfelben Urgte: tit, ju beingen muren, menn ne ihre gemobnliche Babl was Umgangen - 300 - gemocht batten. Dffenbar genad Ungengen - son - gemanne patten. Openvar ge-nag, fege alts mejes ein flares Bewuftiem feines Ju-faudes basaus und bejes grach fich benn auch in ber Racht bas 1. Ortobers aus, mu er die Berficherung austrusch, er fterbu in drejer Racht. Bahrend er aber nach fprach iching es zwolf; er jahlte die Schläge und illgie benn binga: aber es ift erft zwolf! - Racht und Mongen vergingen siemald rubig, mur vor Mittag ibrad er feine Betrichtungen barüber aus, marum er benn eigentlich bier liegen muffe, aber anch ob er es benn eigentlich bier liege, benn er fenne fich ja felbit midt. Miles bies braud :r, wie feit biefen Tagen foon, mit matter, beiferer, :wuiofer Strmme. Jamm mer Dit tal varüber, id. eigenf in eine emmer machjende Unruhe nach beftige Temegungen ieiner Arme benetern auf in der zemaltige Aufrequing, die gewiß ihren Grund nicht bloß in dem Abrorr datte. Die Rube, die hierauf an gehn Minuten auf eintrat, war wohl der Anfang seiner latten Aube, allein in ibr datte die Seeie noch einmel ihre volle freie Rraft gewonnen und er begann: "Id babe an ench alle gebacht, an alle, alle, alle." Und nun erbab er fich mit leuchtenben Augen, mit Leiterfeit in allen Sagen bes ehlen Antlines und begann feierlich mit lauter, fefter, framger Emmme, mie nur ie in feinen Orfunden Tagen : "jich glaube an Bott den Bater, alle Midnaen Cobsfer Dimmels und Der Erbe; ich glaube m3d glaube auch an dich, meine geliebte Pauline; — Do bie bu? — Ich babe dich innigkt und berglich ge-liebe; perlaffe mich auch jest nicht, ich werde nachber Arthen Gei getraß, wir febn und wieder!" — Troft of ief er dann dem gegenwärtigen und

bem abwesenden Bater in Robla ju; bankte dem Arzee, freste nach bessen und wendere sich bochgeachtet hatte, lief diese begrüßen und wendete sich nun noch einmal jum letten Abschied an die Geliebte. "Run ift es gut, sprach er, ja, ja, ja!" und solos die Augen für imwer. — Wie allgemein die Achtung und Liebe war, die er sich gewonnen, bezeugte sich bei der Nachricht von keinem Tode, so wie mancher öffentliche Nachruf und manche kill auf seinen Gene Tage aber, an welchem seine und der Seinen schone Hoffnungen und alles, was die Welt noch von ihm bossen fonnte, mit ihm ind Grab gesenkt wurden, an demselben Tage traf das Dekret ein, durch welches alle Pindernisse, die der Erstulung seiner liedken Wansche entgegenstanden, gedoben wurden. Go nab dem ersehnten irdischen Jiele muste dieser vortressliche junge Mann, in welchem sich muste dieser vortressliche junge Mann, in welchem sich Talent und Wissenschaft, echt driftliche Besinnung und reine Sittlichkeit, geistige Bildung und schoer Ansand in seltener Weise vereinigten, untergeden, dieser edle Geist unterliegen, dieses der von Liebe brechen!

# 244. Franz Burchardt Dorbect, Beidner u. Aupferfteder zu Berlin;

geb. am 22. Febr. 1799 , geft. ben 2. Dctober 1886 \*).

Dorbed wurde ju Fellin (20 Meilen jenseit Riga) geboren; sein Bater, ein Schneidermeister, ließ ibn nach Araften unterricten. Im neunzehnten Jahre, als angestellter Graveur bei ber kaiferl. Bank zu Betersburg, verbeirathete er sich, verlor jedoch seine Frau sehr balb durch ben Tod und verließ aus Gram Petersburg, so wie seine Stelle, am Ende des Jahres 1819. Dierauf bielt er sich 3 Jahre in Riga auf, erlernte bort die Aupferstecherei und beschäftigte sich sleißig in dieser Aunst. Jum zweitenmal verheirathet, ging er unmittel, bar nach der hochzeit mit seiner Frau nach Berlin, um sich in der Kunst besser auszubilden; — er kam dorthin im J. 1823. In Berlin hat er schlimme Zeiten durchelebt und nicht ohne große Mühe die Stuse erreicht, der zulest einnahm. Seine zweite Frau versor er nach langem Leiden an der Schwindsucht. Im J. 1833 bei

<sup>&</sup>quot;) Mufeum, Bidtter far bilbenbe Kunft. Jahrg. 8. Rr. 14., G. 351. -

rathete er jum brittenmal unb fart 2 Jahre berauf au ber Emgenichminbindt. — In ber Aupferftederei bat er, wenn auch nicht gernbe Aufgezeichnetel, bod aber midtige und brauchbare Arbeiten geliefert; im Beichnen bette er fint gar feinen ober bod nur verfehrten Unterrite genefien, bier berbentt er bie glangentiten Eifolge bem eigenen Salem und Bleife. Gein Charafter im Umgunge mit bieber und berglid. Er binterlaßt em: Birme mit einem Entber , 2 Sinber gmeiter Che - und fein Berindper. - Bir gweifein, baf fein Ra-me aufer Berint befannt ift. Und bod bet D. bas Berbient in einer bedemenden Seibe fiemer, meffer-bert bingemariener Suntwerfe ein eigenthamliches Gente emither and nederates ar boten, weiches is well für bie Renicht: Dunt wir ill: Die Beidichte ber Sitten unfeser Beit ben beforberen Gutereffe if: wir meinen jene Mummerer anterenteren febererdenen, bie un-Die Geminighen. Es pall ber Charafter ber untern Bulbeligen einer grieber Sulbi, mir fe ber Regel alle nebeligen frenchen Guttuffe fich bereitigen, um bie eigeneilte nerumann Simer aufgeleiten bed fe, wie er eine geichnem n einen geben und bemorter Be-वैश्वीतार्गीरण कार्यक्ष क्रिक्ताक्रिया मा विश्व वितासकृत्योग कार्य विश्व शिक्षिक् विसारित्य कुर्यात्मये अध्यक्षित कार्यायाचित्रण आग्रा अन्तर द्वार विश्ववस्य विश्वविद्यासम्बद्धाः समयो प्रदेशक हैंगा यालक कर्य कार्यक्षित्रकर्मा Sunga in geffelten. Die wir und nicht bielete Minkle nichte ander wie dem Bemeingen unen Beleitet für Den m. in wief in wir biete mit, wie mir ter taf Gie wirm, a mit is eine fige wil, wir will eine volle mit permien ibe n Oberlie die permitter Seileriere mit meinem Warter is dem ische fier die merken Källe mitber is die naffendere in, von in gemitte gelehfene hauter die dieben ge se departere, mas ihm allen Sieben kein derigt made mas die die n Seitzere und Mehrn den freihen mittel, wirdere dagen in werten, webe kent freihen mittel, wir der nicht und die einem ihmen, obne ten feren "Sen ein Siet beber ju meden. "Bange machen jelt i al. bie Same 3id Semeantlichend, ber mit temme Seiber, mehr bemme Seiber, mehr

n Dersecht Giber in, bewerft - bieb ficht

immer wiederkehrende Motto für bas Beben bes Berli ners. Wenn er bes Abends Die Stufen vor Der Thure ners. Wenn er bes avends die Stufen vor ber ichtre ber Kabagie herabkolpert und niederkürzend fich die Rase blutig schlägt und die Pfeise zerbricht, so weiß er so selbst gleich mit einem "Ras so muß't kommen, sagt Reumann!" zu tröften. Wenn er betrunken nach hause kommt und von seiner Tantippe ziemlich unsanft mit dem Besen empfangen wird, so muß er ihr, wehrlos, wie er ist, doch bemerklich machen, daß sie sich badurch bei ihm nicht infineniren" miehe. Menn sein Weben bei ibm nicht "infineviren" murbe. Wenn fein Gobn jum Militardienft eingefordert ift und er einen Greund. ber Gleiches erlitten, mit bem eigenen Schidfal troften will, fo brudt er fich trop feiner Ehranen boch noch mit bem beliebten Cupbemismus aus, daß fie feinen Gobn auch "gewanfor" batten u. f. w. Bor allen die-fer Grundzug ift in den Dorbed'ichen Blattern mit volltommenfter Siderbeit aufgefaßt und aberall, auch mo in ben Unterfchriften gar nichts far eine bilbenbe Auffaffung gegeben Dien, aufs Gludlichfte burchgeführt; es tann bas, mas die Blatter barfellen, eben nirgend anderswo als in Berlin vor fich geben. Dag jedoch Dieser Brundzug nicht fo leicht aufzufaffen ift, beweifen fammtliche Blatter ber Art, Die von andern, zum Ebeil feineswegs ungeübten Handen gezeichnet sind: biefe tragen nichts in fich, was sie zu Darkellungen bes Beriliner Lebens berechtigt. Die Dorbeckschen Blatter sind ein meisterhaft geschriebenes Aapitel in der Stadige schichte Berlind; sie werden unsern Nachtommen gerade in diesem Bezuge von unschaftlichen Bering. Richt minder aubgezeichnet, wie in Diefen allgemeineren Berbaltniffen, find fie fobann aud in ihrer befonbern Durchfuhrung. Stanbe und Charattere find überall aufs Beftimmtefte gefchieben; es ift nirgenb, auch mo bie Unterfdrift feinen Fingerzeig gibt, ein 3meifel aber bas Metier ber bargeftellen Personen. In ber Sandlung, melde eben vorgebt, find sie gang und gar, vom Ropf bis ju ben Beben, gegenwartig; Stellung, Bewegung, Miene, Alles spricht an ihnen und ber Borgang bes Ganien ift nirgend unverftandlid, aud wenn ibre Worte nicht barunter fanden. Die Beidnung ift untabelbaft und zeigt einen Blid und eine Auffaffungsgabe für bie Erscheinungen Des Lebens, um die der Berfertiger von mandem renommirten Kankler ju beneiden sein durfte; gerade diese schlagende Lebendigfeit, Die fich auf das geringke Detail erstredt, macht die Romit des Ganzen

rathete er jum brittenmal und ftarb 2 Jahre borauf an ber Lungenschwindsucht. — In ber Aupferftederei bat er, wenn auch nicht gerabe Ausgezeichnetes, boch aber tuchtige und brauchbare Arbeiten geliefert; im Beich. nen batte er faft gar feinen ober boch nur verfehrten Unterricht genoffen, bier verbanft er die glangenoften Erfolge bem eigenen Talent und Bleife. Gein Charafter im Umgange mar bieber und berglich. Er binterlogt im Umgange war bieder und berzits. Er binteriogt eine Wittwe mit einem Anaben, 2 Kinder zweiter She— und fein Bermögen. — Wir zweiseln, daß fein Rame (außer Berlin) bekannt ift. Und boch hat D. daß Berdienst, in einer bedeutenden Reihe kleiner, meisterbaft bingeworfener Kunstwerke ein eigenthumliches Genre gebildet und vollendet zu baben, welches sowohl für die komische Kunst, wie für die Geschichte der Sitten unferen Lateresse ist: mie meinen iene rer Beit von befonderem Intereffe ift: wir meinen jene illuminirten lithographirten gebergeichnungen, Die unter bem Ramen ber "Berliner Bipe" über alle Beft. theile - fo meit nur Freunde Berlinifchen Lebens gefunden merben - perbreitet find. Das Berbienft Die. fer kleinen, anscheinend so geringfügigen Scherze ift nicht leicht zu boch anzuschlagen; bie Aufgabe, welche bem Künftler bier gestellt war, gebort in der That zu ben schwierigsten. Es galt, ben Charafter ber untern Wolfkflassen einer großen Stadt, wo in der Regel alle molitiken fremben Ginkliffe fich naratiere und bie die mogliden fremben Ginfluffe fic vereinigen, um Die eigentlich nationalen Topen auszulofden, Doch fo, wie er eben wiederum in feinen lofalen und temporaren Ber-genthumliche im Charafter bes gemeinen Berliners mit wenigen Borten ichilbern follen. Bur die meiften galle mochte es am paffendften fein, einen gewiffen gelaffenen Dumor als basjenige ju bezeichnen, was ibm allen Gatteln gerecht macht, mas ibm in Befahren und Rothen beiftebt, ibn fich in traurige Lagen ichiden lebrt und feine Freuden murgt; er fann nichts unternehmen, obne eben feinen "Berliner Big" babei ju machen. "Bange machen gelt nich" (Die Borte Des Zettelanflebers, Der mabrent feines Befchaftes bas blecherne Berbet, meldes eine Sausede fougen foll, bemertt) - Dies ift bas

mmer wiederkebrende Motto für das Leden des Berib wers. Benn er bes Abends die Swien vor ber Thare ber Cabagie berabftolpert und nieberftargend fic bie Rafe blutig folagt und die Pfeife zerbricht, fo weiß er fic felbft gleich mit einem "Da fo muß't fommen, fagt Reumann!" ju troften. Wenn er betrunten nad Saufe fommt und von feiner Zantippe giemlich unfanft mit tommt und von jeiner Kantippe ziemitch unjant mit dem Besen empfangen wird, so muß er ihr, wehrlos, wie er ift, doch bemerklich machen, daß sie sich dadurch bei ihm nicht "insineviren" wurde. Wenn sein Sohn zum Militardienst eingefordert ist und er einen Freund, der Gleiches erlitten, mit dem eigenen Schickal trosten will, so druckt er sich trost seiner Thranen doch noch mit dem beliebten Euphemismus aus, daß sie seinen Godn auch "gewünscht" botten n. s. w. Wor allen dies Ernnbung ist in den Oderbestichen Blattern wit volle. fer Grundzug ift in ben Dorbed'iden Blattern mit voll. tommenfter Giderbeit aufgefaßt und überall, auch mo in ben Unterfdriften gar nichts fur eine bilbenbe Mufin den Unterschiften gur nichts int eine vivende Auffaffung gegeben ichten, aufs Gludflichfte durchgeführt; es kann das, mas die Bidtter darfiellen, eben nirgend anderswo als in Berlin vor fich geben. Das jedoch die fer Grunding nicht fo. leicht auhnfaffen ift, beweisen stimmtliche Biditter ber Urt, die von andern, jum Cheil kineswegs ungefähren Sahmen gezeichnet find: diese ungen nicht in fich, was fie zu Darkellungen des Berner Lebens berechtigt. Die Dorbed'ichen Blatter fu ein meifterhaft gefdriebenes Mapitel in ber Stabene dte Berlind; fie werben unfern Rachtommen ge-e in Diefem Bezuge von unfchapbarem Berthe fein. Bifet minder ausgezeichnet, wie in Diefen allgemeineren Berbaltniffen, find fie fodann auch in ihrer befonbern Durchführung. Stande und Charaftere find aberall aufs Beftimmtefte gefchieden; es ift nirgend, auch wo bie Unterfdrift feinen gingerzeig gibt, ein 3weifel aber bas Retier Der bargeftellten Perfonen. In ber Sandlung, welche eben vorgebt, find fie gang und gar, vom Ropf bis ju ben Beben, gegenmartig; Stellung, Bewegung, Riene, Alles fpricht an ihnen und ber Borgang bes mien ift nirgend unverftandlich, auch wenn ihre Worte e barunter ftanben. Die Beidnung ift untabelhaft ab geigt einen Blid und eine Auffaffungegabe fur Die mendem renommirten Ranftler gu beneiben fein Durfte; gerube biefe ichlagenbe Lebenbigfeit, Die fich auf bas geringfte Detail erftredt; macht die Romif bes Gangen

Emilia Calletti , Minna von Barnhelm u. a. m ern griebener Turfigrung brochten. - Ein ungladi es financienereignis brachte den ittingen Adermann in einen genen Berurs- und lebenifreit. Gein ianger Bruber Ent, ein intentboller, wer verichter junger Menid . Jette ibn bei feiner sothgebrungenen Entweidung son ber Inmeritat Biegen bem beigen Dofret tegel ju der Commernerielle vorgeidingen, die Deul Dem Burt emprodien gemeien mar, ibm jagebecht gebent batte. Beiet Gree bedaub an uniern Adermann und biefen, ber i Jabre lang amfont gebient und enf nebes Beitab um Antellung ime anichtigliche Anmort erbatten bute, mig bin Bederfen, die bargebotene Greie aniunebmen. Es waren die jungen Graren Bilbeim Ernit und Jodann Eire von Linge- Generfelb, to ren korer und gibrer Adrenmann im herbe bes Juh-res korer und gibrer Adrenmann im herbe bes Juh-res 1799 murbe und einige Jubre lang blieb. On Minter über mobnes bie Jumilie in Beve, ben Comme beachte fie geogrentbeile in Abin jut. 3m Commer 1780 machte Adremann mit feinem alterten Bogling und mit Beffen Marter, einer gevornen Drode von Meinerbie gen, eine intereffante Reife nach Bermen, über bie er einen Auffag in ben bentiben Merfur einehlen ließ.
— Schon im Jahr 1790 erbielt Adermann einen und gener für ibn bodit ebrenzen Radruf in Baterland. Er murbe Amifabinnft in Simenan mit ber Bufiche rung ber Rapfolge nach feines Batere Lob, melder im 3. 1792 erfelgte. Bon ba an bis jum Jahr 1815 Dermaftere er bas bem Um'ang nad gmer fleine, feinet eigenthamliden Beidaffenbeit megen aber fomierige und verantwortungevolle Amt jur größten Burriebenbeit bes Lantesperrn iomobl, wie ber Amtsbewohner. Das Amt 3imenan, aus it Orricaften und ermas fiber 5000 Geelen beftebend, war ehemals eine grafic Dennebergiide Befigung gemejen und im fabr 1661 an bas Daus Beimar gefommen. Den fruber gefchloffenen Bertragen gemag bebielt es nach tiefem Unfall an Beimar feine gange alte Berfaffung bei. Das Bichtigfte in berfelben mar bie befondere Steuervermaltung und Steuerfaffe. Dieje murte von Weimar aus blos beauf fichtigt und gelettet. Der Beamte, als Unterfeuerbiree tor, machte ben Entwurf über ben jabrlichen Steuerbebarf, ber von Beimar aus genehmigt wurde und ließ banach bie Steuern, von benen nichts in die Staatstaffe nach Beimar floß, erheben und verrechnen. Biele von ben fraberen Beamten hatten fich Diefes Steuerdirectorium ju Ruse gemacht und abscheuligen Unterscheif getrieben. Gine arge Betrügerei dieser Art war von Adermann's Datter entlardt und jur gebührenden Strafe gebracht worden, der sich überdies die größte Mabe gegeben hatte, das tief im Argen liegende Steuerwesen zu heben und zu regeln. Zu diesem Zwed hatte er auch angelangen, eine Bermessung und Beschoodung ber ganzen Jur vornehmen zu lassen. Achermann haute aus dem gelegten nehmen ju laffen. Adermann baute auf bem gelegten Grunde eifrig fort und brachte burd raftofen gleiß und burd eble Uneigennübigfeit die Ilmenauer Steuerfaffe in einen bocht erfreuliden Buftand. Er tigte alte Schulden und Refte, brachte Die Babl Der Steuerter. mine, welche unter ben fruberen Amtleuten bis auf 20 geftiegen mar, auf Die Salfte berab und Rellte Ratt ber bibberigen, febr mangelbaften und Die Stadt pragrant renben Steuerverfaffung eine nene, ben Forberungen bes Rechts und ber Biffenidaft entfprechenbe auf, beren Tauglichfeit und Gute fich fo febr bemabrte, baß fie im Jahr 1808 vom Minifterrum in Beimar ben Stan-ben ber Afabemie Jena als Mufter jur Nachahmung empfohlen murbe. Far alle seine Arbeiten, Sorgen und Raben bei biesem Geschaft nabm Adermann keine befonbern Bergitungen in Anfprud; ja, er ichlug bie angebotenen aus, ober nahm fie nur theilmeife an, fo bas ber Minifter von Boigt ibm balb ichergend, balb unwillig forieb: "Ich werbe felbft etwas fur Gie bei Berenissimo beantragen. Virtus laudatur et alget - muß es boch nicht immer beißen." - Bie bie Steuerkaffe es bod nicht immer beigen." — Wie die Steuertafe fo brachte er auch die durch frübere unredliche Bermaliung sehr gesunkene Kathöksammereikasse bedeutend in die Sobe. Am sorderlichken wirkte er durch Emporbringung bes Brauwesens auf sie ein. Im Jahr 1804 ließ er in der Rabe der Stadt einen Felsenkeller graben, in welchen auf Rechnung des Stadtraths ein Lagerbier eingelegt murbe, bas balb febr ftarten Abfat fanb. Den Plat vor bem Reller fuchte er immer mehr ju erweitern und ju verschonern; balb erbob fich auf bemwetes Gebaube und Die gange, Durch ben Mifauf Des wetes Gebaube und Die gange, Durch ben Anfauf Des berricaftlichen mit Der Biericants. Gerechtigfeit verfebenen Bormertes Neuhaus vor Rivalität geficherte An-lage wurde nicht nur ber Lieblingbort ber Ginbeimifden und Fremben, fondern auch eine ber anfebalichten Einnahmequellen für bas fladtifche Merar. - Die an

Eretit und Gier gelangte Struetfelle gab ibm Mittel ju Andrarig manner gemeinnühigen Ibeen und 3mede an bie Cart. Go nermentere er ichrlich eine gemeie Gumme far bie Girbernug ber Defenomie und frietrie in feirem Amitbejert. Er fouf Beftungen in Ertlant eter Eiefen sm. mirfte anf Berbefferung be6 Mitedunt ben feste min, mitte an Veregerung vob Acebunt ben, legte Girten und Obidoumefanjungen an, bes bie Annererien im ganjen Umtebejirt auf and bemitg bie Anmeren jum anfanf von Kammer-gütern. bie mit großem Bortheil für manche arme Gemeinde jeridlagen murben. — Da ber Weg nach Arnstatt für die getreibearmen Belberte bie Dauptftraft ift, is beidles er biefen, ber ju manchen Zeiten bes Jahres nicht and bie größten Samierigfeiten befahren merben fenner in eine Ibanien mmmobeln. Millia merten fannte, in eine Chauffee umjumanbeln. Billig beten bie Amisjemeinten bie Gant baju; ben große ten Eteil ber Rofen ju biefer Strafe, Die im Jahr 1500 vallenter unt ter regigen Grafterjegin ju Chren Martentrafe genannt murbe, überrabm und beftritt bie Steuerfaffe. - Dine tas Bertrauen und Die Liebe feiner Amteunterthanen, bie er im vollten Dage beles, mare er nicht im Stante gemeien, biefe und andere mobitbarge Unternehmungen mit ben geringen Rraften Des im Banjen armen Bergamtes ausjuführen. Gur ben mattigen Einfluß, ben er obne 3mang ober Ueberrebungefunde anjumenten, auf bie ismmtliche Einmob. er bie fremgie Gerechtigfeit baburd ausübte, baß er bie fremgie Gerechtigfeit im Juftimefen banbbabte und in ber Bermaltung ieben Wohlgefinnten jur beratbenten Theilnahme aufforderte und berangog, gibt bie einige Darfade einen ipredenten Beleg, Die mobil mitte nicht nic nicht viele ibres Gleichen in ber Beimarifden Landes. gefdicte baben mag, baf es ibm bei bem Berfuch ber Rriegefoftenminterung unt Ausgleidung im 3. 1815, nach vorbergegangener Berathung und flarer Auseinan-Derfegung ber Caclage, in Beit von einer balben Stunde gelang, eine Souldiumme von mehr als 50,000 Tha-lern mit wenig Jederftriden ju tilgen. Adermann batte in den ichweren Ariegejabren von 1806 — 15, in benen Das Umt beionders durch ftarte Truppendurchmarice außerordentlich viel gelitten batte, eine mit ber Steuerfaffe verbundene Ariegsfaffe errichtet und mit berfelben fo gut gewirtbicaftet, bag feinem Plan ju Jolge, obne mertliche Erbobung ber Steuern, die gange Rriegs. fould nicht nur in 27 Jahren abgetragen, fondern auch

alsbaun ein nicht unbetrachtlicher gond abrig behalten worden mare jur Graubung beilfamer Anftalten, vorziglich einer Schule ifft Technologie und Induftie, melide er bei ber an Gebirgsproduften nicht unergiebigen lage von Ilmenau fur eben so nothwendig als ersprießlich bielt. Aber die Tagesacichichte bemmte und verzuchtete plofilich alle seine Plane und Entwurfe. Das Beimarifche Band wurde nach ber Erbebung feines Bare fen jum Grofbergog nen organifirt und bas 2mt 36 menau trot allen Berbriefungen und Reverfalen bem mernau trog auen Derbirtungen und Meverfaten bem gangen Staatsverbande einverleibt und allen ibrigen Nemtern gleich gestellt. Rum borte seine gange bisberige Berfastung und seine abgesonderte Steuerverwaße tung aus. Wie viel das Amt durch diese Inforporation verlor, gebt deutlich genug aus dem einzigen Umstand dervor, daß es vorber bei einer jehrlichen Steuers aufdringung von 6000 Athlen. in 27 Jahren vollig schriften better in verben bei ben better bei einer de fiene bei den berten bei in der den bei bestellten bei in der de bestellten bei in der de bestellten bei in de bestellten bei in der de bestellten bei in der bestellt fouldenfrei ju merden Doffnung batte, mabrend es jen iber 12,000 Riblr. Steuern jabrlich nach Beimar jable und an der Landesiculdentilgung 42 Jahre mitarbeitet. Adermann tonnte nach Diefem Ereigniß nicht mehr an feiner Stelle bleiben, an welcher es nun unmöglich geworden war, in der bisberigen Beise fortzuwirken. Bie sehr er auch am Ilmenauer Ante bing und wie sehr ihm auch die Bewohner deffelben ibre große und berzliche Andunglichkeit an ibn durch die ibn ganz überraschende Feier seines 25jabrigen Dienftjubildums im Grubjabr 1815 ju ertennen gegeben batten, fo fonnte er Doch nicht umbin, jumal da feine Befundheit durch Gorgen und Befahren in ber Arlegegeit viel gelitten batte, feine Berfebung in einen andern und minder forgenvollen Wirfungtreis ju wunschen. Er hielt um eine Landbeamtenfelle an. Der Großbergog, ber ibm ftets bie erfreulichken Beweise bes Wohlwollens gegeben batte, ernannte ibn jum gebeimen Referendar im In-Aibbepartement feines neu gebildeten Graatsminifteriums. Um 1. Januar 1816 trat er Diefe Stelle an und ver-waltete fie, wie die frühere, jur Zufriedenheit des Für-ften und feiner Minister bis jum Februar des Jahres 1928, mo er durch bie in Folge vielfader Anftrengungen eingetretene Ropfichwäche und Arbeithunfabigfeit genothigt war, um feine Entlaffung aus bem Staatsbienk zu bitten, welche im in ben ehrenvollten Ans. bruden gemabrt murbe. Er verließ benfelben mit bem

Eredit und Flor gelangte Steuerkaffe gab ibm Mittel ju Audführung mander gemeinnutigen Ibeen und Bwede an die hand. Go verwendete er jahrlich eine gewiffe Summe fur die Forderung der Dekonomie und Induftrie in feinem Amtsbezirk. Er fouf Buftungen in Artland ober Wiefen um, wirkte auf Berbefferung bes Aleebaus bin, legte Garten und Obitbaumpfiangungen an, bob bie Roppeltriften im gangen Amtsbegirf auf und bewog bie Rommunen gum Anfauf von Rammergutern, Die mit großem Bortheil fur manche arme Bemeinde zerichlagen wurden. — Da ber Weg nach Arn, ftadt fur die getreibearmen Balborte die Sauptstraße ift, so beschloß er diefen, ber ju manchen Zeiten bes Jahres nicht ohne die größten Schwierigkeiten befahren werden fonnte, in eine Chausse umzuwandeln. Billig haten die Amthagemeinden bie Sand bauer Den größte boten Die Amtogemeinden Die Sand Dagu; Den groß-ten Theil Der Roften gu Diefer Strafe, Die im Jahr 1809 vollendet und Der jefigen Großbergogin gu Ehren Marienftrage genannt murbe, übernahm und beftritt bie Steuerfaffe. - Done Das Bertrauen und Die Liebe feiner Amtbunterthanen, Die er im vollften Dage befag, mare er nicht im Stande gewesen, Diese und andere wohlthatige Unternehmungen mit ben geringen Rraften bes im Gangen armen Bergamtes auszusühren. Jur ben machtigen Einfuß, ben er ohne Bwang oder Ueberrebungefinfte angumenden, auf Die fammtliche Einmobs nericaft des Umtes bauptfachlich baburch ausubte, bag er Die ftrengfte Gerechtigfeit im Juftigwefen banbhabte er die firengste Gerechtigkeit im Justizwesen bandbabte und in ber Verwaltung jeden Wohlgesinnten zur berathenden Theilnahme aufforderte und beranzog, gibt die einzige Thatsache einen sprechenden Beleg, die wohl nicht viele ibres Gleichen in der Welmarischen Landes, geschichte baben mag, daß es ihm bei dem Versuch der Ariegskostenminderung und Ausgleichung im J. 1815, nach vorbergegangener Verrathung und klarer Ausbeinanderen ber bei bei bei Der Entenden Derfegung ber Cachlage, in Beit von einer balben Stunde gelang, eine Schulbjumme von mehr als 50,000 Tha-lern mit menig geberftrichen ju tilgen. Adermann batte in den fcmeren Rriegsjabren von 1806 - 15, in Denen Das Umt befonders burch ftarfe Truppendurchmariche außerordentlich viel gelitren batte, eine mit der Steuerfaffe verbundene Ariegstaffe errichtet und mit berfelben fo gut gewirthschaftet, daß seinem Plan ju Folge, ohne merkliche Erbbhung ber Steuern, die gange Rriegsschuld nicht nur in 27 Jahren abgetragen, sondern auch pagenbruch in Beimar und Conftantin Ackermann, Ardibiaconus in Jena. — Bu einem größeren ftaatbrechtlichen Werke batte ber Berftorbene eine beträchtliche Rafie von Materialien gesammelt und Vorarbeiten gemacht; der Orang der Geschafte ließ ibn nie zur eigentlichen Ausarbeitung kommen. Eine unzählige Menge von kleinen Ausscheinung kommen. Eine unzählige Menge von kleinen Ausscheinung kommen. Beine unzählige Menge von kleinen Ausscheinung kommen und Recensionen ist in verschiedenen zum Theil eingegangenen Zeitschriften zerstreut. Bom Jahr 1792 bis zum Jahr 1808 lieferte er Aussche mielandes deutschen Merkur; lange Zeit war er Mitarbeiter an der Ersurter gelehrten und an der Jenaischen Liereaturzeitung; das Morgenblatt, die Zeitung für die elegante Welt, die Erholungen u. a. m. enthalten Lieder und andere gern gelesene Sachen von ihm; das Oppositionsblatt versab er, so lang es bestand, mit Beiträgen reichlich und nach Rosedues Lod war er einige Zeit sast alleiniger Arbeiter und herausgeber des literarischen Wochenblatts. Die wenigsten seiner literarischen Produkte bezeichnete er durch seines klamens Unterschrift, wie er denn überhaupt, odwohl von bedeutenden Männern und Schriftsellern seines Styls und seiner Gedanken wegen belobt, nie einen sonderlichen Werth auf diese Art der Chätigkeit legte.

## \* 246. Sebastian Andreas Schafer, vormals Schultbeis zu hobenbergen im Gothalschen;

geb. ben 28. Dec. 1763, geft. ju Illeben im Goth. b. 4. Dct. 1836.

Unfer Schäfer war zu hohenbergen, einem zum Gothaischen Amte Bolkenrobe gehörigen kleinen 26 haufer haltenden Dorfe geboren, wo sein Bater gleiches Ramens mit seiner Mutter, Eva Elisabetha, geb. Gehfarth, eben daselbst gedoren, lebte und das Amt eines Schultheißen mit Treue und Fleiß verwaltete. Die Ehtern und Boreltern unfers Schäfers lebten vormals in Kleingrade, einem bei Mublbausen gelegenen kleinen Dorfe und hatten daselbst beträchtliche Indereien. Der genannte Bater unsers Schäfers verfauste aber diese bestihungen und kaufte dagegen das Freigut hohenber gen nebst andern Landereien. Bon seinen Eltern erbielt er eine sorgiältige Erziehung und, als die Schulziahre eintraten, einen guten Unterricht. Da er solchen gut benufte und sich weiter fortzubilden Reigung zelgte, 10 wurden ihm von seinem Schullehrer und dem dama.

850

fohnenden Bewußtsein, feine Pflichten gewiffenbaft er-fult, feinem Furften treu gebient, Das Babre und Rechte obne Denfcenfurcht erftrebt und befannt und nie um weltliche Ebre ober zeitlichen Bortheil fcmeichle-rifch gebublt zu baben. Beber Ettel und jebe Bebalts-gulage, fo wie auch bas Ritterfreuz bes Falfenordens wurden ibm ohne fein Rachluchen aus freiem Antrieb Des Sarften ju Theil und mehr Berth als Dies Alles batte in ben Mugen Des redlichen Dieners eine Meugerung biefes gurfien , in melder er ibn geinen ehrlichen Mann" genannt batte. - Geine legten LebenBigbre maren nicht obne manderlei berbe Beimifdungen. Jahr 1830 wurde ihm die treue Lebensgeichrtin, Sen-riette Sophie, geborne Egborf, mit welcher er in einer 37jährigen außerst gludlichen She gelebt hatte, burch ben Tob entriffen. Mißgeschide traten in ben Fami-lien seiner Geschwister ein, die für ihn in mehr als einer hinscht von schmerzlichen Folgen waren. Der Bang und Die Unlage jur Sppodonorie, mit welder er faft fein Lebelang oft ju tampfen gehabt batte, entwidelte fich immer mehr und nahm mit den Jahren gut. Babereifen nach Tohlin, Eger, Marienbad, Ems, Wicksbaben, Brudenau u. a. m., die er schon mabrend seiner Dienstzeit ofters seiner Gesundheit wegen batte unternehmen muffen und die ihm der Arzt auch nach seiner Pensionirung baufig zur Pflicht machte, stellten zwar in der Regel seine angegriffene Gesundheit und seinen leisbanden Amstragung auf auf auf eine Leisbanden Amstragung auf auf eine Leisbanden Amstragung auf eines Leis benden Gemutheguftand auf einige Beit mieder ber, maren aber nicht fabig, fein gidtifches und bppocondri-iches Uebel von Grund aus ju beben und ju beilen. -Seit bem Jahre 1834 lebte er größtentheils in Jena, wo er, ohne vorhergegangenes Rranfenlager, am oben genannten Tage gegen Abend von einem Schlage getroffen im Rreife feiner Kinder und Bermandten ichnell und fomerglos in einem Alter von 74 Jahren ftarb. Die Achtung Aller, benen ein far alles Gble begeiftertes Bemuth, ein raftlofes Streben nach innerer Ausbil. bung und außerer gemeinnugiger Birffamfeit, eine burchaus unbefiecte und uneigennugige Sandlungsweife, eine mannlich ernfte Charafterftarte und eine gutmutbig beitere Menfcenfreundlichfeit merth und theuer ift, folgte ibm im Tode nach und mirb fein Un-benten in ehrendem Gedachtnif treu bewahren. Geine brei einzigen noch lebenben Rinber find: Emil Ader-mann, Juftigamtmann in Beifa, Rofamunde, verebelichte

Seiferth für 15,000 Tbir. und theilte bas Raufgelb unter feine Rinder aus. Bon diefer Zeit an lebten die Eitern nun abwechfelnd bei ibren Kindern und fanden ihnen mit Rath und That in ihren Wirthschaften bei. Bis ungefihr 1 Jahr vor seinem Tode genaß unser Schliere-wer guten und seften Gesundbeit, allein und viese Zeik empfand er zuweilen Gruftbeschwerden, die fich durch befrigen huften diefern, der sich aller angewandten Wittel ungeachtet nicht minderte, sondern immer meter wermehrte und dieser Juftand ging endlich in Gruftwaffersucht über, an welcher er unter vielen Leiden am oben genannten Tage rubig verschied. — Schäfer war von rodustem Körperbau, ziemlich großer Statur und sein ganzer Unstand batte etwas Ehrwärdiges mit einer angenehmen Frennblichteit verdunden, so wie sein Auge den benkenden Geift verrieth. Sein Leichendegangust wurde von Eindeimischen und Fremden zahlreich begleitet und an seinem Große sprachen der Pfarrer Rathgeber zu Illeben und der Eandidat Bohn aus hochdeim zwechmäßige Worse zum Auhm des Bollendeten und zum Aroste seiner Ainder.

### 247. Carl Bilhelm Christian Philipp Reichefreiherr von Falkenhausen,

Mnigl. preuft, wirtl. geb. Rath und Dberlanbedgerichte Chef-Polfibent ju Breslau;

geb. ju Unsbach am 11. Mug. 1760, geft. ben 6. Det. 1836 \*).

Sein Bater ftand als wirkl. geb. Rath in martgräftichen Dienften, seine Mutter ftammte aus bem Dause berer von Beuft. Frahzeitig in die Umgebungen bes martgräftich Ansbachischen hofes gezogen, belleibete er bereits im Jahr 1768 bas Amt eines Pagen und im J. 1773 bas eines hofjunfers. Seiner wiffenschaftlichen Ausbildung mit Sorgfalt obliegend, bezog er 1776 wohl vorbereitet die Universität zu Erlangen und widmete sich daselbst brei Jahre lang vorzugsweise ber Rechtswissenschaft, Jum Kammerzunker beforbert, trat er nach Beendigung feiner Studien in den Staatsbienst eines Baterlandes. Roch im J. 1779 wurde er zum Regierungsassehor ernannt; 1782 ward er Kammerbert, 1783 hof und Regierungsrath und Mitglied ber Ans-

<sup>\*)</sup> Allgens, preuf, Staatszeitung 1836. Rr. 812.

ligen Pfarrer ju Bolfenrobe , ju meldem Sobenbergen ligen Pfarrer zu Bolkenrobe, zu welchem Jobenbergen als Kilial gebort, Mouer und Grosch, nühliche Zeitschriften und gemeinnübige Bücher zum Lesen dargelieben, die er mit Eifer und um so mehr mit Bortiebe las, da ibn die Einsamkeit seines Orts noch mehr dazu aufforderte und ihm die Lektüre gleichsam zum Gedürfniß machte. In reiseren Jabren seite er sich auch mit benachbarten Buchbandlungen in Berbindung, die ihm gemeinnünige Schriften in Menge lieferten. Außer den bkonomischen Berken las er auch gern die Schriften ber rühmter Kanzelredner. Durch die Lektüre der vielen bkonomischen Schriften batte er sich viele Kenntnisse in beonomifden Werten Durch bie Letture ver Diene fommter Kangelredner. Durch bie Letture ver Dienen ifden Senntniffe in biefem gade erworben und er bemübete fich nun, bie in folden enthaltenen Borfdriften im prattifchen Leben in folden enthaltenen Borfdriften im Dobe feines Baters anzumenden \*). — Rach dem Tobe feines Baters in Dobenbergen ernannt, in melder Stellung er fic auch manche Berbienfte ermarb. Auberbem gab er auch gern Jebem guten Rath und half und unterftufte, fo viel er fonnte. Go unterflufte balf und unterftufte, jo viel er fonnte. So unterftufte er öffentliche und Gemeinde, wohltbatige Unstalten. Um biervon nur einiges anzusubren, so vermachte er der Schule seines Geburtsorts 100 Athlie, deren Zinsen zu Papier und notdigen Schulbuchern für die Schulkinder verwendet werden sollten. Dem Landarmenhaus in Gotha gab er 100 Ibaler auf einmal und außerdem noch idbrlich einen Beitrag. Sben so gab er der Rirche zu Illeben 10 Athlie, zur Berbesserung der Orgel. — Den 17. April 1795 verheirathete er sich mit Ehristiane Marie Nauf aus Iberheissingen, ber Tochter einer mabliarie Paul aus Igerheilingen , ber Tochter einer mobiba. benden und geachteten Familie bafelbit, an welcher er eine fluge und thatige Gattin fand, die ihm den Weg des Lebens gar febr erleichterte und noch munter abmechfelnd bei ihren Rindern lebt und das Andenken ihres verftorbenen Gatten innig veredrt. Mit biefer er geugte er 9 Rinder, von benen 5 vor ibm farben \*\*). 3m 3. 1832 verfaufte er fein Freigut ju Dobenbergen nebft allen anbern Grundftuden an ben bafigen Soultbeißen

1888, — Gin Sohn von ibm, Johann Chriftoph, Detonom ju Illes ben, ift auch als Schriftsteller aufgetreten,

<sup>&</sup>quot;) Mit welchem gludlichen Erfolg er biefes auf feinen Gatern gethan hat, ergabit einer feiner Gonner und Freunde . Der Deto: nomierath Budbeuß in Golbbach, in der bor mehreren Jahren von ihm und bem Detonomierath Gumprecht berausgegebenen Mosnatsschift: "Der Landmann in haus und Klur" in Rr. 13. 1883.

Seiferth für 15,000 Thir, und theilte das Raufgelb unter feine Rinder aus. Bon diefer Zeit an lebten die Eltern nun abwechselnd bei ihren Kindern und ftanden ihnen mit Rath und That in ihren Wirthschaften bei. Bis ungefähr 1 Jahr vor seinem Tode genaß unser Schäfer einer guten und sesten Gesundbeit, allein um diese Zeit empfand er zweisen Brustbeschwerden, die sich durch befrigen Justen dußerten, der sich aller angewandten Mittel ungeachtet nicht minderte, sondern immer mehr wermehrte und dieser Zustand ging endlich in Brustwassers und bieser Zustand ging endlich in Brustwassers und bieser Zustand ging endlich in Brustwassers und bieser zustand ging endlich in Brustwassers und körperbau, ziemlich großer Statur und sein ganzer Anstand batte etwas Ehrwärdiges mit einer angenehmen Freundlichkeit verdunden, so wie sein Luge den denkenden Geist verrieth. Sein Leichenbegangus wurde von Eindeimischen und Fremden zahlreich begleistet und an seinem Grade sprachen der Pfarrer Ratygeber zu Illeben und der Kandidat Bohn aus Hocheim zweckmäßige Worte zum Ruhm des Bollendeten und zum Troste seiner Kinder.

# 247. Carl Bilhelm Christian Philipp Reicher von Fallenhausen,

Migl. preuf. wittl. geb. Rath und Dertlanbeigerichte-Bof-Poliftent ju Breilan;

#### ach. pr Unibad am 11. Mug. 1700, geft, ben 6. Det. 1806 %.

Sein Bater ftand als wirkl. geb. Rath in margardflichen Dienften, seine Mutter ftammte and bem hause bere Daufe berer von Beuft. Früdzeitig in die Umgebungen bes martgräftich Ansbachischen hofes gezogen, beeleiber er bereits im Jahr 1768 bas Amt eines Pagen und im J. 1773 bas eines Hofjunters. Seiner wiffenschaften Ausbildung mit Sorgfalt obliegend, bezog er 1770 wohl vorbereitet die Universität zu Erlangen und mit mehmete sich baselbit brei Jahre lang vorzugsweise ber Rechtswissenschaft, Jum Kammerjunter befordert, inst er nach Beendigung feiner Studien in ben Staatiblen seines Baterlandes. Noch im J. 1779 wurde er und Regierungsassenschaft, 1783 hofe und Regierungsrath und Mitglied ber inter

<sup>&</sup>quot;) Allgem. preuf. Staatsjeitung 1886. Rr. 812.

bacher Polizeibirection, 1788 geb. Rath, 1789 Biceprafibent Des Ronfiftoriums und Des pormaligen fürftlich Sanniden Rollegiums und im Jahr 1792 Prafitent bes erften Regierungsfenats und bes burggrafiden Landgerichts. In allen Diefen Dienftverbaltniffen unter vielen und mannichfachen amtlichen Beschäften erwarb er fich Die ungetheiltefte Zufriedenheit seiner Borgefesten und feines Landesherrn. 216 im J. 1792 bas Margrafen-thum Anebach an die Krone Preugen fiel, murde von Faltenbaufen vom Ronig Friedrich Bilbelm II. in fet-nen Memtern nicht allein bestätigt, fondern auch 1795 jum Prafidenten der Regierung in Ansbach ernannt. Ereu ergeben feinem Landesberrn, beharrte er in beffen Dienft, als bas Gurffenthum Unsbach im Jabr 1806 an Das Ronigreich Baiern überging. Der Ronig Max Jofeph ftellte ibn noch in bemfelben Jabre, unter ben bulbreichften Buficherungen allerbochter Bufriebenbeit mit ber bemiefenen treuen Unbangliofeit, als Mitglied bet Dem geb. Dbertribungl an. Die eingetretenen Kriegbereigniffe binderten ibn jedoch, Diefen Poffen angutreten und notbigten ibn, mit Bewilligung feines Monarden, in Ansbach bis jum Jahre 1809 ju verweilen. In Die-fem Jahre tam er nach Berlin, murbe furze Beit bin-burch bei dem Oberappellationsfenat des Kammergerichts befcaftigt und bemnachft jum Chef. Prafibenten bes Oberlandesgerichte in Infterburg ernannt. Che er fich an ben Ort feiner Bestimmung begeben fonnte und nach-Dem er einstweilen bei bem tonigt. Juftigminifterium in Berlin gearbeitet batte, ernannte ibn ber Konig im folgenden Jahre jum Chefprafibenten bes Oberlandesgerichts in Brieg. Er erhielt jedoch juvor ben Auftrag, bas Prafibium bes Oberlandesgerichts in Goldin interimififch ju fabren. Im 3. 1810 trat er feinen Poften mistisch ju fubren. Im J. 1810 trat er feinen Poften in Brieg an, jog bei ber Bertegung des Oberlandesgerichts mit demselben nach Ratibor und wurde endlich im J. 1819 in gleicher Eigenschaft an das Oberlandes. gericht in Breslau verfest. - Biedere Befinnungen, frenge Gerechtigfeiteliebe und große Gemiffenbaftigfeit in Erfullung feiner Umtepflichten, fo wie eine uner. in Ertulung feiner Amtspfichten, jo wie eine unerschüterliche Treue und Andanglichfeit an feinen Ronig und an das fonigliche Saus erwarben ihm theure Beweise ber Gnade seines Fürften. Er wurde von seinem Ronige im 3. 1811 mit dem rothen Adlerorden dritter Rlaffe, ju seinem Sojabrigen Dienftjubilaum im Jahr 1829 mit bemfelben Orden 2r Rlaffe mit Gidenlaub begnabigt und im J. 1832 jum wirklichen geb. Rath mit dem Prodikat "Ercellenz" befördert. Aus seinem Privatieben ift zu bemerken, daß er fich 1783 mit einem Fraulein von Mardefeldt verheirathete, daß ihm dieseine Gemablin aber schon nach einem Jahre, mit hinterlossung einer noch lebenden Tochter, durch den Tod entrissen ward. Wieder verheirathet 1785 mit Fraulein Carlowiy, wurden ihm in dieser dicht glücklichen Sebentungen ward. Wieder verheirathet 1785 mit Fraulein Carlowiy, wurden ihm in dieser dicht glücklichen Sebentungen werden, des ist ihm die hobe Freude geworden, auch sein Ehejubildum im August 1835 feiern zu können. An den amtlichen Geschäften, wesche ihm so lieb und werth geworden waren. daß sie ihm noch in den Tagen deb doben Alters Bedingung des Daseins zu sein schienen, nahm er die kurz vor seinem hinschein zu sein schenen, nahm er die kurz vor seinem dinschein katigen Anstheil. Die Liebe feiner Untergebenen, die Achtung seiner Worgespien und die Freundschaft Bieser. die ihm sonst naben den bekunderen sich während seiner langen Lebens und Dienstzeit auf vielsache, seinem Herzen mobithuende Weise, namentlich bei seinem Sosidvrigen Amtsjubildum. Sein Leichenbegängniß fand am 9. Detober statt. Die ersten Militäre und Einstbeboten begleiteten ibn zu seiner Ruhestätte und ein sehr zahlreis des Besolge gab ihm noch den letzen Beweis einer ihn ehrenden Theilnahme.

- 248. Dr. Enbwig von Boß,

General-Dofpitatbirector, Mittre bes eifernen Arrujes in bus einst.

Gt. Bitabimirordens ju Berlin;

geb. ben 29. Januar 1776 gu Dulsburg am Mhein , geftorfen ben

Er war eine in Dentschland wenig befannte und genannte Bestalt, die im hintergrunde des Berliner Lebens, von einem bedeutsamen Dunfel umbult, baftand und nur wenigen vertrauten Freunden erschlossen lag. Babrend des franzosischen Kriege General Dospitaldirector der verbundeten heere in Frankfurt am Main, abte er als thatiger Arzt und Menschenfreund eine rudmliche Wirfamteit aus und zog sich sparer, durch Kranklicheit veranlaßt, in ein sinniges, beschauliches Stilleben zurack, das bald einen mystischen Eharakter annahm.

<sup>\*)</sup> Rad bem Intellgenibl. T. s. Dall. Sit. Sig. 1888 a. bem lit. Sobiacus Rov. 1886.

THE PARTY SET! Er Bereiter at Same ber AMERICA TO PERCOS TARREST . T THE CHILD war: withing a MARKET TENER STREET TATE OF THE PROPERTY IS A CLASSE. . SHELL 1887 ··· 10020 ··· Trabli de 207 2m 1 '427 \*\* 300777 IB THE BEST 2 TARL PERENT DE 1 2 2 1. III. 11 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 2 · 1 st., Energlier: 300 CHARLE & SECTION ! \*\*\*\*\* . Transcript Criminal Transfer M. Court of the Court - marrie A STEEL STREET STREET 4 Km 1 224 tentistet Girte. to. Ct. : mant homeston will be the murine And the Bridge Street Str. Allers A SALLE SALLE SALLES the Properties of the Branch ber

- Abnungen u. Lichtblide über Natur. und Menichenleben. Berlin 1826. - Außerdem mehrere einzelne Abbandlungen u. Auffage über verschiedene Gegenkande
in dem Hausfreund, d. Sphinr, dem Comus, d. Gesellschafter, d. Freimitigen, d. Berbandlungen b. Bereins
zur Beforderung bes Gewerbsteißes in Preußen, Merfert Beitr. 3. Erleichterung bes Gelingens ber praft.
Polizei u. f. w.

### 249. Johann Caurenz Peter Biegler, Binigl. beier. Mogierungseath ju Bambeng : geb. b. 14. Maj 1781, goff; ben 9. Det. 2006 ?).

Biegler wurde zu Mergentheim geboren, vollendete dafelbft seine Gymnasialstudien und studiete die Rechts, wissenschaft an der pormaligen Universität zu Bamberg. Im J. 1775 wurde er zum Abvoraten bei den fürflichen Untergerichten daselbst und im darauf folgenden Jahre zum Regierungsadvocaten ernannt. Im J. 1777 bestand er bei der juristischen Fakultät die strengen drei Prafungen, sammt öffentlicher Disputation, zur Erlangung des jur. Licentiatengrades. Im J. 1779 trat er als Affessor des damaligen kaiserl. Landgerichts zu Bamberg in den eigentlichen Staatsdienst; im J. 1782 wurde er von dem Domproditen Freiheren von Hutten (einem Obeim des 1812 gestorbenen Domprodites Freih. von Obleten, Rommenden, Fragmenten ze. diesem als Jurisdictionsbeamter vorgestellt und verpflichtet. Der Just Franz Ludwig bestelte ihn im J. 1786 an das in der Oberpfalz gelegene Amt Bilsest zum Jurisdictions und Eentgerichtsbeamten, Kassner, Bergwertsrichter, Steuerzeinnedmer, Oderumgelder und Oberaussschier, wodurch er zugleich als Einnehmer der der surfürst. Dberpfalz gebührenden sogennanten ziels Revenken in kurpfalzgebührenden sogennten und Pflichten fand. Auf eine von dem Justenden Diensten und Pflichten fand. Auf eine von dem Justenden Diensten und Pflichten fand. Auf eine von dem Justenden Diensten und Pflichten fand. Muf eine von dem Justen des Kurnendung, welche mit dem zweiten Preis ziegler eine Abhandlung, welche mit dem zweiten Preis zu den der Zuelber eine Abhandlung von dem Schen des Hereises zu

<sup>&</sup>quot;) Die Biene. 1886. Rr. 66.

Bilbed errichtete Armeninstitut. Derfelbe fürft beftellte ibn im 3. 1791 jum wirklichen hoffammerrathe.
Der nachfolgende gurft Chriftoph Frang patentifirte ibn
im 3. 1795 jum wirklichen hof, und Regierungerathe
und vertraute ibm 1796 bas Grengamt hochfabt an ber Miid an, meldes er bis 1803 permaltete und beim Untritte ber gegenmartigen Regierung ohne fein Unfuden jum Canberbirectionbrath berufen marb, in welchem Amte er, befondere im J. 1805, ale eiligft abgefandter Kommifter für die bemale bei Borcheim fich verfammeite, en 20,000 Mann ftarte, an febr Bielem Mangel ferbeide Armee, burd Derbeischaffung von Gubutengemerein und Indann fich bedeutenbe Berbienfte erwarb. m 3. 888 murbe er jum Rath bes neu organifirten Remerungenpet nad Boireuth im 60. Lebenbjabre quieb. er murbe ju allen in Bamberg vorgefommenen Be-ichlien, Committenen, Unterfacungen, Rriegbfoften, Domibationen & vermenbet. Go mar er unter anbern en ben Ariegejahren, felbit jur gefährlichen Topbubgeit Borband von beinabe allen Bureaur; Bollgieber bes Onbiccetionigeideite aller in Bamberg angetommenen Reiegevollter, Commisiar fur ben Obermainfreis bei bem, bomale & Moden fich bort aufbaltenben ruffifden Goweral en Chof Barclai be Tolly und bie lette fur befandig ibm aufgetragene Commistion, ben Beifig und bie Direction bei ber erzhiefchfieden Brufung ber Can-bibaten in bas Bamberger Aleribalieminar befleibete et bis in fein bi. Lebensjahr, mo er im Gefahle feiner Rifterbidmoche unt um mabre Dureberns bar und fie erbereit. Er lebte mun noch 6 Jahre, zwar in ftiller Rube, aber boch nicht unthärig und mirtenslos, als am 8. De fober 1888, nach bergem Rrantenlager, er an Entfrafe Wing fant und rubig vericieb. Bejonbere bemerfene. worth in es bierbei, bat bei ber pergenommenen Getwon fich eine panglide Bereferung feines innern Sorper. regensteine bereinet, - Somptome, von benen er bei lebgeren nicht bie geringfie Uhnung veriparte. - 3. nar ein Munn achten beurichen Sinnes, bieber, offen und nicht; ein unermider thatiger, parriotifder Staatsbiener; in isonen Bemiftgeichaften gwar oft pebantifch und ber Gurch im eigenetlichten Ginne, benufte er

erreieftunden jur meitern Aufbilbung feines ficantiger fich ju biefem Enbe vorzäglich

wit Studien im Gebiet der Geschichte, Statistif und Politik; Studien, auf die er, zu seinem nicht geringen Anmwer, einige Tage vor seinem Tode verzichten mußte, weil er eine auffallende Abnahme seiner Sebkraft beim Lesen bemerkte. Im Umgange war er gegen Jedermann gefällig und bostich; eine besondere Eigenthümlichkeit war es bei ibm, die bergedrachte Obstichteitsbeachtung des Hutabziehens auf der Straße Iedem, er mochte hoben oder niedern Standes sein, in gleichem Grade und auf gleiche Weise erzeigt zu baben, während man bei manchem Andern in der Art des Hutabnehmens ardentlich die Grade der zu erweisenden Achtung und Höftichteit, je nachdem es einer Person von dobem oder niedern Kange gilt, mahrnehmen kann. — In religiöser Hinsche war 3. frei von jeder Bigotterie und Heucheleit, aber ächt religiösen Geschiebes voul; er batte nicht die geringste Aurcht vor dem Tode und die vollste Uerzeugung von der Fortdauer der Seele, die nach dem Rasse der geistigen und religiösen Entwicklung auf dieser Welte lieberzeugung, verbunden mit einer auserweitischen Gedächtnisstäte, glänzte ihm als Leitz sern bis zu den letzen Tagen seines Ledens.

### \* 250. Friedrich Chriftoph Kaifer, großerzogl. fichs. Rath und Dorrappellationsgerichts - Somether

#### geb. b. 19. Gepf. 1788, geft. b. 10. Det. 1886.

Seine Eltern maren Job. Balentin Raifer, Amtsvolgt au Tonna und seine Mutter, Job. Salome, geb. Darfeld aus Langensalza. Beide zeichneten fich durch Biederfinn und wahre Irbmmigkeit aus und widmeten iberem Sohne eine forgfältige Erziedung. Seinen ersten Unterricht erhielt er durch Privatlederer, welche damals bei dem dasigen Superintendenten Eredner Hausledter waren, unter welchen sich der in Gotha verstorbene Paster Bubdaus um ihn besonders verdient machte, so, das er im J. 1775 das Grunnasum zu Gotha deluchen konnte und unter dem damaligen Rector desseten, dem Airchenrath Geisler, in der obern Alasse Selecta seinen Plag erdielt. Dier verweilte er nur i Jahr und begab sich, nach rühmlich überstandener Prüfung, auf die Universtät Jena, um sich der Rechtsgelabrtheit zu widmen. Im J. 1779 kehrte er in seine Heimath zurud und

<sup>1</sup> Magr. f. R. Mett. 1. Sales. G. S.

verbeirathet, die ihm mehrere Ainder schenkte, von welchen aber 5 in garter Rindbeit verftarben. Um 14. Mary 1820 wurde ihm diese seine theure Gattin durch ben Tod enteissen. Seine zweite Tochter, kouise, war an ben Prosessor der Mathematik an dem Weimar. Gemenster, er erlebte aber den Schmerz, diesen seinen lieben Schwiegersohn im Juni 1828 durch den Tod zu verlieren, indem er ihm 2 Tochter und 2 Sohne binterließ; der dietelte Gohn, Carl, ift hauslebrer in einer angesebenen Familie; er zweite, August, widmete sich dem Buchbandel in der bekannten Bagnerschen Buchbandlung in Reustaft an der Orla und sicht jest in Leipzig in einer vortheilbasten Condition; die eine Tochter ist mit dem Prosessor Ibeile zu Bern verlobt. Unter solchen wechselnden Berbaltnissen lebte Raiser bis zum 10. Detober 1835, an welchem Tage er ins bester keben überging; er starb mehr an Altersschafte, als an der Gicht, odsgleich er von ihr seit einigen Jahren so ergriffen war, daß er meistentheils siehen zubringen mußte. Raiser batte auch im Neusern außerordentlich viel Empfehlendeß, er war ziemlich großer Giatur und hatte ein gessundes, blübendes, freundliches Anschen, so daß er einem wahrhaft schönen Mann darstellte; durch ein duskersk gutrauen.

## \* 251. Deinrich Enbroig Grottian, Biaigl. perufifter Derforfine fer ju Mariemerter; geb. b. 1. Mai 1708, geft. ben 19. Det. 1886.

Er war ber Sohn bes im J. 1795 verstorbenen ber joglich braunschweigischen Forstraths Grotrian in holze minden und beffen Gattin, ber Tochter bes Weinband lers Angot in Braunschweig. Geine erfte Ausbildung erbielt er auf ber noch jest ribmlich befannten Riosterund Stadtschule zu holzminden. Schon in seinen friben Jugendjahren zeigte sich bei ibm eine besondere Borliebe für bas Forstwessen. Die Berbaltniffe seines Baters gaben ihm die beste Gelegenbeit, bei ben m Sollinger Balbe zu beschaffenden Forstulluren und sonftigen Arbeiten sich frühzeitig praktische Kenntniffe zu verschaffen, wobei er jedoch keineswege die Soulkennt.

<sup>7)</sup> Doffen Blogt. f. int G. Sabry, bes R. Rett. G. 800.

niffe vernachlaffigte, vielmehr bas Rechnen, Die Mathematit und vorzugeweife Die Baufunft mit regem Gifer Mit guten Bortenntniffen ausgerüftet, begab er fo Dern 1800 auf Die Univerfitat Bottingen, mo er unter getreuer Benutung ber übrigen in fein Sad ein-ichlagenden Borlefungen auch ber Phpfit, Botanit, Che-mie und Bautunft feine Beit widmete. Rachdem er Dimie und Baufunft seine Zeit widmete. Nachdem er Michaells 1801 baselbft feine Studien vollendet batte, wurde er im Sommer 1802 als Auditor bei der berzoglichen Rammer in Braunschweig im Forft. und Baufache angeftelt und im folgenden Jahre zum Sekretär mit Bebalt befördert, zugleich auch als solcher in die damalige Alokerrathöstube mit eingeführt. — Als das Perzogsthum Braunschweig im J. 1807 zum Königreiche Westphalen geschlagen wurde, erhielt er als Oberförster eine Anstellung in der Conservation der Forsten und Gewalfere pas Oberbenartements melde ihren Gin zu Braunsche fer Des Dferdepartements, welche ihren Gis ju Braunfemeig batte. - Bei dem Biedereintritt ber rechtma. figen berzoglich braunschweigischen Regierung konnte er mit vollem Rechte eine gleiche Wiederanstellung, wie feinen frühern Collegen sie zu Theil wurde, erwarten. Teiber schlugen seine beshalb gebegten Erwartungen febt. Um Diefe Beit batte ber von ben Braunfcmeigern noch jest fo bodgeachtete und geliebte berr v. Reimann (melder in ber meftpbaltiden Beriode Die Stelle eines Prafetten bes Dferdepartements in Braunfdmeig betleibete, bei ber Restauration Des Bergogthums Braun-fcmeig aber als Gebeimerath in Das Ministertum getre-ten mar) mancher ibm nicht jusagender Berbaltniffe wegen ben Abicbied genommen und mar als Oberprafi-Dent Der Miederrbeinprovingen ju Machen wieder in fo. nigl. preußische Dienfte getreten. Un Diefen manbre fich nun Grotrian und bat um Anftellung in preuß. Dien-Ren. v. Reimann, welcher beffen Gefchictlichfeit und große Brauchbarteit mabrend feines frubern Birtungs. freifes ju Braunichweig bftere fennen ju lernen Gelegenheit gehabt batte, nahm Grotrians Antrag an und berief ibn als Eitularforftmeifter jur Organisation ber Borften ber Mieberrbeinprovingen nach Aachen. Er bat nun um feinen Abicbied aus herzogl. Braunichmeigi-ichen Diensten. Obgleich man gegenwartig bereit war, feinen frabern Bunichen Gebor zu geben, fo eröffnete fic jedoch far ibn , ale einem jungen , traftigen Danne, ein ju großer Wirkungefreis, ale bag er batte wieber jurudtreten fonnen, Der Abidieb marb ibm bewilligt

und er fagte am 24. Juni 1814 feinem Baterlande Le-bewohl. — In Nachen arbeitete Grotrian 2 Jahre lang in obigen Befdaften, tam Darauf als Regierungbrath in Das tonigliche Staatsminifterium nach Berlin und Derauf im 3. 1817 als Regierungerath und Gertin und var-auf im 3. 1817 als Regierungerath und Forfmeifter nach Marienwerder in Weitpreußen, woselbst er sich mit ber Pflegetochter bes bereits verftorbenen königl. preuß. Amthratbes Sturmer verheirathete. — Im 3. 1828 wurde er mit Beibebaltung seiner frühern Titel und Geschäfte nach Merseburg verseht, als aber der Oberforfmeister von Pannewis von Marienwerder nach Opepeln verfest murbe, murbe ibm beffen Stelle im Jabr 1832 mit dem Charafter eines Oberforftmeifters confe-Große Anftrengungen, überbaufte Arbeiten und Die auf feinen Berufbreifen ausgeftandenen vielfachen Mubsellgkeiten batten schon mehrere Jahre auf seine Mesundheit übel eingewirkt. Unterleibs und Magende-sowerben nöthigten ibn ju wiederholbenmalen bas Seedad und den Gesundbrungen ju seiner Starkung, jesdoch leider ohne besondere hilfe, ju gebrauchen. So machte er bei seiner schacklichen Leidesbeschaffenheit im September des Jahrs 1835 die lette Reise in seinem Berufe. Unwohl kam er von dersehen jurud und einige Tage berauf mußte er miemphl vergebens, diete einige Tage Darauf mußte er, wiewohl vergebens, argt. lice Silfe fuden. Gine nervofe Rrantheit griff fo iche Ditte juden. Eine nervoje Arantpeit grif is schnell um fic, daß alle angewandten Mittel fruchtlos waren. Er verschied am Morgen des oben genannten Tages sanft in den Armen seiner tief gebeugten Gatin und seiner einzigen Tochter. — Der Berstorbene besaß eine überaus große Thatigkeit, gediegene forst mannische Menntniffe, einen richtigen praktischen Blick, eine ichnelle Auffaffungsgabe und mar rafc in allen feinen Arbeiten. Er genog bie Liebe und bab Butrauen feiner Untergebenen, Die Achtung feiner Oberen und lebte in febr gludlichen Samilien: und Freundschafts. Die Unbanglichfeit aber an fein Bater. perbaltniffen. verhaltnigen. Die Anganglichreit aver an jein Barer-land mar in ihm nie erloschen. Mit ber innigsten Theil-nahme erinnerte er sich jeder Zeit an baffelbe, insbeson-bere aber an seine in ibm gurudgelassen 4 Geschwi-fter, beren Entfernung seinem Pergen oft webe that und benen er noch einen Besuch jugebach batte, wenn wie Genebeit und beim is Geneller Ind im ber nicht feine Rrantheit und fein fo foneller Tod ibn baran verbindert batten.

## \* Die Gariffet Sirie hemann, Vanne u Diffinger ur Konge Bietenbag: gen ber b. Die 200 geft ber B. Die 200.

2 mm geweren in Bergifdert 2 % Blaubente, wo ten Burt Erriften Griffig Dempate . Bieter ger; time med treemb Minter. Roffine if eine geberne Rau. which hat. Se with ori primitives Ofene blieb et nu batt in baf ermentiem in Baumeren aufgenummer wurde. 4 Julie Giter fam 2 340 beiter munt. er tobliefe ein bild mit fefter. Leigung gemeine mare bie Fraederichte im eranges bas erte und lette bm in bie Entifeit vorangingen. 3m Rai 1833 murbe im bie Gem. ibe Defingen am Bertraut. Erfreut aber biefe Befbiterung bejag er mit Gattin and Ratern, Matter ant Edweder biefe Stelle. enfeitige Liebe verfnäpiten ibn und feine Gemeinbe,

an beren religibler und fittlicher Bildung er, trot fetmer unganftigen Gesundheits. Umfande, mit eifernem
Fleise wirkte. Aber leider verschlimmerte fich sein Gesundheitszustand immer mehr und an oben genannten Lage unterlag er einem nervosen Schleimfeber. Aurz vor seinem Tode erhielt er das Zengnis vom t. Ronft korium, daß er in die erke Alasse erfter Abtheilung ber Geiflichen ausgenommen fei. Er wurde nur einmal und zwar gleich nach seinem Abgange von Tabingen und nachber nie mehr eraminirt.

253. Dr. Jakob Anbreas Conrad Levegow, Ritter bes rothen AblersDrbens dr Klaffe, Director bes Antiquas riums im tagl. Rufeum und Professor ber Alterthumskunde u. Mythologie an ber tanigl. Atabemie ber Kanfte ju Bertin; geboren b. 8. Sept. 1770, gestorben ben 18. Det. 1885 °).

geboren b. & Sept. 1770, gekorben ben 18. Oct. 1885.).

Seine erfte gelehrte Unterweisung erhielt er burch feinen Bater, der Prorector des flabtischen Symnastums in Alt. Stettin war und den Kabtischen Symnastums in Alt. Stettin war und den Famaligen Actor des Symnastums, Ramens Walther, welche beide für ihre Zeit gelehrte Männer waren. Besonders datte der Bater unsers Levezow viel umfassende Kenntnisse, welche fich nicht bios auf die alte Literatur, sondern auch auf Mathematif und Physis erftreckten, für welche Wissenschaften er eben im dortigen Gymnasium angekelt war. Seine gelehrten Kenntnisse, namentlich auch der griechischen Sprache, legte der Bater durch die metrische Uedersetzung des ersten Gesanges der Messade von Klopkock ins Griechische an den Aug, ein als Programm von ihm berausgegebenes Werf, welches sür die dama, lige Zeit eine besondere Auszeichnung verdient. So empfing daber Courad Levezow schon sich Anseitung und hinneigung zur alten Literatur, aus welcher ihn seinen Reden ihn zuerst mit Begeisterung erfüllten und in dem er auch noch später als Mann und Greis den volltommenken Redner verehrte. Ausgezeichnete Saben unsers Levezow für den innern und außern Vortrag, welcher durch eine doch sonner Stimme, durch Ernk und Wärde gehoben wurde, bestimmten die Augebörtzen, wie ihn selbet, sich dem Studium der Theologie

<sup>\*)</sup> Rach ber preuß. Staatszeitung. 1885. Rr. 298. und Priz batmittbeilungen.

R. Retrolog. 18. Jahrg.

mit febam der Langeberrträufent ju mitmen. Mor ar De Unmerfant Sale . wo er befenbers unter ben Bronder Ange fiebere lengtete ibm ein bas er beier Cem aurper muffe meil eine begmetifden Ender ber in andern Reuntum als dem Anderglaufen ber geführt batter. Dem Lige und heutelen abeild, berariberte er nared nure fridander aus menigken einer reiptifer auser bie haber at verigen, welcher man benehm beite fin im 2-the ming Im 20italugirden Erudien ju, für weine o iber vie Lartene einterogen und bie bemas burd freden Tagni Bad' in Calle fo inner und Comern, weide iner middige Segentinde m ber Surmine nich renter und bie ju Greiben ber-burnflich ein murbe. Die grieber Leben bigtent fuchte er mit feine nathemen freunde für bert, erden Arbeiten ju mitmeiffen, ba mire fine in baf fein feben fur bie Aus-ideriater in Dem int fert fir Belt unt finr ermarma murbe Dir geftent in bill foller, beg er in meren Bertalunde bie berreiten Tabre feines Lebens werdebt bam. Mor es palt burmebt, feinen Lebens-went m wirdem und is mitte ber freundliche Wohnfis beit michter und is munt ber fernbliche Wohnfig unem bei feilem haftet erfpeziebe merken. Er bei mut fig bei bem Ibemeinfren einer meb Director bes Ber i der Generalung. D. Giblie, um eine Stelle, mi beiler bistig is bekreichibem Ceminar, welche, de er feine Arteg mit errer errerbiffen in Drud ge-gebeiten geschner berei ber Abbandlung unterflügte, ibm and fegend ju Dreit nurbe. Nach gerei Jahren eines auferendertieber befrantet um Geleinichen Gemi-kum anderen bertieber befrantet und Gebeffelte en haben. meine erbient er eine erbentiche Bebritelle am bafgen

m Biogr. f. M. Mette & Sabrg. G. Sile.

Friedrich-Bilbelms-Symnafium, an welchem er auch faft 20 Jahre geftanten bat. Seine Reigung fur bas Coulfach mard inbeffen allmalig geringer, ale er theils begriff, wie ber Symnafiallebrer ber unermabliden Be-bulb, immer Daffelbe einzulcharfen, nicht entbebren fonne, andererfeits aber feine Privatftubien und feine vertraute Freundichaft mit ben Profesoren Silly und Beng ibn bem Gebiet der alten bilbenden Runft immer tiefer und inniger jufuhrten und es ihm einleuchtete, bag bie Gymnafien, felbe in ihren erften Rlaffen, nur wenig Raum fur Diefelben gestatten konnten. Er suchte und erhielt baber eine Professur der Mythologie und Alterthumer an der königlichen Akademie ber Linke, welche er neben feinem Opmnafiallebramt mehrere Jahre befleibete. Immer lebhafter aber marb ber Bunfd, fein miffenschaftliches Beben auf bas Gebiet ber alten Aunft beschrien ju burfen und bas Geahnte und Begonnene durch eine Aunftreise nach Italien, für welche ihm aber damals die Mittel sehlten, zu besestigen und zu erweitern. Go ging ihm die Mitte des Lebens in einem Biderftreit zwischen Bunsch und Birklichkeit in mannichsaltiger Beschräntung dabin und all seine der bere Lebenblage fich befferte, war ibm bie traftige 3n. gend entfloben und er batte fich begnügen muffen, and ben fchabbaren Sammlungen ber in Berlin und Dres. Den aufbemahrten Runftmerte ein tieferes Studium M machen und Daneben über Befundenes oder Bertanntes in gehaltreichen Abbandlungen theile in deutscher, theils wenn ber Gegenftand auch fur bas Mustand von intereffe ju fein foien, in lateinifder Gprade feine gelebeten Ctubien ju befunden. Diefe Abbandlungen find nah und fern, aber befonders in Italien und Frankreich mit großer Achtung aufgenommen worden und baben ihm namentlich in Paris die ehrende Freundschaft des franzbsischen Archiologen Millin erworden, welcher zur Zeit der ungläcklichen Invalion der Franzosen durch bie unverlangte Empfehlung 2.'s an die damaligen Dacht. baber und Bermalter Preugens in ben Jahren 1806 -1808 feine freundschaftlichen Gefinnungen bethatigte. Jenen Schriften verdankt er auch die Mitgliedschaft mehrerer gelehrten Societaten und Afademien, als ju Gottingen (wo er auch Doctor ber Philosophie gemor. ben mar), ju Manchen, Baris, Rom, Livorno, Rapen-bagen u. f. w., die fich mit feinem Namen ju fomit. 55 \*

fen tracteten. Ale auswarts jein geten Berliner fen tracteten. Als auswarts fein gelebrter Name lingst feststand, ward er auch Mitglied der Berliner Afagen und zwar der philologischbistorischen Klasse, welche nach dem Borgange anderer Atademien bas erlauchte Gebiet der alten Kunft und E.s Berdienste um dasselbe gleichfalls berückschrigte. Aber es war L. inzwischen ein anderes Glück zu Theil geworden. Das dassige Museum war begründet und der Konlg batte auf den Borschlag des Ministeriums des Unterrichts auch unsern E. einen Theil desselben unter amar ben, melder ibn immer am meiften angezogen batte, namlich bas Untiquarium, jur Aufficht geftellt. Jest von bem Schulamte, fur meldes er fich immer weniger geneigt fublte, entbunden, fonnte er ausichlieflich feinen rieblingeftubien leben und er genoß ber neuen Greibeit und zeigte fich burch eine Menge von Arbeiten fur bas Mufeum und burch neue gelehrte Abhandlungen, mel-de burch die bebeutenben Runficage beffelben veranlast murben, ihrer murbig. Alles, mas jur Kenntnis und Erflarung berfelben gereichte, mar ihm michtig und er fparte felbit bie fowierigften Privatftudien nicht, um fich in ben Befit beffelben ju fegen. Alte Statuen, Dungen, Gemmen, ju benen fic nun auch noch bie burch ibn fur ben Ronig erfaufte Bafenfammlung bes Brafen Roller \*) gesellte, waren die Begenftanbe jeiner bochen Berebrung und tonten ibm, wie Stimmen aus einer verklungenen befferen Belt, die ibn zu ewig erneuter Begeifterung medten und feinen gelehrten gleiß anspornten. Dazu gefellte fic bie patriotifce Brenbe, bag ber preufifche Staat es fei, welcher biefe Mund fodge befige, bag auch biefer manches in feiner Art eingige fein nennen burfe. Auch vom Aublande manfote er biefelben anertannt ju feben. Er freute fic baber aber jeben auslandifden Belehrten, aus meldem Lande er tommen mochte, welcher Diefe preugifchen Befinthi mer kennen zu lernen munichte; es mar ibm Berzent fache jenem alles zu zeigen und ibn über alles zu belebren, mas fur ibn irgend von Intereffe fein konnte. Danen, Schweden, Norweger waren ibm, wenn fie kamen, in Diefer Dinfict Die liebften Gafte und mit Borliebe von ihm behandelt, hatten fie im Geiftigen, wie im Leib-lichen, feine Aufnahme gu loben. Aber nicht blos als Belehrter, fondern auch als Menfc batte er feine eb

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 4. Sabrg. bes R. Retr. G. 478.

genthamlichen und sehr lobenswerthen Seiten. Seine Babrheiteliebe und feine Berachtung alles beffen, was lage war ober als Deuchelei erscheinen konnte, ift schon von ermachnt. Daju gefellte fich fefte Erene, die er seinen Freunden flets bewahrt bat und die in entscheinen Deumenten immer nan nur aus gefendenten feibenden Momenten immer von neuem aufleuchtete. Borguglich verfehrte er gern mit bem jungern Gefclecte und nahm fich besonders junger Manner an, benen er bei ihren Studien auf alle Beife forderlich mar. Dabei mar er ein preußischer Patriot, wie einer gefunden werden mag. Das Bob jenes Landes und feiner Einrichtungen und Gefege, ber Ruhm jenes Megentenbaufes und der Thaten beffelben begeisterten ibn; besonbers Alles, was Friedrich ben Großen betraf, hatte an
ibm einen fichern Renner und Bewunderer und manche
Erzählungen von dem großen Konige, welche ibm aus feiner Jugend Durch Die allidbrlichen herbitmanber befefelben in Stargard befannt geworden waren, fullten feine Mugen mit Ebranen ber Bewunderung und Ber-Radftdem bing er an feinem Baterlande Bomtering. Rachebem bing er un feinem Buteriande pommern mit seltener Liebe. Pommersche Gegenden, Sitten, Menschen waren ihm über alles werth; er pries, vielleicht öfters sogar ein wenig einseitig, woran seine Geele bing. Diese Baterlandsliebe machte ibn sogar jum dramatischen Dichter, wozu ihn besonders Aolberg's ruhmvolle Vertheidigung durch Gneisenau. und die Jahre 1813 - 15 wedten. Die Sifder an der Offee und Spimenibes Urtheil (1815) \*\*) waren Bubnenftude, welche fomobl megen ibrer guten Diction, als wegen ibrer patriotifden Tendens, mit ber bochten Theilnahme ber Bufdauer aufgenommen murben. Ucberhaupt aber tann es als etwas Abmeidendes von ber Regel angeseben werden, baß ein Mann, welcher in ber Jugend nur Profa geschrieben, welcher erft in ben Jahren nach ber Universität die Berbfuße kennen lernte, in ber Mitte bes Lebens als Dichter auftrat und sogar, wie mehrere rasch auf einander folgende Dramen barthun, mit einer gemiffen Leichtigfeit Dichtete. Dogen auch Diefe Dichtungen nicht alle mit gleicher Unertenmung aufgenommen fein, fo bemeifen fie bod bie fobnen Sabigfeiten Des Berftorbenen nach mehreren Rich-

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. b. R. Refr. G. 745.
") Gothe felbft bezeugte ihm aber biefes Gebicht die eprendfie Anertenames.

tungen bin und loffen uns in ibm bas poetifde Bermo. gen neben bem rebnerifden ertennen, welches lettere er in mehreren gebructen patriotifden Reben vom Jahr 1813, Die er guerft als Borlefungen in der Berliner Dumanitategefellichaft bielt und befondere auch in ber treffe licen lateinifchen Reformationerede im Jahr 1817 betigen tareinischen Berormationvreve im Jahr 1817 bekundet hat und das ihm und seiner ganzen geistigen Ratur allerdings noch mehr als das voetische zusagte. —
Levezow lebte seit 1804 in einer gläcklichen She mit der Wittwe seines frühesten Jugendfreundes, des Professors Gilly, welche She aber nur mit einer Tochter, die jest seinen Tod beweint, gesegnet blied. Als Rensch und Staatsburger genoß er die Gnade des Königs, welder ihm am Ordenschen Lest den rothen Anternen Le der ihm am Ordensfefte 1831 ben rothen Ablerorden 3r Rlaffe ertheilte, das Bertrauen und die Liebe eines grofen Rreifes von Bermandten, Die Berthichatung vieler burd Biffenschaft und gefelligen Bertebr mit ibm verbundenen Freunde, welche auch bei seiner feierlichen Bestattung am 16. October ihre Theilnahme bekundeten. An seinem Sarge sprach der Prediger und Prosessor Pischon Borte des Trostes und der Erhebung. — Seine Schriften find: Dissert. de causis neglecti studii Litte-rarum inprimis Philosophiae apud antiquiores Romanos. Stettini 1795. — Lehrbuch der Geographie und Geschichte von Pommern u. Rugen. Stettin 1797. — Ueber b. Raub bes Palladiums auf geschnittenen Steinen bes Alterthums. Gine archiolog. Abbandlung, nebft 2 Rupfern. Braunschweig 1801. — Deutschrift auf Fr. Dilly, königl. Architekten u. Professor an der Akademie der Baukunft in Berlin. Berlin 1801. — Fragmente einer Geschichte des Schlosses Markenburg in Preußen. (Zur Erläuterung von E. Krid's derausgegebenen Profesten.) Berlin 1802. — E. E. Damms Mythologie Der Griechen u. Romer (mir einigen 2016an.) Der Griechen u. Romer (mit einigen Bufdgen u. Berver Griechen u. Romer (mit einigen Zusähsen u. Berbesserungen) berausgegeben. Berlin 1803. Aufs neue 1820. — Ueber die Familie des Lykomedes, in der k. preuß. Antiken. Sammlung. Eine archdolog. Addandl. mit 10 Aupfertakeln. Halle 1804. — Jyhigenia in Aulis, Trauerspiel in 5 Akten. Halle 1805. — Leben u. Aunk der Frau Margar. Schick, f. Schngerin. Mit 1 Aupfertakel., Berlin 1806. — De Juvenis adorantis signo expere antiquo hactenus in Regin Berelinensi. aere antiquo hactenus in Regia Berolinensi, nunc autem Lutetiae Parisiorum conspicuo. Mit 1 Aupfertafel. Berlin 1808. - Ueber Die Frage: Db Die Mediceis iche Benus ein Bild ber Anidifden von Prariteles fei.

Gine arddologifde Abhandlung. Mit 1 Apfr. Berlin 1808. - Ueber ben Antinous, bargeftellt in Munftbent mdlern bes Alterthums. Gine ardolog. Abhandl., mit 12 Rupfertafeln. Ebb. 1808. — Befdreibung u. E. 12 Aupfertafeln. Ebb. 1808. — Befdreibung u. Eb-lauterung eines Denfmals von gebranntem Thon, web des der verewigten Konigin Luife von Preußen gewid-met ift. Ebb. 1812. — Erinnerungen an einige Urfa-den u. Birtungen der Denfmaler großer Manner, in Beziehung auf ein Denfmal Friedrichs des weiten und: Gur ein Dentmal der Rettung Berline u feiner Rad barn, im 3. 1813. 2 Reben. Dalle 1814. — Drame turgifdes Bodenblatt, in nachfter Beziehung auf bie tonigl. Shaufpiele zu Berlin. 3mei Jahrgange, 1815 und 1816. Berlin. (Derausgegeben mit Unternatung mehrerer einheimifden und ausmartigen Belehrten und Runftfreunde.) — Die Bautung, ein Monolog. Dra-matifc bargefiellt jur Mitfeler bes Stiftungsfeftes bes Berliner Ranftlervereins. Berlin 1816 (1819). - Oratio de christianne ecclesiae instauratione humanitatis studiis praeparata et munita. Berolini 1817. - M. T. Ciceronis Oratio pro A. Licinio Archia Poeta. Cui accommodavit Praccepta et Specimen Eloquentiae exterioria Petrus Francius. Accedit ejusd. Viri Oratio pro Eloquentia. In usum Studiosae Juventutis denuo edidit C. L. Berolini 1823. — De Disciplinae Archaeologicae Laudibus et Praestantia und: De Numis aliquot Graecis antiq. in magno Ducatu Posnaniensi nuper repertis. c. tab. aen. 1826 - Jupiter Imperator in einer antifen Bronge b. f. Dufeums ber Alterthumer ju Berlin. 1828. -Neber Die Entwickelung b. Gorgonen-Beals in b. Poe-fie und bilbenden Runft der Alten; m. 5 Aupfern 1833. — Berzeichniß ber antiken Denkmaler im t. Antique rium ju Berlin. Abth. I. Gallerie ber Bafen. DR. 24 Rupfern. 1834. Außerbem Abhandlungen: jum neuen Deutschen Merfur; ju Moche Gurpnome und ju Bottliger's Amalibea u. f. m.

\* 254. Claus Friedrich Jensen, Ednigl. banifder Konfiftorialrath und Pafter ju Lebrade im fod

geboren im 3. 1748, geftorben ben 14. Det. 1836.

Jenfens Geburtsort ift uns unbefannt. Er ftubirte Theologie und murde, nachdem er einige Jahre als Hauslehrer verlebt hatte, im J. 1772 von der Gemeine



As at the same of the same of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Well Park White and and and

scriburg, Bondon u. s. w.; aber er konnte fich nie entschiegen, das freundliche Thal seiner Heimath und das Organistenamt, welches er in der Airche seiner Baterfadt neben seiner Aunst verwaltete, ju verlassen. — Um 3. April 1805 ward er jum ordentlichen Mitgliede der Akademie der Anste zu Berlin ernannt und am 18. October 1824 ward sein funfzlgiddriges Dienstindelset von seinen Schülern und Berebrern geseiert. Unter den jahlreichen Schülern, die er gebildet, sind Göge (der im Mai 1832 erblindete) und R. Stadelmann die bekanntesten. Er war voller Anspruchlosigkeit und Derzensigüte; mit väterlichem Sinne dat er manchem Jängelinge, der Lust und Liebe zur Aunst zeigte, dem aber die Mittel zu deren Erlernung kehlten, die Ersülung seines Wunsches möglich gemacht. Er war nicht reich geworden; vor eigener Sorge schöfte ihn im döheren Alter jedoch eine Unterstätzung, welche er durch die Gnade des Königs von Preußen seit seinem achtzissten Jahre erhielt. Er war unausgesetzt thätig und arbeitete streng seisst die einige Wochen vor seinem Ende, wo ihn die ersten Ansälle des bestigen Jiebers überkiesten, das ihn hinwegrasste. Die frabe Sonne, wie der späte Abend trasen ihn bei seiner Arbeit und heiter dabeit singend. Die Arbeiten seiner letzten Jahre können zwar die Spuren der zitternden Jand und des nach und nach schwach gewordenen Auges nicht verläugnen, aber auch sie tragen alle das Gepräge des noch rubigen Beistes und der tragen alle das Gepräge des noch rubigen Beistes und der tragen alle das Gepräge des noch rubigen Beistes und der Liebe, mit der sie gemacht wurden. — Seine warme Begeisterung für die Kunst und sein liedenswirdiges Gemath lernt man am besten aus einem Von ihm geschriebenen Aussage in Reusel's Ruseum (XIII. Nr. 2. "Einige Gedanken über die Kunst des

# \* 256. August Ludwig von Botticher, wirklicher geb. Rath ju Bolfenbattel;

geb. ben 28. Juni 1746, geft. ben 16. Dctober 1836.

v. Bottider mar ju Bolfenbuttel geboren und fein Bater fowohl als fein Grofvater maren in berzoglich braunschweigischen Diensten mirkliche gebeime Rathe gerwefen. Seine atademischen Studien begann und vollenbete v. B. zu Leipzig, wo er in Gellerts Daufe, von

diesem febr geschöft und geliebt, lebte. Bon Universitäten juruchsgekehrt wurde er jum braunschweigischen hofjunker ernannt und kieg sodann vom Rammerrath jum gebeimen Kammerrath, bis jum wirklichen gebeimen Rath. In diesem Posten befand er sich jur Zeit der Errichtung des Königreichs Westphalen. Er wurde pensionirt und zog sich von Braunschweig nach Wossenbuttel jurud, woselbst er in vollkändigster Muße, dei einer Pension von jährlich 1500 Riblen. fast acht und zwanzig Jahre gelebt dat, die Sommermonate auf seinem in der Rähe gelegeuen Gute Linden zubringend. Er hat vier Kinder, nämlich drei Sohne und eine Tochter, von einer versiorbenen Tochter aber Erstel binterlassen. v. B. sou ein guter Geschäftsmann gewesen sein. Er datte große Lebensklugheit, jedoch war er kein Gelehrter.

\* 257. Chriftoph Friedrich Sellmag,

Dr. phil. et med., großherzoglich olbenburgifcher gebeimer hofrath und Beibmedicus, fo wie Physitus bes Furftenthums Lubed, ju Eutin;

geb. ben 6. Dary 1754, geftorben ben 16. Det, 1836.

Calm im Wartembergischen ift hellwags Geburts. Dach erbaltener Borbildung auf Schulen ftudirte er ,seit 1774, in welchem Jabre er auch schon Doctor ber Philosophie wurde, ju Tubingen Theologie. Nach drei Jabren, 1777, verließ er jedoch dieses Studium und widmete sich der Medicin gleichfalls erst zu Tubingen und spate ju Göttingen bis 1780. Im folgenden Jahre wurde er Licenciat der Medecin und ausübender Arzt zu Galldorf im Burrembergischen, aber schon 1782 Leibarzt des damaligen Coadputors im Hochstifte Lübeck, Prinzen von Hossein, in Oldenburg, 1783 zugleich Mitworsteder und Arzt an der Krankenanstalt für Arme dasselbst, 1784 Doctor der Medicin, 1788 als berzogl, oldenburgischer Hofrath nach Eutin versest, 1800 Stadtund Landphyssischen Saselbst. Ju Eutin war er eng besteundet mit J. H. Bos 3, Bredow, K. H. Jacobi und von Halem, welche während seiner Zeit die Stadt der führt machten. Ueber 50 Jahre bindurch war P. zu Eutin thätig und genoß der augemeinsten Hochachtung und Liebe. Im Januar 1834 wurde er von dem

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Rett. 4. Jahrg. G. 771.

Grofbergoge von Olbenburg jum gebeimen Sofrathe er. nannt und am 23. September 1834 feierte er fein Bojab.
riges philosophisches und fein Sojabriges medicinisches
Doctorjubilaum, gewiß ein bocht felten vorfommen-bes geft. Die Universität Tubingen foidte ibm ba-ju als Gladwunsch beibe Diplome erneuert. D. mar bis auf Die lette Beit feines Lebens fraftig an Rorper und Beift und auch noch immer als Soriftsteller wirk-fam. Da traf ibm am 5. October 1835 innerwartet ein Schlagfuß, an dessen Kolgen er 11 Tage darauf ver-schlegfuß, an dessen Kolgen er 11 Tage darauf ver-schleb. Er binterließ Sohne und Thoter. Er ftarb im 82. Lebensjabre. — Seine Schriften sind: Beschreibung und Gebrauch des Storchschnabels. Tubing. 1776. Lie verb. Ausg. 1777. — Diss. inaug. de formatione Coque-lae. Tab. 1781. — Ein Wort üb. die Blattern an die auten Ginmabner Guting: von biessen Versten. 1797 !guten Ginwobner Gutins; von biefigen Mergren. 1797.-Rurge Radricht von b. Anbau u. b. Rugen bes Afagienbaums. Gutin 1799. - Erfahrungen ub. b. Beil-trafte Des Galvanismus u. Betrachtungen fiber beffen demifde und phpfiologifde Birtung, mitgetheilt v. E. g. Dellwag u. Beobachtungen b. d. medicinifden An-menbung der Boltoifden Gaule, v. Mar Jacobi. Mit 1 A. Damb. Perthes. 1802. — Bericht fib. die blauen Rubblattern, ein in holftein durch Bufall u. Gebrauch langst bewährtes Borbauungsmittel gegen die Rinderblatter u. ab. ibre im Commer 1800 in Gutin u. mit ibrer Materie andermarts angeftellte u. in Labed burd Begenproben bemabrte Inocularion. Ropenb. 1801. — Euflide eilfter Grundfag als Lebrfag ermiefen. Samb. 1818. - Phofit bee Unbelebten u. Des Belebten, entmidelt unter Foridung nad ber Urfache ber fortgefetten Bewegung. Samb. 1824. — Remtons Jarbenlebre aus ihren richtigen Principien berichtigt. Libed 1835. 2 Bog. m. 2 Tab. u. 2 Steintafeln. — Ueberbieb lies ferte er Beitr. ju Richters dirurg. Bibliothef, jum Jour. nal v. u. f. Deutschland, jum beutid. Mufeum, ju ben Blattern vermischten Inhalts, jum Genius ber Beit, jum hamburg. Correfpondenten, jur allgem. mufital. Beitung, ju Pfaff 6 u. Scheel's Rord. Ardiv f. Raturfunde, jum Gutiner Bodenblatt ic. - Die Auffage, Die er in ben letten 9 Jahren geliefert haben mag, tonnen nicht ange-D. Schröber. Beeboe.

\* 258. Juft Henning Stephan Bohmer \*), tonigl. großbrit. bannoverscher Amtmann ju Sameln , Kanonitus bes Stifts St. Bonifacii bafetoft, Ritter des tonigl. bannoverschen Guelphenorbens;

geb. ben 24. Det. 1772, geftorben am 17. Det. 1835.

Der Berftorbene mard zu Gottingen geboren, befucte bas bortige Gymnasium und ftubirte auf der Georgia Augusta daselbst die Kameralinssenschaften. Rachbem er bei mehrern Aemtern als Auditor und Affestor
sich auf die Beamten- Carriere bintanglich vorbereitet,
ward er Amtmann zu Rothenkirchen und 1824 als solcher in das Amt nach Dameln verseht. Er war ein tüchtiger und gelebrter Beamter. Der König belohnte seine
treuen Verdienste badurch, daß er ihm den Guelphenorben verlied. B. besaß allgemeine Liebe und Achtung;
er war ein zärtlicher Gatte und guter Bater. In der
lestern Zeit wurde er sehr fart und er besichtete immer, daß einmal ein Schlagstuß seinem Leben plößlich
ein Ende machen wurde. So geschah es denn auch.
Mitten in seinen Berufsarbeiten, mit dem Verbören
zweier Landleute beschäftigt, ereilte ihn der Tod. Seine
Wittme, eine geborne Kinen und 6 Kinder betrauern
ben Versuft eines guten Gatten und Baters.

Arendt.

259. Joh. Friedr. Karl Konstantin Schröter,
Genremaler zu Berlin;

geb. ju Steubis ben 21. Dat; 1796, geft. b. 18. Det. 1835 -7.

Er war ber Sobn bes turfurft. facht. Regiments. Rogarats al. R., wurde guerft in eine Aporbete, bann am feinen Ontel, einem Lifchler in Stuttgart, in Die Lebre gebracht. Der Zeichnenunterricht, ben er hier er-

<sup>\*)</sup> Es thut uns leid, daß wir nicht mehr über das Leben dieses als Mensch und Staatsbeamten ausgezeichneten Mannes mittheis len können. Er muß ein Sohn des am 17. Aug. 1797 zu Söttlingen berklordenen Prossessor Rechte, gebeimen Justigrathes und Primarius der Iuristen-Kaluttät. Georg Ludwig Söhmer, gewes sen sein neh gehörte fo einem sehr gelehrten Gelchiechte an. Der Großvater war der Kanzler und geheime Auth Just hemning B. zu Halle (geb. 29. Ian, 1674 zu Hannover), welcher der Rachwelt nicht mehr als 181 Merte hinterließ.

\*\*\*) Kunstdatt zum Morgenblatt. 1835. Ar. 104. und Museum, Blätter für bildende Kunst, S. Jahrg, Nr. 46.

bielt, wedte in ibm bie Luft etwas Intereffanteres als Tifde and Stable ju fhaffen und mit Blad jeichnete er aud andere Begenftande als Mobilien, allein feine Ansbildung in Diefer Runft mußte bis jum 3. 1811, mo er feinen Militarverpflichtungen genügt batte, verfcoben seinen Militarverpsichtungen genügt batte, verschoen werben. Auf Beranlassung des Malers Schmalfuß bes such es Schmalbuf bes such es Schmalbuf bes such es Schwerte wöchenlich mehreremale von Skendig dort, din, weil ihm die Mittel fehlten, sich in Leipzig einzumiethen. Der Gunft des Director Schnorr und der Unversähnung des Seneral-Landoccis. Obereinnehmers Kept erfreute er sich dalb und ging darauf 1818 mit dem Sohne des Letigenannten nach Ereden, wo er gleiche Settle erede Gertichter werdet nach und nach werd Mehr falls rafde Fortidritte machte, nach und nach zwei Bidmien erhielt und in bas Mitteller Des Profeffors Dod. mann \*) aufgenommen murbe. Diefer wollte G, burdaus jum hiftorienmaler bilben, gab ibm Unterricht in ber Rompofition und ließ ibn lebensgroße Studien nad ber Natur malen, Die indes vorzugsweife nur Talent für bas Portratfach verriethen. G. ging baber gegen Ende Des 3. 1819 nach Leipzig, malte Bildniffe von verfciebener Große und felbit in fleinerm Daaskabe. woblgelungne gamiliengruppe veranlagte ibn, ein Benrebild in molen: "Mutter und Tochter, fpinnend und kloppeind," welches von dem Buchhandler Enobloch, obne Forberung, gleich mit 100 Ehlen. bezahlt murbe und auf ber Ausftellung in Leipzig fo viel Genfation erregte, bag ber Director Schnorr unferm G. den Rath erregte, das ber Director Somorr unferm G. Den Nath gab, das Hortratmalen aufzugeben und sich allein dem Genresach zu widmen. Sein erftes größeres Gemalde der Art: "Die Ruthwilligen" (luftige Bauerdirnen netten alte Manner, die balb berauscht, eingeschlafen sind; — ohne zu lachen konnte Niemand das Gesicht des dicken schnerchen Packers ansehen, der von einer netten Bauerndirne mit einer Gerstendbre unter der Nase gegigelt, im Schlafe ein boch possifiedes Gesicht schulden in, eine echte Dumoreste, murbe 1824 auf ber Muskellung im Oreden vom Dublifum formlich belagert, aber nicht gefauft und tam barauf 1826 mit einem Geitenbilde, gerauft aus," nad Berlin, wo beibe Gemalbe jwar freng beurtheilt, aber auch gefauft wurden, G. febr vortheil baft befannt machten und eine befonders rege Theile nabme får Genrebilder aberhanpt wecten. 3m 3. 18

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 8. Jahrg. b. R. Hetr. S, 300 E. 947.

nabm er feinen Bobnfit in Berlin und feine 1828 bort ausgestellten Gemilbe: "Der Mufitlebrer" (im Befit bes Konfuls Bagner), "Der Beobachter," "ber Appetit" (im Befit bes Domberrn Freiberrn von Spiegel jum Defenberg ju Salberftadt), "ber Germon" merben als febr gefallige und recht fauber bebanbelte Rabinetftude allgemein bewundert. G.'s Bilber wurden nun immer gefuchter und ibm manche Benellung auch aus ber gerne. "Der Großmutter Geburtetag," "Die Ruche," Der Topf: flecter und fein Rachbar," bas Mittagebrob" (im Befis Des Obertribunalrathe Freiherrn von Gartner und bes Kaufmann Delborn), 1830 auf ber Ausstellung ju Berlin, wurden feinen fruber genannten Werfen gleich ge-fchaft. Die "Berfteigerung bes Nachlaffes eines Malers" 1832 vollenbet, ift mobl G. & vorzüglichftes Werf und geichnet fich als reiche Romposition, Durch berrliche Unordnung ber einzelnen Gruppen, burd eben fo intereffanten als gut motivirten Quebrud und faubere Que. führung, wie burch bocht belifate garbe portheilhaft aus. Um 75 Fr. D'or ging es in ben Befig bes Genators Jenisch über. Schon langere Zeit an einem Bruftubel franklich, ging S. 1833 nach Salzbrunn, benufte aber auch mabrend ber Babe. und Trinklur jede Gelegenheit intereffante Scenen aufzufaffen und so entftand 1834 sein größtes Bilb: "Der Poffenreißer zu Warmbrunn am 11. Juli 1833." Die "Kaffceschwester," eine Mirthebaussen, eine "auf ber Wanderung rubende Judensamilie." Die "ausbene bachzeit" nallendete er Liebben milie," Die "goldene Dochgeit" vollendete er gleichfalls 1834 und erntete, befonders mit der Judenfamilie, viel Ebre ein. Erog ber junehmenden Gruftichmache malte G. 1835 noch zwei febr intereffante Gemalde: "Ein Greis und ein junges Madden am Tiche figend, binter welchem ein Kind mit ber Puppe fpielt" und "eine Dorffoule, in melde eine Mutter ibren miberfrebenden Cobn einführt." Er binterließ Diefe feiner Schwefter, nebft einer großen Babl berrlicher Beidnungen und Studien. S. & Gemalbe Beichnen fich burch ein icones Rotorit und durch febr betaillirte und belifate Ausfahrung der und durch febr betailirte und beliede Ausfihrung ber Ropfe aus, find mehrentheils durch Litbographien bestannt und Lieblinge des größern Publikums geworden. S. verdient diese Gunft um so mebr, da er einer der ersten war, die in neuerer Zeit die Genremalerei wieder zu Ehren gebracht baben und seine Werke sichern ihm auch für die Zukunft ein sehr ehrenwerthes Andenken. Auch als Mensch war S. boch zu achten und ein treuer

Berforger feiner noch lebenden Mutter und Schmefter. Die feinen Berluft Doppelt betrauern.

\* 260. Wilhelm Julius Ludwig von Schubert, toniglid preußifder geb. Regierungsrath ju Straffunb : geb. ju Belmftebt am 11. 3an. 1755, geft. ben 19. Det. 1835.

Gein Bater war ber berühmte Theolog, Jobann Ernft Schubert \*), Soon eines Predigers ju Elbing, ge-boren eben ba im Jahr 1717. In ber Che mit ber Toch. ter Des Stifts Superintenbenten ju Bein, Dr. Friedrich Soulze, jeugte Johann Ernft 10 Rinder, unter melden Bilbelm bas fte mar; ein anderer Cobn, Ernft Conftan. tin \*\*), bat fich in fomedischen Staatsdiensten ausgezeichnet und ift als schwedischer Rammerrath, preuß, gebeim.
Hofrath 1835 zu Bolgast in Neu-Borpommern gestorben; ein noch berühmterer Sohn mar Theodor \*\*\*), welder anfange Theologie ftubirte, bann fich ben mathematischen Biffenschaften widmete, taiserlicher Uftronom und Director ber falferliden Sternmarte ju Gt. Petersburg murbe, mo er im 3. 1826 als mirflider Ctaterath ftarb, nachdem er fic burd aftronomifde Schriften einen gro. gen Ramen erworben batte. Seine Erziedung erbielt Bilbelm im vaterlichen Saufe unter Aufficht von Saufelebern, die jum Theil eine ftrenge Jucht übten. Als fein Bater im 3. 1764 nach Greifsmalde fam, murbe ber Unterricht von Privatlebrern noch einige Zeit fort, gefeht, bis unfer G. im 3. 1768 in die erfte Klaffe ber großen Boltsfcule ju Greifswalde aufgenommen mur-De, beren Rector Damals ber nachberige Probft ju 2Bol. gaft, Rriebel und bann ber nachberige Profeffor ber Theo. logie ju Breifemalbe, Diper, mar. Coon 1771, nach eben gurudgelegtem 16. Lebensjahre, bezog er Die Univerfitat, um Die Rechte ju ftubiren und borte bort Logif, Detapbofit, Ginleitung in Die geoffenbarte Religion und Haturrecht

<sup>&</sup>quot;) Er zeigte frühe groß Reigung zum Studiren; um daran, unter der Regierung König Friedrich Wilhelms I., nicht durch Militätolenste gebindert zu werden. Denn er war ein großer, schöner Mann, flüchtete er als Frauenaimmer vertleibet nach Jena, wo er in Dürftigkeit sich der Universität widnete, bernach Superintenzbent bes Fürstenthums Schaumburg Elipve zu Stadt Aeger, dann Professor der Abeologie zu Pelmstedt und Abt zu Michaeltein nach endlich 1764 Professor der Abeologie und Pastor zu Michaeltein nach endlich 1764 Professor der 1774 farb.

\*\*\*) Deffen Biogr. f. in diesem Jahrg. des R. Refr. S. 305.

\*\*\*) Dessen Biographie s. im 3. Zahrg. des R. Refr. S. 1048.

bei fethem Beter, Mathematil bei Tobias Maper, Gibiote bei Moller, romifde Alterthamer, Intitutionen na Banbecten bei Breitsprecher (nachmals geabelt unter ber Chamen "von Breitenftern" und Biceprafibent bes thuig Tribunals zu Wismar); Lubisches Recht bei Geder: 1 rere Male opponirte er und vertheibigte als Aefponbent unter feinem Bater beffen Differtation de investitura er baculum et annulum, in Gegenwart bes bamaligen Beneral Gonverneurs und Univerfitats . Anniers Graien Ginclair. Roch hatte er nicht bas 30. Lebenbjahr erfreicht, als am 19. August 1774 sein Bater karb. Der flesche Lindern gamilie, einer Wittwe und 7 unver-flief befammerten Jamilie, einer Wittwe und 7 unver-fliegten Ainbern, eröffnete fich jest eine tribe Ausbicht. Abnig Gustav III. von Schweben bewilligte, amf Betrieb best ihrafen Sinciale, eine Benton von 150 Enfen " and bes Grafen Sinclair, eine Benflon von 150 Ehlen.; and fof ihr aus Der Bittmentaffe Der Greifsmalber Ptofefferen einige Unterftägung ju und ans bem Ertrage ber angehnlichen Sibliothek wurden die vorgesundenen Souleden ben bezahlt. So konnten die Erziehung und die Studien der Waisen fortgeseht und vollendet werden; ber jängke Sohn, Ferdinand, ftarb ein Jahr nach der Baters Tobe. Unfer S. bezog im Frühlinge 1775 die schon damals zahlreich besuchte Universität Böttingen, wo Stipendien und der Freitisch seinen Substitute und Dier Baters Dier blieb er amei Tahre botte bei Bestmann und Rabmer blieb er zwei Jahre, borte bei Bedmann und Bobmer Pandeften, bei lettern auch Seudal und fanonifches Recht, bei Meifter Eriminalrecht, bei von Geltom bent Medt, bei Meiner Eriminatran, ver von Staben ben foes Recht, bei Spangenberg über Die Berichrung, bei Butter jus publicum, Reichsgeschichte und ein Relatorium, bei Goldzer Politift, bei Gatterer Diplomatift, bei Blemenbach Naturgeschichte. Oftern 1777 kehrte er von Göttingen nach Greisswalde jurud. Dort begann er nun Dichaelis 1777 seine praktische Laufbahn. Rach einer Dichaelis 1777 feine praftifche Laufbahn. Nach einer Praftung erhielt er licentiam advocandi beim toniglicen Dofgerichte, bald auch beim tonigl. Eribunal, fpaterbin aud Die Abvocaturmatifel bei beiben Berichten. Geine Laufbahn als Advocat mar zwar nicht glanzend, ba er fie mit manchen andern, auch mit fcon erfahrenern Manuern, einem Dafelberg, Saufchild, Lange, Linde ze. theilte; boch fand er den notbbarftigen Unterhalt. 3m J. 1796 (19. Jul.) verheirathete er fich mit Beata Eleonore Christian der Bertalt Beata Eleonore Ehrie Rine, einzigen Tochter Des Poftmeifters Ariebel ju Greiff. wald, nachdem unterm 4. April 1786 für ibn felbft Die Bollmadt eines Poftmeifters ausgefertigt morben; inbef verfab Der nun penfionirte Schwiegervater auch ferner

Mus Diefer Che murben 7 Rinder geboren. des Amt. Der dliefte Cobn tam tobt jur Belt, eine Tochter farb frube, 1 Gobn, 4 Tochter und 2 Entel (Gobne ber alteften Tochter, Die an den Superintendenten Martens ju Grangburg verheirathet mar und frube Bittme marb), trauern nun am Grabe ibres jartlich geliebten Daters und Großvaters. 1794 (6. Mai) ward G. vom bamaligen Universitatsfangler, den Generalgouverneur Grafen Ruuth jum Syndifus der Universitat Greifemald ernannt, mobei er indes noch die Abvofatur fortfeste. Ju biefem Umte fand er bem Universitatsgerichte wie dem Gerichte über bas aus den Universitatsgutern gebildete Umt Elbena vor, hatte Die Aufficht über bas Ardiv und mar Mitglied ber ben Univerfitatsfond vermaltenden Beborde. 1796 (14. Jul.) wurde ihm die Wurde eines fonigl. Jufigraths, die indes ben Geschäftstreis nicht anderte, verlieben. In diesem Jahr ftarb auch seine treffliche Mutter. Um 1 Febr. 1805 ernannte ihn der Konig Guftav IV. Abolph von Schweben jum Dberfachwalt mit ber Burbe und bem Gebalte eines Regierungeraths. Diefes Amt mar im J. 1800 für Comebifch Dommern in Greifemald eingerichtet worden jur Beauffichtigung fdmmtlicher tonigl. Juftigbeborben ber Proving, - mit einziger Ausnahme bes Eribunals (Oberappellationegerichts), mit meldem nur correipondirt und gegen meldes nur durch den Generalgouverneur eingeschritten merden fonnte, - fo wie ber flabtifchen und ber damals noch bestebenden Patrimonial und Paftorategerichte. Der Obersachwalt (Procurator Justiciae) durfte zwar bie Erfenntniffe ber Gerichte nicht abandern, mohl aber lag est ihm ob. Belehrungen ju ertheilen, burd betrafen befundene Nachläsigfeit zu rugen und ben Gang ber Prozesse zu fordern. — In diesem Amte hatte er dem Abnige, mahrend sich berselbe im Sommer 1806 zu Greifse mald aufbielt, Die inlandifden Bitt, und Befdmerbeforiften vorzutragen und die Befoluffe anzugeben. "Bei Diefer Belegenbeit, foreibt er in feiner Gelbitbiographie, tonnte ich den Ronig naber tennen lernen und babe bei ibm fteten Erieb jur Berechtigfeit und boldfelige Bate gefunden; batte er meniger ftarren Gigenfinn und meniger Migtrauen in feinen Charafter gebabt, jo marbe er ein guter Regent gewesen fein." In Diefen Beitraum faut die Beranderung der Berfaffung des fowedifden Pommerns, an welcher er aber feinen Untheil batte, außer bag er einige neue Befete, namentlich bas aber N. Retrolog 13. Jahra.

Die Aufbebung Der Leibeigenfdaft und Die Gerichterb. mung ber neuen Areisgerichte, welche bie Stelle ber aufnebebenen Batrimonial- und Baftoratigerichte bertreten follten und die er auch inftallirte, ausarbeitete und vom Konig nach Stralfund gefandt marb, ber bortigen toigi. Re-gierung die Aften wegen bes landfurms, welche balb jur Aufbebung jener Beborbe fahrten, abjufurbern; — auch Commiffarien vorzuschlagen, welche nach Coweben welchen um fich mir bem in Cammaen aleinentenberteiten. reiften, um fic mit bem in hommern einzuftbrenben femebifden Recte befannt ju maden und eine bent de Ueberfebung ber gultigen fowebifden Gefrebader augufertigen, welche Ueberfebung gebrudt murbe. Die Berwaltung ber Abminifratioangelegenheiten Commerns ward jest bem Generalgouverneur ausschlieflic abertragen, unter welchen 4 Departementerathe fungiren; Die volltanbige Ginführung ber fcmebifden Berfafung in Dommern unterblieb aber wegen bes Cinmarides ber Frangofeir. Durch bie Ariegoidufte murbe feine Amis-birffamteit febr gebindert und bas in bobem Grabe gemeinnaplice Amt fonnte noch meniger wirten, als unter Beibebaltung Diefer Stelle (welche fpaterbin bem Dberappellationegericht fibertragen marb) G. im Jabr 1810 in Das Regierungsconfeil ju Stralfund berufen marb und er nun bas mirflice Umt eines Regierungsrathes ju verfeben batte, wovon er foon, freilich ihr anberweitige Geichaftsführung, ben Gebalt bezog. Die-fes Regierungsconfeil war nemlich, nachdem bie Broving burd ben Frieden von Paris an Someden juradgegeben worden, an der Stelle ber von ben Frangofen eingefesten Regierung und ber frubern Departementeverwaltung errichtet worden. 2m 19. Mar; 1810 frat er Die neue gunttion an, auch mar er Prafes bes fonigi. Befundbeitecollegit ju Greifsmalb. Das Confeil war eine felbfiffanbige Beborbe, Die nur in wichtigen Ballen ber Entideidung bes Beneralgouverneurs, bamals bes Grafen Effen, Der im Dai 1810 nad Comeben jurad. febrie, einzuholen batte. Diefes Confeil marb balb mieber in Die alte fdmebifche Regierung als oberfte Mbminiftrativbeborbe umgemanbelt, in welcher G. balb erfer Rath murbe und mabrend im 3. 1812, unter ber britten frangofifchen Occupation, ber Regierungsfangler 6 Bochen lang bon ben Feinben in Arreft gehalten murbe, in einer Beit, mo bie perfonliche Sicherheit vollig ge, fabrbet mar, als einziger Rath fungirte; Dies war bie fowerfte Beit feiner vieljahrigen Amteführung. 3m

Mdrg 1818 verließen die Frangofen Bommern und nun traten fillere Tage ein, in benen Die Befcafte ihren geordneten Gang batten; baneben verrichtete er icon 1812 Die Einführung bes neuen Generalfuperintenbenten D. Fremgen und 1813 die des neuen Sofgerichtebirectors v. Doller in Greifsmald, welche Gefcafte ibm um fe probere Unnehmlichkeit gemahrten, als beibe feine alten bemahrten Freunde waren; vifitirte die adlichen Fran-leinklöfter ju Bergen und Barth, vollführte das Com-mifforium wegen Berichtigung der Grenze gegen Med-lenburg und Aufraumung des Grenzfluffes Trebel te. Um 13. Jan. 1812 erbob der Konig Karl XII. ibn und feines Bruber Ernft Conftantin, Damais Rammerrath in Bol. gaft, nebft ihren Nachfommen, in ben fcmebifchen Abel. fand und am 9. August 1813 marb ibm ber fonigl. fcmes Difde Nordkernorben verlieben. Im Derbfte 1815 erfolgte die Uebergabe bes bisber fowebifden Bommernst an Preußen. Die Regierung in Stralfund ward beiber balten, wenn gleich unter besonders feit 1818 modificim ten Berhaltniffen, abnitch beuen ber abrigen preußifden Regierungen. Auch G. blieb in feinem Amte, welchem er in unermubeter Thatigfeit, mit großer Treue und Uneigennunigigfeit vorftand, weshalb ibn ber Ronig am 9. Muguft 1821 jum gebeimen Regierungerathe ernannte. Im Jahr 1824 trat er mit einer ansehnlichen Benfion in ben Rubeftand. Still verfloffen nun die Jahre feis nes Alters im Rreife ber Seinigen. Biffenfhaftliden Etubien mibmete er fich bis an fein Enbe; insbefon bere zogen ibn Rechts und Staatswiffenfchaft und Befcichte an; wie ibm benn im 3. 1830 eine bffentliche Anertennung murbe, indem ibn am Jubelfefte ber 700jab. rigen Ginfabrung des Chriftenthums in Pommern, 15. Juni 1824, Die juridifche Fakultat Der Univerfitat Breife. mald jum Doctor ber Rechte promovirte. Frube fcon mar er in den Freimaurerorden aufgenommen morden. war er in ven greimaurervorn aufgenommen worden. Bis an fein Ende hing er demfelben mit wahrer Liebe an und entwidelte eine ernfte und unermüdete Thatige teit für die zwecke des Ordens. Unter herzlicher Theils nahme von nabe und fern feierte er am 12. Mai 1830 sein 50jahriges Maurerjubilaum. Bon jeher batte er eine besondere Borliche für das einsache Landleben gebegt. Da nun sein Sohn auf dem Lande an der Meerestäfte wohnte, fo brachte er feit 1824 bei demfelben jabrlid einige Commermonate ju, wo er bann gern im Freien verweilte, für die landlichen Beschaftigungen fic interef. 56 \*

haupt burch feinen Umgang febr belebrent auf ibn wirte, befonbere verpflichtet. Salent und Bleif, Die ibn im feltenen Grabe auszeichneten, bestimmten einen fei-ber Freunde, ibm ben Intrag einer Sauslehrerstelle in Rauchen ju machen. Die Refideng mit ibren Schaffen un Literatur und Runft jog ibn an. Boll frober Doffwungen, fe tuchtig benuben ju tonnen, ging er im Jabr 2808 bin; aber manderlei Berbattniffe ftellten fic fib-rend feinem Lieblingemuniche in ben Beg, bod mit Dentider Literatur und frangofifder Sprace gelang es inn, vertrauter ju merden. Eine sonberbare Bermid-fung bes Schicfals schien ibn aber ber miffenschaftlichen Taufbahn auf einmal ganzlich entzieben zu wollen. Denn fin April 1810 wurde er, ba man auf seine tuchtigen Reintniffe in ber Mathematik ausmerksam geworden war, als Geobat bei ber ber tonigt, baterifcen Geuervermes. funge-Commiffion angeftellt \*). Da er jeboch feine befonbere Reigung ju Diefem Gefcafte batte, auch Die bemfelben Jahre eine Daublehrerkelle in Regendburg an, die für die Golge seines Lebens von großer Bebensung wirden. Denn ber Bater seiner Böglinge — mit hober Achtung sei sein Name bier genannt! — der ihraelitige Banquier Werthelmer, in deffen Dause er 73 Jahr war, machte ibm burch bie großmathigften Unterflugungen bie Ausfubrung feines beißeften Bunfches, eine Univerfitat ju begieben, möglich. Oftern 1818 fam er Debwegen nad Erlangen, mit Der beftimmten Abficht, nw jur Das Studienlehramt vorzubereiten. Die ausgezeichneten Zeugniffe, welche ibm die bortigen Profesioren: Deller, Pfaff, Kanne, Schweigger ausstellten, find forcende Beweife feines erfolgreichen Fleißes. Michaeste 1819 ging er auf die Universität Landsbut, wo Ak, Köppen, Mannert und andere Professoren nicht weniger
ganftig über ibn urtheilten. Auch in Manchen, wo er im Jahr 1820 sich aufbielt. erwarb er sich nub mar mer in Jahr 1820 fich aufhielt, erwarb er fich und zwar na-mentlich bei dem herrn von Beiller viele Achtung und Liebe. Im darauf folgenden Jahre zogen ihn von Schellings Borlefungen wieder in das ihm in vieler

<sup>&</sup>quot;) Dierüber fagt ber Berftorbene: "Um bem Borwurf eines affenthenerlichen Lebens zu entjehn, fei es mir erlaubt hinzu zu ingen, bas ich nur aus Liebe zu einem Mabchen mich um eine folge Gtolle bewerben tonnte, in bet hoffnung, balb heirathen zu thann."

Dinfict lieb gewordene. Erlangen, wo der wichtigke Schritt seines Lebens, sein offentlicher Uedertritt in die Gemeinschaft der evangelischen Rirche geschah. Im J. 1892 am 3. April empfing er die bellige Taufe und da wit war ihm ein Berlangen geküt, das er eigentlich schon seit seinem 14. Tedensjahre begte, wo ihm im Traume ein Bild erschienen war, von dem er sich sortan nicht webr trennen konnte: das Bild seiner Tause in Entryung die Prüfung für das philologische Ledrant wehrt webr trennen fonnte: das Bild seiner Tause in Burzburg die Prüfung für das philologische Ledrant wehrt auch er das bestähnden, wurde er dalb darauf, noch im nämlichen Jahre, am Gymnasium in hof angestellt, von wo ihn am 16. Oct. 1828 seine Ernennung zum Gymnasiahressessen weber seine seine binterlassene Wittwe Johanna Dordathee er dier seine hinterlassene Wittwe Johanna Dordathee Eberese, eine gedorne Meieraub Müncherg und ledte mit ihr und im Areise dreier Ainder, die sie sie sie sehre. Aber am von genannten Tage wurde dieser seine genanden Eage. Aber am von genannten Tage wurde dieser schwe Bund durch den Belltschaften East. Er dat sich durch einige tächtige Programme über Sallust und Unter seinen Papieren besinden sich besdeutende Vorarbeiten zu tächtigen Ausgaben dieser Autoren. Als Mensch zeichnete er sich durch seitene Recht dieseit und unterchrockene Bertseidigung alles Rechten und Guten in dohem Grade aus. Im Areise seiner Schüler sand und wirkte er wie der gewissenhafteste Water und wuste diesele aus. Im Areise seiner Schüler sienen möchte. Im Allgemeinen ging überdaupt sein Streben auf möglichte Bervolltommnung seiner selbst dinaus.

\* 262. Friedrich Freiherr von Zentner, tonigl. baier. Staatsminifter ju Manchen;

geb. am 27. Aug. 1762, geft. ben 20. Dct. 1886.

v. Bentner nimmt in ber Aribe ber ausgezeichnetken Staatsmanner Baierns und feiner Beit einen moblverbienten Rang ein, ju welchem er fich, bervorgegangen aus ben untern Claffen ber bürgerlichen Gefellschaft, was ibn in ber Achtung jedes Bernunftigen nur bobet fellen fann, in einem feltenen Stufengange emporgeichwungen batte. Er ward geboren in ber ehemaligen Rheinpfalz zu heppenheim an ber Gergkrafe, wo feine

Eltern in der friedlichen Birtfamteit eines landlichen Butbefies lebten. Den erften Unterricht genes er un-ber ben Jesuiten ju Mannheim, ftubirte im Semina-rinm und an ber Academie ju heibelberg und ward bafelbit 1270 nach einer Disputation ex univers philosophica jum Dagifter ernannt. Um fic in ber frangosopnica jum Ragiter ernaunt. um fich in der fraude fichen Sprace ju vervollfommnen, verschte er andert, balb Jahre ju Meh und Rancy, ging bann nach Gottingen, wo er fich unter Patter, Celcow, Bohmer, Bedmann, Gatterer und Schlörer ausbildete, prakticirte eine kurze Zeit am Reichskammergerichte zu Bestar und ward barauf jum Professor des Staatsrechts an der Unit verfitat Deibelberg ernannt. Che er Diefen Lebraubl wirklich betrat, erhielt er noch von bem Aurfarken Carl Theodor die Erlanbnis, zwei Jahre einer gelehrten Reife widmen ju burfen. Er befuchte nochmals Bottingen, benutte bafelbit vorzuglich Die Bibliothet und veranlaste Schow burch eine jufdlig bingeworfene Meu-gerung, fiber bas Territorial. Staatbrecht zu lefen, wel-des Beifpiel bann von ben übrigen Atabemien befolgt wurde. Bon Gottingen reifte er 1777 nach einigen Sei-tenaubflugen nach Wien, um bie Gefchafte und bas Berfahren am Damaligen bochften Reichsgerichte, bem Reichsbofrath, tennen ju lernen. Nachdem er auf ber Rad. reife von Wien ju Ingolftabt jum Doctor beiber Rechte ernannt worden mar, febrte er 1779 nad Beibelberg jumid und erbffnete unter bem Titel eines Regierunge-rathe feine Borlefungen über bas Staaterecht und Die allgemeine Reichsgefcichte, welche fic bes großten Bei. falls und eines außerorbentlichen Andrangs von Bubb. rern ju erfreuen batten, unter welchen fic auch ber noch in voller Mannefraft mirtenbe, um Baierne Deer und feinen Rubm bodverdiente Seldmarfdall Gurft von Brede befand. Im 3. 1780 ermablte ibn Die gelehrte Deutsche Gefellicaft ju Mannheim ju ihrem außerorbentlichen und drei Jahre nachber ju ihrem ordentlichen Mitaliede, wo er bei feierlichen Belegenheiten über febr intereffante Begenstande Bortrage bielt. Der herzog von Burtem-berg, der Stifter der berühmten Carles Soule, wählter ibn in dieser Zeit ofter zu seinem berathenden Gesell-schafter. Im J. 1786 genoß er die Ebre, die zur Ju-bildumbfeier der Universität heidelberg von dem Aur-fürften Carl Theodor mit Abordnung seines Staatsmi-nisters, Grafen von Oberndorff, veranstateten Feste als Rector magnifican zu seiten. Roberend seines Fehramts Rector magnificus ju leiten. Babrend feines Lebramts

murbe er bei befondern Belegenheiten, porguglich in Soulfaden, von bem genannten Aurfürften um Rath befragt, bald barauf aber, um von feinen tiefen publi-eiftifden Renntniffen Gebraud ju maden, in Die Staatsgefchafte gezogen und nach vorber erbaltenem Ritterbi-plom ben Miffionen jur letten Arbnung eines beutiden Raifere in Frantfurt, 1792, und jum Congreffe in Ra-ftadt 1797 beigegeben. Bon nun an mar ber als talentvoll, fenntnifreich und moblgefinnt erprobte Dann bem meiten Bereiche Der Staatsgeschafte fur immer gewone weiten Bereiche ber Statisgeichatte fur immer gewonnen. Der unvergestliche Marimilian Joseph \*), welcher mit gleichem Rechte ber König unter ben Guten, ober ber Gute unter ben Königen genannt wird, berief ibn bei seinem Regierungsantritte 1799 sogleich nach Man-den und ernannte ibn zum gedeimen Kath im Ministe-rial Departement ber geistlichen und febr bald darauf auch ber auswartigen Ungelegenheiten. Dier öffnete fic dem murdigen Manne ein Doppelter fruchtbarer BirfungBfreis. Muf Der einen Scite fand er bei Den beftanbigen Beranderungen in der innern Stoats. Organifation, melde Die von Beit ju Beit fich gefolgten Erle-benefcluffe nothwendig machten, an ber Spige ber Berathung; auf der andern Seite gingen von ihm die außerft merkwirdigen Anordnungen aus, welche die Berbefferung des Erziedungswesens in den Bolts und gelehrten Soulen und die Berbreitung der Kultur und einer verninstigen Aufflarung unter dem Bolte beziele ten. Gein Bert mar bie bentwurdige Inftruftion vom Jahr 1802 fur Die Aufbebung ber Rlouer, welche in ber Refibengfabt mit besonderer humanitat fur bie Dr. beneglieder vollzogen murde und melder Die bei ber fonellen Ausführung einer allgemeinen Magregel nicht gang vermeiblichen Miggriffe einzelner Commiffare im Lande nicht aufgerechnet werden tonnen. Bei Der Errichtung Des Staatsministeriums bes Innern und beffen organischer Abtbeilung in Sectionen, im Jahr 1809, wurde er jum Borfand der Section für Erziehung und Unterricht ernannt, in welcher Eigenschaft er Die Doch wie bie Boltsichulen mit gleicher Liebe umfagte und feine befondere Aufmertfamteit den philosophischen und philo-Bei ber im Sabr 1817 logifden Studien jumandte. eingetretenen Ginfegung eines Staatsraths und Umae. ftaltung Des Gefammtminifteriume, mart er jum Staats.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. & Jahrg. G. 968,

rath und Generalbirector im Staatsminifterium bes 3m nern erboben. Das Jahr 1818 fibrte ben in ber Staa bengefdichte glangenden Cag berauf, an melden ber Dochbergige Ronig Marimilian Joseph feinen Baiern aus freiem Entschluffe eine Berfaffungonreunde gab, beans freiem Entichluffe eine Berfaffungsnrfunde gab, der ren Gearbeitung und Aufammenftellung wesentlich bem Geifte und der geber 3.15 angeborte. Es gemährte einem erhebenden, allen Anwesenden unvergestichen Singbrud, als der König, nachdem er den Att der Beildung bauf, als der König, nachdem er den Att der Beeldung best Staatsraths auf die Verfaffung vollzigen batte, den Mann des Werfes an seinen Thron berief, ihn mit dem Groffrenze des Einis Berdenftordens der baierschen Arone eigenhandig schmidte und als Grofmeiser warmte. Galb nach dieser Auszeichnung fichte Mad der Ragifrat ber Reibenisabt berufen, von den d ber Magiftrat ber Refibeniftabt berufen, von bem burd bie Berfaffung ben Gemeindetorpern wieder geden, indem er durch eine Deputation mit dem erften Bargermeifter an der Spige dem neuen Ordensträger das Diplom des erften Ebrenburgers der Stadt Manden fiber erften Chrenburgers der Stadt Manden fiberieitet. Es verdient bemerft zu werben, daß bie beieften Parfellung balb in ein Deutstellung Rechte. Die baieriche Berfaffung bald in gang Deutschland Radab. mung gefunden bat, und bag einige ihrer Artifel felbit in Die portugiefifche Conftitution Don Bedro's abergegan. Als die neu begrundeten fandifchen Berbaltgen find. gen und. Als die neu vegrunderen nandlichen Wermaltniffe in Deutschland einen neuen Minister Congres in Bien 1819 bervorriesen, war es die natürlichke Bahl des Königs, den vorzäglichken Mitbegrunder der Ber-faffung, nachdem er ihn zuvor in den Freiberrnftand er-hoben batte, dabin abzusenden. Dier gelang es ibm sehr delt, durch sein von Einsicht, Klugdeit und Missignng geleitetes Benehmen das Bertrauen des ersten Staatsmannes ber Beit, bes Staatstanglers Furften von Det ternid ju gewinnen, an ber Redaction ber Biener Schufacte mefentlichen Antheil nehmen ju Darfen und fo fein Berfaffungemert fiegreich ju fchirmen. Bei felmer Burkafunft warb ibm von feinem Konige Die boofte Anertennung feines ausgezeichneten Birtens und Benehmens ju Theil, Durch Ernennung jum Staatsminifter mit Gib und Stimme im Minifterrathe und burd Ber-leibung eines anfebnlichen Lebens in ber vormaligen Oberpfals, mit Uebergang auf ben Gobn feiner einzigen Cochre, nachdem er fruber icon feinen einzigen boffnungevollen Gobn in ben Gymnafialftudien verloren batte. Auch auswartige Monarchen ichmadten ibn nun

in Anerfennung feiner Berbienfte, begleitet von ben schmeidelhafteften Schreiben, mit ihren Orden: Defterteich mit seinem Leopoldsorden, Breusen mit seinem rothen Ablerorden, Bartemberg mit seinem Orden ber Arone, das Großberjogthum hessen mit seinem Dausorden. Der jepige Konig Leopold von Belgien beehrte ibn bei seiner mehrmaligen Anwesenheit in Manchen jeresmal mit seinem personlichen Besuche. Endlich solos sich ber Epclus seiner Bestimmung unter König Marimlian, nachdem er ihn juleht noch jum lebenbidinglichen Reichbrath und jum Staatsminister ber Jukig 1828 ernannt hatte. Es durfte erwartet werden, daß der Erbe des Throus, König Ludwig, Er. der "Gerecht" an die Spinge seines Wahlspruchs gestellt hat, einen solchen Mann nicht minder wardigen werde. Er vertraute ihm neben dem Minikerium der Justs auch langere Zeit dindurch jenes des foniglichen haus und langere Reußern und als dem hochverdienten Staatsmanne das seitene Blad erwuchs, 1827 sein funsigigibriges Amtsjublidum zu seiern, erhielt er, vorder schon unter die Geren. besmal mit feinem perfonlicen Befuce. Enblid folos loum ju feiern, erhielt er, vorber foon unter bie Ebrenritter bes Ludwigordene aufgenommen, ben St. Du. ritter bes Ludmigordens aufgenommen, den St. Dusbertusorden — Der erfte nicht adelig Geborne, der dies ser Auszeichnung wurdig gebalten wurde, ind bem dieser Orden sonk nur den Mitgliedern der königt. Familie und andern fürflichen Sauptern verlieden wird. Auch der Staatsratd hatte diesem feierlichen Lage eine prächtige Festmedaille gewidmet. Nachdem 3. noch ein nige Jahre das Miniskerium der Justig mit ausbauern. Der Abatigfeit verwaltet hatte, fand er in den wachsenden Beschwerden seines den Ausbriftand zu erbitten, welcht ihm in den hulbvollen finne der Ausfriedenheit und bes Cantos Gene fen Ausbruden ber Bufriedenheit und bes Dantes Ende Decembere 1831 gemabrt murde. Dies binderte ibn je-Doch nicht, bei eintretenden Stanbe - Berfammlungen in ben wichtigern Ausschussen thatig ju fein. Urbrigens lebte er in feinen letten Jahren feinen freunden und mit Borliebe ben Ctubien, welche fic auf ben Buftanb bes öffentlichen Lebens begieben, als ein burch tiefe Cin-fict und lange Erfahrung gur Beisheit und baburch auch gur innern Rube gereifter Greis, von ber Achtung Aller umgeben, Die ibm naber ju feben bas Giad bat ten. Um oben genannten Tage feste eine Entfraftung nach turgem Rrantenlager, welches ihm fein nabes Enbe nicht fühlen ließ, im vier und achtzigften Jahre fet-nem thatenreichen und viel bewegten Leben ein far Ronig und Baterland immer noch ju frabes Biel eble, mannliche Erscheinung ift von uns gewid bie Berke seiner bervorragenden Geiftestraft u befonders jur Bermittelung geneigten Gemui in bem Andenken seiner Zeitgenoffen fort un auch bei Den Nachkommen ein ehrendes E finden.

\* 263. Gotthelf Benjamin Reib t, preuß. Generalmajor, Ritter bes rothen Wlerorbem bes Militarverdienftorbens und bes eifernen Kreuzei au Bertin;

geb. ben 29. Rov. 1770, geft. ben 21. Sct. 18

Reibel, ber Gobn eines Raufmanns in und ber funfte unter 6 Brubern, murbe als jum Regimente Ronigin quegeboben und er AufenthaltBort feiner Eltern als Barnifon. forgte, nachdem St. bereits Golbat mar, noch i bes Cobnes Unterricht und namentlich gab ibm Diger Arnot mathematifche Ctunden. foon zeigten fich in bem Junglinge treffliche Diefe meiter auszubilden, murbe er fur Die Lau nes Ingenieurs bestimmt und ju cinem Rap Ingenieurforps nach Berlin geichict, ber ib nichtigen Biffenschaften Unterricht gab, Doch frub fur feinen fernbegierigen Schuler farb. I einen Plat in ber Ingenieurschule ju Potedam Mars 1788 aber bas Patent ale Ingenieurli Belobnung feines Alcifes und untabelbafter Mu Beim Beginn ber polnifden Campagne von fand fich M. in Glogau, murbe aber jur Urme und erbielt por Baricau bei Begnahme ein rie ben Militarverdienstorden. Im Feldzuge und 1807 befand er fich in der Festung Cofel e nieur des Plages und zweiter Kommandant; n ner bei ber Bertheibieung ner Coffin ner bei ber Bertheidigung von Cofel bemiefene feit und Umfict marb er Premiertapitan. ginnen Des Freibeitefrieges fand er als De Rorps Des Generals Billom, 1815 murbe er an ber jum Oberfilieutenant ernannt und Die Beldgugen, namentlich vor ben geftungen Daub Longwy, geleifteten Dienfte erwarben ibm ba Rreut 2r Rlaffe. Rad bem Frieden marb er i ber nieberrheinifden Geftungen, erhielt 1818 bi



Molerorden 3r Alafe und den 15. October defielben Jabres die Ernennung jum Oberften. A. wurde mehrfach bei heftenngebauten benust, in Saarlouis tragt ant Berfebl des Königs ein Kort feinen Namen. Schon im J. 1815 batte ber Werewigte fein Leben durch eine schwere Arantheit bedroht gesehen, spater that er einen unglacklichen Fall, der eine Lahmung jur Folge hatte. Dies bewog ihn 1820, um seine Entlassung anzubalten, die er aber erst am 19. Marz 1822 mit Pension und dem Ebaratter als Generalmajor erdielt. Man batte ihm zwar ben Antrag gemacht, das Directorium der Artillerieund Ingenieurschule zu übernehmen, er lehnte dies aber ab und lebte sortan nur den Wissenschaften im Areise seiner Familie, der er am oben genannten Tage durch den Tod entriffen ward.

Dreeben. Gr. v. Bigleben.

## \* 264. Bilhelm Guftav Friedrich Reichsgraf Bentind,

Erbs und ganbesherr ber freien herrschaft Aniphausen, Ebier berr zu Barel. herr zu Doorwerth u. f. w., tonigl. großbritan: nischer Generalmajor, bes taif. ruff. St. Annenorbens u. bes ton-hannob. Guelphenorbens Großtreug;

geb. am 21. Jul. 1762, geft. ben 29. Dct. 1836.

Die Familie Bentind ift deutschen Ursprungs und eine freiherrliche kinie berfelben blubte schon seit dem 14. Jahrbunderte in den Riederlanden, wo fie in Overpffel und Geldern Guter besaß, als ein Zweig dieser Blinie durch den Baron Johann Wilhelm von Bentind nach England verpflanzt wurde, welcher, der innigkte Jugendfreund Wildelms III., Ethstathalters der vereinigten Riederlande und nachberigen Königs von Großdritannien, 1677 durch deffen Bermittelung Mitglied der bollandischen Ritterschaft geworden war, durch geschickte Unterdandlungen mit der bollandischen Dyposition und allen interesserten europäischen Michten ihm zur Erringung der Arone Englands Beistand leistete, dann 1689 mit ihm nach England überging, auch dort für sein Jutersesse tampste und dafür von ihm zum Grasen von Portland und Pair von England ernannt wurde. Das Haupt dieses englischen Zweigs führt jeht den Litel Berzog von Portland. Baron Wilhelm von Bentind, Derr von Rhoon und Pendrecht, später auch Präsident

Charten ben Dollatt und Beftfriestand, permablte nachbem er im 3. 1732 vom Saifer Katl VI. in ben bigrafenftand erhaben worden war, am 1. Juni 1733 Charlotte Gopbie, geb. Reichsgrafin von Albenburg, pt Charlotte Copbie, geb. Reichsgrafin von Albenburg, pritoditer ber herrichaften Rupbaufen, Barel und Door-terth, welche am 6. Juni 1738 ihrem Bater Anton it., keichsgrafen von Albenburg in der Regierung folgte. rbod berfelben 1754 ju Bunften ibres alteften Cobnes riftien Friedrich Maten, Reichsgrafen von Bentind entfagte und am 4. Sebruar 1800 ju Samburg im Drie vatleben farb. Graf Chriftian Griebrich Unton Bentind, eboren am 15: Anguet 1734, mar mit Maria Catharina, er Rodter eines Barons von Tupll Gerooster per-Ber Cocher eines Garons von Lupil Gerooster permacht und trat die Aegierung jurift unter Bormundschaft seines Baters, nach erlangter Bodjädrigkeit im J. 1730 aber persönlich an. Er wurde später Hoggebeemraad van Ahpnland und Castellan van Moerden in Ochond. Den Ansall der Herrschaften Abaon und Bendrecht erlebte er nicht, da er schon 1708 kard, sein Bater aber ihn bis 1773 Aberlebte. Gein Sohn Wilselfen Anden Griedeit munde beim Guftav Friedrich murde im Sang geboren und 1988 burch ben Cob feines Baters herr ju Aniphaufen, Barel und Doorwerth, 1773 eber durch ben Cob feines Grofvaters herr ju Aboon und Pendrecht. Babrend feiner Minderjahrigkeit fahrte feine Mutter als Bormanberin die Regierung feiner beutschen herrschaften, bie er 1787 bei erlangter Bolljahrigkeit felbit antrat. Er war burd feine Beburt ju einer michtigen Beftimmung berufen , beren Erfallung eine um fo großere Omierigfeit batte, ba er in zwei febr vericbiebene Ber-Altniffe geftellt murbe. Die beiben Berricaften Anip. Maltniffe geneult wurde. Die beiben Berriguiten in ber Beufen und Barel nebft einigen Grundgutern in ber Braffchaft Oldenburg und ber heerschaft zever bildeben memlich ben Reft bes graffic Albenburgichen Fibeliemmiffes, wie feine Großmutter, die lette Graffin von Albenburg es beseffen hatte. Graf Anton Ganther von Albenburg bates bieses Kibeienmmiß zu Gunten seines Dibenburg batte biefes Sibeicommiß ju Gunften feines mit einer Breifn von Ungnab erzeugten naturlichen Gobmes, des vom Raifer Ferdinand III. legitimirten und in Den Reichsgrafenftand erhobenen Grafen Anton I. von Albenburg errichtet und baffelbe mit vielen Gatern und Einfanften verfeben, aber fcon nach bem Eobe bes Grafen Anton I., ber felbft fcon an die Erben bes far-fen Johann von Anhalt-Berbft, als Befiner ber bereichaft Jever, Theile beffelben abgetreten hatte, waren

wegen ber von bem Ronige von Danemart als lebns. erben ber Graficaften Olbenburg und Dalmenhorft ge-machten Anfpruce Die fammtlichen Fibeicommifgater fequeftrirt und burd ben fogenannten Albenburgifden Traftat vom 12. Juli 1695 febr gefcmallert an feinen Gobn, ben Grafen Unton II., getommen. Dennoch war ber herricaft Aniphaufen ibre Reichbunmittelbarfeit ge-Dieben, Die eble herrichaft Barel batte unter oldendurgischen, Die eble herrichaft Barel batte unter oldendurgischer hobeit bedeutende Borrechte behalten und bas Ganze bildete ein Besithtum, welches an Rechten, Umfang und Einfunften bem manches damaligen Reichse fürften gleich tam. Die herrschaften Rhoon und Penderecht dagegen, in holland belegen, gleichfalls von großen. Bem Berth und nicht geringem Gintommen, gaben ib rem Befiger Die Rechte eines Mitgliedes ber Ritterfcaft von holland, badurch einen wichtigen Untheil an ber Regierung ber Republit und Anfpruce auf alle jene Ehrenftellen, welche nach ber damaligen Berfaffung ber vereinigten Rieberlande bem Abel Diefes Landes vorbepereinigten Viederlande dem Acet olejes tandes vortes halten waren. Der frube Berluft feines Baters war unter diefen Umftanden fur ibn von außerkt wichtigen Folgen, denn wohl batte er der fraftigleitenden Sand eines Baters bedurft, um ju diefer schwierigen Bestimmung vorbereitet zu werden, indes ließ auch seine Mutter es an nichts fehlen, was sie für seine Ausbildung anzuordnen im Stande war. Ein gelebrter, gebildeter und redlicher Mann leitete als hofmeister seinen Ungestericht und für Lebter in allen Kontnissen und Eretien terricht und fur Lebrer in allen Kenntniffen und Gertigfeiten eines jungen Mannes von Stande murde gebo. rig geforgt. Besonders murben dazu die Afademien zu Lepben, Laufanne und Gottingen benugt, welche ber junge Graf in Begleitung seines Fübrers besuchte und Reisen in Deutschland, Frankreich und England vollendeten seine Bildung, bis die berannabende Bolijabrigeteit ibn zur Uebernahme der Geschäfte aufsorderte. Bei allem dem murde er durch Beburt, Samilie und alle Umgebungen mehr jum Dollanter gebilbet als jum Deutschen und bolland mar es auch, wo er juerft felbft-thatig auftrat, ba er nach bortigen Rechten fruber volljabrig wurde, als in Deutschland. Es mar eine unrejabrig wurde, als in Deutschland. Es mar eine unrebige Zeit, in welche dieses fein erftes Austreten fiel.
Seit im Jahr 1747 die oranische Parthel in den vereinigten Niederlanden den Sieg errungen hatte, daß die
Statthaltermurde in dem Sause Dranien wieder erblich
erklatt war, hatte die besiegte, die bald unter diesem,

#### Strigtgraf Bondack

Der Staaten von holland und Westfriestand, vermablte fic, nachdem er im 3. 1782 vom Kaifer Karl VI. in den Reichsgrafenfand erhoben worden war, am I. Juni 1733 mit Sparlatte Sophie, geb. Reichsgrafin von Albenburg, Erbiochter der herrschaften Aniphausen, Barel und Doorwerth, welche am 6. Juni 1738 ihrem Bater Anton II., Reichsgrafen von Albenburg in der Regterung folgte, jedoch berfelben 1754 gu Gunften ibred alteinen Sobnes Merkeigen Briefrich Naton. Reichsgrafen non Bentraf Ehriftian Briedrid Anton, Reichsgrafen von Bentind entfagte und am 4. Sebruar 1800 ju Samburg im Drivatleben farb. Graf Chriftian Griedrich Unton Bentind, eboren am 15: Muguft 1734, mar mit Maria Catharina, er Rodter eines Barons von Cupil. Gerooffer permabit und trat bie Regierung querft unter Bormund. fchaft feines Baters, nach erlangter Bollidbrigfeit in 3. 1730 aber perfonlich an. Er wurde ipater Doog-beemraad van Ahpnland und Castellan van Moerden in Selland. Den Unfall ber Herrichaften Rhoon und Bendrecht erlebte er nicht, ba er schon 1768 ftarb, sein Bater aber ihn bis 1773 abersebte. Sein Sohn Bilstelland Griedische Gri beim Guftav Griedrich murbe im Saag geboren und 1708 durch den Tod feines Baters herr zu Aniphausen, Barel und Doorwerth, 1773 aber durch den Tod seines Grosvaters herr zu Aboon und Pendrecht. Wahrend seiner Minderjahrigkeit führte seine Mutter als Bormunderin die Regierung seiner deutschen herrschaften, die er 1787 bei erlangter Bolljahrigkeit felbit antrat. Er war durch seine Geburt zu einer wichtigen Bestimmung bernsen beren Arfalling eine michtigen Bestimmung bernsen beren Grifdling eine michtigen Bestimmung berufen , beren Erfallung eine um fo großere - Comierigfeit batte, ba er in zwei febr vericbiedene Berpalleniffe gestellt wurde. Die beiden herrichaften Anip-haufen und Barel nebft einigen Grundgutern in ber Braffchaft Olbenburg und ber herrichaft Jever bilde-ten nemlich ben Reft bes graffic Albenburgischen zidei-rommiffes, wie feine Großmutter, die lette Erdfin von Albenburg es beseffen hatte. Graf Unton Ganther von Olbenburg hatte biefes Fibeicommis zu Gunken seines mit einer Freiin von Ungnad erzeugten naturlichen Gob-nes, des vom Laifer Kerdinand III. legitimisten mant nes, bes vom Raifer gerbinand III. legitimirten und in ben Reichsgrafenstand erbobenen Grafen Unton I. won Albenburg errichtet und baffelbe mit vielen Gatern und Einfanften verfeben, aber icon nach bem Cobe bes Grafen Anton I., ber felbft fcon an die Erben bes far-fen Johann von Anhalt-Berbft, als Befiger ber bereichaft Zever, Theile beffelben abgetreten hatte, waren

994

wegen ber von bem Ronige von Danemart als Lebnserben ber Graficaften Olbenburg und Dalmenborft ge-machten Anfpruce bie fammtlichen Fibeicommifgater fequefrirt und burch ben fogenannten Albenburgifder Eraftat vom 12. Juli 1605 febr geschmidlert an feinen Bobn, ben Grafen Anton II., gefommen. Dennoch war ber herrschaft Aniphausen ibre Reichbunmittelbarteit geblieben, Die eble Berricaft Barel batte unter olbenbur-gifder hobeit bebeutenbe Borrechte behalten und bas Sange bilbete ein Besithum, welches an Rechten, Umfang und Gintunften Dem manches Damaligen Reich farften gleich fam. Die Berrichaften Rhoon und Pendfrecht bagegen, in holland belegen, gleichfalls von grofem Werth und nicht geringem Einfommen, gaben ihrem Befter die Rechte eines Mitgliedes ber Ritterschaft von holland, baburch einen wichtigen Antheil an
ber Negierung ber Republit und Ansprüche auf alle jene Chrenftellen, melde nach der damaligen Berfaffung ber vereinigten Riederlande dem Abel Diefes Landes porbebalton maren. Der frube Berluft feines Baters mar unter Diefen Umftanden für ibn von außerft wichtigen Bolgen, benn wohl batte er ber fraftigleitenden Dand eimes Baters bedurft, um ju diefer schwierigen Bestimmung vorbereitet zu werben, indest lief auch seine Mutter es an nichts sehlen, was sie für seine Ausbildung anzuordnen im Stande war. Ein gesehrter, gebildeter und redlicher Mann leitete als hosmeister seinen Unterricht und für Lebrer in allen Kenntnissen und Fertigteiten eines jungen Mannes von Stande wurde gehbwie gesoret. Resonders murden dan bie Riedemien rig geforgt. Besonders murben baju die Afabemien an Lepben, Laufanne und Gottingen benutt, welche ber junge Graf in Begleitung feines Subrere befucte und Reifen in Deutschland, Frankreid und England vollen. beten feine Bildung, bis die berannabende Bollidprigfeit ibn jur Uebernahme ber Befchafte aufforberte. Bei allem bem murbe er burd Geburt, Jamilie und alle Umgebungen mehr jum Dollander gebildet als jum Deutschen und Dolland war es auch, wo er juerft felbit-thatig auftrat, ba er nach bortigen Rechten fraber volljabrig murbe, als in Deutschland. Es mar eine unru-bige Beit, in welche Diefes fein erftes Auftreten fiel. Beit im Jahr 1747 Die oranifche Parthei in ben vereiwigten Rieberlanden ben Gieg errungen batte, bag bie Statthalterwurde in bem haufe Dranien wieder erblich erflort war, hatte Die besiegte, Die balb unter Diefem,

bald unter ienem Ramen auftrat, ce an allerlei Vorsu, den und Mitteln nicht fehlen laffen, den verlorenen Linfluß wieder zu erringen. Wie die regierende Parthei immer sich nach England binneigte, wo sie früber ihre Stüpe gefunden batte, so wandte die Opposition sich stets gern nach Frankreich, welches den dopposition Bortheil von der Sache zog, durch Erbaltung der Zwiestracht im Innern des Nachbarstaats dessen Arafte zu schwächen und dem damaligen Erbseinde Frankreichs, England, die vollständige Unterstüßung desselben zu entziehen. Diese Nichtung der politischen Meinungen zeigte sich bei jedem wichtigen Ereignisse, welches die nur scheindar freundschaftlichen Berhaltunsse zwischen Krankreich und England unterbrach, dies war namentlich der Faul gewesen bei dem Antheile, den Frankreich an dem nordamerikanischen Befreiungskriege nahm, bei der von Eatharina II. gestisteten bewassneten Neutralität und Catharina II. geftifteten bewaffneten Neutralitat und fpater bei ben Unfpruchen, Die Joseph II. an die ver-einigten Niederlande machte. War bier ber Einflug Franfreichs auf die Generalftaaten ber vereinigten Nic-Derfande nicht ju verkennen, batte bier die Partbei der Opposition den Sieg davon getragen, batte fie die un-gludlichen Folgen dieser Berbindung mit Frankreich oder vielmehr biefer Feindseligkeit gegen England, der Dranienparthei ober eigentlich bem oranischen hofe juge-fchrieben, ber heimlich an England hinge und jebes fraftige Berfabren gegen baffelbe binbere, fo mußte ein fratige Berfahren beibe Theile immer mehr gegen ein-ander erbittern und die Gegner des hofes, die fich Pa-tristen nannten, suchten fich immer mehr Racht, mehr Theilnahme an der Regierung des Staats zu verschaf-fen, als die bisberige Berfaffung ihnen zugeftand. Betanntlich hatte jede ber vereinigten fieben Provinzen ihre besondere Brovinzialversaftung und ihre besondere Reseirung. Die Staaten ober Stanbe der Provinz regierten das Innere der Provinz unabhängig von den andern, Sachen aber, wesche die ganze Republik betrafen, Arieg und Frieden, die Verbaltnisse mit andern Stanten, welche die ganze Nepublik betrafen, Arieg und Frieden, die Verbaltnisse mit andern Stanten, die Armes und Marine des Landes, das Staatsfinangmefen u. bal. wurden von ben allgemeinen Stan-ben, den Generalftaaten, verbandelt und beftimmt, in Denen jede Der fieben Provingen nur eine Stimme batte. Der Erbftatthalter mar ber erfte Beamte Der Republit, Beneralcapitan ber Landarmee und Generaladmiral ber Geemacht und fubrte nur aus, mas Die Generalftaaten

befoloffen batten. Die Stande ber Provingen beftan-Den aus Der Ritterfchaft und ben Deputirten einiger bevorrechteten Stabte. Der Landmann wurde burch bie Ritterfchaft vertreten ober mar ohne Bergreter, sowie mehrere Stadte, welche nicht bas Recht batten, Denutirte ju fenden. Da Die Stande ber Provingen nicht immer versammelt waren, so ernannten fie am Soluffe jeber Bersammlung aus ibrer Mitte eine Commission, ben gecommitteerben Raad jur Betreibung ber vortommenden laufenden oder bringenden Geschäfte. Die innere Bermaltung ber Stabte mar gleichfalls verfchie-ben und jede bestand ruduchtlich berfelben als eine Republit für fic. In ben mehrften Provinzen geborte bie Ritterfchaft ber fatthalterifden Parthei an, foon aus naturlicen Berbaltniffen, noch mehr aber weil ber Erb. fattbalter alle Stellen in ber Armee und Der Marine, fo wie viele andere Aemter ju vergeben batte. Bu ihr bielt fich gewöhnlich ber nicht vertretene Theil ber Einwohner, theils wegen feiner Abhangigteit, theils aus bemfelben Grunde, wie Die Ritterfchaft. Die vertretevemeinen Grunve, wie die Attierigati. Die vertierte nen Stadte bagegen neigten gewöhnlich fich mehr auf die Seite ber Opposition, weil die reicheren Burger ungern sich von den Bortheilen ausgeschlossen saben, den die Bersaffung ber Ritterschaft sicherte. So hatten benn icon, beionders feit dem Angriff Joseph 11. gegen ben Barrierentrattat , Reibungen imifcen ben Partheien be-fanben, Die immer mehr im Bunehmen maren, als Graf Bentind feine politifde Laufbabn begann. 216 Befiger ber Herrschaften Rhoon und Bendrecht (er nannte fich bavon in holland Graf Bentind Rhoon, auch wohl farger Graf Rhoon) war er Mitglied ber Staaten von holland und soon als Mitglied ber Atterschaft dieser Broving, noch mehr aber vielleicht durch seine Jamilienver-bindungen im Lande wie in England, fand er gewiffer-maßen den Plat sich angewiesen, den er auf der Seite der Oranienparthei einnahm. Eine eigenmächtige Ber-anderung im Berwaltungspersonale der Stadt Rotter-Dam, welche Die fogenannte patriotifche Parthei Dafelbe burchgescht batte, gab ibm die erfte wichtige Gelegen-beit, als Mann seiner Parthei offentlich aufzutreten. — Die neue Regierung ber Stadt Rotterdam rief die von ber altern zu ben Staaten von holland gesandte De-putation jurud und fandte eine neue. Die altere aber achtete ibre Burudberufung nicht fur legal und bebany. R. Retrolog 13. Jahrg. 57

tete ihren Plat in ber Berfammlung ber Staaten . ben Die neue einzunehmen fic beftrebte. Graf Bentind fprach mit jugendlichem geuer fur Die altere Deputation, ollein Die Debrheit ber Stabte ftimmte fur Die neue und bie aberftimmte Ritterfdaft ertlarte nun, fanf. neue Deputation von Rottertam mit beschießen wurde. Dieser Tag (d. 25. April 1787) mar entscheen und beforderte ben öffentlichen Ausbruch der Unruhen, in welchen der Sieg sich so sehr auf die Seite der antioranischen Parthei neigte, daß der König von Preußen sich veranlagt fand, eine Bermittelung zwischen den Generalfagten der Republif und dem Erbitatthalter anne neralftaaten ber Republit und bem Erbftattbalter anguneralstaaten ber Republit und bem Erbitattbalter anzubieten. Indeß war auch jest Graf Bentinck nicht müßig für seine Paribei. Nicht blos als Redner in den Bersammlungen der Staaten vertheidigte er das Interesse berselben, auch den Einfluß, den er als Mitglied der Admiralität von Holland auf die Arbeiten der Schiffswerste und als Schout und Bailli der Stadt Haag auf die Einwohner dieser obnehin oranisch gesinnten Restden hatte, benufte er, die gewaltsamen Maßresseln der Menantztel durch Gewalt zu werziesel. geln der Begenpartbei burd Bemalt ju vereiteln. beg batte ber bof ben Saag verlaffen und es feblte an einem Bereinigungepunft ber ibm Ergebenen. Die Bemablin bes Erbftatthalters, energifder als ibr Bemabl, mablin des Erhiattpalters, energilder als ihr Bemadl, entidloß sich daber, nach dem Saufe im Busch, einem Zusichlosse in der Riche der Stadt sich zu begeben und Braf Bentind batte Alles dereitet, sie feierlich nach dem Daag einzuholen, da vereitelte die Verdaftung der Pringessen durch einen Patriotenposten auf der Grenze der Broving Solland (am 28. Juli 1787) den ganzen Plan, aber beschleunigte auch die Katakrophe des Drama's, indem nun der Konig von Preußen als Acher seiner deleidigten Somesker austrat und für diesmal die besennene Renglution beendigte. Der Erhstattelser ernennen Renglution beendigte. beleidigten Somener autreat und par viedmai die des gonnene Revolution beendigte. Der Erhhattbalter erstante die Dienste und befonders die Anhanglichkeit, welche der Graf B. ibm bewiesen hatte und ibm wurde ber ehrenvolle Auftrag, die während der Unruden entsetzen oranisch-gefinnten Mitglieder der städtischen Beborden in ihre Stellen wieder einzusesen, ein Auftrag, durch dessen Ausschlung er zwar die Zustriedenbeit sein auch den Ausschlung er zwar die Zustriedenbeit sein Baken Committenten aber ausleich auch den Bak mes boben Committenten, aber qualeich auch ben bak ber Begenparthei vermehrte, beffen Folgen er fpater bu empfinden binlanglich Gelegenheit batte. Wir aberge. ben jest die Beit, wo nach der dumpfen Stille Des ge-

maltfam unterbrudten Biberfandes gegen bie Regierung allmablig andere Reactionen erwachten und bie fete Aufmertfamteit beiber Bartheien gespannt erhielten. Graf G. war auch dabei nicht theilmamlob, aber befonders wurde er thatig, als die framfoffche Revolu-Mon Die Gegner ber Aegierung ermunterte, fic ber bemocratifden Barthei in Frantreid angufoliefen und als endlich Die ansgewanderten Patrioten von 1787 es in Franfreich babin gebracht hatten, bag am 1. Sebr. 1798 Der Rationalconvent Dem Erbftatthalter Der vereinigten Rieberlande (nicht ben vereinigten Rieberlanden felbft) on Arieg erklarte. Bas in feinen Araften fand, trug er jur Bertheibigung bes Landes bei, besonders auch durch die jum Entsage der Belagerung von Billemfladt abzwedende Bewaffnung der Flufschiffe und als im April 1798 ju Anwerpen ein Congress der vornehmfen Befehlshaber ber gegen Grantreich im Belbe ftebenben Armeen fic versammelte, um Die gemeinschaftlichen Dperationen far ben bevorftebenden Geldzug ju beratben, nahm nebft bem Erbfatthalter und beffen beiben Cobnen auch ber Rathpenfionar van der Spiegel und ber Graf 3. daran Theil. Der ungludliche Erfolg biefes Belb. augs ift befannt, fowie Die vergeblichen Anftrengungen ber Aufirten und befondere aud ber vereinigten Ale-Derlande, ben Fortfdritten ber frangofifden Armeen ein Biel ju fegen. Graf B. tonnte in feinen Berbaltniffen perfonlich baran nicht Theil nehmen, Doch mar er als Greiwilliger auf Der Flottul, welche ter Erbfatthalter Dem Belagerungetorps vor Maing ju Bulfe fandte. Als aber Die Truppen ber frangofifchen Republit im Jahr Arys immer weiter vorgedrungen, als fie schon im Befit der Proving Gelberland waren, als allenthalben, wobin sie kamen, sie einen Boltsausstand gegen die Reglerung organistren, da solig der damalige Erbpring von
Dranien, der jestige Konig der Riederlande, dem Erbflattbalter vor, diesem einen Boltsausstand der treuen Proving Dolland entgegenguftellen und nachdem biefer foldes genehmigt und bei ben Staaten von Dol land barauf angetragen batte, faßten bicfe am 7. Ja-nuar 1795 ben Befchluß baju und ernannten jur Drganifirung befielben eine Commiffion, an beren Gpige ber Graf B. fanb. Diefer ließ es an Anftrengungen nicht fehlen, nicht an perfonlichen Gefabren, noch an Aufopferungen, allein es mar ju fpat. Es mar von ber Borfebung befoloffen, bag auch die vereinigten Rieder.

57 \*

lande die schwere Schule der franzbischen Republikanisfirung durchmachen sollten, die Natur kam den französsischen Armeen zu Halfe und Pichegru drang über die gefrornen Ueberschwemmungen vor. Da er alle Friedensunterbandlungen zurückwieß, so lange der Erbstatzbalter noch im Lande war, so entschlöß sich dieser, kein Halter noch im Lande war, so entschlöß sich dieser, kein Halter noch im Lande war, so entschlöß sich dieser, kein Halter noch im Lande war, so entschlöß sich dieser, kein Halter bei fich zu Schweningen auf Fischerpinken ein, die der Graf B. dazu angenommen und eingerichtet hatte. So war also kein Grund mehr, den gegen den Erbstattbalter begonnenen Krieg zu beendigen. Die vereinigten Niederlande erkannten das Geses des Siegers an, welches unter dem Litel der Gleichbeit und Brüderschaft ihnen ertheilt wurde und Graf B. als Bailli vom haag begnügte sich nun, ver Gleicheft und Bruderigatt ihnen erietett wirde und Graf B. als Bailli vom haag begnigte fich nun, mittelst der Burgergarde dieser Stadt (Schuttery) die Rube im Innern derselben zu bewahren. Aber auch dies sollte nicht dauern. Der gecommitteerde Raad der Staaten von Holland befahl ihm und dem Magistrat der Stadt, mit den Mitgliedern der 1787 von ibm aufgebobenen patriotischen Gesellschaft die Auslössung der Schuttery zu verabreden. Er mußte gehorden und ba Souttery zu verabreden. Er mußte gehorden und ba bei ber Jusammenberufung der Staaten von holland auf den 28. Jan. ben Mitgliedern der Aiterschaft ausbrücklich der Jutritt untersagt war, sab er auf einmal sich in ganzliche Unthätigfeit versetzt. Nicht sange aber gonnte man ihm den Genuß dieser gezwungenen Aube. Die revolutionäre Parthei batte sein kräftiges Strebenfür die Erhaltung und Wiederherstellung der alten Bersassung im J. 1787 so wenig vergessen, als seinen energischen Widerstand gegen die eindringenden Freibeitsbringer und daher erließ der Revolutionsausschuß (Committe van allgemene Opstand) zu Amsterdam am 31. Januar einen Antrag an die Regierung der Stadt, daß sie an den gecommitteerden Raad im Haag scheiben tabge, den van der Spiegel, Bentind von Rhoon u. a. moge, ben van ber Spiegel, Bentind von Rhoon u. a. moge, den van der Spiegel, Ventina von Apon u. a. m. unverzüglich zu verhaften und ihr Vetragen untersuchen zu lassen. Dieser Antrag blieb nicht ohne Folgen und in der Nacht vom 5. Februar wurde Graf B. verhaftet und in das Geschanzis des Gerichtshofs von Polland gedracht, wo er durch bewähfnete Bürger bewacht wurde. Dier blieb er ohne Verhör dis zum 7. Mat, nicht ohne Gesabr, wenn auch die datavische Republik ihre Septembertage hätte Haben wollen; au diesem Tage warde er jedoch, nebst dem Prn. v. d. Spiegel,

nach dem Saufe im Bufch gebracht, wo fie einige Frei-beiten mehr genoffen. Dr. v. d. Spiegel wurde ver-bort, aber Graf B. nicht und erft am 5 Januar 1798 wurde entschieden, daß fie beibe in polizeilicher Saft gebalten werden sollten. Um 10. Februar, als die zum Staats. Gefangniffe ausersehene Citabelle von Waerben in Stand geseht worben mar, wurden fie babin gebracht. Am 12. Juni 1798 hatte ber General Daendels bas bamalige Directorium ber batavifden Republif im Dang aberfallen und ein Mitglied Deffelben, von Len-gen, gleichfalls nach Woerden ins Gefangnis gefcicte. Dies gab die Beranlaffung jur Befreiung bes Grafen, benn auf Betrieb Des frangofifchen Befandten be la Groir, ber bei einer Unterfudung gegen Das Directorium compromittirt ju merden furchtete, erlief bas frangofifche Directorium ben freundnachbarlicen Rath, jur Bernbigung ber Bemather eine allgemeine Amneftie ju vertungung ber vemuter eine augemeine wmuepte ju verzumbigen und folde auf die Besangenen vom 12. Jank, namentlich aber auch auf die Berger van d. Spieges und von Rhoon auszudehnen. Einen solchen Rath wagte man nicht zu verachten; am 20. Dec. 1798 schiekte man einen Commissär nach Woerden, weicher den Gesangenen andeutete, daß sie in Folge der allgemeinen Umnestie entlassen waren, allein v. d. Spiegel gab eine schriftliche Ertlärung ab, daß er die Freilassung als ein Recht nicht aber als eine Knade in Kolge der Ams Recht, nicht aber ale eine Gnade in Folge ber Um-neftie annehme, indem er weder eines Bergebens fic bemußt, noch auch beffelben rechtlich angeflagt fei. Graf B. bemertte mundlich, bas er Diefer Erflarung in allen Studen beiftimme, allein Der Commiffar fo wenig, als Der ibm nachgetommene Duiffier Des hofes von holland wußte, was er darauf antworten foute. Das Gefangnis mar geoffnet und Die Befangenen verließen Die Citabelle ohne weitere Formlichfeit nach einer faft diabrigen Saft. Graf Bentind begab fic nach feinen beutiden Befigungen, Die er feit ber bort eingenomme. nen Suldigung taum wiedergefeben batte. Dier und mar in Barel, mo er mit großem Jubel empfangen murbe, ba auch von Seiten feiner Unterthanen Schritte ju feiner Befreiung bei ben Gewaltbabern ber bater vifcen Republit gescheben waren, restoirte feine Bemablin, Die mabrend feiner Gefangenschaft die Regierung führte. Geit dem 20. Det. 1791 war er nemlich mit Otoline Friederite Louise, Tochter des Freiberrn Arend Bilbelm von Reede, Damals bollandifdem Di-

nifter in Berlin, vermablt, Die ibm bereits 2 Tochter nister in Berlin, vermählt, die ihm bereits 2 Tochter geboren batte, als sie, um den Unruben des Kriegs zu entgeben, sich nach Barcl begab. Dabin batten auch die Brüder des Grasen und mehrere Daupter der Oranien, parthei sich begeben, welche dort die Entschidung des großen Kampses gegen Frankreich erwarten wollten, von welcher sie hossten, daß dieselbe sie in ihr Baterland und in den Besis ihrer vorigen Rechte zurücksübren würde \*). Richt lange verweilte er indes bier, sondern ging bald nach Berlin, wo der damalige Erbprinz von Oranien, der jestige König der Niederlande, wegen einer vereinigten Erpedition der Aussen und Engländer nach Selland damals verhandelte. Graf Benting konnte ner vereinigten Erpedition ber Aufen und Englander nach Solland damals verhandelte. Graf Bentind konnte megen seiner Renntnis des Landes und wegen seiner Berbindungen in demselben für diese Erpedition von großem Nugen seine. Eine Theilnahme daran war es gerade, was er winschte und er ging von Berlin über Hamburg nach kondon, um bort das Weitere mit zu veradreden. Im königlichen Bose, wie deim Ministerium mit der Achtung und Auszeichnung empfangen, welche seine Bemühungen und Opfer für die gemeinschaftliche Sache verdienten, wurde dass seinen Antdelf an der Erpedition bestimmt. Der König ernannte ihn zum Obersten in englischen Diensten und einstweilen, die er ein Korps aus den übergebenden Holländern zu bile den hosse, übernahm er, als wegen seiner Localkenntwisse und der Berpflegung der Armee des Generals Abercrombie, welche am 27. August 1799 auf dem helder landete. Es würde dier zu weit sube ein englisches Worzel und ein englisches warum diefe gange Erpedition, moju noch ein englifches Morps unter bem Derjog von Bort und ein ruffices unter Dem General Bermann mitmirtte \*\*), verungladte,

<sup>&</sup>quot;) Der geh. hofrath Schlosser in heibelberg gibt in seiner Gelbstbiographie, in den Zeitgenossen neue Reihe, 180. 5. C. 81., eine Schilderung dieser Personen und ihre Bersammlung entging nicht der Ausmerksamiett der demald in der datausigen Respubliderschenden Parthet, die in einer Ertradeliage auf Hangsche Connat v. 19. Jan. 1796 saste: In Varel handen de uitgeweken regenten en wel in vry groten getale hunne ver gaderingen ender den Raam van Staten General der neeren vereenigde Provincien, terwyl ny eene goede Verstandhouding bly ven houden met hanne Collegas in de Republicq. Das Amtserticht zu Varel wurde ins des bertanlast, durch eine Bekanntmachung dem B. Jan. in den dollabischen Zeitungen dem öffentlich zu widersprechen.

"") Witr deziehen und desfalls auf "v. Eroß, dikt. mittt, hande bech für die Kriegsgeschichte der Jehre 1798 – 1808. Umferden

wenn aber ein rafderes Borbringen nach ben erften wern aver ein raideres Wordringen nach ben erfen Siegen berfelben einen guten Erfolg batte fichern tonnen, so mare bem Grafen B. Davon ein großer Theil
beigumeffen gewesen, indem er in dem ju Altmaar gebaltenen Ariegerathe bringend auf schnellere Berfolgung
ber errungenen Bortheile drang. Graf B. kehrte Ende
Rovembers mit der Armee nach England jurud und
nachdem er dort über die von ihm geleiteten Geschickte Redenschaft gegeben batte und vom Konige mit vieler Snabe entiaffen mar, ging er aber hamburg nach Berel jurud, mo ibm unterbeg feine Gemablin einen Cobn geboren hatte, aber auch bald nach der Geburt beffelben gestorten war. — Wenn gleich er die Wiederherftellung ber alten Berfassung in holland nie aus dem Geschote verlor, so schien doch einstweilen alle Aussicht dazu versschwunden zu sein und er wandte nun seine größte Aufmertsamert den deutschen Berbungen zu, in deren Berbungen fein eine Berbungen gestellt ben beutschen Berbungen gu, in deren Berbungen gestellt. maltung fein Sowager, ber Baron, jegige Graf von Reede (gegenwartig Oberfammerberr bes Ronigs ber Riederlande und Prafident ber erften Rammer ber Generalftaaten), ber gleich nach dem Tode ber Grafin, feiner Schwester, nach Barel gekommen war, ihn sehr the tig unterstügte. Mit Schmerzen empfand er es, wie das so sehr ansehnliche Corpus des Fideicommisses, wel-des Graf Anton Gunther von Oldenburg in seinem Testamente für die Rachkommen seines Sohnes des Gra-fen Anton 1. von Aldendurg gestiftet hatte, den Bestimmungen deffelben geradeju entgegen, fo febr vermindert war und von ba an war fein Saupifireben babin gerich-tet, baffelbe in feinem gangen Umfange wieder berguftel-len. Wie er fruber fur die Erbaltung ber angeerbten Recte in Dolland, fur Die Berfaffung getampft batte, von melder diefelben ungertrennlich maren, fo fucte et nun alle Bestimungen, alle Rechte wieder ju erringen, Die von bem Grafen Anton Gunther auf ibn vererbt maren, benn mit Recht betrachtete er als Sibeicommis erbe fic als den Erben des Stifters. Mebrere Reifen, Die er in ben erften Jahren Diefes Jahrhunderts unternahm, batten neben andern Abfichten auch ben 3med, fic Die Documente ju verschaffen, beren er baju beburftig qu fein glaubte, allein die größte trat er im Jabre 1808 an, um endlich dem Biele feines Strebens naber qu fommen. Schon bald nach dem Tode des Grafen Anton Guntber batte nemlich Graf Anton I. in einem am 16. Buli 1660 ju Didenburg abgeichloffenen Theis

lungereces Die Bormerte Marienbaufen und Reu . Dberabm, welche jum Sibeicommis geborten , "um gutes be-fidnbiges Bertrauen ju conferviren", ben Erben bes gurften Johann v. Unbalt-Berbft. als Befigern ber herr. icaft Jever abgetreten. Mit bem Tobe bes letten gurften von Unbalt-Berbft mar bie Berricaft Jever an beffen Schmefter, Die Raiferin Ratharina II. von Rus-land gefommen und bavon auf ben Raifer Alexander I. vererbt. Diefer befand fich alfo im Befit ber nach feivererbt. Diefer vefand nich alle im Beige ber nach fein ner Anficht widerrechtlich vom Sideicommiß entfrembe-ten Borwerfe und bei der Geringfügigfeit, welche Die-fer Gegenftand fur den Beberricher eines fo großen Reichs baben mußte, boffte er von der Gerechtigfeits, liebe, die beffen Sandlungen bezeichneten, die Zunuc-gabe derfelben und eine Entschädigung für die so lange entbebrien Rugungen berfelben ju erlangen. Ginige andere Rebenzwede suchte er jedoch jugleich mit zu erreiden. Im Februar 1806 reifte er alfo nach St. Detersburg ab, besuchte in Braunschweig ben Erbstattbalter, ber damals dort sich aushielt, in Berlin den königlichen Dof und brachte dann in Vetersburg seine Reklamation an. Der bort gewöhnliche langiame Sang
ber Geschäfte, wurde durch die wichtigen politischen Eraleniste maken ber Commer 1908 is reich met nach eigniffe, woran ber Sommer 1806 fo reich wat, noch mehr aufgehalten und wenn auch ber Graf feinen 3med nicht erreichte, konnte er boch ber Gnabe bes Raifers fic erfreuen, Die in ber Ertheilung bes St. Annenor bens erfter Rlaffe und einer lebenslanglichen Benfien son 5000 Rubel Banco fic aussprach. Erk Enbe De tobers 1806 kam er in Barel wieder an und mahrend feiner Abwesenheit hatte fich vieles verandert. Das beutsche Meich war aufgelöft, holland hatte einen Abmig aus dem Daufe Napoleons erhalten, die Schlacht bei Jena batte über Nordbeutschlands Schickfal entern foieden und taum mar er einige Tage in ber Beimatb. solleden und kaum war er einige Tage in der Neimatd, als holldndische Truppen, die soon Offfriedland und Jever beseth hatten, durch Barel jogen, um auch Didenburg zu occupiren. Durch Regociationen hatte bereits der Baron Reede bewirft, daß Aniphausen als meutral behandelt wurde, Unkunde der hollandischen Besehlshaber ließ dies auf Barel ausdehnen, indes mährte dies nur so lange, die Dierbehorden in Ofdenburg das Berhältnis auseinander geseth hatten. Die Occupation Oldenburgs wurde schon im December wieder ausgehöhren und auf eine militärische Resanne der ausgehöhren und auf eine militärische Resanne der aufgehoben und auf eine militarifde Befagung be-

forantt, ber bann auch, um bem Sanbel mit England ju fleuern, Aniphaufen unterzogen murbe, indes bemirfte ber Graf, ber fich perfonlich nach Solland begab, daß er im Befine aller Sobeiterechte blieb und ließ jum Bemeife berfelben 1807 Gelb pragen, mogu er als Befiber bes Albenburgifden Fibeicommiffes berechtigt mar. Go blieb es, bis am 11. November 1807 im Traktat von Fontainebleau ber Raifer Napoleon bem Konige von Holland "über Die dem Grafen Bentind guftebenben Berrichaften Aniphaufen und Barel alle Die Rechte ber Couveranitat, wie folde im Urt. 26 ber Ufte bes Rheinbundes vom 12. Juli 1806 bestimmt maren", er-theilte. Dem Grafen Bentind fonnte es nicht einfallen, in bem ausgesprochenen Billen Des Raifers. Dem Damals feine Macht des festen Landes ju widersprechen wagte, eine Lenderung verantiffen zu wollen und er gestattete baber nicht allein im Marz 1808 die huldigung sowohl in Barel als in Kniphausen, indem er es bem Derzog von Oldenburg überließ, seine hobeitsrechte aber Barel ju reflamiren, fondern er ging auch noch-mals felbft nach Solland, bem Ronige feine Suldigung barzubringen, Schon feine erfte Borftellung beim Ronig Ludwig von Solland mar Diefem febr angenehm gewefen. Begierig, alle Partheien ber ebemaligen Repu-blit ju vereinigen und vorzuglich die ebemalige Dranienpartbei fic befreundet ju machen, batte berfelbe Diefe Unnaberung eines wichtigen Mannes Diefer Parthei febr gern gefeben und ibn febr gut aufgenommen. Durch ben Eraftat von Fontainebleau nun auch rud. fictlich feiner deutschen Befigungen ber Sobeit bes Ro. nigs untergeben, fnupfte ber Graf fofort megen ber Be-ftimmung feiner Gerechtsame nach bem Borgange ber beutschen Bunbesftaaten Unterhandlungen an, allein biefe fanden viele Schwierigfeiten in der ganglichen Unbe-fanntichaft sowohl ber hollander, als der Frangolen mit den Berbaltniffen in Deutschland und jogen fich immer mehr in die Lange. Da der Graf vor Geendi-gung berfelben eine Stelle im Dienft des Konigs nicht annehmen wollte, fo ertheilte Diefer, um ibm einen Bemeis feines Boblwollens ju geben, ibm bie f. g. grande Entree, gab ibm bas Groffreus feines Unionsorbens und legte in ben an ibn erlaffenen Schreiben ibm ben Ettel mon Cousin bei, allein Die Gade blieb unent-fichieden, bis 1810 aud holland bem frangofifden Reiche einverleibt und nun Aniphaufen ein Theil Des Depar-

bemeints ber Dir Ems wurde, ohne bag weiter vom ben Borrechten bes Grafen bie Rebe war, ber bies feine gutsberrlichen Rechte bebielt, infofern folde nicht, als mit ber frangoficen Berfaffung nuvereinbar, aufgehaben wurden. Die hobeit über Barel hatte zwar ber Kalfer Rapoleon bereits am 14. Detober 1808 bem Derzog von Oldenburg bei beffen Beitritt jum Abeinbunde wieber sugeftanben, berfelbe fie auch im gebruar 1800 mieber in Befig genommen und ber Graf bemfelben ben Domaweith genommen und ber Grat Demeiben Den Domegialeid erneuert, allein auch hier war das nicht von Dauer, denn zugleich mit hollend wurde auch Oldendurt burg mit dem französischen Reiche vereinigt. Damit sob sich beraut, die bisder ihn von andern freien Grundbestgern ansgezeichnet batten und das diel seines ganzen bisdertigen Strebens schien für immer verloren zu sein. Den nicht verlor er auch dier nicht den Muth. Als Miglied der Deputation aus den drei hanseatischen Departements, welche dem Kaiser der hubtgungen der Einsahren wents, welche dem Raiser bieden funkte er auch in Merik wohner ju gugen legen mußten, fucte er and in Paris fic Berbindungen ju verfchaffen und um nicht in felnem Bohnorte eine Localbeborbe über fic ertennen ju Darfen, nahm er die Stelle eines Maire ber Commune Barel an. Nach und nach fuchte er von feinen Beredifamen, fowohl in Aniphaufen als in Barel fo viel als möglich ju fichern und besonders dachte er barauf, fatt bes mit ben frangbfichen Gefegen unvereinbaren gibeicommiffes ein Majorat ju errichten und babei efmen feiner bisberigen Stellung angemeffenen Rang im frangoficen Raiferreiche ju erlangen. Dabei verlor er aber auch nicht Die burch ben albenburgifden Eractat vom Fibeicommiß getrennten Grundfilde aus ben Mu-gen und als im Anfange bes Jahrs 1813 bie frangoff-ichen Beborben einige berfelben veraußern wollten, legte er Protestation bagegen ein und reklamirte fie als Ebeile bes Fibeicommiffes. Noch war er mit biefer Angelegenbeit eifrig beichaftigt, ale bie Befatung Dam-burge burch ben Beneral Tettenborn im Dar; 1813 eine Insurection an ben beiben Beferufern veranlafte. Die von Dem geflichteten Unterprafeften niedergefette proviforifde Abministrations Commiffion tu Dibenburg traf Anordnungen, Die Rube im Arrondiffement Diben-burg, moju auch Barel geborte, ju erhalten, welche bie erften Mitglieder berfelben, von Sinth und von Berger

nachber mit bem Leben bufen mußten; ber Graf B. aber glaubte Diefelben nicht anertennen ju Darfen und erließ auch felnerfeits Berfagungen, welche zwar Die Rube erhielten, aber beinabe eben fo verberblich fur ibn geworben maren. Um fein Berfahren ju rechtfertigen. moju jum Theil Der Praiett Des Departements ber Bewoju jum Theil ver Pratert ver Separtements ver Weifermundungen, Graf Arberg, ihn wenig Eage vorher, aber leider nur mundlich autorifit batte, reifte er am 3. April nach Bremen, wurde jedoch verhaftet und wirde das Schidfal von Finthe und von Bergers gebabt baben, batte nicht ein besonderer Umfand verhindert, bag er nicht gleich jenen vor ein unter Bandamme's tobtlichem Ginflug ftebendes Ariegsgericht geftellt werden konnte. Statt ber aufgebobenen Orden in ben mit Frankreich vereinigten Landern batte nemlich Rapoleon ben Orben ber Reunion gestiftet und Graf &. batte bas Groffreug beffelben fatt bes bollanbifden Unionsorbens erhalten. Bu ben Borrechten ber Grof-freuze blefes Orbens aber gehörte, bag fie nur von ib-res Gleichen gerichtet werben konnten und ein foldes Gericht tonnte Bandamme unter ben damaligen Umftanden in Bremen nicht jufammen bringen. Der Graf wurde alfo nach Befel geschickt, wo er auf ber Cita-Delle in anftanbigem, aber ftrengem Urreft gefangen gebalten murbe. Manderlei hinderniffe verzogerten bie Bereinigung bes gur Beurtheilung feiner Cache gufammenberurenen Rriegsgerichts, ba ce nicht leicht mar, fo wiele Großtreuje jusammen ju bringen, als erforberlich waren und erft am 3. Mai bielt baffelbe seine Sigung. Der Graf B. wurde jur Deportation verurtheilt und sein ganzes Vermögen confiscirt. Er wandte jedoch fich mit einem Gesuche um Begnabigung ober Revision bes Processes an den Raiser, welches der berühmte Abvocat Chaveau Lagarde ausarbeitete, den er desfalls von Da-ris nach Befel tommen ließ. Db die fich reißend fol-genden Ereigniffe bes Jahrs 1813 bie Entscheidung ver-gogerten, ober ob man fie absichtlich verschob, fie erfolgte nicht, boch erbielt ber Graf bie Erlaubniß, feiner leb benben Gefundheit halber bie Citabelle ju Befel, wo er feit feiner Berurtheilung in leiblicher haft lebte, ju verlaffen und eine f. g. maison de sante in ber Rabe pon Paris ju bezieben, mobin er am 16. Muguft abging. hier blieb er, bis bie flegreichen Baffen ber allirten Rachte Paris eroberten und allen, megen politifcher Berbrechen Befangenen Die Freiheit verfcafften. Unterbes

batte ber Prafett bes Beferbepartements auf Befehl bes Generalgouverneurs bes Sanfeatifden Departements. bes herzogs von Auerftabt, burd einen Prafecturbe. ichluß vom 14. Juli 1813 die Sequeftration aller im gedachten Departement belegenen Guter bes Grafen jum Beften ber faiferlichen Domanenverwaltung angegeordnet und ein. Derfügung war auch wegen feines Privateigenthum in ber herrschaft Aniphaufen getroffen. Der herzog nan Dibenburg war im Rovember 1813 in fein Lanl febrt und batte zwar die erfannte Confisfation penbirt, jeboch jur Gi. ffenten und insbefondere n Bentind eine Udminiderung ber Rechte al auch Der Glaubiger bea Oldenburg belegenen Gu-e Abminiftration erftredte Aration Der im Deri ter beffelben angeorde fic auch mit über bie Die ber ruffifche Beneral t Aniphaufen, benn Diefe, Bingingerode, als er Die von Rugland mieder in Derricaft Bever fur ben Befit nabm, als einen . Des Urrondiffements Jever vorgefunden batte, u... on ihm mit in Bestig genommen und so auf den gog von Oldenburg mit
übergegangen, als berfel malifer Alexander die
Administration dieser Ber
weilte indeß noch in Pa... id benuste die Anwesenbeit der dochsten Personen .... so vieler ausgezeichneten
Staatsmanner, theils um allere Aerbindungen zu erneuern, theils um neue angufnupfen und er febrte ba-ber erft im Commer 1814 über holland nach Barel gu-rud. 3mar murbe er mit lauter Freude von feinen Untertbanen empfangen, aber fein ganges Bermogen, bis auf ein einziges Landgut, befand fich in ben Sanden ber Administrationscommiffion und alle Beborben maren noch die von ber frangofischen Regierung angeordneten und vom Bergog von Oldenburg provisorisch beiftätigten. Gein Bestreben ging nun gunacht babin, bas ibm Entzogene wieder ju erlangen, allein, ba ibm jent Alles genommen mar, glaubte er, fei nun auch ber Beitpunft gefommen , Alles wiederjufordern , mas ju bem Bibeicommis bes Grafen Unton Gunther gebort batte. Er vermeigerte bie ibm abverlangte Erneuerung bes Somogialeibes wegen ber herschaft Barel und reifte jum Congreg nach Bien, um bort feine Angelegenbeiten gu betreiben. Es ift bier nicht ber Drt, alle Schritte barguftellen, Die er that, um feinen 3wed gu erreiden und die Sinderniffe ju ichildern, Die ibm ent-

gegen ftanben. Er ließ tein ibm bienlich icheinenbes Mittel unversucht und wie jeber Andere verzweifelt mare, bas zu erlangen, mas er fich vorgefest batte, fo muß man es auch befonders feiner Ausbauer und Bemuß man es auch besonders seiner Ausdauer und Bedartichkeit zuschreiben, daß er unter diesen so ungsinstigen Umständen so viel wieder erhielt, als doch endlich nach so vielen und langidrigen Anstrengungen ihm noch geworden ist. Die Sequestration seines Bermögens wurde mit dem 1. Februar 1816 ausgehoben und ihm die Berwaltung desselben zurückgegeben, die gerichtlichen Behörden aber blieben, wie sie von Seiten des Herzogs von Oldendurg provisorisch angeordnet waren, in Parel, well der Graf sich weigerte, unbedingt den Homogialeid zu leisten und die in Gemäßbeit der neuen Organisation des Herzogsdums getrossens Ansordnungen anzuerkennen, in Uniphausen, weil der Berzog als Administrator der Herzogsals Administrator der Herzogsals Juni 1825 fam endlich zu Berlin ein Absommen zwischen dem Grafen und dem Herzog von Oldenburg unter russischer und preußischer Bermittelung, der später auch Ocherreich beiltrat, zu Stande, den darauf der deutsche Aund Genuß der Landeshobeit über Aniphausen, inder wurden dem Herzog von Oldenburg die Rechte eingerräumt, welche früher dem Kaiser und Reiche darüber wurden dem Herzog von Oldenburg die Rechte eingerräumt, welche früher dem Kaiser und Reiche darüber wurden dem Herzog von Oldenburg die Rechte eingerräumt, welche früher dem Kaiser und Reiche darüber raumt, welche fruber bem Raifer und Reiche barüber raumt, welche früher bem Raifer und Reiche barüber zugestanden und Aniphausen wurde so mittelbar in ben beutschen Bund aufgenommen \*). Um 31. Juli 1826 wurde dem Grafen Aniphausen wieder übergeben und basselbe barauf von ihm mit verschiebenen neuen, den oldenburgischen nachgebildeten Einrichtungen verseben. Im Jahr 1830 wurden darauf auch die Berbandlungen wegen Barel und den im Derzogtbum Oldenburg belegenen Gittern beendigt und die Berbaltniffe des Grafen und beiner Unterthanen rieffichtlich berfesten werden und feiner Unterthanen rudfictlich berfelben jum fanbesberrn burd eine großbergogliche Berordnung be-ftimmt. — Seitdem lebte ber Graf fast nur feinen Re-gierungsangelegenheiten und fand feine Erbolung in manderlei landwirthicaftlichen Berfuchen und Beidaf tigungen, Die icon feit mehreren Jahren ibn angego.

Derhaltenife findet fich in Rittere genealogifdem und Magget-Conbittenife findet fich in Rittere genealogifdem und Magget-Conbinder.

gen und bei fo manden Sorgen und Berdrieflichkeiten gerftreut batten. Giner vorzüglichen forperlichen Conftitution und einer febr maßigen Lebensweise, vielleicht auch ber unerschütterlichen Rube feines Geiftes muß es ischreiben, daß bei allen Beschwerben und nes Lebens, geistigen und forperlichen, er ein

r erreichte, obne von bedeutenden Krantbei-Rur im legten Gom. ten und nabm fictlich ab, fonell, ein Lungenfolag mer ..... bis endlich, ve rbaltniffe maren es, Die efturmt batten, Die ibm fein raftlos thá blos aber fein. ibn mit Unrube bauslichen Leben mußte Rummer verurfad. Bie er bei ber Burud. sedition nach bem bel-ib, baben mir fcon gefe. er mandes Unglud funft von ber ber feine Gema ben und gerade ... . e Die Greigniffe bes Dlars nahmen, erhielt er bie 1813 ein fo unerm. Radrict von bem Tou-Sobnes. Gine Feuersbi fen Theil feines Refiber riebrte (pater ben icon. s und gab Beranlaffung feften, Die theils verum Berluft vieler foftla brannten, theile bei ber Borguglich aber brudte ib., Dialpermogens, Die burch fi er feinen politischen 3meden ungludliche Ereigniß in feiner Berruttung feines Allo-andes große Opfer, Die bracht, burch fo manches politifden Yaufbabn und vielleicht auch burd manche ver igludte Privatipefulation berbeigeführt murde und gu vi em Berbrug, ju unenblis den Gorgen Unlag gab. G iter tam Dagu noch Die Gorge, Die Das funftige Gd dfal feiner Rinder ibm Sorge, die das künftige Sch kfal feiner Rinder ihm machte. Bon seinen Tochter, war die alteste, einem Grafen von Rechtern vermählt, 1832 gestorben, die jungere seht noch in gludlicher Ebe. Allein der Graf hatte nach dem Tode seiner ersten Gemablin ein neues Seebundniß geschlossen und mehr seiner Neigung, als den Ruckschen des Standes solgend, die Tochter eines Landmanns zur Gemahlin gewählt. Bon ihr hatte er 3 Sohne und schon bei seinem Leben (im 3. 1829) wurde von seinem Bruder, dem Grafen Johann Carl Bentind, diesen die Successionssähigteit in das Kideiscommis gerichtlich beltritten. Das Ende dieses Prozesse commif gerichtlich bestritten. Das Ende biefes Progefes bat er nicht erlebt, ba berfelbe burd ben Cod bes Rlagers ins Stoden gerieth, indes ift fein gmeiter Gobn

legter Che, Graf Gufav Abolph Bentind jest im Be-Be bes vaterlichen Rachlaffes, welcher jest von feinem Better, bem Grafen Bilbelm Friedrich Ehriftian Bem tind, gerichtlich in Anspruch genommen ift. Der altefte Bobn bes Grafen, Graf Bilbelm, batte nemlich ber Erbfolge in Das Sibeicommis ju Gunften feines Bru-bers entfagt und fich in ben nordameritanifden Frei-Maaten ein Etabliffement gegrandet. - Die Perfonlich feit bes Grafen war angenehm und einnehmend und wie fein Teugeres bis ins bobe Alter Die Goobele bemabrte, welche feine Jugend auszeichnete, fo blieben fein Muth, feine Bebarrlichfeit und Die Thatigfeit feinnes Beiftes immer ungefomalert und fprachen aus bem Blid feiner glangenden Augen. Go batte es nicht feb. Ien tonnen, bag er nicht unter ben vielen Berfonen ber Dobern und bodhen Stande, mit benen fein an Ib-wechfelungen fo reides Beben ibn in Berührung brachte, auch Freunde und Gonner batte finden maffen. Biele bewiefen ibm bas in ben mandmal verzweifelten Lagen, worin er fich befand, wie bei anbern Gelegenbeiten. Go batte auch ber Abnig Georg IV. von Grofbritannien, als er im Jahr 1821 bemfelben bei feiner Anwefenbeit in hannover feine Aufwartung machte, jum Beweife feines Aubentens far Die Anbanglichfeit, Die er von jeber dem Intereffe Englands bewiefen, ibn jum Beneralmajor befordert und ibm das Groffreug des Guel-Bon feinem erften offentliphenordens verlieben. den Auftreten an bom Soidfale angewiefen, gegen Ungriffe auf bas Beftebenbe und jur Bertheibigung feiner Rechte ju tampfen, brachte er fein ganges Leben in einem folden Rampfe bin, bas Bestithum ju schäpen und bas Berlorne wieder ju erringen. Die turgen Pausen, welche dieser Rampf ibm lies, füllte sein ju einer raklosen Ebitgleit gewöhnter Beift manchmal mit Planen und Entwarfen aus, beren Ausfahrung leider oft bas Begentheil von dem bemirtte, mas er bejmedte. Cam eine, in feinem Sharafter liegenbe vertrauensvolle Dingebung an Menfchen, Die auf feine Anfichten einzugeben und ibm jur Erreichung feiner Abfichten forber-lich zu fein fchienen, nur zu oft aber ihre eigenen 3wede ben feinigen vorzogen. Das Aules wirtte zusammen, fein Leben, meldes burd feine Geburt ju ben glangenbiten Erwartungen berechtigt ju fein foien, ju einer Rette von Berbrug und Rummer, von Befahren und Berluften, von Raben und Anftrengungen ju maden und nur menjagani

beitere Tage maren ibm befdieben , Die er im Argife feiner Jamilie und in landliger. Ande in ben von ibm felbft geschaffenen landwirthichen Unlagen verlebte.

\* 265. Dr. Molph Gramer,

tebrer in ber Phit. Levenbeder forn Erpfebungs-Anftalt ge Mitglar; geb. am 20. Gept. 1811, geft. ben 28. Det. 2005.

Gramer, geboren ju Biebbeben, Gobn bes im 3. Cramer, geboren ju Biebbaben, Sohn beb im J.
1832 verstorbenen Oberbergraths D. Ludw. B. Cramer I, serrieth schon in früher Jugend berrliche Geistebanlagen, ibgleich sein Körper schwächlich war, welches Misperialinist ihn die an seinen Lod nicht verließ. Geine erste kildung erdielt er auf dem Padogogium zu Diffendung, nobin seine Eliern im Jahr 2815 wegen eines Austinachselb des Baters gezogen warren, nachber auf dem bintal preuß. Gymnanum zu Begiar, welchen Ort sein Mubelland versehter Bater zum Ausenthalt sich gesacht batte. Mit dem schonten Zeugnisse seines Getragen und Kleißes bezog er 1828 die Universität Martur und wurde Redum's, Wagnare's n. a. Indorece. urg und murbe Rebm's, Bagner's u. a. Buborer. Beine philologifden Studien weiter ausznbilben, nanentlich unter Creuger in Deibelberg, ging er auch bebin m Jahre 1831. 3m Jahr 1988 benand er fein philol. ramen in Beilburg, als nefanifder Unterthen; me-ued er bem Director und Dberfonfrathe D. Friebemann ich febr empfahl, fo bağ er eine offentliche Auftellung ogleich batte antreten tonnen, wenn ber frantlide Ju-land feines Rorpers ibm nicht bie Paicht aufgelegt batte, ich ju foonen. Er jog baber eine feinem Buftanbe mehr usagende Anniellung in dem Danse seines Jupanve megusagende Anniellung in dem Danse seines Schwagers
or, in welchen Berbeltniffen er dis an sein Ende verarrte, welches durch mebrere Gluttidige rasch berbeigeübrt wurde. — Ein boffnungsvoller junger Belehrter,
at er durch seinen Fleiß und durch seine Liebe zu den
Biffenschaften dargeiban, wie viel bei schwachem Abrper, aber undestegbarem Eifer sur die Studien der Mensch
m leiften im Stande im Renn er durch seine Inange-M leiften im Ctanbe ift. Benn er burch feine Inangumlbiffertation bei Gelegenheit feiner Doctorpromotion: le puerorum educatione apud Athenienses. Marb. 1883 ben Mhilalage ben Philologen gezeigt hat, was die Wiffenschaften von hm zu erwarten berechtigt waren, so wiffen Mue, die ibm idber Ranben, baß er aud in ben neuern Spracen, na-

<sup>\*)</sup> m '47. f. R. Retr. 10. Jahrs. G. 483.

mentlich im Englifden, große Fortidritte gemacht batte. Bein Charafter mar offen und treubergig; mit ber groß. ten Liebe jur Babrbeit und Freimutbigfeit verband et Sharfe bes Urtheils und Grommigfeit.

**\*** 266. Dr. Friedrich Erdmann Bogel, Bonigl. preus. Medicinalrath, Ritter bes eifernen Kreuges 2r und bes rothen Ablerorbens Sr Rlaffe und praftifcher Argt gu Glogan; geb. am 25. Der. 1759 , geft. ben 28. Dctober 1886 °).

Bogel murbe in Sprottau geboren, mo fein Bater ein angesehener Burger und Rirdenvorfteber mar. Gie nen guten Grund jur gelehrten Bilbung legte er auf Der bortigen Gradticule, Die bamale ihre Schaler auf Die Universität entließ. Statt indeß biefe fogleich ju die Universität entließ. Statt indes diese sogleich au bezieden, ging er, 17 Jahr alt, an das Philantpropin in Deffau, wo schon einer seiner vier Brüder als Lehrer angestellt war, um sich für das Lehrsach auszubilden und blieb bort unter Basedow's, dann Campe's Direction, zusammen etwa drei Jahre. Er lebte hier in Freundschaft mit Matthison \*\*), den Brüdern v. Buffe †), v. Rothe, Wolke ††), Feder, Wieth, Olivier, Cramer, Nolbe †††). Bon da ging er 1781 nach halle, wo er-Levologie studirte und sich in dem Institute des Prossesars. Frank, der ihm ein paterlicher Freund mar. Der fore Trapp, ber ibm ein vaterlicher Freund mar, ber Babagogit fortgefett auch prattifch befleißigte. Salle verließ er im August 1783, Darauf icheint er fich theils besuchemeise in Deffau, Wolfenbuttel und in feiner Ba-Bernabilie in Design, Wolfenvullet und in feiner Basterftadt Sprottau aufgebalten zu baben, wie dies fein Stammbuch zeigt. Dierber scheint fein zweischbriger Aufenthalt in Hamburg gesett werden zu muffen, wo er so lange an der von Campe errichteten und 1783 dem Prof. Trapp überlaffenen Erziedungsanstalt Mitarbeiter mar. Dann fubrte er zwei junge Ebelleute, v. Gomen. gel, nach Petereburg, mo ihn Prediger Buffe vergeblich ju halten fucte. Bon feiner Unmefenbeit in Manbeim 1788, mo er bie Familie Leonbard naber gefannt, jeugen Die Unterschriften ihrer Mitglieder vom 21. Juli Diefes

<sup>.)</sup> Größtentheils nach Privatmittheilungen und bann nach ben

<sup>[</sup>chleficken Provinsathlattern.

") Leffen Biogr. f. im 9. Jahrg. d. R. Netr. S. 236.

†) Deren Biogr. f. in dief. Jahrg. d. N. Netr. S. 132 u. 699.

†) Deffen Biogr. f. N. Netr. 3. Jahrg. S. 24.

††) Deffen Biogr. f. in dief. Jahrg. d. N. Netr. S. 66.

<sup>21.</sup> Netrolog. 13. Jahrg.

Jahred. Den 19. Februar 1780 verließ er feinen Bru-ber Sigismund, ber in Groß-Glogan mit großem Rubme Die Deilfunft abte. Den 13. Mary 1789 reifte er, von feinem Freunde Conradi in eines herrn Deleffert Muftrage beju aufgeforbert, von Strafburg nach Paris. Ein Brief Der DRabame Delegert folgte ibm ben 26. Dars Ein Grief ber-Raddine Delegert folgte ibm ben 26. Mars 1789 von Bougi aus bahin. B. war foon früher — es icht fich nicht bekimmen wann? — in Bougi gewofen. Den 27. April 1780 reike er von Paris nach Genf, mo er Deleffert's Kinder erzog und Botanik und Shemic findirte. Den 6. Rai 1770 ward er in Berlin von Ritich in das Collegium medicum regium aufgenommen. Dermuthlich fam Conradi, mit dem er von Genf aus dinen wiffenschaftlichen Briefwechsel unterdalten batte, aus Paris zu derselben 3. auch din. Dort war er moch den 18. Mars 1791, wie ein Brief Conradi's aus Berist zu wahfn fich bleser mieder zurüschnachen hatte. laris jeigt, wobin fic biefer wieber gurudbegeben batte. Den 9. Mai 1791 ward er in Jena von dem Prorector Deinrich inscribirt. Den 23. Juli 1792 promopirte er in Salle unter dem Prorector Anappe, dem Director ber Universität Klein und dem Decan der medicinischen afultat Reil. Die Dissertatio inauguralis, beren offents liche Bertheidigung ibm die Bemunderung aller Unmefenden einbrachte, mar: "De valore critico haemorrhano narium et haemorrhoidum." Rad einer Reife, Die auch burd bas folefice Gebirge ging, bielt er in ben letten Lagen bes Geptember 1792 por bem Collegium medicum et sanitatis in Breslau feinen Cursum anato-mico-medicum ab und etablirte fic bann in Grof. Glae glau. — 1796 im Auguk verheirathete er fich mit Frame tein von Schlottheim. Tochter des Generals von Schlotte heim aus Raffel. Er batte brei Tochter, die er aber alle febr frub verlor. Als Affestor des Collogii medici et aanitatis in Glogan wurde er ben 15, April 1868, pun tonigl. Medicinalrath ernannt. Die Rabe und Die Gorgfalt, womit er im Befreiungsfriege Die Lagarethe ju Liegnit beforgte, erwarben ihm ben 14. Geptember 1814 bas eiferne Rreug am weißen Banbe. Den rothen Ablerorben Br Rlaffe erhielt er 1827 ben 15. Januar. — In den legten Jahren brachte er, von bem immer baufger und heftiger wiederkebrenden Bodagra gequalt, einen großen Theil feines Lebens im Bette ju und ba bie Patienten, Die noch ausgeben fonnten, oder ihre Angeborigen gewiß waren, ibn ba am wenigfen ju verfehlen, fo hatte er bann fatt ber nothigen Erholung gerabe bie

Die wenigen Stunden, Die ibm Diefe meifte Arbeit. abrig ließ, widmete er ber Lecture feiner geliebten Riaf. ffer und ber beitern Unterbaltung mit feinen Freunden. Be er beschäftigte fich fogar, wiewohl bies mit ben befandigen Unterbrechungen gar nicht vereinbar foien, mit Ueberfegungen aus bem Englischen. Go bat er von Bay's gabeln Die meiften bes erften Buchs in beutsche Berfe überfest, benen man bie ungunftigen Umftanbe, unter welchen fie entstanden, felten anfieht und Die fich wohl ju einer Berausgabe fur feine Freunde eignen mochten, wenn unter Diefen eine Cubfcription ju Stande leicht von ber Gibt vollig befreit batte, ber ibn fruber viele leicht von ber Gicht vollig befreit batte, verfagte er fich lange feinen Aranten ju Liebe. Die Ausficht, ihnen langer ju nuben und bas Bureben uneigennubiger ober gefunder Freunde vermochte ihn endlich, Toplit mebr-male und Biesbaden einmal ju befuden. Der Erfolg befriedigte ibn. Er bantte Diefen Babern eine mertife de Berminberung feiner Leiben, fo wie manche febr foothare Befanntichaft. Er rechnete bierju befonbers Den balb nach ihm verftorbenen hofrath Bottiger ?), von bem er tury vor feinem Ende nach Toplie eingeleben worden war; ben hofrath Arepfig und Gulpig Boife feree, beffen Gattin er in Toplis von einer bedeutenben Grantbeit wieder berftellte. Diebr Rube und Gelbf Kranfbeit wieder berneute. Derr duve und Seiom fonung batte ibm bei feiner fraftigen Konftitution, die noch wenig von den gembhnlichen Schwachen des Alters an ibm bemerten ließ, noch ein langes leben gesichert. Doch der Eifer in feinem Berufe, der, wo die Roth rief, ibn alle Borsich, die er Andern jur Pflicht machte, für fich felbft vergeffen ließ, farzte fein feben ab. Er farb in Folge einer Erfaltung, Die er fich bet einem Arantenbefuche gebolt hatte, am Rervenichlage, noch in ben letten Augenbliden bee Bemußtfeine mit ber Corge får feine leibenden Freunde beidaftigt. Er erbielt fein Abnungsvermögen får die Binte ber Ratur, feine Denft traft und feinen Sinn får bobere Babrbeiten bis jun legten Beit feines Lebens in jugendlicher Frifche. Dan bei entging ibm tein Fortforitt, ben die Forfdung ber neueften Beiten in feiner Berufemiffenicaft machte. Beine vielen Reifen batten feiner Beobachtungsgabe cie nen reichen Stoff geboten und ibm eine oft bemunberte

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg, bes R. Retr. unterm 27. Rovember.

Bemanbtheit und Feinheit in Bebandlaue aller Arten von Menichen gegeben. Gine unbeftechliche Babrbeits-flebe, die nie anders als durch eigene Unterfuchung be-fliedigt war, ein Geddotniß, daß ibm in jedem Angen-bilde erlaubt batte, in der Anatomie und Gotanit, um mur diefe Jacher feiner Aunft zu nennen, als Leberr auf-jutreten, dem noch Salle aus der früheften Erfohrung zu Gebote kanden und die Jufande aller gleichzeitigen Batienten flar vorfcwebten, eine ans Bunberbare grew genbe Scharfe bes Blide, mit ber er oft beim erften Befnde ben Organismus bes Kranten bis in feine gebeimften Liefen burdidaute, ein bedarflider, benre Un-berzeugung befestigter Bille, ben nicht berridenbe Sp-fieme, nicht alte Borurtbeile, nicht fonober Unbant, nicht eigene Arantbeit entfresten tonnten und ein Der, bet bem fein an ben Anblid frember Leiben bod fo febr gewohntes Ange noch immer Thrinen ber Ehelinehme für Ungladliche batte: bies find Eigenfcaften, Die nicht mur Die von ibm behandelten Rranten, fonbern and alle feine hadern Collegen in Glogan immer an the ertannt aben. Gein Beilverfahren darafterifirte weniger ber von ibm befolgte Grundlat, das fein Arantheitsfall, freng genommen, flaffificirt werden tonne und die befondere Radficht, die er auf den Seelenguftand feiner Aranten nehmen zu muffen glaubte, als der Bortbeil, ben er far beibes aus feinem treuen Gedachniffe, feiner fichern Combinationsgabe und feinen pfocologifden Renntniffen jog. Co murbe oft Die fluctige Bemertung eines lanaft begrabenen afademifchen Lebrers in B. bas er bem Beifte ein Rettungsmittel und ein Bnd, bas er bem Batienten jufdidte, får bie beilung fo be achtungswerth als bas beigelegte Recept. Bie viel er aber anch am Rranfenbette wirfte, fo ließ fic bod fein Gifer, ber Menfcheit ju nugen, bierburch nicht beforen. Ben. Er mar ein theilnehmenber, in verwidelten Berbaltniffen bemabrter Rathgeber, ein Bobltbater ber Mrmen, beren Leben er oft noch erhielt, nachdem er es gerettet. Der Bufall bat es mehr als einmal berausge-bracht, bag er felbft lange bat entbebren maffen, um Aubere burd Gelbfummen aus ber Roth ju reifen. Bie oft mag es verborgen geblieben fein! Geine genugfame Lebensweife bei feiner ausgebreiteten Praris berechtigte ju ber Bermuthung, bag er ein großes Bermbgen gefam-melt baben maffe. Er bat nur wenig binterlaffen. — 200 er auch in feiner freundlich marbigen Befalt et

fdien, tam man ihm wie einem Bater entgegen; mit biefem Ramen begrußten ihn felbft bejahrtere Manner von bobem Range und feine Rabe mirtte in ben anaft. polifen Augenbliden berubigenb, wie Die eines guten Engels. Die Ueberlegenheit feines großen Berftanbes wedte Bertrauen, ohne ju demathigen, benn fle wollte aberall belfen, nicht beberrichen. Wenn er den Belehrten, ben Runftler burd neue Unfichten überraschte und ibm in wenig Borten eine reiche Quelle von Bedanten auf folog, fo borte er wieber, wie foftbar ibm auch bie Dimuten maren, boch gebulbig Die langweiligen Ergablun-gen und Rlagen beschrantter Menfchen an, fobalb er boften konnte, ihnen nuglich ju werben und fagte bann wohl, beshalb bedauert, in feiner heitern Beife: "Ran muß feine Beit auch ju verlieren wiffen; Die Ewigkeit bauert lange genug, um folche Berfaumnis nachzuholen." Bie manche gute Beranftaltung ift feinen Berichten an Die bobern Beborben ju Dapfen, wie mande gute Stif. tung bat fein Gifer ins Leben gerufen! Wie Danchen, Den Die Strenge Des Rechts auf immer in Den Staub ju treten bereit war, bat fein gewichtiges Furmort bem natflichen Berufe wieder grgeben! — Der Berewigte bat fich auch durch mehrere öffentliche, aus eigenen Mitteln gestellte Preisaufgaben, beren Loftung er ben mifen. icaftliden Deputationen ber betreffenben tonigl. Miniferien ju überloffen pflegte, febr verdient gemacht.

## \* 267. Bilhelm von Arentschilbt, taifert. rufficher Generalmajor ju hilbesbeim; geboren ben 7. Januar 1761, gestorben ben 25. Dct. 1886.

v. Arentschildt wurde ju Bremen geboren; sein Bater war persionirter kurfurkl. bannov. Generalmajor ber Cavallerie. — In seinem 19. Jabre wurde er Page in Hannover; im August 1773 Fahnbrich in der bannov. Fuß-Garde und 1782 ging er als Lieutenant mit dem 14ten bannov. Infanterie-Regimente nach Oftindien, wo er 9 Jadre gegen Apppo Saty und die Franzosen diente. Im Jahr 1792 kehrte er als Capitan mit dem Reste des 14. Regiments ins Hannoversche zuruck und verheirathete sich in demselben Jahre mit der Locker des Oberzollinspectors Wonneden zu Brunsbaus dei Stade. Im Herbste 1793 erhielt er den Austrag, eine Sompagnie gelernter Ichger zu organisiren, mit welcher er im Marz 1794 der Armee nach Klandern folgte und den in diesem

Sabre verfallenden Gefechten beimobnte. - 3m Muguft 1994 wurde er jum Major im 11. Infanterie-Regimente beforbert und batte bis ju Anfang Januar 1795 ein ausgebehntes Borpoften. Commando an der Babl; fam foder mit dem 11. Regimente nach Gruneburg im Danunverschen in Gannonerschen gehildeten Cordon. 300 1801, ben im Dannoverfden gebilbeten Corbon. 1. 1802 wurde er jum Dbriftfeutenant beim 4. Infan-Berie . Regimente ernannt. - 1803 murbe bas bannoper. ferie Regimente ernannt. — 1808 murve van pannovers foe Land durch die Franzofen befedt und das hannovers foe Mitiche anfgeloft. — And er hatte nun, wie so viele seiner Aammeraden, die Absticht, in tönigl. englische Dienke zu treten und schried beshald nach Louden an den damaligen Obrift v. d. Orden, Abjutant des hervoogs von Cambridge, erhielt aber feine Antwort. — 2004 warde er mit Bewilligung des Konigs von Cangland in dem faiserlich russische Generalstad als Obrift angestellt nach sehrte alles die Annore-Marke des russischen Karpe und fabrte 1805 bie Avant Barbe bes rufffeen Corps unter Genetal Graf Oftermann Tolftop ins Denneverfc. — 1806 erhielt er eine biplomatifche Miffon an ben Ronig von Schweben nach Stralfund und 1807 eine gleiche Miffion nach London. — Rach bem Frieden von Eilfit nahm er feine Entlaffung aus bem rufficen Dienk Dibenburg, ein Infanterie Batailon ju verganifren, als Dbrift in beffen Dienfte, wo er bis jur Beffgnahme bes oldenburglichen Landes durch die Franzofen verblieb.

— Im Derbit 1811 bekam er aus St. Betersburg vom Derzog von Oldenburg die Aufforderung, wieder in ruffifche Dienfte zu treten. Er ging mit feiner ganzen 3milie nach Rufland und wurde ats Obrift angekellt. —
1812 wurde ihm der ehrenvolle Auftrag, aus den deutschen Gefangenen und Ueberlaufern der franzolischen Art wee die ruffico beutiche Legion, ein Corps von 10,000 Mann, aus Infanterie, Cavallerie und Artillerie befte Mann, ans Infanterie, Cavallerie und Artillerie bestebend, su organisten, welchen Auftrag er zur Zufrieden, beit des Aaisers Alexander ausssuhrte. — Mit den Sabres dieses Corps schisste er im Herbst 1812 von Reval über den knuischen Meerbusen nach Russige Ginnland und im Frahjadr 1813 marschitet er mit dem beinad vollständig organisieren Corps die ins Meetlendurgsche, wo er zum Armee-Corps des General Graf Walmoder, Gimborn sies und zum Generalmaior etwamm wurde. — Er commandirte die Jusanterie der russige den knut den Leinen beit aum Frieden Leit und eine ruffich. deutfchen Legion bis jum Brieben 1814 und ging

pad Paris, wo ibm auf fein Ansuchen ber Raifer Alerander unter febr gnabigen Ausbrücken und mit einer lesbenstänglichen jahrlichen Bension von 2000 Rubel Silber seine Entlaffung ertheilte. — Der Raifer von Rubeland batte ibm als Belohnung geleisteter Dienste vor dem Feinde den St. Bladimir Orden, Ster und den St. Annen. Orden 2ter Raffe ertheilt. — Bom Jahr 1814 an lebte v. A. im Schoofe seiner Familie von der rufssichen Pension und einem Wartegelde des Königs von England von 1000 Athlen. Kassenminge, die er am oben Fenannten Tage in den Armen der Seinigen an allgemeiner Schwäche entschließ. Seine Gattin, welche 43 Jahre Freud und Leid mit ihm getheilt, wurde im Frühjahr 1836 wieder mit ihm vereint. — Er hinterläst 2 Sobne, welche in königl. hannoverschen Militärdienst kehen und 3 Töchter.

\* 268. Ludwig Georg Beinrich Fliebner, erfter Conrector am Pidagoglum ju Dillenburg; geb. ben 24. Febr. 1798, gestorben ben 25. Det, 1835.

Sein Bater war Pfarrer zu Epftein im berzoglich naffauischen Amte Konigftein, in dem schönften Theile jener romantischen Gegend, welche sich am subischen Abbange bes Taunus nach der fruchtreichen Sbene am Ufer des Mains binabzieht. Bon 11 Kindern das dritte und von 5 Sohnen der dlteste, wurde Ludwig von seinem Bater unterrichtet, bis dieser gegen Ende des Jahres 1813 durch ein Nervensieder, welches er sich dei Austheilung des deil. Abendmable an einen Kransen zugezogen, seiner Familie entrissen wurde. In Begleitung seines jüngern Bruders Theodor, jehigen Pfarrers zu Kaiserswertd bei Dusselborf, dezog er im Januar 1814 das Symnasium zu Idstein. Jugleich mit diesem widwetzer sich von Oftern 1817 dis Michaelis 1818 zu Gießen und darauf ein Jahr lang zu Gottingen dem Studium der Theologie und Philologie und besuchte dann, der sus Theologische Seminarium zu Herborn, wo herhem Borschrift gemäß, von Michaelis 1819 die Oftern 1820 das theologische Seminarium zu herborn, wo herhem In Gerbst 1820 wurde er Lehrer der deutschen Sprache, Geschichte und Erdbeschreibung an der berzogl. Militärsschule zu Wiesbaden, welches Amt er die zu seiner Ernennung zum zweiten Conrector am Pdaggogium daselbst,

3....

d in in Cade def 9 s gab er, ist den betrefenden E Hebrer erfett, ge Biebrich Unterri muar 12 e er e ete er leite bû i 1981 geichlaffene Berbindun ber Ateien Ladter bes Fortweißer und nachdem ihm biefe zwei febolic gefchenft hatte, mabitet er fich er Gatten und Bater Da ran L. 1995 ein Rervenfieber bie treue Lei met wenne Lage nachter wurde and er von der Arouf-ent ergerffen, die ihn schon am 25. Det. auf enig wies der mit der vorungegangenen Gattin vereinte. Rur 8 Boden fpare führte biefelbe Aruntheit ein brittes Opfer ens tem noch vor Aurzem fo giadliden baubliben Areite in bas lant bes Freedens biniber; es mar E's altefte Edmagerin, bie ben von ber geliebten Come-Ber binterlaffenen Unmantigen trene Pflegerin batte fein Das fint bie angern Lebensumfanbe eines Mannes, ber in bem Anbenten Aller, Die ihn naber tannten, unauslöfchlich fortleben wird. 3mer nicht be-fimmt; in einem großen Aretie und burch auffallenbe Leiftungen ju glanjen, gab er bagegen bas angiebenbere Bild einer muterbaften Berufetreue und einer gemiffenhaften Pflichterfallung in allen Areifen feines Birtens. Die er fe weit nur immer moglic auszudebnen fucte. Dervorgegangen aus bem Coces einer frommen Samille und fortwihrend geboben burch bes Beifpiel einer boch Berebrungemertben Rutter, bie mit driftlider Ergebung ein bartes Schiefel ju tragen und mit driftlider Beil Deit Die Aufgabe eines ichwierigen Berufes gu lofen mußte, zeichnete fich 3. burch jene bingebenbe Liebe ans, Die nur in ber Beforberung fremben Bludes ihre Befriedigung und nur im Dienen ihre Sobeit findet. Un fich felbit bachte er immer julept; er batte aus ben Be-forantungen feiner Jugendzeit ben Bewinn gezogen, Dağ ibm febes Opfer leicht murde, meldes ibn felbft be-Dies bewies er eben fo gegen feine Samilie wie

Blogr. f. b 8. Jahrg. bes R. Retr. G. 1577.

in feiner Berufsthatigfeit. Richt leicht tonnte es einen liebevolleren Gobn und treueren Bruder geben. 284b. rend feiner Unftellung in Bicebaden lebte er mit feiner Mutter gufammen und und batte fo vielfache Belegen. beit, ibr feine findliche Liebe ju bemeifen und nament lich in ber Ergiebung ber brei jungften Bruber fie gu unterftugen. Dag ibm Diefe Gelegenbeit jum Theil beunterstuten. Das iom viele Gelegenbeit jum Leelt bei nommen wurde, war fein großter Somerz bei seiner Berfegung nach Oidenburg. In seinem Beruse zeich mete er fich ebenfalls burch die unermublichfte Treue aus. Die Forderung, daß der Lebrer sich gang den Schillen bingeben soll, erfällte er in seltenem Mage, sowohl fin Der Coule, ale beim Umgang mit Kindern. Er wufte Daburd besonders jungere Anaben febr an fich ju festeln. Mit großem Eifer bachte und forschte er ben beften Grundsaben ber Methode nach und er gehörte tein nebwegs ju ben Lebrern, welche in dieser hinficht Richts mehr lernen ju tonnen meinen. Sben so bewies er be-barrliche Ausbauer in Aneignung ber für seinen Beruf nothigen Renntniffe; mas nach ber Ginrichtung ber naf-fauifchen Babagogien, bag jeber Lebrer fich jur Uebernabme jedes Unterrichtsgegenftandes bereit balten muß, feine gang fleine Aufgabe ift. Sollte er z. B. balb in Der Anthropologie, ober Mineralogie, ober Mathematif, bald wieder in der deutschen, lateinischen oder franzofibald wieder in der deutiden, lateinischen oder frangofischen Sprace Unterricht ertheilen, so begnügte er fich nicht mit oberfächlicher Renntnis Dieser Gegenfande, sondern er suchte durch ein umsaffendes Studium fich gang in den Belit berselben zu sehen und rubete nicht eber, die er völlig herr seines Stoffes war. In eine nigen Gebieten des Unterrichts bildete er sich eigenthame liche Lebrgange, namentlich in ber beutschen Sprache, Die besonders in ben legten Jahren fortmahrend Lieb-Lingsgegenstand seines Forschens mar. In Die neuern, bauptsichlich burch Beder eröffneten Ansichten mar er gang eingegangen; aber er bielt fic überzeugt, baf fir bie metbobifde Bebandlung des Spracunterricts noch mehr getban merben muffe. Dier befriedigten ibn aud Die Schriften von Dieftermeg u. a. nicht gang und er arbeitete feit Jahren an einem methodifchen lebungsbuche für ben erften Unterricht in ber Deutschen Sprace, mel de Arbeit jedoch megen ber vielen Befcaftigungen, bie ibm mit Recht als nabere Pflicht erfchienen, nur lange fam vorradte. Ueberbaupt aber batte er for forififtel. lerifche Thatigkeit weniger Reigung. Go viel wir wif, fen, hat er außer einer Recenfion von Goginger's An-

irbe & ein in jeber hingewefen fein, went es ib en Goddternbeit, er weniger fabig s acte Entfoloffenbeit menden Borifden in einer Ge ie bet Lebrert fidern tann und a en Eintrud feiner Borte febr vertiert. ben eigenen Billen fremben Banfche mirb oft and bal Beffere für etwal ben, bal bat & in manden Berbaltn ba er bei feiner merfchoplichen Den dides Dege id de er ber jemer merjopppingen Der 17 fid deetgengen toante, dag er nicht i cid guten Billen vorandfegen darfte, Erfebrung, bie fid doch bie und da ui er midt bei aufträngte, mande tribe Stunde gemacht. te burd freundliches Entgegenfommen gehoben metnenn er mit frendiger Siderheit wirfen follte; wo an aber mit vonschmer Riene feinen gutgemeinten Ei-er belächelte, weil man benjelben nicht begriff, ober mit begriftiger Beltilingbeit feine Schwächen anfluchte, m burd biefe ein Gegengewicht gegen feine untangbe-en Boringe in befommen, ba fablte er fich feicht geren Boridge in befommen, ba fablte er fich le bedet und in feiner iconften Aroft gelabmt. verwar nam en jeiner jegennen Aruft griabmit. Dont Bereifel marbe er üd mande Unannebulicheit erspatt beren, wenn er ben Alugen biefer Welt mit gleicher Mange hatte mieber bezahlen wollen; aber dazu war sein Derz zu einfältig und sein Gun zu ebel. Unserer in mighen Ueberzengung nach wiffen wir nur in dem eben Bereiberten ben Grund zu finden, wonn fein Wieben Beribrten ben Grund ju finben, wenn fein Birten a Bibagoginm ju Bictbaben nicht immer allgemeine Mi erfennung fanb und wenn er felbft juweilen feine Lage als eine bruckenbe aufab. In Dillenburg fublie er fic m Diefer Begiebung gladlicher, ba bort immer fein tren Birfen allgemein anertannt murbe. - Un feinen Greun-Den bing er mit ber unverbradlichten Ereue und Inmigfeit. Göttingen. ·Lorberg.

## \* 269. Friedrich Leopold, Reichsfreihern von Fürftenberg,

Eribrofte ze. 3u Wolphsburg (Derzogthum Beffphalen); geb. im 3. 1766, geft. am 26. Det. 1806.

v. g., verheirathet mit ber Reichsfreiln von Beids gur Benne, war der Shef der altern Linie des berühmeten Saufes der Farftenderge, was feinen Ursprung in die Racht ferner Jadrbunderte verliert und Beftphalen von jeder ausgezeichnete Karkbischofe und hobe geiftliche und weltliche Beamte gegeben dat. Als Landstand des Dersogthums Bestphalen erblichen wir ihn in den Jahren 1804 — 1806 in redlichem ausgezeinden Kanbel die Berschieden des Berschieden des Berschieden des Berschieden des Berschiedens Freiheit feines Landes, Dis der Abeinbund Die Berfat-fung des Landes aufhob. Als unter Preugen wieder landftandifde Berfaffungen ins Leben traten, als der landbefihende Abel bier feine Stellung erhielt, war es feinem alteften Gobne Franz Egon, Fürftbischof zu Dilbesbeim \*), dem Erben der feften Gesinnungen ruhmpoller Geschlechter, vorbehalten, die bleibenden Interese sen der Gegenwart und der Zukunft auf dem Landtage zu vertreten. Doch diesen Gohn raubte ihm der Lod in der Bluthe seiner Jahre und unser v. g. borte nicht auf zu trauern, ordneter seinen halbieen Sinnier abnach auf zu trauern, ordnete, feinen baldigen hintritt abnend, bie fünftigen Berhaltniffe ber Geinen mit fefter ficherer Dand und folgte bann bem Cobne. Eine eble Bittme, feche Gobne, feche Tobater, Comiegertochter und Comiegerschen, viele Entel, eine Comefter, gablreiche ibeile nehmende Bermandte fteben trauernd an der Gruft Des Singeschiedenen. Alle, Die ibn fannten, trauren um ibn. Der Berftorbene mar aber in der That ein edler Mann, ein Biedermann im vollften Ginne des Borts. Ris Drudte er feine Grundholden, nicht ju jablen find bie Boblibaten, Die er feinen Pflichtigen, Die er Der leiben ben Menfcheit ermiefen und ju Opfern für Das De-Er fannte feine eitle meinwohl mar er ftets bereit. Doffart auf feinen Stand ober Reichthum, actete jeglie den Menfchenwerth um fein felbft willen, welche Motung aus feinem Innerften bervorging und nicht jene fußlich vornehme Berablaffung mar, Die verwundet, in bem fie begluden will. Ein ficherer Saft fagte ibm, wie Die Stellung des Abels in unferer Beit fein muffe, amar

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im S. Jahrg. b. R. Retr. G. 890.

nicht aufgebend bas Sole, was in seiner Sefdichte liegt, Met theligiehment an ben Gefthlen und Intereses bes bargerlichen Lebens. Sein Leben war ein ernftes, er bat es nicht genofien, in bem Sinne, wie man bas Bort gewöhnsch nimmt. Er erfüllte seine Blichten, er war ein guter Hausvater, beglüchte seine Gattin, erzog seine Kinder mit bem liebevollsten Ernste, pielt die Aeligion boch, abte ihre Pflichten und fremd war ihm jede Undlichmfeit. Groß war sein Bertraun auf die Renichbeit, selbst ben oft Getäuschten verlieft es nicht eine Eigenthumlicheit aller eblen Raturen.

270. Heinrich Abeobor Ludwig Schnorr, Wicter ber Philosophie und erangetischer Petter ju Amstangen ? (Weltphalen);

geb. ben 6. 3an. 1900, geft. ben 26. Dctober 1806.

Schnorr war ju Amelunren geboren, wo fein Bater ebenfalls Paftor war. Bon tiesem juerft mit Liebe für die Biffenschaft und für seinen spätern Beruf erfällt, tam er später auf die Schule ju Alfeld und burd bort lebende Berwandte unterstüht, bereitete er sich auf den Besuch der Universität vor, die er in seinem zwanzigken Jabre zu helmstädt bezog, wo er besonders den Borlesungen Denfe's beiwodnte, denen er sebr viel verdankte. Wegen der geringen Einknifte seiner Pfarrstelle und wegen seiner zahlreichen familie konnte der Bater diesen einen altesten Sobn nur sehr durftig unterkühren, wes, balb unser Schnorr gezwungen war, sich seinen Unterbalt größtentbeils selbst zu erwerben. Aber diese bestänkten umidande trugen auch dier wie gewöhnlich dazu bei, den Jüngling innerlich desto tüchtiger auszubilden und waren ihm eine treffliche Borschule für sein späteres Leben, in welchem er auch unter sehr traurigen und gedrückten Berbältnissen jed immer den beitern And breifabrigem, wohl angewandten Ausentbalte zu Delmstädt sehrte er, doch nur auf furze Zeit, in das vallentstelle nach einander bei drei Zamilien an, bei den nicht geringes Lalent für den Jugendunterricht beson duch duch im geselligen Umgange äußerst angenehm war.

Dier ermachte querft feine Reigung ju foriftfellerifder Ebdtigfeit, ber er fich jedoch erft fpater anbaltenber und mit mehr Erfolg midmete. Reun Jahre batte er in blefen ibm fo angenehmen Berbaltniffen jugebracht, ba rief ibn Die Ardntlichfeit Des Baters und Der febnliche Bunich ber Gemeinbe, ibn gu beffen Gebulfen und Rachfolger gu erhalten, nach Saufe jurid. Die Anward fcaft auf biefe Rachfolge mußte er aber erft von bem Patron ber Pfarrftelle fur 600 Ribir. Golb erfaufen, mas ibm bei feiner Durftigfeit febr fomer murbe. Rade Dem er nun von bem Confiftorial-Rath Illing ju Alfeld examinirt morben und fein Bater auf ausbrudlichen Befebl des Juffen Theodor zu Corven wegen Beiftebtrant beit feinem Amte entfagt batte, erbielt Schnorr die Bocation und wurde am 24. Mai 1792 als Paftor zu Amelunren introducirt. — Jeht begann aber für ihn eine Reibe bochft drudender Jabre, in denen er von den, durch Alter und Kranklichfeit fast unerträglich geworden nen Eigenheiten des Baters und von der Kalte und Lieblofigfeit einer Stiefmutter aufe Unangenehmfte be-Lieblofigkeit einer Stiefmutter aufs Unangenehmne berubrt wurde. Aber er trug Alles mit der größten Gebuld und ging feiner Gemeinde babei mit dem schönften Beispiele kindlicher Liebe voran, bis endlich der Bater 1811 in seinem Bosten Lebensjadre start, nachdem er etnige Jahre zuvor sein Amtsjubildum geseierr hatte. In jener Zeit waren außer der Erziedung seiner drei Alnber literarische Beschäftigungen eine große Ausbeiterung für S. und zugleich eine ergiebige Quelle, die dürftigen Einkunfte ber Pfarrstelle, von denen nun sogar zwei Famillen erhalten werden mußten. zu verbessern. Als Rite milien erhalten werben mußten, ju verbeffern. Als Dit arbeiter an ben, querft von Saffentamp und frater von Bachler in Rinteln berausgegebenen "theologifchen Unnalen" tam er mit Letterm in nabere Berubrung und erhielt burch beffen Bermittlung von ber Univerfitat Rinteln Die philosophische Doctermurbe. Außerdem fandte er ju mehrern Beitichriften Abhandlungen über Die verschiedenften Begenftande und andere Beitrage. worunter manches mobigelungene Bedicht, ein. baupt richtete er auf Mues, mas Menfchenwohl betraf. feine Aufmertfamteit und fucte auf verfchiedenen Begen fur Die Abftellung manches Urbele ju mirten. Co beichaftigte ibn lange ein Plan, bem übermaßigen Genuffe bes Branntmeins ju fteuern und er reichte biefen im Frubjahr 1806 bei ber Regierung ju hannover ein,

aber bort fein Gebor, ba, wie ibm geantwortet urbe, "ju ber Ausführung feiner menfchenfreundlichen Deen Die Bereinigung fammtlicher Potentaten gebore."bie übrigen Berbaltniffe unfere G. betrift, fo mar er als Paftor ein treuer Dirt feiner Bemeinbe, bie er une ber sum Theil febr fomterigen Berbaltniffen immer lies bevoll und fegenereich geleitet bat. Meugerft etidmert murbe ibm, besonders in frubern Jahren, feine Umtsiud-rung burd die firchlichen Berbaltniffe Des Landes und Ortes. Das Pfarrborf batte namlich icon jur Beit ber Actornation mit feinem Gutsberen, bem von Amelungen, Dard Luther von Menfchenfagungen gereinigte Evanelium angenommen, mußte aber besbalb im Laufe ber eit eine groffe Menge, jum Theil emporender Bebrit tugen von feinem fatbolifden gandesberen erbulben, woberd eine große Bitterfeit erzeugt murbe und wobei bie Evangelischen oft nur geringen Sout bei ben fand-grafen von heffen und ben bergogen von Braunschweig fanden. Nach und nach batten fich aber, burch ben Ubt begunftigt, auch Katholiten im Dorfe angesiedelt und nachdem burch Berfauf das Rittergut in farbolische Danbe gefommen, ift ibre Ungabl fo gemachfen, baf fie jest Die Baltte ber Ginmobnergabl Des Dorfes ausma. Da auf folde Beife ben Ratbolifen ibre an bie evangelische Airde angebaute Kapelle ju flein geworben, wurde ihnen der Mitgebrauch jener Kirche geflattet, mas aber fortwährend ju den größten Reibunges Beranlaffung gab und auf die Sittlichkeit beider Gemeinden den ungunftigften Einfluß duferte, indem der von Alters ber beftebenbe Confessionsbag immer neue Robe rung erhielt und bei ber geringften Beranlaffung, oft bei bem Bebrauche bes Gotresbaufes in Thatlidfeiten ausartete. Geit 1819 murbe Diefem großen Uebelfanbe Dadurd abgebolfen, daß der lette Abt, garfi-Bifcof von Minker und Corvep, Ferdinand \*), Der fatholifcen Ge-meinde eine eigene Rirche erbauen ließ. — In folgen Berbaltniffen nun zeigte fich S. immer friedliebend und verträglich, so dif auf feine Beranlassung nie die Anbe in ber Gemeinde geftort worden ift, obgleich er aud mit BeRigteit Die Rechte feiner Pfarrgenoffen gegen etwale Angriffe ju vertheidigen wußte. Die Armen Des Dorfes unden in ibm einen freundlichen Bobltbater und me er bei beschrantten Mitteln mit eigner Dalfe nicht aus-

<sup>7</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. S. Jahrg. G. 201.

reiden fonnte, be ermirfte er durd Bittfdriften oft be-Deutende Unterftungen: erft in fpatern Jahren artete Diefe Gutmutbigfeit mobi in Schwäche aus. Geine Gemeinde umfaßte er mit großer Liebe. Unter ihr geboren und ergogen, war faft Jedermann im Dorfe ibm von Jugend auf befannt und mit Allen hatte er Freude und Leib erlebt und gern gethellt. Auch die Gemeinde bing an ibm mit großer Achtung und kindlicher Liebe. Rur einmal trat, jedoch obne G.'s Schuld, ein bock ungunfiges Berbaltniß wischen ibm und ber Gemeinde ungunniges versating juniven im und ein bert worein, wodurch faft feine ganze Wirkfamkeit gehindert worben ware. Im Jahr 1815 namlich, als das Fürkenthum Corvey dem preußischen Staate einverleibt und gerade Die benachbarte, ebenfalls febr schlecht dotitte evangelb fche Pfarrftelle ju Brudbaufen valant geworben mar, wurde ber Blan gefaßt, Diefe mit ber Dfarre ju Ume-tunren ale Bilial ju verbinden. Beide Bemeinden maren bieruber im boofen Grade ungehalten und ba ibre Borftellungen Dagegen nicht balfen, indem Die Bereint, gung an fich febr wohl thunlich war, warfen fie auf G. ben Berdacht, daß er jenen Plan querft angeregt babe und auch jest noch feine Durchführung eifrig betreibe. Die fucten fich nun baburch Gebor zu verichaffen, bag Ge ertlarten, bie Airde unbefucht ju laffen, bis jeder Bemeinde ibr eigner Prediger wieber gegeben merbe, mas aber ein Jahr lang aud wirtlich gefcab, bis enbe lich jener Plan aufgegeben murbe. - Durch Diefe Streitigfeit, Die burd ibre lange Dauer (aber vier Jabr batte S. beibe Pfarren verwaltet) eine große Leibenfdaftlich. Beit erhalten, war ibm bie Amtofibrung bei feiner Bemeinde febr verleibet und er beward fic dringend um Berfepung, blied jedoch febr gern an feinem Beburtsprte, als er die allgemeine Liebe bald wieder erhielt und ibm ale Beweis ber Anertennung feiner treuen Dienfte eine bedeutende Julage gegeben wurde. G. baubliche Berbaltniffe maren nach bem Tobe feines Baters febr gludlich. Eine duferft fanfte und treffliche Frau und brei Rinder, von benen ber jungke Sohn jedoch im zwanzigken Jahre ftarb, ließen ihn die Sorgen und Minne bed Amete neueraffen aber bach leichter tragen. Bern ben Des Amtes vergeffen ober bod leichter tragen. Bern unterrictete er auch Ainber aus ber Gemeinde und fo nahm er besonders eines Bauerntnaben, in welchem er ungewöhnliche Anlagen bemertte, fich freundlich an. Er unterrichtete ibn in Sprachen und Bifenfchaften,

m Denes. jegt 1 Seelen med felbit feinem Derrn jujurahren. it bem Unterrichte berfelben verbundenen Sie en und befonters bas Ericopfende biefer Beier felbft ibeten eine Audfebr bes faum erft verfdmu bels berbei und als er eben bie Confirmirten eingefegmet batte und jest am Altare febend, ibnen bas Abendmebl reiden wollte, fant er abermals vom Schlage getroffen nieber und muste nach Saule getragen werben. Die Gemeinde hatte ibn jum lesten Rale im Gotteb baufe gesehen. Gett biefem Tage marb ibm die Bere waltung feines Amtes unmöglich. Er erbotte fich pour forperlid fo weit wieder, baf er umbergeben tonnte, aber feine Bunge blieb gelabmt, bas Epreden gang um vertonblid und aud fein Beif batte febr gelitten. an feine Bieberberfellung nicht ju benten mar, fo murbe Die Pfarre anderweitig befest und ibm von feinem Rb-nig eine Benfion bewilligt. Rod anderthalb Jahr lebte 6. in der Mitte feiner Pfarrfinder, amar forperlid und elftig gefdmadt, aber mit driftlider Geduld und Freubigfeit fein trouriges Schidfal tragend und jede Liebeserweifung mit berglicher greundlichfeit vergeltenb. Bon Den Geinen fonnte ibn Diemand pRegen. Die Gattin

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 8. Jahrg. bes R. Retr. S. 780.

war ibm foon vorangegangen und Die turg vor ber Grantbeit bes Baters verbeirathete Rochter mußte ihrem Setten an Die Rufte ber Rorbfee folgen. Gein grofter Bunfd, Die geliebte Tochter noch einmal ju feben und Den ibm gebornen Entel fegnen ju tonnen, follte nicht erfallt merben. Geit bem Commer 1835 much feine Somade immer mehr und am oben genannten Tage folummerte er, jum britten Rale vom Solage getrof fen, sanft und rubig ein. Auch bei feinem Begrabniffe fprach fich rubrend bie Liebe aus, welche ber Berewigte genoffen. Jak ber gange Gottebader war von theilnehmenben Bufchauern beiber Confessionen gefült und man-De Ebrane floß, ale ein benachbarter braunschweigischer Prediger, seit 40 Jahren vertrauter Freund bes Berftor benen, Worte ber Liebe und Behmuth an seinem Grade sprace. Der erft am Abend bes Begrabniftages von ele ner Reife jurudgefebrte Orthgeiftliche bielt ibm am nachften Sonntage Die Bedachtnigpredigt. - Geine Schrife ten find: Unvorgreisliche Gedanken v. D. Unterschiede D. außerwesentlichen Stude u. Umfände D. Bekebrung u. Erneuerung des Menschen in Ansehung der Temperamente derselben. Stendal 1780. — \* Ferrol, od. es geht manch einem so; e. Burschengemalbe. Hamb. 1788. — Natechetik; Anweil, f. Kinderlehrer. Sohringen 1798. - Ueber b. Unfterblichfeit b. Geele, nach Menbelfobns Phabon. Cbb. 1794. - Der Mentor auf Universitäten, — auch unter b. Titel: Pendant 3. 3. 9. 8. Meinedens Beitr. 3. Beforderung driftl. Tugend und anftandiger Sitten auf Soulen u. Gymnaften. Quedlinb. 1797. — Allgemeines, neueftes und vollftandiges Elementarmert f. D. Deutsche Oprache u. f. alle befannte Oprachen in Der Welt, um b. Rindern b. Lefenlernen berfelben ju erleichtern. Stendal 1815. — Betftunden. Gin Sand. buch f. Pfarrer u. Filialtirden 3. Befbrberung tirchlicher u. bauslicher Erbauung. Ebb. 1821. — Ginige einzelne Predigten u. Beitr. jum braunfcweigifden u. hanno-verfchen Magagin. Auch wird ibm beigelegt: \* bes Freiheren von Dunchaufen munderbare Reifen ju Baffer u. Lande, Feldige und luftige Abentheuer; aus b. Engl. 2 — 46 Boon, Bobenwerber 1794 \*).

<sup>&</sup>quot;) Das erfte Bandden, welches 1787 erichien, ift von Gottfr. Aug. Burger.

R. Retrolog 13. Jahrg.

\* 271. Carl August v. Beulibis, ficfft. fcwarzburg : rubolkibiliser geheine Eegatiopsent, Ritter bes Ishannitter : Debens in Rubolkabs,

geb. am 16. Febr. 1795, geft. ben 27. Det. 1886.

Unfer v. Beulmit mar ber einzige Gobn bes im 3 1829 ju Rudolftabt verflorbenen fürftl. fcmarzburg-rubol. pabrifden gebeimen Raths ir. Friedrich Ludwig Bilbelm von Beulmis \*) und besten Gemablin, Amalie, geborne von Bibra, aus bem Dause Jemelshausen bei Meiningen, Tochter des dortigen gebeimen Raths und Obersägermeisters von Bibra. Da der Bater unsers v. B. Gelbe Gouverneur der Prinzen Ludwig Friedrich und Tael Ginther gewesen mar, so war es gang natursich, bes er feinen Kindern ebenfalls die ausgezeichneiste Erzuh auch Anachstung zu Theil merden ließ moster debung und Ausbildung ju Theil merben ließ, wolfer er mit bem ermunichteften Erfolge beloont murbe. Der Daublebrer unferes Berftorbenen mar ber nachmalige Bearrer Bolle in Boblen, welchem ber Radrubm ge-bebrt, icon frubgeitig in feinem Bogling ben Erieb gur Biffenicaft und Runft gewedt und befordert ju baben. Radmals beluchte er bas rubolftabter furfil. Commanum, wo er ben Unterricht ber Profesoren Deffe, Abeden, Grobel und Bog genog, unter beren Birffamfeit fic biefes Gomnafium auf ben Standpunft ber beften Deutiden Lebranftalten erbob. Goon in jener Beit ftand unferm Lehrankalten erbob. Soon in jener Zeit kand unterm v. B. der gegenwartige Oberstallmeister Eduard v. Erffa in Meiningen als innigster Jugendfreund zur Seite, mit welchem und desten Tamilie er dis zur letzen Lebensftunde in dem freundlichten Berdaltnisse verblied. Eben so wuch berselbe in ziemlich gleichem Alter mit dem Fürsten Friedrich Ganther von Audolkadt und dem Brinzen Albert vom Jünglinge zum Mann empor, so das sich die jugendliche Juneigung später nur in mann liche Bertrauen umwandelte. Bon dem dassen Spwinsen abgegangen bestuchte er zuerk die Universität liches Gertrauen ummanveite. Won vem vangen Sym-naftum abgegangen, besuchte er zuerst die Universität Jena, wo er sich besonders der Leitung des gegenwarti-gen Staatbraths Soweiher zu Weimar, in dessen Be-hausung er wohnte, zu erfreuen hatte. Sodann bezog er die Universität Leipzig wo er vorzüglich in nabe-rem Verdiltniß mit dem dortigen Regierungsrath Bed Da in Diefe Beit ber Ausbrud bes beutiden Be-Band.

<sup>&</sup>quot; Deffen Biographie f. im 7. Jahrg, bes R. Retr. 6. 22.

freiungefrieges fiel, fo folgte auch er, trot ber mutter. freiungstrieges net, ib joigie auch et, riog ver muiers lichen Sorge um ben einzigen Cobn, im Jahr 1815 bed Sahren bes Befreiungsbeeres, indem er ben 8. Ral beffelben Jahrs gleichzeitig mit seinem obgedachten Jusgenbfreunde von Erffa als Lieutenant bei dem rudofft. Contingente eintrat und im Laufe dieses Feldzugs von bem großberzogl. weimarifden General v. Eglofffein \*) jum Abjutanten ermabit murbe. Die jartliche Gorge Der Mutter befohnte ber liebende Con burd eine Abern vafchende gludliche Rudfebr am mutterliden Geburtst tage, namlich ben 24. Nov. jenes Jahrs. Dierauf fehte er feine Studien auf der Universität Deidelberg weitet fort, von wo er im Fruhjahr 1817 jurudfehrte und als Affeffer bei fürftl. Regierung feine Laufdahn im Staatsbienste begann. Unter der Leitung feines verdienstvollt. len und viel erfahrnen Baters fand er fich leicht in feld len und viel ersahrnen Baters tand er sich leicht in felk Berufsgeschaft und wurde deshalb schon am 27. Det, besselben Jahrs jum Regierungbratbe erhoben. Im Frah, jahr 1818 begab er sich nach Frankfurt am Main, um un, ter der Leitung des dortigen großberzogl. oldenburgischen Bundestagsgesandten, Orn. v. Berg, sich für die böbere Diplomatie weiter auszubilden. Dort besuchten ihn im Sammer desselben Jahrs seine Eltern auf einer Reife nach Baden. Baden, webin er diesen spater im August selbst solgte und sie auf ihrer Reife durch die Schweis begleitete. Auf dieser Reise schoft sie ber western aus einer Reife sie ber Ramilie auch der gegenwärtige rubols. Berulwise schoft and ber gegenwärtige rubols ach Roch fcen Familie auch ber gegenwartige rubolft. geb. Rath v. Winfleben an, welcher nachmalb fich mit ber Schwefter bes Veremigten, Iba, vermablte, welche Berbindung für bas rubolftabtifde Land angleich die fegenbreiche Holge batte, bag baburd biefer ausgezeichnete Dann bemfelben gewonnen murbe. Auf Derfelben Reife fnupfte v. B. auch ein febr vertrauliches Berbaltniß mit bem Damaligen Lieutenant bei ber großbritannifden Artillerie, fpd. ter bei ber englifden Gefanbifchaft ju Stochbolm ange. Rellten Grn. v. Blomfield, an, mit welchem beffelbe in Dauernder Berbindung blieb und modurd bei ibm eine fete besondere Buneigung fur Die englifde Gprace und Literatur ermedt murbe. Bon Diefem Muefluge juride gefehrt, murde er am 23. Dec. jenes Jahres jum Rite gliebe bes furfil. gebeimen Rathe Collegiums erhoben und von biefer Beit an widmete er bem Boble feines Burftenbaufes und Baterlandes feine gangen Rrafte und

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 12. Aabra. bes R. Retr. G. 668.

murbe baburd benfelben in ben mannichfaltigften Beaiebungen ber Stifter von unendlich vielem Buten. iener Beit widmete er fic hauptfadlich auch ber Ber-befferung bes Gtragenhaues, in melder Dinfict er fic får unfer Land die größten Berdienste ermarb. Bon der Bidtigkeit Diefes Gegenstandes imigst Durchdrungen, gab er fic ben bier einschlagenden Studien mit dem glubendien Jugendeifer bin und suchte nicht nur sich felbft alle bierauf begiglichen Renntniffe gu erwerben, fondern auch alle ibn Umgebenden und Untergebenen aum allgemeinen Beften ju unterrichten. Auf Diefe Beife mard unfer Baterland binfictlich ber Runfiftragen fo geftellt, bag es in Diefer Begiebung und nach Berbaltnig feines Glachenraums faft feinem andern Lande nachftebt. Die Strafen über ben Apffbaufer bei Frantenbaufen, über Den boben Bald nach Ragbutte und nach Renbaus, fo mie auch Die Strafe über Teuchel nach Blantenbain ic. ver-Danten besonders feiner Mitwirtsamfeit ihre Eniftebung und gerade bei Belegenheit Diefer Bauten außerte fich Die Menichenfreundlichfeit feines Bergens auf Die mobl-thatigfte Beife, indem er babei alles aufbot, um baburd augleich ber Roth ber armften Rlaffen nach Dog. lichfeit abaubelfen. 2Bas er bei biefer Belegenbeit namentlich fur Die armen Bewohner Des Thuringer Balbes in ben Jahren ber großen Theuerung gethan, wird gewiß in bantbaren Bergen lange Zeit noch fortleben. Ja feit jener Zeit wurde seine Schwelle vorzugsweise ber Bufuchtsort ber Dulfe suchenben Waldbemobner und be- mahrte er babei eine feltene Leutseligteit, Gebuld und Mit feinen mathematifden Stubien Bereitwilligfeit. verband fich fpater eine befondere Borliebe fur Die forftund landwirthicaftliden Biffenfcaften, melde ibm febr ju ftatten famen, ale er nachmals in Bemeinfcaft mit bem verftorbenen Rammerprafibent Gowars \*) ben Unbeauf und die Berwaltung der furfil. Guter in holftein, Seedorf und hornsdorf, übertragen befam und ihm die vaterlichen Guter Lohma, Eichicht und Meuschwiß eigenthumlich zufielen. Bur Erweiterung und Berbefferung der Berwaltung Diefer Guter that er außerordentlich viel und gründete die Vereinigung der verschiedenen Berichte ju Dem von Beulmif'fchen Befammtgerichte gu Solof Cidict. 3m 3. 1827 (ben 19. Dec.) erhielt er ben Charafter eines gebeimen Legationstathe, momit

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. R. Retrol. 11. Jahrg. S. 856.

3m Jabre feine Beschafte abermals vermehrt murben. 1833 murbe ibm bas Commiffariat über bas Rent und Forfidepartement in der Unterberrschaft Frankenbausen übertragen und er in bemfelben Jahre gum fürftlichen Commiffarius bei bem Bandtage ermablt. Auf Diefe Beife murbe feine Geschaftswirtsamteit immer mehr erweitert und bei dem plopliden Absterben des Rammer-prafibenten Schwarg, bes Regierungsraths Conradi und ben vorgeschrittenen Jahren des geb. Raths v. Retel-bodt feine Thatigkeit sogar über feine Arafte und jum Nachtheil feiner Gefundheit in Unfpruch genommen. In ber letten Beit feines Lebens fchenfte er vorzuglich feine Aufmerkfamteit bem neuen Gefege über Gemeinfeine Ausmerksamteit bem neuen Gefete über Gemein-heitstheilung und bem in Folge bes Anschlusses an ben beutschen Jollverband eingeführten neuen Steuer-wesen, so daß er auf diese Weise in alle Zweige des Staatslebens wirksam eingriff. Und wie er im öffent-lichen Leben aule Glud verbreitete, so hatte er fich bef-sen in seinem Familienleben zu erfreuen. Im Februar 1826 vermählte er sich nemlich mit dem Fraulein Louise von Wisleben aus dem Sause Angelroda, Lochter des Obersten und Oberforstmeisters von Wisseleben, deren Gemuthe, und Geistesfülle nicht nur das hausliche Glud best Gatten bearindete sandern auch dem Rater beilel Des Gatten begrundete, fondern auch Dem Bater Deffelben die letten Tebenbiage auf bas anmuthigfte und lie-bevollfte erbeiterte. Im Bunde mit ihr ergopte er fich befonders auch im Benug ber iconen Runfte und Biffenschaften, namentlich der Mufik, deren beide felbst im boben Grade kundig und fahlg waren. Sie beglückte ihren Gemahl mit 4 Rindern, 2 Sohnen und 2 Toch-tern. — Wie wir an die Spitze der vaterlichen Vorjuge jene feltene Dumanitat ftellen mußten, fo muffen wir Diefes ebenfalls bei bem Sobne thun. Und bei bemfelben mar biefes große Rleinod bervorgegangen aus bem iconen Gleichgewichte, in welchem fic Berftand und Gemuth, unterflugt von der fraftigften forperlichen Confitution, bei ibm ju einander befanden und melde Cigenschaften ibm eine ftete ungetrubte Gelterfeit Der Geele jum Gigenthum machten, bei welcher es ihm beinabe unbewußt jur Nothwendigfeit murbe, Alles mog-licht ju entfernen, mas Andere batte betrüben und verlegen tonnen. Diefe foone Eigenthamlicheit batte ble naturliche Folge, daß alle, Die mit ibm in nabere Berubrung famen, ibn fofort wie einen Freund liebten und

verehrten und bebhalb auch in feinem Cabe ben Berluft eines folden beweinten und betrauerten. Rudofftabt. Julius Cherwein.

\* 272. Juftus Chriftoph Grünewald, Genater ju Chitingen;

geh. am 27, Gept. 1706, geft. ben 28. Det. 1886.

Der hingeschiedene trat ju Dieber- Scheben, einem Dorfe im Amte Dunben, wenige Stunden von Gottingen entfernt, ins Leben. Er war der vierte Sobn des Johann Spriftian G., welcher als redlicher, wenig begüterter Landmann in jemer landlichen Abgeschiedenbeit die Pflichten seines Standes voll fillen, frommen Sinnes tren erfallte und beben beswagen auch von Allen, die ibn tannten, geliebt und geachtet murbe. Unter ber Leitung biefes feines Baters, welcher ibn von der frübeften Ju-gend auf beftanbig jum Fleiß und jur Tugend anbielt, empfing G. den erften Unterricht. Die Anlagen feines Geiftes blieben indeffen nicht verborgen; frühzeitig wahrgenommen bewogen fie den verfidndigen Bater bald baju, dem boffnungsvollen Anaben eine forgidligere Erziehung geben ju laffen. Nachdem er fich baber burftig jene Fertigkeiten angeeignet batte, die zu einem jetig jene Gertigkeiten angeeignet hatte, Die ju einem jeden boberen Unterrichte erforderlich find, betrat er im 3. 1778 die hoberen Raffen des Lyceums zu Manden, indem er nur kurze Zeit die niedern Klaffen daselbst besucht hatte. Dort fand er medrere tüchtige Lebrer und durch feinen unablässigen Eifer far die Schulusse feinschaften, sowie durch fein musterhaftes Getragen etwarb er sich bald die ganze Liebe und Achtung derselben. In gleichem Grade wurde ihm auch sowohl wegen seiner ausgezeichneten Fortschritte, welche er auf dieser Ankalt machte, als auch wegen seines untabes baften Wanner zu Theil melde ihn mohmoulend er wertern Ranner zu Theil melde ihn mohmoulend er werthen Manner ju Theil, welche ihn mobimollend ermunterten, auf Der betretenen Babn Der Biffenfcafen fortgufdreiten, ibm ju Diefem Ende guten Rath und Infeitung gaben und gern, mas in ibren Araften ftanb, bagn beitrugen, die febr beschränfte Lage bes jungen vielver-fprechenben Mannes zu erleichtern. Jedoch gemährten ibm feine burftigen Umftanbe, ungeachtet ber mannichfachen Unterftugungen, welche ibm feine gatigen Gonner ju Ebeil werben ließen, bennoch julent feine Ausficht mehr, auf einem bobern Gomnaftum feine Studien fort

rgen ju tonnen; er mußte fic baber auf andere Beife ein Fortommen ju fichern fuchen. Als er nun im 3. 782 bas Enceum ju Danden mit einem folden Beng. iffe bes damals in allgemeiner Actung ftebenden Ret-irb Johann Lubolf Quentin verfeben, verließ, wie es ur immer dem Beften und in hinficht auf Gleiß und Betragen Ausgezeichneiften gegeben werden konnte, ver-hafften ibm feine Freunde und Gonner, welche ibm pr Bobiwollen nie entzogen, eine Stelle als Gerichts-breiber bei bem freiberrich von Berlepich'ichen Patriionialgericht ju Berlepfd, woburd er fur ben Mugenlid forgenfrei gestellt murbe. Durch die gemiffenbafte, anftilide und regelmäßige Beforgung feiner Befdafte rregte er auch bier bald Die Aufmertfamteit Des nachials fo befannt gewordenen Dannoverfden Dofricters reiheren von Berlepid, fpaterbin meftphaltiden Staatsibs ju Raffet, welder ibn in turger Beit fo fodien rnte, bag er fich feiner in vielen ber michtigften Angegenheiten bediente. Derfelbe mar et aud, melder m dem als Rechtsgelehrten Damals fo berabmten Profor von Martens ju Gottingen, nachberigen meftpbaiden Staatbrath und julest Danneverfden gebeimen abineterath und Gefandten am Bundestage ju Grant rt am Main, empfahl, worauf G. im 3. 1783 ned bitingen ging und unter ber fpeziellen Leitung und utfict Diefes berühmten und ausgezeichneten Dannes ine afademischen Studien begann und wie gut er biefe i febr gunnige Beranderung feiner Tage ju nuten ufte, bat der Erfolg gezeigt. v. Martens benute feien unermudlichen Eifer bei vielen ber wichtigften Bebafte; namentlich aber waren ibm bie Dienfte G. 6 it ber Beraubgabe eines vortreffliden Berte von Bichgfeit, meldes unter bem Titel: Recueil des princiaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, s commerce, d'echange, de limites, de garanties, et qui st été faits principalement en Europe depuis le pacte • famille de Bourbon de l'an 1761 jusqu'à nos jours; ré des meilleurs collections modernes d'actes publiques i des anteurs lo plus estimes en histoire, en politique : en droit in Gottingen beraubfam. Ale er im Jahr 198 in einem rubmlich bestandenen Eramen Beweife on einer hinlanglichen Rechtstenntniß gegeben, warb m fein Befuch um eine Rotareftelle ohne Schwierig-3m 3. 1796 murde er jum Rathsherrn, it bewilligt. lillet Amtbeputirten und Leibbandadminifrator ju Got.

mb im falgenden Jahre jum Affeffor im Reimi-nione ebenbafelbft ernannt; ferner marb ihm auch 1005 bie erfie Marttherrnftelle in Gottingen ju Ind jest mar er immer ein eifriger Diener beb no ermarb fic durch gute und fleifige Subrung anvertreuten Geidafte viele unlaugbate Beramentlich um Gottingen. Geine Berbienfle um gungemefen, Die Rammerei, bas Leibbaus und Bufficht anvertrauten Raffen, um bos Stro-er, bas Ginquartirungsmejen mabrend ber Fremb. bet, um bes Aemenweien u. f. m. merben feinen feren immer jur angenehmen und banfbaren Erarbitung einer besondern Spate niches nigliche Infittut von mehreren anberen machgeabent worben ift, fowie bie treffliche Eintes Urveithaufes ift fein Eigenthum. Dant er ich noch vorzuglich ale Depurirter bes Magibie Koufgilde und Endmadergilde (lettere begleiten in in Brabe), femte um bie Schneibergilbe verbient gemacht; im alle nahlichen Einrichtungen bie fer Gelben verbanten fie ihm. Ihm verbentt juleft noch bie Stade, bas fem Jugenbircund, ber nachmalige Oderrinfligent Dr. beife, als Spubifus in Gittingen in ben Dagetet trat. - Cein Charafter mar befo feltene Unergennisigfeit und Trene, aufenfernde Befalligfeit, unbestedliche Rechtlichfeit - Engenden, Die ber jefage Beitgent gan; in ben Dintergrund geftellt bet. Unter vielen beben Gennern murbigte ibn namentich ber verfterbene Miniker Freiherr v. Grote ") feiner fpo eiellen Freundichaft. Der Anfruhr in Gottingen im Jaunar 1931 befammerte ibn febr; er fiblie tief, welche unantlifchiche Somme bei berien ber Bargerichaft mit bem beriptellefesten Unverstand und Leichtsinn auf ewige Zeiten aber bie feut fe hodgendtete Stadt bruchen. - All er im 3. 1901 bie vermitwete Boftvermalterin Ulrich, geborne Berbef, mit 7 Minbern, ohne Bermogen heirathete, von benen bas altefte 16, bas jangfte 2 3ahr alt war, felgte er mehl nur feinem Derjen und mit ganlicher hintanfehnng feines eigenen Intereffes und mit ben gresten Aurepierungen mar er fortwahrend bemitt, nur jenen 7 gang unbemittelten Stieffindern und brei eigenen Rinbern, womit ibn feine geliebte Gattin in diefer Che noch erfreute, nabliche Barger und Die

The Blogs. S. R. Reft. & Sales. C. au.

ner bes Staats zu bilden und der Erfolg hat seine Bemubungen aufs glanzendste gekrönt \*). — 3m 3. 1831
jucte er wegen Alterssichwäche um seine Entlassung aus
seinen dieberigen Dienstverhaltnissen nach, welche ibm
gern bewildigt wurde. Zugleich wurde ihm noch von
Seiten des königlich großbritannisch bannoverschen Ministeriums schriftlich bezeugt, daß man die Rechtlichkeit
der Gestnungen, welche er in seinen Dienstverbaltnissen jederzeit bewöhrt babe und den Diensteifer, mit welchem er dis in die Zeit seines boben und durch körperliche Teiben geschwächten Alters der Ersulung seiner Berussgeschäfte sich gewidmet habe, gern anerkenne. —
Seine Thatigkeit ließ lediglich in den legten Olenstzahren nach und bieses nur in Folge seiner beständigen
Archestischeit und der angestrengten und unausgeseigen Archestichen, die er wahrend einer Reihe von sast 35 Jahren zur großen Justiedenheit seiner Borgesesten und mit Auspeserung aller seiner Kräfte deschaft, die er großentbeils auf mehrsache, weitläusige und lange andaltende Arbeiten und Einrichtungen, die nicht zu seinen Amtsgeschäften gehörten, zum Besten der Stadt verwender hatte. Insonderbeit war seine Thatigkeit in einem der letzen Jahre durch einen ungläcklichen Fall bebeutend eingeschäfts worden. Die sanste freundliche Bedandlung seiner Amtsgebülsen brachte es mit sich,
daß sie ihm die Liebe und Hodpachtung in vollem Maße

<sup>\*)</sup> Seine Stieftinder find 1) Withelm Ulrich, Universitätsrath au Göttingen, die hauptsachtichtie Stude seines Alters, welches er noch weit mehr gewesen sein wurde, wenn er nicht das ju frühe Opier seiner wahrlich zu großen Ahätigteit geworden ware; er ftart nemtich stom vor seines Stiefvaers Entlastigng aus dem Kraalsdicht. 2) heinrich Ulrich, wohl der erste Weinhandler im Konareich Hannover; 3) Kriedrich Ulrich, des ulle hannover dommis in Eindest gesterben; 4) Carl Ulrich, jest v. Ulrich, tals ferl. ruff. Major im Infanterieregiment Orloss, jest v. Ulrich, tals ferl. ruff. Major im Infanterieregiment Orloss, diet werde des bergens. Deben, zu Kalisch; 5) Laura Ulrich, ausgezeichnet vor allen andern siere Geschichts burch die seltensten Korzüge bed bergens. Des im Wochenbette, nachdem sie ein Jahr lang in der glücklich sien ver Geben mit dem fonigl. großtritannischannoverschen wieles Inden Justigrath und Indanniteriter von dem Knesebed gelebt halte; 9) Zustus Ulrich, eine zierbe der Universität Gottingen, des Prosessiones und Stienen kinder find: Georg Grünewald, etwellie Rausmann in Rio Janeire; Wathilde W., weste Gattin des ischn erwähnten Justigrands von dem Knesebed und Zusins E., ein ausdazzeichneter, talentvoller junger Mann, jeht Amtsassen; 30 Wildern im Hannoverschen.

bemiefen und ihm jede Erleicherung feiner Dienftograblimife, fo mein es in ihren Ariften fandt, ju verfeife fandt, pe verfeifer wannterbrochene Harmonie und mabeideinlites Bertronen jusifden ihnen; wodurd der Geschäftigung beibrdert und erleichert unde. Mit gleicher Techenkulardigfrit fand er an ber Spite frinci hintlichen Jirfeld. All ein Freund der Ratie liebte er vorzäglich dem Gartenban in feinem gangen Unsfange, in feinen letten Jahren war er von Nergen frib bit Mend hilt in feinem von ihm forgistitigk gepflegen Garten beideligt.

Cinines.

Enges son bem Enefeted.

#### \* 273. Chriftian Friedrich Seudig, Parietiebunt ju Chareton; autom en in. Mei 200, pet. b. 20. Det. 285.

Gendig, meiter Cobn des Papiermablen. Befiere Triebrid Cendig, ward geboren in 3monig im fachfiften Erzedige. Er erlernte auf dem Beftehum feiner Antere, noch dem feben Lobe feines Baters (1780), bee Kapiermadertungt. Soon in seinen ersten Ingendigen met nichten bei in ihm besondere Anlagen zu rechtigen beiderten nad ein prefrischer Untagen zu rechtigen beniehten und ein prefrischer Erstand; beide siere iningen Saufes, er überlist das Geschaft von Saufes, er überlist das Geschaft von Saufes wirten und bunte Papiere. Nach desten feinem Sawgen Gruber und denbierte in Schneckerg mit feinem Sawgen, dem Buchdabler Reuhenmung, abernahm aber nach dem bald barans ersigten Jinschelben seines Frudert mit seiner Auter gemeinschaftlich des volleistere, das er von der sächsiehen gleichfommung eine Frümer bei Papiersabist, welche er in Aurzem so verbesierte, das er von der sächsiehen gleichfommung eine Prämie für seine dem englischen gleichfommund ber Lob die einzige Tochter nach einem Jahre wieder rander. Immer auf die Bervollsommung seiner Saubrit bedacht, gelang es ibm, die segenannten Pressphahe fo berzunkellen, das sie den die Gegenannten Pressphahe fo berzunkellen, das sie den englischen entsehrlich machten, workrihm abermals von der Landesregierung eine Anertenaung und eine Prämie zu Speil wurde. Darch

Diefen feinen thatigen Eifer fur das Rablice, burch die Umficht und burch die Liebe und Achtung, bie er fich in der ganzen Gegend erworden hatte, ward er 1832 einstimmig jum Deputirten fur die zweite süchsiche Kammer bes Landtags von 1833 erwählt, wo er nach Kraften, wenn auch vielleicht weniger öffentlich bemerkdar, bas Gute unterstügte. Richt lange nach der Riederlegung seines ehrenvollen Amtes als Landesbeputirter überfiel ibn im Kreise der Seinen eine Krantheit, die durch eine Lungenentzändung nach Stägigem Krankenlager sein Leben endete, ihn einer hochbejahrten Mutter, einer treuen Gattin, einem liebenden Bruder und zahlereichen Freunden und Berwandten entris.

Dresden.

\* 274. Alons Sacherl, Drofessor ber Moral: und Pastoraltheologie ju Amberg; geberen ju Aiesendach am 16. October 1790, gest. ben 30.
Oct. 1835.

Seine Citern waren arm, aber rechtschaffen, fie legten ben Grund kindlicher Frommigkeit; dieselbe ward
unterhalten und genahrt in dem Studentenseminar zu
Amberg, in das er 1805 aufgenommen wurde. Dier
ward 10 Jahre bindurch Scheftl's Geift trefflich gebilbet. Ein Jahr war er im Georgifanum in Landshut.
Einen schönen Beweis des Bohlverbaltens und der
tüchtigen Geistesbildung S. liefert uns die Thatsache,
daß er, kaum der Schule entwachsen, zum Präsetten und
Inspektor des genannten Seminars ernannt wurde.
Nach Berlauf von 10 Jahren, am S. November 1825,
erhielt er die Prosessiur der Moral- und Pastoraltbeologie zu Amberg. Redlich und mit unermüdetem Eifer
verwendete er Geld und Zeit zum Ankause und grändlichen Studium der Rücher, die beionders seine Lehrs
sichen Grunterlesen der Heite, die, schon seit langer Zeit zusammengeschrieden, keiner Feise, kie, schon seit langer Zeit zusammengeschrieden, keiner Feise, kiener Ueberarbeitung gewürdigt werden. Er verschmädte den
Rubepolker, auf dem so mancher sonk schafende Geisk
aus immer einschlummert. S. schried nur einige kleine
Abhandlungen; vortbeilbast bekannt machte er sich jes
doch durch die glückliche Kösung einer im J. 1814—15
zu Landsbut ausgeschlten akademischen Preisfrage. Biel-

leicht theilt und einer feiner Freunde etwes von feinem literarifden Schape mit. — Eine freuldpunng enbete fein Loben, bie vermantlich in Julge ganglicher Berrattung feines Magens einemet.

Samberg.

6. Thiem.

## \* 27% Eren Irien,

emerktirter Breitigen beir Cobe in ber ichlestungschen Cenbicott Stamelhaum au demmunding in Anderbitamarichen;

pet bar M. Din 2780. geft ben L. Mar. 1886.

Inier murbe auf der wiesmuschen hallige — b.

1. einer unnehburger Inief — Cland, wo fein Nater, Riemfindt finier dammis kridiger war, geboren. Er widmirt fig aug dem Brediger war, geboren. Er widmirt sig aug dem Brediger war, geboren. Er widmirt sig aug dem bem Brediger war, geboren. Er widmirt sig aug dem Indian in I. 1785 als Candidan in Erden in der in indian arweitete er wie der in den und inn Stein einer Komeine. Aber nach is fraue und inn Stein einer Komeine. Aber nach is fraue und inn Stein in der glaufen zu der Bludbeit vorst, is flag is fig zu der Bludbeit vorst, is flag is fin der glaubeit ein der Geschicht vallen wurde, als in zu der Bludbeit vorst, is flag ist der Geschichten vorsten der der in der geschichten der der der der der der Geschichten der der der der der Geschichten der der Geschichten auf der der der Geschichten der Geschic

Bebee.

立. **ご**めがれ

### 276. 3. R. Stabelhofer,

fürfil. Balbburg: Beil : Arauchbergicher Leibargt und hofrath ju Beil (Baiern);

geboren im 3. 176., geftorben ben 2. Rob. 1886 \*).

Stadelbofer mar ju Meersburg am Bobenfee geboren; Die frubfte Bildungsftufe Durchfdritt er theils in feiner Baterfladt, theils in ber ebemals blubenden Unterrichtsanftalt unter ben Orbensgeiftlichen ju Galem. Er ftubirte barauf Philosophie ju Augeburg, bann De-Dicin auf ben Universitaten ju Mainz und Bien. Die Grundfage ber bamaligen Lebrer Biene, ber Corppbaen D. Frant, Prodasta, A. und W. Somidt, Barth u. A. und die mehrichrige Benugung der reiden Schafe von wiffenfchaftlichen Wahrnehmungen Dafelbft maren beftimmend für feine praftifche Ausbildung jum Arite. fanden in dem lernbegierigen, porurtheilbfreien Manne eine bleibende Aufnahme, welche ber Bechfel ber verfchiedenen von ihm erlebten medicinischen Spftemboranderungen nicht zu erschüttern vermochte und welche man auch in bem arztlichen Birfen bes greisen Manmes beutlich als Die rein erhaltenen Rachtlange jener großen, Die Ratur in ihren tiefern Beliebeftrebungen fo innig umfaffenden und verehrenden Lebrer anerkennen mußte. Ausgehattet mit einer nicht blos fein hervorftedendes Berufsleben im Muge babenben Intelligens, fonbern mit einer das gange Leben nach feinen verfchiebenen Gestaltungen umfaffenden Gesammtbildung ausgerufet, febrte er im Jahre 1794 in feln Baterland juruck, wo er juerft in Meersburg mit gunftigem Erfolge feine prattifche Laufbahn eröffnete und bald darauf in Bolfegg von dem damals regierenden Grafen v. Bald-burg. Bolfegg als Leibarzt angestellt ward. Rach einem Aufenthalt von einigen Jahren Dafelbft folgte er bem Rufe als fürflicher Beibargt nach Beil, wo er eine Reibe pon 37 Jahren, bis auf Die letten Monate feines Dafeins, unausgefest feinem argiliden Berufe nachlebte und fomobl von Geiten feiner boben Standesberrichaft, als ber Bewohner bes Alpgaues und Juerthales in weitem Umfange ein ungetheiltes Butrauen genoß, Als Arit hatte fic ber Berblichene einen boben Standpunft ermorben, mogu außer feiner tiefen miffenschaftlichen Bil-

<sup>\*)</sup> Mebic. Almanach von Dr. Sachs auf 1836.

deinbeit seines Charafters im iconiten Gintlange mit gewirft baben. — Er fand in wissenschaftlichem Berfebr und Austausch seiner Erfadrungen mit mebreren ihm besonders befreundeten Aunstgenossen mit mebreren ihm besonders befreundeten Aunstgenossen und verscheitene Metalten sehr gediegene Ausschinische Journale entbalten sehr gediegene Ausschinische Journale entbalten sehr gediegene Ausschinische Von ihm aus der praftischen Mediein sowol, wie zus einzelnen Aebenzweigen. Im J. 1791 erschen von ihm au Dresden: "Ueber die tödtliche Witungsert des Bistelsen Mit musterbaltem Fleise und feltener Dednungssiede pflegte er sein Diarium zu führen, das er von Tag zu Tag fortseste und von dem sich ein karter Heise Stieges. — Mit musterbaltem Fleise und bei feiner Donnungssiede pflegte er sein Diarium zu führen, das er von Tag zu Tag fortseste und von dem sich ein karter Goliodand allein über die im derrschaftlichen House von seinen, das ersammenen Aranfbeitsssäule, mit den schönken Epiterbung des Fahrentung des Fahrentungssiehen Vonstautemissen der Austurmissen den Aranfweitsssäule von seinen, das gesammene Gebiet der Naturwissenschaften umfassenden, demeist der so oft aus weiser Bernet ihm mackenntnissen ab. In welcher boden Achtung er des keines und eine mit dem Gernen Stage keine Austurmissen Berneten Beschieben Internationen Gesten und geschieben Genbern der Steiten des Erikes einem Sturz gegebens und der ganzen Umgegend, früher des Ende feiner beit gentellen des Berieben Gentenber sieder sieder sieder und so ein keines keinen Staterung der Geseinen und so ein thätiges Leben dem Staterung der Schleiner und ber Urindlase Leben dem Erine als Ursahe geseines sieden sied Ursahe seines lengten törperlächen Indende gereiten als Ursahe seines leines lörzerlächen Zubden den der Erinen des Ursahes geseines ist vertragen der Geseinen aus der Erines lengten för perlächen Leben den gereiten als Ursahes seines lengten förgen Leben den erfennen.

# \* 277. Heinrich August Matthai,

gel. ben & Det. 1781 , gefterben em 4. Ros. 1886.

Un Matthal, geboren in Dreeben, versor men etnen tadtigen Naun, ber fich um die Lonfunft überhatift und intbefondere baren um Leipzig ausgezeichnete Berdienke erworden hat; der so manchen Aunthisinger burch Bort und That jo trefflich leitete, der Beethopens ?)

<sup>4</sup> Deffen Biogr. f. R. Mitt. S. Safry. G. St.

Riefenwerke und erschloß, ber faft zwei Decennien bind burch ber sichere gabrer bes Leipziger Orchefters war. Brub schon entwickelte fich bei ibm ein innerer reger Drang, sich ber Tonfunft zu widmen und mit vorzäglichen Naturanlagen ausgeraftet, bilbete er fich zum größten Theile selbst zum tachtigen Biolinspieler. 1804 tam er auf einer Aunfreise nach Leipzig und sein Talent, wie seine angenehme Personlichfeit verschafften ibm balb Winner und Freunde. Er wurde für biese Stadt ge-Bonner und Freunde. Er wurde fur biefe Ctabt ge-wonnen und um Die Runftlerausbilbung noch mehr ju befördern und zu vollenden, verschaffte man ihm Gelegenheit, nach Paris zu reisen, um unter R. Kreuber, Biotti, Robe und andern berühmten Biolinspielern sich eine Schule anzueignen, beren Charafter seiner Individualität ungemein zusagte. 1807 kehrte der junge Meister mit seinen reichlich gesammelten Ersabrungen nach Leipzig, seiner zweiten Baterstadt zurud, um sie nicht eber als im Cabe ber in der Nach vom Raum 4 Nachen eber als im Cobe, ber in ber Racht vom 3. jum 4. Ro-vember 1835 ibn fanft abrief, ju verlaffen. Matthai bat als Biolinfpieler in ber fo moblgefalligen, aber pat als Biolinspieler in ber so moblgefälligen, aber nanmehr altern frangosischen Soule und als Compo-nik für sein Inftrument und ben Gesang Großes gelei-ftet. Das Erfte, was Leipzig seinem Eiser verdanfte, war eine Anftalt, die vielleicht die erfte dieser Urt in ganz Deutschland war und auch die jest nur in wenig Stadten eingeführt ift, die Einrichtung eines bffentli-chen Quartetis für Streichinftrumente. 1808 im herbst begann der Eyclus und im Frühjahr 1835 wurde er, nach ununterbrochener Fortbauer, geschlossen. Doch wel-che Verdienste hat sich Matthai seit 1817 als Soncert-meister um den Aunstzustand von ganz Leipzig, ja viel-leicht auch indirect von ganz Deutschland erworben! Sein reger Geist erkannte Beethovens Größe in vollem Lichte und mit einem Keuer und einer Begeisterung. Lichte und mit einem Feuer und einer Begeifterung, aber auch mit Rube und großer Sicherheit, fein Infru-ment in ber hand, bas lebendige Auge überall ba, mo es galt, einen Wint ju geben, führte er bie unfterbli-den Werte mit feinem Ordefter aus, ju einer Zeit, wo Beethovens Name taum in die größten Stadte gedrun-gen war. Leipzigs Ordefter wurde durch Matthai, dem murbigen Rachfolger Campagniolis, noch berühmter und war foon Mojart in fruberer Beit mit bemfelben ju. frieden, fo wollte ber greife Clementi feine Symphonien Don teinem andern Orchefter boren und Beethoven felbe ertbeilte ibm Lobfprude. Bollig beftatigt fic auch bier

Veffing's Mort: "Ginige find berühmt, Andere verdienen es ju fein" und batte Mattbai als Menich manche
feiner Gibmider, murbe er von Manchem durch fein ofterre eigenes Weien oft verfannt, fo war er doch im
vollen Ginne bes Wortes ein Kanftler, der nur bas
enute, Tuchtige. Gebergene wellte und fo wird fein
blame alete in regem Anderten bleiben, benn "wer ben
keinen feiner beit grugg geman. ber bat gelebt für alle
iberen

# Siemenst und Irein u Pfreideim;

... > . 30. 102, unt. 30n 3. Ren. 1835.

faffer einer Befdicte Des Babifden Barftenbaufes fic ausgezeichnet bat. Ochon ben 16. Janfar 1793 murbe ausgezeichnet bat. Sohn ven 10. Januar 1783 wurde er, auf fein Ansuchen, aus dem rauben, unfreundlichen Balborte als zweiter Diakonus nach Pforzheim versetz, wo ihm im Jahr 1800 das erfte Diakonat übertragen wurde. 23 Jahre wirkte er in dieser Stellung segensreid, geachtet und geliebt und marb bierauf jum Stadtpfarrer und jugleich jum Detan ber Dibcefe Pforzbeim ernannt. Dem großeren Gefchafte lag er, obgleich bem Greifenalter entgegengebend, mit Gifer und Liebe ob und über die Abnahme der Rorperfrafte flegte fein munterer Geift, sein lebendiger Eifer. Bon mehreren Solag-anfallen erschättert, erholte er fich wieder und versab fein Amt fortwährend nach Araften. Im Juni 1833 ward ihm vom Großberzog Leopold der Eharafter als Airchenrath verlieben. Roch über zwei Jahre nach Er-theilung dieser Warde wirfte er in seinem Amte. Er erlag am oben genannten Tage einem Ratharrfieber, nad. bem er 43 Jahre in einer und berfelben Stabt als bem er 43 Jahre in einer und berselben Stadt als Geelforger gewirft hatte. Die Gattin war ihm schon im Jahr 1823 vorangegangen. Bon 7 Kindern haben ihn funf übersebt. — Er hinterläßt den Ruf eines Bies dermannes; treu, liebevoll, sorgsam als Nater überstrug er väterliche Gorge auf die Rinder, deren driftliche Herandblidung ihm anvertraut wurde, bewährt als Freund, war er allen mit freundlicher Liebe gugetban, die sich ihm näherten, in innerer Geele fromm, war er gleich entsernt von schmachtender Ropfdangerei, trübem Araftatengeist und fenchtloser Standeins Gottseligfeit, wie von murzele und fenchtloser Reprintesse in ber von wie von murgel. und fructlofer Bernunftelei und nach. plaudernder Profanirung Des Beiligen; weit entfernt von Pruntfuct, in fic arbeitend, ohne anders, als auf Dem Bege ber Boltebelehrung produftiv fein wollend, fcritt er fort auf bem Wege ber Wiffenichaft, ber Theologie, nachstem ber Raturtunde in ihren vielfa. den Berzweigungen und ber Geschichte mit ihren Salfs. wiffenschaften; einfach, aber bes Gemuthes inneren Reichthum offenbarend in der Predigt, sprach er bie Bergen immer an. Gine gange Generation ift unter ibm aufgewachsen, Taufende baben ibn geachtet und geliebt, Biele bat er fic vielfach ju Dant verpflichtet, unvergeflich mird er ben Geinen bleiben.

Die erste Bildung empfing er in studirte dann in Salle und Gotti vollendeten Studien ward er Leb studien als Oberlet Soulledrerseminar übertragen we er dier in gesegneter Wirtsamseite Solosprediger an die evangelisc dam 2. Pfingstage ist siede war ein Daup is Liebe war ein Daup is Liebe war ein Daup de Liebe war ein Daup is Liebe war ein Daup is Liebe war ein Daup is Liebe war ein Daup de Liebe war ein Daup is Liebe war ein Daup de Gesteller wie liebe war ein Daup de Gesteller wie in die spateller Beitel gand die Grichtung und De school gendes Berlangen der zurückgebt won Ihurg nach Osnabrück zur Wiese Familiengruft gedracht. M. we sein Glaube war acht religiös und gen Tugenden machten ihn sehr angliebe und Achtung solgten ihm ins

\* 280. Wilhelm D

Prediger in Oldebloe in Solftein; feine Mutter mar eine geborne Soier. Dem genannten Orte gebort ber Berftorbene aber auch im ftrengften Ginne nur ber Beburt nach an, benn icon menige Stunden nach berfelben murbe Die gange Stadt Durch eine Beuersbrunk in Beft butte bie gangt Studt buite eine genervolung in Miche gelegt und die Familie mußte auswandern. Balb darauf wurde der Bater jum Prediger in Hobenfelde und 1801 jum Hauptprediger ju Gludftadt ernannt, woder Anabe denn auch die erften Ainderjahre in ungestörter Rube verlebte. Mit dem Jahre 1804 jedoch traf in dem Tode der Mutter unsers D. das voterliche Jund ein barter Solag, trubte bas Familienleben und madten auch bem Anaben Die nachften Jahre frendenleer, bis fie burd bes Baters Bieberverbeirathung im Jahr 1806 eine andere Mutter befamen. Ingwijchen mar aber bereits der siebenjädrige Rnabe 1805 jugleich mit feinem altern Bruder \*) in die dritte Alasse der Gläckstader Gelehrtenschule aufgenommen worden, die damals unter der ausgezeichneten Leitung des Rectors Germar, jest Hofpredigers auf Augustendurg, sich eines gesegneten Gedeihens erfreute. Unfer D., der die innigste Berderneten Gebeihens erfreute. Unfer D., der die innigste Berdernetenschen Geschieden Gebergenschen Berken bei bei bei bei den Beden Geschieden Gebergen bei der beiden Gebergen bei der Beden Gebergen Gebergen bei der beiden Gebergen bei bei der beiden Gebergen bei der beiden Gebergen bei der beiden Gebergen bei der bei der beiden Gebergen bei der beiden Gebergen besteht der bei der beiden Gebergen bei der beiden geschieden gestellt der beiden geschieden bei der beiden geschieden geschieden bei der beide der beiden bei der beiden geschieden bei der beiden geschieden geschie ebrung gegen blefen feinen trefflichen Lebrer bemabrte und nichts mehr bedauerte, als bag er feinen Unterricht und nichts mehr bedauerte, als daß er jeinen Unterricht nur bis jum Jahr 1800, wo G. Prediger ward, hatte benugen können, trat ein Jahr vorder in die Secundasklasse ein, wo er auch die fast ein volles Jahr dauernde Bacanz hindurch blieb. Reben dem Schulunterrichte, der im Lateinischen nicht über Ovid, Casar und Nepos, im Griechischen nicht über die ersten Abeile von Jacobs hinauskam, benutte er mit seinen Brüdern eifrigst den Privatunterricht seines auch in den klassischen Studien dußerst bewanderten Waters, um so die dort gelassene Tücken sorakslita auszusüllen. Diesem Umstande alaubte Ruden forgialtig auszufullen. Diefem Umftande glaubte D. es vorzüglich verdanten ju muffen, daß er fcon 1810, noch nicht 12 Jahre alt, in Die erfte Rlaffe nach bem Urtheile und Billen feiner Lehrer übertrat. Bum Rector mar indef Balett ermablt worden, nachmals an bie Soule in Stade berufen. Biertebalb Jahre brachte er in Prima du; Die beiden Bruder verließen hierauf die Soule,

<sup>&</sup>quot;) Dermann D., jest Doctor und ordentlicher Professor ber Theologie zu Erlangen, früher in Königsberg. Die beiben andern Brüber sind Theodor Dishausen, Abvocat und Redacteur bes Kieler Correspondenzblatis und Justus Dishausen, gedoren 1800, Professor ber oriental. Gprachen, beibe zu Klele.

nn burd Prisatfubien fid nod meiter bor bier lernte er fo recht ben homer femen, b nit großem Gifer las; bier erthelite er en fem Ruben für fich felbe unter & ters einigen Anaben fredligen burd melde llebung fein fpater fo anigezeie ener Lebtiaft fich gebilber boben ma Muße im Schoofe bes Griebens na peerbes gerftbrie ber Ariegionibruch erbes jerftorte ber Artegunussan und ge-bre 1813. Gladftadt wurde belagert und gege milie Diebaufen manberte met enen Stabe auf. Boer murbe belb n er Sperre und Ueberg abe der Glai it der Ai terten, eber fie fanben ihre Bobunne rt mad maften wieber nach einer anbern ern - feine Gunf für die im Frieden mur lege ber Mufen. 216 fic eben wieber Mes 1 parie ver unjen. Alle je ben wieber unte jureste bezogen batte, verließ der junge Mufenschaft seine zweite Baterflade, begierig der Einladung seines Geofvoters in Altona folgend, jum Besuche vorthin zu kommen und un seiner weitern Ausbildung noch das bortige Granajum zu besuchen. Auch ladte den jugendlich lebendien Geift; Die Bibliothet ber Soule, bas nebe Dam-urg mit feinen literarifden Balismitteln, Die Lieblid-Beit ber Gegend waren, neben ber Bennhung bes Unterridts felbft, Die vorzäglidften Antriebe jum Ent. foluffe und im Commer 1814 marb er in Die Gelecta gebachter Ankalt aufgenommen. Seine Lebrer wurden bafelbit Struve, Klaufen, beide noch lebend, geldmann \*) und Lilie, beide foon verftorben. Dem Griechischen marb weniger Fleiß gewidmet als dem Lateinischen. Desbalb mandte er fic an Gurlitt \*\*) in Damburg mit Der Bitte, feinen Bortragen aber Die Tragifer beimobwen an durfen, was der freundliche, treffliche Mann thm gern gekattete. So eilte er mit Vergnigen zwei-wal wöchentlich nach Hamburg und hörte die lehrrei-den, intereffanten Borträge über den letten Theil von Go-pholies Antigone mit großem Ruten. So den guge-pholies Antigone mit großem Ruten. trengteften Arbeiten in und außer ber Soule oblie-gend und jeder Beit bas im öffentlichen Unterrichte nicht Bortommende burd baubliche Gorgfalt gu erfenen mit

<sup>\*)</sup> S. R. Retr. 1. Sahry, S. 201.
\*\*) Deffen Biographie f. R. Retr. 5, Sahryang S. 500.

angftlicher Semiffenbaftigfeit bemutt, befiel ben maderen jungen Mann ein beftiges Rervenfieber, bie folge Seiner ju antrengenden Arbeiten und feffelte ihn eine Beile an bas Arantenzimmer und an ein ben ernften Studien einstweilen entfagendes Leben. Nachdem seine Arbeiten mehrere Monate geruht hatten, eilte er, fich erholt fühlend, jum Beginn seiner akademischen Steben bien nach Alel und als im folgenden Jahre die Preisfragen Der Schaffichen Stiftung bafelbft betannt ge-macht wurden, trat er mit einer lateinischen Abband-lung über die Schidsale der griechischen Grammatik seit Tib. hamfterbups mir gladlichem Erfolge schon in Die Reibe ber miffenfcaftlichen Rampfer ein. Spater, 1817, gewann er einen zweiten Shaffifden Preis Durch eine Abhandlung über Die tragifche Runft im Gopbo. fleifden Philoftet. Sein vorjäglichter Lebrer in Riel mar Beinrich, jest Profeffor in Bonn, unter beffen Zebtung er auch Mitglied bes philologifden Seminariums mar. Nach einem langeren Aufenthalte Dafelbft begleiwar. Nach einem langeren Aufentyaite vajetopt vegetetete er feinen Bruder Jufus auf die Universität ju Berlin, war nach der Radkehr ins Waterland eine Zeit lang hauslehrer bei dem Kammerberen von Ablefeld auf Olpenig und wurde 1821 nach kurzer Zwischenzeit bereits vom Konige als Conrector an der Slack, wiger Domschule bestätigt. hier hatte er das Glack, einen gesegneten Wirkungskreis zu finden, wie er so. recht feinen Bunichen entsprach, faft ausschließlich Unterricht in den alten Sprachen, fpater auch in der ihm
jum Lieblingsfache gewordenen Geographie ertheilend.
Er verheiratbete fich bald und fein alter Bater hatte
noch das Glud, den Bund zu weiben und den geliebten Gohn ehrenvoll angestellt zu seben. Als Schule
mann genoß er bald einen ausgezeichneten Ruf; Die
Rlarbeit, Schaffe und Gewandtheit seines Bortrages machte ibn ju einem vorzuglichen Lebrer ber alten Gpraden. Dabei foien feine außerlich und anfdeinend febr farte und volle Conflitution ben jumeilen allerdings abermaßigen Anftrengungen feines bochft mubevollen Amtes gewachfen ju fein. Aber mitten in Diefer fraftigen Gefundheit, als er im Sommer 1835, nach bem Abgange Des Professors Sommader als Rector ber Anfalt und vor ber Wieberanstellung bes Conrectors Labter, die gehäuften Arbeiten und bis auf 36 modentide Lectionen vermehrten Unterrichtsftunden rufig und voll freudiger hoffnung übernabm, als ibm aud am Ende

bes Aprilmonats d. J. das Accessent der Chaie sbeetragen wurde, da brach auf einmal seine game Araft gusammen und ein Rervenschiag — wahrdatt eische trand für seine ganze Umgebung — persorte in wenig mehr als einem halben Eage sein blühendes, kröftiges Leden. Der Kod rif ihn and den Armen seiner geliebetre Gattin und ? kleiner Rinder; er traf ihn auf der Hobe seines irdischen Wirtens und entrif ihm die Zeit auf Bokendung des angesangenen schonen Werkel — Geines sirdischen Arbeiten sind M. Taltis Gioeruns de officis libri tres. Ad optimorum librorum fidem editi cum brevi notatione arition. Aleev. 1822. — M. Tallis Ciceronis de oratore libri tres. Ad opt. libre singe Stellen im Livius, Eicero und Edser. In Seedung Etellen im Livius, Eicero und Edser. In Seedunge Stellen im Livius, Eicero und Edser. In Seedunge Stellen in Livius, Eicero und Edser. In Seedunge Stellen im Livius, Eicero und Edser. In Seedunge Stellen in in Seedunge Stellen

### \* 281. Ignaz Schuster,

Taifert. tonigi. Sperreich. Doftapellfanger und Mitglied bes Abeaters in ber Beopolbftabt ju Bien;

geb. b. 20. Juli 1779, geft. am 6. Rov. 1835.

Dieser Buhnenkunfler, unftreitig einer der erften, wenn nicht der erste Komiter unserer Zeit, der wohl in koiner seiner Rollen übertroffen, ja in mancher nicht erreicht wurde und beffen heitere Gebilde und funfreiche Barkellungen durch mehr als 30 Jahre die Wiener Sebeaterfreunde, wie auch baufig das Publikum anderer Obeater großer Stadte erfreuten, wurde zu Wien gesberen und dankte seine erste Zugenbildung dem ehre würdigen Stifte Schotten, bei welchem sein Bater in Dienken stand. Schon früh außerordentliche Seistesgaben zeigend, entwickelte er hier besonders sein bertiches Talent zur Musik in den Jahren 1787 — 96 und machte bei lobenswerthem Kleig und Liebe dazu ausgezeichnete Fortschritte, so daß, als ihn während dieser zeit der Hoftapellmeister von Eibler kennen zu lernen Gelegenheit hatte, dieser sich seiner annahm und ihn

geng befonderer Beradfictigung murdigte. Diefer, melder fich vorzäglich febr fur die weitere Ausbildung von G.'s mufifalifchem Talent intereffirte und ibn bet vielen Gelegenheiten booft ehrenvoll auszeichnete, gab ibm burch feine besondere Proteftion Die befte Gelegenheit, burch feine besondere Protektion die defte Gelegenheit, Bekanntschaften zu machen, die ihm nühlich werden konnten, in Folge deffen S. auch nach Berlauf einiger Jahre unter vielen andern den Bater des gegenwartigen Indaders des Leopoldkabter Theaters, herrn von Marinelli, kennen lernte. Dieser hoch achtungswerthe, Aunft und Wiffenschaft dochfodigende, Kalent und Renntenisse zu würdigen wissende und nach Kräften beganntegende Mann, bemerkte sehr bald S.'s vielseitige Auslagen und entdeckte besonders in der heiterkeit und dem gläcklichen Auffassen des jungen Mannes, wie in der Aut und Meise, sich im gemöhnlichen Leben und in der Art und Beife, fich im gewöhnlichen Leben und im gefelligen Umgange ju bewegen, ein entichiedenes Calent fur Die Bubne. Bei G.'s aufgewedtem Beift und feiner Lebhaftigfeit, fo wie bei feiner Reigung gur Gaseiner Lebhaftigkeit, so wie bei seiner Reigung zur Gatpre bedurfte es keiner besondern Ueberredung, ibn für das Theater zu gewinnen und Dr. v. Marinelli engagirte ibn demzufolge im J. 1801 für fomische Partdiem in der Oper. Er betrat die Leopoldkädter Bahne zum erstenmale am 11. December 1801 als Johann Schned und entwickelte seine außerordentlichen Krafte als Schauspieler im Gebiete der Komit auf eine so vortheilbaste Weise, daß er in sehr kurzer Zeit der Liedling des Publikums und zwar, mas gewiß viel sagen mill aller Klassen bestelben wurde. Obgleich er im will, aller Rlaffen beffelben murbe. Dbgleich er im Unfange feiner tunftlerifden Laufbabn fic nur mit Rol len zweiten Ranges begnugen mußte, fo maren es boch eben Diefe, worin er fich fo auszeichnete, bag er allgeeben otete, worin er fich is alugieichnete, bag er augemeine Aufmerksamkeit erregte, indem er auch der undebeutenbften Rolle eine interessante Seite abzugewinnen verstand. Allein sehr bald übersprang sein Genie alle Schranken und führte ihn im Doppelschritt auf seiner Babn vorwarts. Als er im Jahr 1803 als hieropbant in der Travestie: "Die neue Alceste" austrat, glangte sein Talent schon so überwiegend, daß selbst Auton Baumann, einer der größten Lieblinge des Publikums und ohne Zweifel einer der beften Komifer, die jemals in Wien gelebt haben, den vollen Werth von G.'s naturtreuer Darftellung fublte und den jungen Kanftler am Ende des Studes, nach einstimmigen Lamen und Dervorrufen, mit den Worten vorsubrte: "das ift einmal

id Soufter, Der nicht nach ben gewöhnlichen Leiften gbeiter." Und G. mar es, ber biefer Rolle burd feint comica eine Urt Celebritat auf ber Leopolitabter rbe, muste ben Erfolg baben, bat fic nun elle Beern bet Boltblichter in Bewegung festen, um Aufen ir ihn ju foaffen. Er mußte in allen Berinetiden larobien, in allen Aringfein ichen Bocalpoffen mitwirfen, wobei aber leiber ju bedauern war, das biefe ihn temmer nur nach einem Mobell arbeiten und ihn teinen anbern Charafter finden ließen, als Popanze & la Die-raphant, ober Pantoffelbelden & la Derr von Dirfctopf in "Dans in Wien." Doch ift lestere bei alle bem eine feiner Eriumphrollen geworben. Auch biefe Beriobe, in welcher fein Geift und Die Ausbreitung feiner Arufte befchrantt waren, endigte burch bas Auftreten ber Bolfsbichter Ab. Bauerle und Carl Meist, welchen es Boltsbichter Ab. Gauerie und gari uneibt, weichen en mid zwar besonders erfterem, gelang, durch abgeschlosene intereffante Ebaraktere, aus dem Leben gegriffen, dem ausgezeichneten, naturtreuen Menschwarkeller einen feinen Kalenten und Recften angemessenen, ausgeschinteren Wirfungstreis zu verschaffen. Rachdem S. des Publikum beinabe zwölf Jahre bindurch mit sein nem berrlichen Spiel, durch welches er auch die ihm nem berrlichen Spiel, durch welches er auch die ihm beinem wen ungefammenen einfeitigen Rallen interestate bisher nur jugetommenen einseitigen Rollen intereffent au machen wufte, erheitert und jur Bewunderung bin-geriffen batte, trat er im Jahr 1813 jum erftenmale im Bauerle's "Barger in Blen" als Stabert, ber erfen, verzugsweife fur ihn gefortebenen Rolle, auf, welche en Bade abweidenden fomifden Charafter geigte und eigentlich feinen Ruf ale Runfler — wenignens im Buslande — grundete und verbreitete. Bur Beit bes Congreffes murbe biefes Stud mobl an bunbertmal gegeben, ftets bei überfalltem Sause und venverting gegeben, ftets bei überfalltem Sause und ber Ersolg war tauschender, karmischer Beisall und oft 3 und amaio ges hervorrufen S.'s an einem Abend. Die vielen Fremden, welche sich zu jener Zeit in Wien aushielten wab mit besonderer Vorliebe das Leopoldkabter Thea-ber besuchten, waren voll Bewunderung der Originalisbet beseh noertreflichen Tanblack und narbeiteren Sch te diefes vortrefflichen Runftlers und verbreiteten febr Dald feinen Ruf burd alle Begenden Deutschlands. Schon m jener Beit erhielt er von bem bamale fich bort auf-beitenben Ronig von Preufen in Anerkennung feines aufererbentlichen Salents und feiner trefflichen fanftlerifden Leiftungen einen febr toftbaren Brillantring jum Beident. Gebr balb batte er fich auf eine folde Stufe ber Aunft geschwungen, bag er von andern, ebenfalls tuctigen Schauspielern, mit Beifall copirt wurde und obwohl er in jeder Rolle Schufter blieb, das beißt: ein ausgezeichneter Schauspieler, so wußte er boch jeden Charafter so vielseitig zu entwickeln, daß die Rolle selbst immer in einer andern Gekalt erschien. Und hier- in liegt gerade die Kunft des Meisters, daß er immer verandert ist, immer durch neue, sichere Schattrungen ben Grundton feiner Rolle erbebt und auffrifct und fomit bem Renner immermabrend Beweife feines Rade somit dem Kenner immerwahrend Beweise seines Nach-denkens und richtigen Studiums gibt. Im Frühling Des Jahrs 1816 wollte er eine Aunftreise nach Man-den unternehmen, doch wurde er durch verschiedene Umftände daran verhindert und trat statt dessen im September dieses Jahrs in Baden bei Wien in ver-schiedenen Gastrollen aus, von denen sede eine neue Aus-lage seiner kunfterischen Vortrefflicheit genannt zu wer-ken nebiente ben verdiente. - 3m Monat Januar 1817 reifte er nach Prefburg, wo er unter bem raufchenbften Beifalle . fieben Gaftrollen gab. Bon ba jurudgefehrt, bot ibm bab Repertoir ber Leopolbfiabter Bubne nur einmal, als Purgantius im "Rodus Pumpernidel", Gelegenheit bar, fein Talent in vollem Lichte zu zeigen. Er war es bier, ber die Borkellung rettete. Seine unversiegbare Laune ergriff und wirkte mit unwiderftehlicher Gewalt auf das gesammte Publikum. Im Mai deffelben Jahrs befucte er Pregburg abermals und gab dort vier Gaftrollen, die durch ein ihn zunacht berührendes trauriges Erelg. Die durch ein ibn junachft berührendes trauriges Ereignis unterbrochen wurden. Um 27. Juli (1817) farb namlich in Hermals bei Wien seine Gattin, Rosine S., geb. Weiß, die, früher ein Mitglied der Bühne an der Wien, seit ihrer Verebelichung jedoch nicht mehr beim Theater war. Ein sehr schwarzlicher Verlust für ibn, der seine Gesundheit zu erschättern drohte. Um 8. Umgust dieses Jahrs trat er in Baden wieder auf. Um 22. Nov. d. J. wurde zu keinem Benest, "die Schwaden warderung" von E. Weisl gegeben, wozu S. die Musik, welche sehr viele ausgezeichnete Stellen darbot und überhaupt sehr ansprach, componirt batte. Sein und überhaupt febr anfprad, componirt batte. Sein Spiel mar fo vortrefflich, daß das Stud amolfmal binter einander gegeben merben mußte. - Rury nach Gin-tritt des Jahre 1818 erfrantte unfer G. jum Goreden feiner Breunde und aller Ladluftigen bedenflich und auf

lange Beit. Doch feine Ratur aberwand alle Gefahr und feine Genefung ging benn raich von Einten, fo bag er am 17. April diefes Jahrs wieder antweten konnte. Seine erfte Rolle war "Cancredi" bei aberand vollem Saufe. Man batte fich herzugebrangt, fin seine Freine wabenden Daufe. Man batte fich herzugebrangt, fin seine Freine win aahres Munkfeft. Die Logen und das Parterre maven wirt gemählten Personen besetzt. Alle feine Rinarern wurden mit lautem, anhaltendem Geifall gemärdigt. Unfangt Angust diefes Jahrs gab er wieder Gaftrollen in Baben, wo er abermals den ausgezeichnethen Beisall erntete, sowohl vom anwesenden hofe, auf besten Gerlangen er mehrere Mollen, wie z. G. Gtabert, Alebernaus z. wiederholen mußte, als von den zahlreichen Gaften aus allen gebildeten Standen. Bon beter reifte er nach Brann, um dort zu gastiren und die Bewohner lange Beit. Doch feine Ratur überwand Saften aus allen gebildeten Standen. Bon bier reifte er nach Brunn, um bort ju gaftren und die Bewohner dieser Stadt seierren die Anmesenheit ibred liebendwärzbigen Gastes gewisserwaßen wie die Gegennant eines beitern Tages nach langer, traber Bitterung. Seit Rabame Schröber batte bier Niemand solche Gensetion gemacht als unser S. Bon seiner ehrenvollen Aunfreise jurkafgekehrt, sallte er das Leopaldfabter Theater als Tancredi auf ungewöhnliche Weise. Der Swiftigiel von Bauerie, joie falsche Prima Donna erbffichet unserm S. eine neue Duelle bes Aunhand die and nete unferm G. eine neue Quelle Des Rubms, Die aud eine ber reichbaltigften murbe. Die erfte Auführung fand am 24. December 1818 fatt und erhielt, befondere burd G.'s Darftellung bes Schaufpielers Luftig, fo all-gemeinen Beifall, bag es am 22. Januar 1819 bereits gemeinen Geifall, buy es am 22. Junion tolte vertieb jum 22. Male wiederholt wurde, bei welder letten Borftellung — jum Benesi bes Dichters — S. am Schlis neue Bariationen ber Mad. Catalani sang. Das Daus war voller als je und zwar ein bocht gewähltes Publitum. "Othello, ber Mobr in Bien", welches auch Gehrnar 1810 zum erfen Male gegen murbe auch 19. Februar 1819 jum erften Dale gegeben murbe, gab unferm G. in ber Rolle bes Dausmeifters ebenfalls Gelegenheit, fic ausjuzeichnen, welches er auch auf eine bocht murbige Urt that. Beibe lettermannten Rollen, vorzäglich aber die erftere davon, gehören in die Balle-rie feiner Charafterbilber, beren nabere Beleuchtung weiter unten folgen wird. Daß S. bei aller feiner Ach tungswardigfeit als Menfc, wie als Aunftler, bennoch Teinde batte, bewies ein Borfall am 16. April 1819 in "Die beiden Spadifanterin" - Quodlibet von E. Meist,

worin der ebenfalls berühmte, nun auch verftorbene Ro-miter Raimund die Sauptrolle ju geben batte. Be-gen ploblicher Arantheit deffelben mußten jedoch ganz andere Scenen eingelegt werden und S. folde dartel len. Go oft Diefer mit jenem in Die geringfte Colliffion tam, bildete fich, fo ungerecht und entwurdigend es auch mar, augenblicklich eine Partei gegen G., die fich bemühre, dem geachteten Aunftler die schon lange erworbenen Lordeeren von der Stirne zu reifen, wenn es nur einigermaßen möglich gewesen ware. G. wollte nichts weniger, als einem Andern in den Weg treten und hatte es ja auch nicht notdig, da er schon langk von allen wahren Kennern anerkannt und zum erften Valkkomiker erhaben war. Er brandte nicht den Self Bolfefomifer erhoben mar. Er branchte nicht den gall eines Anbern, um ju glangen. Dier batte nun G. ans Gefälligfeit fur Die Direction, Diefer einige febr gute Einnahmen ju verschaffen und nur wegen Rrantheit felnes Collegen, fechs großtentbeils viele Jahre nicht ge-gebene Scenen in wenig Stunden übernommen und, wie immer, meisterhaft bargestellt. Das unbefangene, gerechte Publikum rief ibn, jene Partei aber wollte fei-nen Namen überschreien und bennoch feine Rube mit Undant lobnen. Doch ber Solug Diefes Abends ftelte S.'n in ein boppelt icones Licht, benn fo febr auch fein Rame von feinen unverfohnlichen geinden überichrieen wurde, gelang es bem Publitum bennoch, ibn - und zwar burch folde Unart gereizt - fturmich ju rufen. - Er erfchien an der band der Dadame Balla. rufen. — Er eispien an der Dand ver Wadome 2884s, der ebenfalls laute Auszeichnung gebührte und bankte in der Rolle des Pausmeisters aus dem "Reusonntags-kind" — ungesähr mit den Worten: "Berehrungswärdigste! Man sieht, wie gut es ist, daß in einem so großen Hause wie dies, wo Jahr aus, Jahr ein so viele Inwohner sind, zwei Pausmeister angestellt wurden. Wird einer krank, gleich ist der andere bei der Pand, dier zu erscheinen, damit nur Sie zufrieden sein sollen. Beftern bat nun ber junge aufgefperrt und Gie batten, Seitern var nan ver junge aurgesperrt und Sie hatten,
— wie ich sehr gut weiß, alle Ursache mit ihm jufries ben zu sein. Deute sperrte ber alte auf und Sie ent-ziehen auch ihm Ibre Gnabe nicht. Ich banke Ihnen! Schenken Sie und beiden stets Ihre huld und Rach-sicht und Sie sollen in diesem hause noch oft gut be-bient werden!" Bescheidener und redlicher in Bezug auf sich und freundschaftlicher und humaner gegen seis nen Gollegen kann man boch mahrlich nicht farendem. nen Collegen fann man bod mabrlid nicht fpreden. -

Und bennoch follte er verfannt und beleibigt merben! - Doch nicht allein er, fondern auch bas Barrgefühl bes Publifums, bas fich ftets, Salent und Berbienft fodgend, mabre Runftler ebrend, - ausfprach, - murbe verlegt und bas von einem fleinen Ebeile, ber burch fein Betragen Riemand meniger als Raimund einen Dienit erwies. — Gebr bereitwillig und gern wirfte er zu gemeinnüßigen ober wohlthatigen 3weden mit und übernahm z. G. in ben, auf bem Josephstadter Theater am
21. Mai 1819 zu einem wohlthatigen Gebuf gegebenen
"Burgern in Bien" — nebst noch zwei andern Mitgliebern ber Leopolbstadter Bubne, für diese Boritelung Baftrollen, gab jebod ben Ctaberl fo meifterlich, Das er ben vielfeitigen Aufforberungen enblid Benuge let ften und mehrere Baftrollen im Jofephiabter Theater nen und mehrere Gaprollen im Jolephiabter Theater geben mußte. Wenige Zeit darauf bekam S. eine Einladung nach Prag und murbe von ber bortigen Theaterdirection auf zwolf Gastvorstellungen engagirt. Ende Juli 1819 traf S. in Prag ein und erhielt bort sogleich eine Sinladung des Königs von Preußen von Toplig aus, borthin zu kommen und baseibst zu gestiren; allein seiner in Prag eingegangenen Berbindlickeiten wegen fonnte er biefer ehrennallen Aussendamme nich gen tonnte er Diefer ehrenvollen Aufforberung nicht Bolge leiften. Der gebilbete Theil ber Prager, welcher für eine rubige, naturliche, besonnene Romit febr eingenommen ift, überfcuttete ibn mit Applaus. Demunge achtet borte man als Agenten einer unberufenen boshaf. ten Partei fcon am erften Abend Bifder, woraber te-bod ber eigentlich nur in Betracht fommenbe Ebeif bes Publifums im bochften Grabe entruftet mar. Ein febr achtungsmerther Mann in Prag forieb in Diefer Beziehung an bie Redaftion ber Wiener allgemeinen Theatergeitung: Prag muffe gar feine Denfchen von Befomad und Bildung mehr befigen, menn G. bet feinem nachten Erfcheinen nicht auf eine Art empfangen wem nachten Eispeinen nicht auf eine urt empiangen wurde, die jene armseligen Gegner jum Schweigen bringe. Es lei in der That jest darum ju thun, die Stre der Stadt ju retten, denn S. sei durch den Songreß so bekannt in Europa geworden, daß die Schande aufs ganze Publikum falle, wenn auch nur ein Theil kalt bleiben wurde. Uedrigens sei vorauszusesen, daß dieser Kankler mit jeder Rolle mehr ansprechen werde, indem der lachluftige Ebel Des Mener Mahliftunk er indem der lachluftige Ebeil Des Prager Publitums an beftige manierirte und grelle Komit gewohnt fei und dabet erk wieder gestimmt werden muffe, Romit obne

Brimaffe ju goutiren. G.'s Beinde mußten auch in ber That verftummen; er gefiel gang außerorbentlich und es war eine eigne Lachluft bei ben Pragern eingeriffen, fo Dag, nachdem er 12 Borftellungen gegeben und 2 Gin-nahmen gehabt, Die aber 3000 fl. einbrachten, er noch von ber Direction auf neuerdings 6 Borftellungen engagiet, ibm noch eine freie Ginnahme jugeftanben und felbige mit 1500 fl. garantirt murbe. Der Ruf vorzug. licher Musgeichnung, ber biefem mabrhaft vollendeten Romifer vorausgegangen mar, batte biesmal nur 2Babr. beit verfundet und bas Publifum bulbigte bem gefeier. ten Lieblinge Des Romus mit ben lauteften und anbal-tenbften Beiden bes Beifalls und ber Achtung, Die mah. rend feiner Darftellungen gu einer folden Sobe fliegen, daß er in ben meiften Rollen zweimal und namentlich als "Burfel" breimal fturmifch gerufen wurde. Gelne jedesmaligen, gewöhnlich im Ebarafter bes bargeftellten Individuums gehaltenen Danfreden bewiefen ftets, wenn auch mitunter mit etwas ftarfen garben aufgetragen. bod einen biefem Runftler eigenen Reichtbum an Wig und Dod einen beseim Kunftler eigenen Reichtbum an Wist und Laune. Ueberhaupt war man so von ihm angeregt und fur ihn eingenommen, daß er der Gegenstand der Unterbaltung aller gebildeten Zirkel war. Nach seiner Rucktehr von dieser ruhmvollen Reise trat er wieder im Leopoldstädter Theater als Tancredi, falsche Prima Donna und Fledermaus auf. Der Empfang war rauschend und am Schluß wurde er geeusen, wosür er in böhmischer Sprache, als Andeutung, daß er mit Russen nach Prag gereift sei, dankte. Die Borstellung der "falsschen Prima Donna" wurde auf Besehl des Koses heissche Mrima Donna" wurde auf Besehl des Koses heis fden Drima Donna" murbe auf Befehl Des Sofes bei Unmefenbeit bes Rronpringen von Preugen und Pringen Friedrich von Dranien gegeben, melde beibe bie Biener Theater ofter besuchten und im Leopoldfidter Abeitere Ledter beiter besuchten und im teopologiaber Theater ben Borfellungen von "Perseus und Androme- ba und ber falschen Prima Donna" beiwohnten, worauf S. die Ehre hatte, bem Ersteren sein Porträt als sehetere, von Schröder gemalt, zu überreichen, welche Belegenheit ben Prinzen bewog, ihm die größten Lobsprüsche in sehr pulvoulen Ausbrücken, über sein Aunstralent, feinen bedeutenden Runftlerberuf, fein Studium und Streben, du fagen. Gebr rubmlich mar er als Schulmeifter in der am Jahrestage der Schlacht bei Leipzig dum Beften des Invalideninftituts gegebenen Operette "ber öfterreichische Brenadier." — Fortmaberend fanden seine Darftellungen ben allgemeinften Bet-

fall und es mußte ibm febr mobithuend fein, baf ibn Das Publifum trot Dem riefenbaften Bormatisfdreiten Raimunds, fomobl in Der Aunft als Gunft, fo warm und freudig auszeichnete. Im Juli 1820 reifte er auf allgemeines Berlangen abermals nach Prag und erwarb fic bort wie fruber ben glangenoften Beifall. Rachdem er feine Baftrollen bier beenbigt batte, gaftirte er gu Brunn, febrte Unfangs Geptembers nad Bien gurud und murbe balb barauf boberen Drts nach Eroppan berufen, um bort mabrend bes Congreffes ju gaftiren. Dbwohl das Theater in Eroppau unter Direction bes berrn von Reber und Grofmann, wohl eigentlich feine Aunftschule zu nennen war, fo erhielt es boch burch die Anweienbeit ber erften Komifer Wiens, S. und Rru. ger, ein glangendes Relief. In ber Abendzeitung murbe Don feinen Darftellungen auf Der Troppauer Babne gefagt: "Er ift ber Inbegriff jener Romit, von ber man eigentlich in Rorbbeutschland feine 3bee bat. Gine Romit, welche nicht auf Analleffette berechnet ift, fonbern melde die Bufdauer reigt, ohne Aufboren in fich binein gu lachen. Diefer Lachreig verlagt mobl felten Bemand nach bem Ebeater und Referent mußte fomobl noch bei bem Souper, als auch felbft noch im Bette lachen, wenn er an G. bachte ac." - Rach feiner Rud. febr nach Wien fand am 11. Januar 1821 eine boppelt intereffante Borftellung ber "faliden Prima Donna" fatt, indem Madame Catalani berfelben perfonlid beiwohnte. Gie geigte burch lebbaften Applaus und beitere Barbigung aller fomifder Stellen, bag ibr biefe Parobie viel Bergnugen made und baf fie feinesmege, wie in einigen Blatten behauptet murbe, Darüber entraftet fei. Durd Brave und Beifallgeflatiche belobnte fie immer eher ale bas gefammte Publifum unfern G. als ibr Rachbild und begehrte am Auffallenbften bie Bieberbolung ber von ibm ibr nachgefungenen Bariationen über ein Thema von Mogart \*). Die Feriengeit Diefes Jahrs benugte er, um einigen Ginladungen nach Beft und Gran Genüge ju leiften, wirfte bann aber wieber in voller Thatigteit auf ber heimathlichen Bihme. Im September 1821 wurde ihm die Anszeichnung pa

<sup>\*)</sup> Um ihr and ein Kompliment zu mieden, fagte C. am Chille, als er gerufen war — "Id banke Tharn für ben hulbvollen Belball. den Sie mie als einem fimplen Planeten schenben, obgliefs die Counc in der Ridge M."

Theil, jum Opern-Regisseur am Leopolbstädter Theater ernannt zu werden. Der Rest des Jahres verging ohne etwas Interesantes für S. darzubieten \*). Im Rai dieses Jahres erhielt S. sür seine Gastarkellungen in Troppau während des Congresses vom Raiser eine goldene Dose zum Geschent, von einem sehr schweichelbaften Handschreiben begleitet. Im Januar des J. 1824 wurde S. so gesährlich trank, daß man sehr für sein Leben sürchete; doch überstand er zu allgemeiner Freude die Arisis glücklich und seine Genesung ging so schnell von Statten, daß er am 16. Februar dieses Jahrs in der "schlimmen Liesel" als Aunzelmann zum erstenmale wieder auf der Bühne erscheinen komte. Im August dieses Jahrs eine wieder auf der Bühne erscheinen komte. Im August dieses Jahrs einen Konten und zurschlieden Eheile des Hublikums einen köstlichen Genus. Am 15. April 1825 gab S. zu seinem Benesiz "Jupiter in Wien" von

<sup>&</sup>quot;) Am 21. Marz, als am Borabend seines Benefiges, machte er, als Staderl, nachkebende originelle Einladung an das Publitum. Er hand als Staderl auf dem Pollen und rief "adgelöft"; — es geschach, der Wachtcommandant sagte ihm ein paar Worte ins Odr, worauf S, in den Bordergumd trat, faluitirte und spracht. Die, worauf S, in den Bordergumd trat, faluitirte und spracht. Berehrungswüchigkel gemäß erhaltenen Auftrags von dem Herrn Wachtcommandant muß ich für einen Mann von unserm Begiment: König Frohlein Insanterie, Dauptmann Deiter und Bordiftelutenant Intligteit, meine gehorfamfte Anzeige machen. Es detrifft den Flügelmann Ignaz Schuster, welcher dei dem Beopholistelter Scherze und Spahmagagin Posto gefaßt dat. Seldiger Schuster Scherze und Spahmagagin Posto gefaßt dat. Seldiger Schuster Scherze und Erdingen was eingeht. Sowiel bekannt ist, wird ein altbeutiges Mannder dabei Statu dat da ist ihm vom Gorrecommandanten Alles dertalfen, was eingeht. Sowiel bekannt ist, wird ein altbeutiges Mannder dabei Staden —, der blöde Ritter" genannt, wozu der Regimentsdichter Abolph Bäuerle den Inhalt verfaßt, der Kapellmesser Abole Waterle den Inhalt verfaßt, der Rapellmesser Abole wom Regiment beute lustig morgen ernstägt, der Abellem Ihanschafter vom Regiment beute lustig morgen ernstägt, der und ber erste Langt, Kechte u. Marchjermesser Kainoldi von unserer Counganie die gebörigem Wassenweise Kainoldi von unserer Counganie die gebörigen Wassen und Waterle wei eine Abender der Kaerne und Umgegend in Ihas Persall Stum schles, so wird das erste Leufen; herrauf tude die leichte Abandere deskabt in solgenden Aressen: urret rück die leichte Weiter und der Scherze Seite der Fleiß in Gentrum, dierauf dewent von umserer Seite der Fleiß in Gentrum, dierauf haben der Humor, der Scherze — Uederraschung — deren der Krietere von Ermanterung deut ein, Ihre Index ein Bombardement von Beifall beschließ ein Bombardement von Beifall beschließ ein Bombardement von Beifall beschließ ein Bombardement von Beifall beschließt das Sanze.

Told und von ibm felbft far bie Beopolofiater Babne bearbeitet und in Dufit gefest. Es war an Diefem Tage 25 Jahre, baß er engagirt murbe und er feierte alfo als Runftler gemiffermaßen feine filberne Dodieit. Er war flafifc als Jupiter und auch Diefe Urt Rollen ge-borten ju feinem Stedenpferbe. Wegen fortmabrenber Rrantbeit feines Collegen Raimund übernabm G. jum erftenmale eine Meisterrolle bes ersteren "ben Racht wichter Gottfried im Rirchtag von Petersborf". Nathrlich waren bie Erwartungen febr gespannt; boch mie ein tuchtiger Runftler ftets feinen Ruf auf ber rechten Stelle vertritt, so auch biefer Großmeister ber lokalen Barafnager in faine Romit. Man vermifte feinen Borganger in feiner Scene und ber Raufd - von Riemand bisber auf eine folde Beobachtung ber Ratur begrundet - marb von ibm besonders meisterbaft bargestellt. Die Scene, mo die Wirtungen des Beins verflogen und ber Nachtmachter fich am verwechselten Orte befindet, behandelte S. mit einem solchen Aufwand von humor, daß bas Publifum au larmendem Beifall bingeriffen wurde. Um Schluß mar bas Rufen und Beifallflatiden fturmifd, bier aber fente G. feiner Befdeibenbeit und Runftgenoffenliebe feste G. feiner Bescheidenheit und Runftgenossenliebe erft die Krone auf, indem er, kein Egoist, sondern ein theilnehmender Freund des Erkrankten, auf die Melodie des im Stücke vorkommenden Nachtwächterliedes sang, "hat Beisall g'schlagen! Mein armer Kamerad ist noch immer nicht g'sund, drum rus' ich statt seiner dier aus die Stund'" — "hat Beisall g'schlagen"! — Diese Wendung konnte ihre Wirkung nicht versehen; er erfreute sich des schönken Sieges — Wenig bieten die nächstsolgenden Jahre dar, was allgemeineres Interesserregen konnte, da von neuern Viecen nichts zur Auf. erregen fonnte, ba von neuern Diecen nichts jur Muferregen konnte, ba von neuern Piecen nichts jur Aufführung kam, mas von Bedeutung gewesen ware. Um 7. April 1827 gab S. zu seinem Benefiz, "die Benefizivorstellung" von Meisl, wozu die Mufik theilmeise von ibm componirt war. Er faßte den Charafter des Souffleurs sehr richtig auf und führte ibn auch gut durch. Eine zweite neue Piece von demselben Berfasser "Zee Sanstmuth und Zee Gallsucht" ließ ibn sich als Jabian in dem Bortrag einer Arie, dem Gedickt: "Guten Morgen" "gute Nacht" von Palirsch, nachgebile bet. klassisch zeigen. Im 28. Juli biefes Jahre trater Det, klassischen, Am 28. Juli dieses Jahrs trat er auf dem Gadner Theater jum Besten bes dortigen Arm mensonds im "Freund in der Noth" und in der "follmmen Liesel" auf. Um 14 Juli 1828 trat er wab-

rend Raimunds Abwefenheit abermals in einer Dei Rerrolle beffelben, als Bermalter Bolferl in ber Banberoper "Splpbibe" auf und bemabrte fich wie immer lich, fo bas fein Borganger nicht im Minbeken vermist wurde und bas Publikum belohnte ibn mit fidrmifdem Upplaus. — Rachdem wir nun S.'s Lebenslaufe bis gegen fein Ende gefolgt find, haben wir noch feine Leie kungen in naberer Belenchtung burchungehn. Bas Iffiland in Berlin, Thering in Oresben, Brunet in Paris, Devrient ') in Breslau und Beidmann in Bien maren, bas war auch S. in seinem Genre: ein echt klafe ficher Ranftler, ber mit Ratur und Babrbeit im Bunde und im Befit tiefer pfpcologifchantbropologifder Kenntniffe, Die beitern Gebilbe Des Romus als lebende Benige, die getiern Seotioe ver Roman als tebende Bekalten vor unser Auge führte; — weit entfernt von
jener Aftermanier, die auf Koften der Wahrheit, — nirgends existirende Zerrbilder schaft und um das Zwergfall des roben ungebildeten Menschen zu erschättern, den
keinschlichen Zuschauer mit sich selbst entzweit, wenn er
errötzend sich gestehen muß, über etwas Unnatürliches in einer Darftellung gelacht ju baben, weil ber Produgi-rende ber Rarritatur Die Sarletinsjade angugieben mußte. B. verdiente volltommen ben ibm von Rennern beigelegten Ramen eines Baters ber Bolfstomit. Gein feiiegren Namen eines Baters Der Botistomit. Sein felnes durchdachtes, reich nancirtes Spiel, die Bahrheit
in seinen Bewegungen und die berrliche Mimit, hatten
ihn langst jum erften Tokalvirtuosen erhoben und ebenso machte ihn seine Bescheidenheit und Bildung als
Mensch hocht achtungswerth. Eins seiner größten Berblenke, wodurch er sich vor vielen wirklich talentvollen
Annsterita außer ber richtigen Ausselchneite, war
unftreite außer ber richtigen Ausselchneite, war unftreitig außer Der richtigen Auffaffung Der Charaftere, Die fiets Sauptbebingung fur Die Berleibung Des Pro bifats "Runftler" fein follte, Die Festigleit und Sider-beit, mit der er das barzustellenbe Bild von Anfang bis zu Ende, durch alle Berbaltniffe und Situationen zu balten und durchzufahren wußte, ohne fich durch Bis und Laune Des Dichters ober eignen humor zu gewag-ten Sprungen verleiten zu laffen, die zwar bier und ba angenblicito effektuiren, aber als grelle Pinfelfriche bas Gemalde verunstalten und ben bezweckten Cotaleindrud, der nur burch ein vollftandig barmonifches

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 10. Jehrg. G. 870.

R. Retrolog 18. Jahra.

ames bewirft werben tann, beeintrachtigen und foma. Sanges dewirte Werven fam, beeintrachigen und ichmachen. — In biefem Ginne mar S. ein mathaft großer Kunkler, ober eigentlich bester gefagt — Menichen berfeller. Immer ber Mann wie er sein foll und das trucke Bild bes Garafbers, den der Dichter austellen wollte. Ein zweites großes Berdienst besteht in der Art und Beise, wie er und im erken Augendlich den auftern Menschen vor das Auge führte. Ein stets richtiges und zwecknößiges Colum bezeichnete immer mit wöglicher Deutlichfeit im Borand ben derzustellenden Charafter und wenn berfelbe diesem gemaß bier und ba em den die Carrifatur grante, so blieb biese bod im mer noch in den Granzen einer dentbaren Möglichteit und ließ uns aberall Gestalten aus dem wirklichen Les ben und nicht Fragends eriftiren und an die man nicht alauben tann. Die erfte Bedingung alles Wirfens Des Schaufpielers ift: ben Plan ju fennen, auf meldem er ftebt und Dies war unferm G. in feiner hinficht abufprechen. Babrbeit und bobe Daffigung berrichten bet bei ibm, ber auch in ber übermutbigften Situation ber Boffe nicht übertrieb. Richt vor ber Bubne, fonbern vor einem Spiegel bes Lebens glaubte man ju fteben, wenn man ibn fab. Er war ein Komiter und in feinem Genre wirklich der beliebtefte und berühmtefte feiner Zeit. Rein unartiges Sprechen an das Parterre, tein ameibeutiges Ertemporiren, fein arrogantes Angenfpiel nach Applaus war bei ibm ju bemerten. Er be-burfte keines Tertes, worin von Beifallbetteln die Rede fit, er war weber judringlich, noch erhob er fich auf Ro-fen eines Andern; nie wird man eine Aopie vom ihm gesehen haben und warum hatte S. auch copiren sollen? Dies beweiß kets Armuth an Darftellmagsvermdigen. Er war gang originell, daber ihm mit vollem Recht ber Arang gehahrt, der ihm von wahren Lennern and febergeit gereicht wurde und werben wirb. Auch im Befang befchanfte er fich nicht auf Baffenbaner und Quoblibets, ibm burfte meber ein Reim, noch ein luftiger abgang ober ein Balger helfen; aberall bewies er ben ftubirten Sanger. Bill man durch Anlegung ein nes kritischen Aunkmafftabes ben größern und geringern Berth seiner kets trefflichen Leiftungen nur einigermaßen bestimmen, so konnte man folgende Liaftstation — wenn auch nur in leichten Umriften — auf ftellen. Unbebingt fieht feine Darftellung des Strumpf

wirfer Burfel im "Leopoldstag" oben an. Sie war ber Triumph seiner Komif und obgleich sie nur dem lokalen Romus angebort, sind bennoch viele an dieser Rolle gescheiwert. Es ift ein rein gehaltener Sparatter, ber durchaus nichts Billtahrliches verträgt; aber wie sohn, wie richtig gab ihn S. Wie tief war dieser Mann in das Besen ber Parodie — die bochte, schwierigke Ausgabe für den Komifer — eingedrungen; wie melferlich spielte er die Berschungssene, wie treu hatte er die Natur ftubirt, wie glaubwürdig, täuschen und sterlich spielte er die Versohnungssene, wie treu hatte er die Natur studirt, wie glaubwürdig, tauschend und überredend gab er die Rauschwomente. Etwas Bollen, detrees als die Durchsührung der Trunkenheit im zwelten Alt hat man noch nie gesehen. Alles war Natur und Wahrheit. Anfang des Rausches, allmählige Stefagerung dessehen bis zu dem Moment, wo die lallende Junge soger den Dienst verlagt, Bewegung, Mimis und Lithe des insessionens felbft bas girtelformige Forttaumeln und immer Biebertehren warbe jeben Unbefangenen, ber nie ein Soan-fpiel fab, barauf fombren laffen — biefer Menfc fei wirflich betrunten. Dier batte jeber Moment verblent, wirflich betrunfen. Dier batte jeder Moment verdient, bilblich aufgenommen du werden. Sein Erwachen aus dem Schlafe, sein allmähliges Rüchternwerden, das "Areuz tibi domino", als er am Ende des zweiten Afts in der erwarteten fremden Wirthschafterlin seine eigene-Grau erblicht; das Erstarren in der Schlußgruppe und endlich die Berschungssene im dritten Aft, in welcher mit somlschaften Ernst der wirklich helb aus "Redachen und Reues" durch einen Strumpfenischen aber fcenhaß und Beue" burch einen Strumpfwirfer pone aue Uebertreibung perfifirt wird, bilben ben Schip ftein einer echt tomifden Charafterzeichnung, beren erpeiterndem Eindruck ju widerstehn, auch der gramlichte Hoppochonder nicht vermochte. Aue meisterhaft ftubirten Keußerungen einer gutmutbigen Eruntenheit murben steis einstimmig goutirt und mit larmendem Applaus belohnt. Er gab ein treues Bild aus dem Leben und amar dem gewöhnlichen und doch dabei so belitat, so and indie und ben bem gewöhnlichen und boch dabei fo belitat, fo amar dem gewöhnlichen und doch dabei so belikat, so anständig und rein! Ton, Blid und Bewegung, Mes schwolz in ein glaubwürdiges Ganges zusammen, bas sich nur seben, nicht beschreiben lätt. Dieser Rolle fiellt sich als ganz vorzüglich gelungen die Darftellung bes herrn von Springerl im "Fleischauer von Debendurg", bes herrn von hirschopf in "hans in Bien" und "hans in ber heimath" an die Seite. Beide sind das, was man in Dekerreich mit dem Ansbruck: "echte Simandl" bezeichnet, im hoben Grade; aber wie betrichte-61 \*

France Liefelber Eine ter ben Bergerite E E ber feite rae. Rene and me Edgi-The more wil at terr स्थार स्थापन कोट्डिक्स स्थापना स्थापन को स्था COLUMN TO SERVICE Israel Ros **345 8** in Timeria . : mirar in ber er arm feriagure a Ligney de a i Tim. de per fich innimit. der dig ed Tim innimit. Timbinget ge S. anterest i. Meritarper geb 6.

if Ermiter. un o dem gleichmit er munnen Greffe bient
mitter 42 mein eine fren ibm
mitter 42 mein ein, ber wirb
mit er flamer un bem er bab I The series of th fen glandte ? Etwehl es jmer zicht gegen ben 3med

Der Romit ift, fur Korper und Spiel eine perfonliche Tächerlichkeit ju Bulfe ju nehmen, so fand boch S. es durchaus nicht notibig und so konnte jeder Schauspieler von ihm — zwar nicht die Rolle des Staderl — wohl aber die Theorie der Romit lernen. Wer über den Ausbruch des Jorns dieses Duodezhelden in der Scene des dritten Afts, wo ihn der Regoziant Müller in der Wachtsube einen Dummen nennt, nicht zu lachen vermag, muß in der That bereits mit einem Fuße im Grade geben menn fie pemilich so dargestellt mied mie fie Ge nug, mus in der Lout verteis mit einem Auge im Groet fieben, wenn fie nemlich so dargestellt wird, wie fie S. gab. Das echt dumme, tolle Geschwäß, was hier zum Borschein kommt, liegt ganz in der Situation und dem Charafter eines Menschen, der bei dußerst beschränktem Werftande mit fremden, ausgelesenen Worten und Begriffen um sich wirft und mit jeder Sekunde, wo sein Jorn fleigt, um einen Theil seiner ohnedem keinen Berdendkangtion demen mirh. Dur der anhalenden fein fandeportion armer wird. Rur ber anhaltenbfte, lautefte Beifall fann bier ben vor Buth am Ende foreien. Den, beinabe brullenden Regenschirmfabrikanten jum Schweigen bringen. Es ift Diese Rolle aber auch bas Schweigen bringen. Es ist diese Rolle aber auch das Ureigenthum bes unvergleichlichen S., in ber er stets ungeheuere Sensation machte. Ausgezeichnete Rünstler haben diese Rolle gegeben, wohin z. B. Korntbeuer, Meister, Rüstner, Ares und Karl von München gehören, welcher lettere sogar darauf reiste; was aber Sparekterzeichnung. Glaubwürdigkeit, Wiederspiegelung bes wirklichen Lebens betrifft, so hat unserm S. den Kranz niemand streitig machen tonnen. So school z. Karl den Staberl gab, so bleibt doch S. immer der erste und wahrbaft klassische Darsteller dieser Rolle und wird in seiner Kolle und wird in feiner Unficht unmöglich erreicht merben. Es mar amar biefe Rolle ber Stammbalter feines allgemein gefchate ten Rufes als Romifer, aber er gab fie auch mit einer folden Birtuofitat, bag er taum erreicht, nie aber fiber-eroffen merben fonnte. Gelbft ber eben ermahnte bochgefeierte Manchner Staberl — herr Karl — konnte von S. noch lernen, was Schauspielkunft ift. Ohne Grimassen zu machen, wußte S. die Lachluft in bobem Grade anzusprechen. Er bedurfte keiner plumpen Ju-schaft, er hatte nicht Urfache, Lazie aus der Pantomime ju machen, ober etwa Flaschen vom Tische ju praktigeren, ober Bankogettel ju ftehlen, wie jener that und somit die Absicht des Dichters wie den Charakter verfehlte. S. gab die Rolle rein, aus einem klaren Stoffe gegoffen. Seine Darftellung war klassisch, denn er gab

einen Charafter. Er mar nicht blos Soufer voll gu-ter gaune, fondern die Perfon der Rolle und verwies fonach jede Uebertreibung, als des Kunftlere unmurdig, in das Gebiet des blogen Spagmachers. Wie er ben Staberl gab, fo glaubte man icon bundert folde lap. pifde, etmas lintifde, aber gutmutbige, nur burd Ergiehung vernachläffigte Burger gefeben gu baben. Er mar fomifd, ohne es fein ju wollen und bas ift unferer Unfict nach bie großte Runft. Geiner trefflichen Dar-ftellung bee Schaufpieler Luftig in ber "falichen Prima Donna" muß man ebenfalls vollfommene Gerechtigfeit widerfahren laffen und befonders ben berrlichen Befang-bortrag, fo wie die meisterhaft nuancirte Scene am Fortepiano im zweiten Uft ale etwas gang Bortrefflides rubmen. herrlid mar fein Gpiel in Den Liebes. feenen mit Rummelpuff, vollendet feine Mimit. Doch ift auch ber Charafter Diefer Rolle vom Dichter ausgejeichnet foon gehalten. Wenn "bie falfche Prima Don-na" ju Bien, umgeben von ben Erften ibres Reiches, auf ber Leopolofidbter Bubne große Toilette machte, wenn S. die Scala bes Gefanges in allen Tonen auf und nieder flieg, ale manble er auf einer Marmortreppe; wenn die gelungenfte Ropie ber Prima Donna frifches Bilb ins mabre Beben rief, erft bann erfannte man ihren Werth, wie ben bes Runftlers. Das im Stad vortommenbe Quoblibet, eines ber beften, Die je ebort wurden, war von unferm G. componirt und biele Rolle - nur fur eine fo feltene Galfetfertigfeit berech met, wie fie G. befaß - gebieb in feinen Sanben qu ei-wem mabrhaften Original. Anbererfeits fann man fresger Babrbeit und Unpartheilichfeit gemaß nicht verbeb-len, bag bie Perfonlichfeit G. & feiner Aunfleiftung bier efnigen Rachtbeil ju thun ichien. Bir meinen nemlich bamit bie Undbnlichfeit in ber Reprofentation ber pae rebirten Gangerin. Es bringt fic bas Gefühl auf, als ab in ber Scene mit Rummelpuff im zweiten Att, bie therigens meifterhaft bargeftellt wurde, ber bier nothe wendig bedingten Wahrscheinlichkeit burch ein etwas zu wenig weibliches, ftark markirtes Spiel zu nahe getreten wurde. Es ift freilich eine febr gefcheliche Atippe, an ber schon viele Schauspieler gescheitert find, boch ift fie ju vermeiben. Dagegen ließ ber Bortrag bes Quoblibets im erften Mft und ber Bariationen im Aonjert nichts ju munichen übrig und bemahrte aufs Glangenbfie bes Darftellers grandliche Gefang und-Mu-

Affenntniffe, fo wie feine gewiß nicht leicht au abertref. fende, ja ichmer zu erreichende Gertigfeit in ber Anmen-bung bes Falfets; Eigenschaften, die nur wenigen Dar-ftellern gu Theil murben. 3m April 1819 ericien fogar fein Portrat als falfde Prima Donna, in bem legten Buffleibe, in welchem er a la Catalani beim Mongert erfceint, febr gut getroffen. Das Driginal mar von Sorbber meifterlich gemalt und barnach von Pfeiffer geflochen. Der Runfter batte Die Stellung aufgefaßt, in Der Die faliche Prima Donna freundlich foquettirenb in Die Logen blidt - ein porzuglich gelungener Mo-ment G. 3. Roch weit bebeutenber ale in Diefer Rolle, traten bie eben ermabnten fchanbaren Borguge in ber Darftellung bes Tancredi bervor. Die fcmerften Ge-fangftade trug er in der Fiftel anmutbig vor und fo bruftanftrengend fie maren, wiederholte er fie bennoch jedesmal auf bas Berlangen bes Bublifums. Bon echt tomifder Wirfung war Die Anwendung bes facfifd-preugifden Dialette im zweiten Uft, fo wie Die Geene, wo Tancrebi fein Teftament macht und ber Mampf mit Orbaffano. Besonders wer Madame Borgondio gehört bat und dann G.'s Darftellung sab, wird gesteben, daß S. diese treffliche Sangerin, die er sich in dieser Rolle jum Muster genommen batte, mit allen Ruancen ftubirte. Jeder wird ibm Dank wissen, daß er so zart bei ber Parobie bas Eco einer verehrten Sangerin nach-juahmen wußte. Methobe , Gefcmad und Runftfinn waren feine Benien, Die ibn als bie fconfte, ind Komi-iche gehaltene zweite Auflage ber Mabame Borgonbio erscheinen siefen. Ihr Dortrag war beutlich, flar; mehr einsach, als überladen, allen überstüssigen Schobekeleien fremt, Weichbeit und Kraft in solchem Maße verbind bend, daß ber Name "Zauberin", ben man ihr beilegte, ganz an seinem Plage war. So wie sie, wuste keine das herz zu rübren, zu ergreifen und alle Sinne zu befturmen; ibr tief in Die Geele bringenber Gefang machte felbft die Sarppen verftummen. Rur mer Belegenbeit batte, fie ju bemunbern, erfreute fich eines boppelten Genuffes bei G.'s Darftellung. Bang, Saltung, Zon, Geberde, - Alles hatte er funftinnig abgelaufcht und aufgefaßt und somit ftellte er als Cancredi ein Meisterbild bin, das ihm Niemand nachabmen, vielweniger gleichthun konnte. hier mochte nun die Darftellung bes Schieberl in ber "heiratb burch die Guterlotterie" folgen, da es besonders diejenige war, welche verzäglich bes pfrebelogifde Studium bes Linklers berte. Diefe anigebungerte und abgeharmte Areatur eidnete er meifterlich und wer ibn nur in biefer Rolle enngefdrumpft, vertreduet und marfios und gleich berent fo feung wild und enthuficftifd als Topelmei-ter Retenfreder in ber Generalprobe fab, farmabr! iden ber maste feiner vielfeitigen Geniglität ben Chrenpreis unter allen Romifern jugefteben. Auch eine feiner beliebteften und aus ber Babrbeit am treueften gefcoriten Leiftungen mar ber Anaderl im "Giader als Parquie. Diefer Gerafter bletet besonders intereffante Situationen bar und bas biefe unfer S. ju be mußen verftand und durch sein außerordentliches Lalent und Studium noch besonders bob, darf nach dem, was wir bereits von ihm wiffen, saum erft ermähnt werden. Er gab ihn meikerlich! Si ift eine der schwerken Role Er gab ihn meikerlich! Si ift eine der schwerken Nole len in dieser Art, ba fie in seiner Aleidung von grober Unbedolsendent deminirt wird, wo es gewiß sehr schwierig ift und einen Takt, wie gerade S. ihn besaß, ersordert, die große bezeichnende Linie zu treffen, die das Zuviel vom Zumenig trennt. S. sand sie bier wie immer und ber treffliche Armiter legte in dieser Rolle abermals Beweise seines vielseitigen Talents und tiessen Studiums an den Tag, so das das Ital unichtigemale wiederbolt werden mußte und das Publikunach Jahren noch das haus ftets bochvergnügt verlieft. In der Arise nach Maris. einem kuklintel. welches nach Japren noch bas Jaus pers powvergnugt veries. In der "Reise nach Paris", einem Luftspiel, welches dem Repertoir fur besichtig einverleidt schien und fets mit ungetheiltem Beirall aufgenommen wurde, hatte der Dichter Adolph Bauerle unsern S. mit der Dauptrolle — Bediente Wiesel — aufs Beste bedact. Es ist eine vorzüglich bankbare Rolle, an der kein nur einigermaßen guter Schalpieler zum Pfuscher wiesen alle nicht non einem Meister mie fann, mas batte man alfo nicht von einem Deifter wie 6. ju ermarten und wie rechtfertigte er Die Ermartun-gen! Dit batte er fich fon neu gezeigt, bier aber mar er vollig umgegoffen und es ift anerfannt, bag biefer Biefel ju feinen Triumphrollen gebort. Alle Scenen im erften Aft, bann bie Berborefcene im britten, Relte er so meifterlich bar, daß er nicht leicht erreicht werden wird, sie bester zu seben, aber kaum möglich ift. Er gab bie mabre Natur ohne Uebertreibung aus bem nacten Leben gegriffen. Auch der Meblipeismacher 3wederl im "Freund in der Roth" und der Rapellmeifter Rotenfreffer in Der "Generalprobe" geboren in Die Gellerie

Diefer beitern Bebilbe bes Romus: amei Gemalbe, bei beren Anblid man unwilltabrlich an hogarthe Soo-pfungen erinnert murbe. Die bochte Wahrbeit einer wirklich lebenden Narrikatur ichien vor das Auge zu treten, als 3wedert im überall zu knappen Brautigambrod und überall ju großen, weiten rothen Mantel er-ichien, mit beffen Arrangement im emigen Rampfe, ber ichien, mit beijen Arrangement im ewigen Rampte, Der lügenhafte Gevatterbitter dem examinirenden Freunde gegenüber von Moment ju Moment in größere und immer größere Berlegenheit geräth und endlich in halber Berzweislung, keine Notblüge mehr auffinden zu können, das sich angelogene Aind zu keinem von beiden Geschettern gehören läst; — das erste menscheliche Reutrum, das vielleicht erifitrt. — Dier beutstundete sich die ergreisende Wirfung eines dot komischen und des Archebum und die Rabrheit bes minischen Ausbrucks Reichtbum und Die Babrbeit bes mimifchen Musbruds in dieser Situation gehörte ju den feltenen Borzügen des genialen Künstlers. Seben so treffend, mahr und komisch, aber wieder ganz anders in Ton, Gang, Bewegung und Rostum, gab er das musikalische Aftergenie, den Kapellmeister Rotenfresser. Obgleich das Produkt selbst von keinem Werth ift, so bewirtte doch S. 8 embennet Vis comica eine beisällige Aufnahme, die das Archemerk eigentlich nicht perdient. Die Ofrigirung des Ore wert eigentlich nicht verdient. Die Dirigirung bes Drochers, als die intereffantefte hauptscene, fubrte er mit einer Mifchung von Laune, todnem Ernft , mußtalifcher Buth und sich felbft vergötternder Eigenliebe burch, von welcher das Publiftum allemal jum anhaltendften fürmischen Beifall unwiderstehlich bingeriffen wurde. Noch schließt sich hier die treffliche Darstellung des Schustermeister Fledermaus in "D. Faust Rantel" an, in welcher unser S., dieser wahrhaft tomische Proteus, fich abermals von einer neuen Seite zeigte. Den erften Theil Der Rolle sowohl, mo ber blos folichte, aber luftige Burger vorkommt, als ben zweiten, mo er als Ear valler, ber in seinem Stande — Da ihm Geburt und Ergichung feblen - plump abertreibt, fabrte er mel-Rerlich burd und es ift feine Scene auszuheben, in welcher man ibn borjaglicher als in ber anbern nennen tonnte; in allen war er gleich trefflich und fellte fokonnte; in duen war er gierch treffich und peute po-nach mit diefer Darftellung einen neuen Sparakter in seiner Aunstgallerie auf. Auch die Darftellung bes Dio-genes, im "Diogenes und Alerander" von Reisl, ge-hort in diese Gallerie. Er war bier ganz an seinem

porzuglich bas pfocologifche Stubium bes Runftlers bemabrte. Diefe ausgehungerte und abgeharmte Rreatur geidnete er meifterlich und mer ibn nur in Diefer Rolle fo eingeschrumpft, vertrodnet und marflos und gleich Darauf fo feurig wild und enthufiaftifd als Mapelmei-fter Rotenfreffer in ber Generalprobe fab, farmabr! foon ber mußte feiner vielfeitigen Genialität ben Eb. renpreis unter allen Romitern jugefteben. Much eine feiner beliebteften und aus ber Babrheit am treueften gefcopften Leiftungen mar ber Anaderl im "Fiader als Marquis". Diefer Charafter bletet befonders interef. fante Situationen bar und bag biefe unfer G, ju ben nugen verftand und burch fein außerorbentliches Talent und Studium noch besonders bob, barf nach dem, mas wir bereits von ihm wiffen, taum erft erwähnt werben. Er gab ihn meifterlich! Es ift eine der schwerften Rollen in blefer Urt, da fie in feiner Aleidung von grober Unbeholfenheit bominirt wird, mo es gewiß febr fomie. rig ift und einen Caft, wie gerade G. ibn befag, erforbert, Die große bezeichnende Linie ju treffen, Die bas Buviel vom Buwenig trennt. G. fand fie bier wie im-mer und ber treffliche Romifer legte in biefer Rolle abermals Bemeife feines vielfeitigen Salente und tiegemale Beweise feines bietjeingen Latents und fles fen Studiums an den Tag, so daß das Stud ungabli-gemale wiederholt werden mußte und das Publifum nach Jahren noch das Haus ftets hochvergnugt verließ. In der "Reise nach Paris", einem Luftspiel, welches dem Repertoir für beständig einverleibt schen und kets mit ungerhelltem Beisall aufgenommen wurde, hatte ber Dichter Abolph Bduerle unfern S. mit ber Dauperolle — Bediente Biefel — aufs Befte bedacht. einigermaßen guter Schaufpieler gum Pfufcher werben fann, mas batte man alfo nicht von einem Deifter wie S. ju erwarten und wie rechtfertigte er die Erwartungen! Dit hatte er fich fon neu gezeigt, bier aber mar er vollig umgegoffen und es ift anerkannt, bag biefer Biefel ju feinen Eriumphrollen gebort. Alle Scenen im erften 2ft, bann Die Berborsfcene im britten, fellte er fo meifterlich bar, bag er nicht leicht erreicht merben wird, fie beffer gu feben, aber faum moglich ift. Er gab Die mabre Ratur ohne Uebertreibung aus Dem naden Leben gegriffen. Auch ber Deblipeismacher 3wederf im "Treund in ber Roth" und ber Rapelmeifter Roten freffer in ber "Generalprobe" geboren in Die Gefferie

## Shufter.

blefer beitern Bebilbe bes Romus: zwei Gemaibe, bei verer Bettern Geolide bes Louis: gwei Gemalde, Der beren Andlick man unwillfurlich an Dogarthe Soo-pfungen erinnert wurde. Die bochte Wahrbeit einer wirklich lebenden Karrifatur schien vor das Auge zu treten, als Zwederl im überall zu knappen Brautigamtrock und überall zu großen, weiten rothen Mantel erfoien, mit bessen Arrangement im ewigen Kampse, der schien, mit dessen Arrangement im ewigen Rampte, der lügenhafte Gevatterbitter bem eraminirenden Freunde gegenüber von Moment ju Moment in größere und immer größere Verlegenheit gerath und endlich in balber Verzweislung, keine Nothlüge mehr auffinden zu tonnen, das sich angelogene Aind zu keinem von beiden Geschlechtern gehören läßt; — das erste menscheiden Reutrum, das vielleicht existirt. — Dier beurkundete sich die ergreisende Wirkung eines acht komischen und des Artschlessen Geberdenspiels und der Reichthum und die Wahrheit des minischen Ausdrucks in beiefer Struction gehörte zu den Feltenen Norzseen Reichtbum und die Wahrheit Des mimischen Ausdrucks in dieser Situation gehörte zu den seltenen Borzügen des genialen Künklers. Seben so treffend, wahr und to-misch, aber wieder gang anders in Ton, Gang, Bewegung und Rostum, gab er das musikalische Aftergenie, den Kapellmeister Rotenfrester. Obgleich das Produkt selbst von keinem Werth ist, so bewirfte doch G.'s eminente Vis comica eine beischlieg Ausmadme, die das Machwert eigentlich nicht verdient. Die Dirigirung des Orschefers, als die interessantene Dauptsene, sührte er mit einer Mischung von Laune, todnem Ernt, muskalisssessen und sich selbst veradtrernder Gigenliebe durch Buth und fich felbft vergötternder Eigenliebe burch, von welcher bas Publikum allemal jum anhaltenbften fturmischen Beifall unwiderfteblich bingeriffen wurde. Noch schliebt fich bier die treffliche Darftellung bes Souftermeifter Fiedermaus in "D. Fauft Mantel" an. in melder unfer G., Diefer mabrhaft fomifche Proteus, fich abermals von einer neuen Geite zeigte. Den erften Ebeil ber Rolle sowohl, wo ber blos ichlichte, aber lie ftige Burger vortommt, als ben zweiten, wo er als Empalier, ber in seinem Stande — ba ibm Geburt und Ergiebung fehlen — plump übertreibt, fübrte er met-Rerlich burd und es ift teine Scene auszuheben, in welcher man ibn vorzüglicher als in ber anbern nennen tonnte; in allen war er gleich trefflich und fellte fotonnte; in auen wur er gietig treffic und pearafter in feiner Aunftgallerie auf. Auch die Darftellung bes Diogenes, im "Diogenes und Alexander" von Reisl, gebort in diese Gallerie. Er war bier gang an seinem

Plage und die tomifde Rube und bas luftige Phlegma eines folden parodirten Philosophen fomudte feine Darftellung vorzüglich aus. Befonbers im zweiten Uft, ben er mit mabrem Reichthum fomifcher Buge barftellte. - Sein Ropf und fein ganger Angug mar übrigens fo geordnet, bag man auf ben erften Blid überzeugt fein mußte, ber Runftler fei mit feinem barguftellenben Cha-rafter vollfommen einig. Ebenfo gebort bie gang voll-enbete Darftellung bes haubmeifters in "Othello, ber Mohr in Wien" bierber. G. & Runt, Die Truntenbeit barguftellen, murbe in mehreren artiftifden Blattern au-Berorbentlich gerühmt und feinen froblichen Raufch im "Leopolbstag" haben mir flaffifd genannt. Gin gleiches Lob verdiente auch Diefer truntene Sausmeifter, obgleich Diefer Raufd ein gang anberer ift. G. gab bier einen Menfchen, bem das Lafter ber Eruntenheit gur andern Ratur geworden ift, ber nur ichlecten Wein genieft und beffen Froblichfeit aus blogem gemeinen Muthwillen besteht, mit aller Welt berb und grob zu fein. Und ber Lofenius im "hofmeifter in taufend Aengsten" ober "ber Beiberfeind in ber Stemme" mar eine feiner vollenbetften Leiftungen und mare allein binreichenb, ibm einen Ehrenfeffel auf bem erften Plage ber Romit einjurdumen. Die fefte Charafterjeidnung, Diefe Musfab. rung aller Geitenparthieen, Die mobiberechneten Schate tirungen und Lichtstellen machten Diefes Gemalbe ju einem ber vorziglichten biefes Charaftermalers. Als Schlif biefer Gallerie fiebe bier bie flassische Darftel fung bes Aramperl in "Gisperl und Fisperl", wo er im Lachduett mit Recht ein Lablache in seiner Sphare genannt wurde. Welche Wabrheit in allen Scenen! Belcher Aufwand von Runft und Talent! Stets wurde Diefe Darftellung mit mabrhaftem Jubel gesehen und 6. fturmifc gerufen. - Much als Tonfeger zeichnete fic unfer G. bochft vortheilbaft aus. Geine Compositionen wurden ftere mit Beifall aufgenommen, Denn fie fpraden bas Gefabl an. Er befaß eine vorzügliche Gabe, Die befannteften Dinge auf Die überrafdenbfte Beife auszuarbeiten und batte befonders ofters Canons gu be-Mamatorifd-mufifalifden Atademien ju arrangiren. In-Berbem componirte er Die Mufit jur "vertebrten Beit." - "Schwabenmanderung." - "Othello, ber Dabr in Bien." — "Raler Aler." — "Damlet, Bring vom Landelmarft." — "Reifter Brisdauf." — "Die main-liche Zanderei." — "Die Stimme ber Ratur" und

Diefer beitern Bebilde Des Romus: zwei Gemalde, bei beren Anblid man unwillführlich an Dogarthe Soo pfungen erinnert murbe. Die bochte Babrbeit einer wirtlich lebenben Rarrifatur ichien vor bas Auge ju treten, als 3mederl im überall ju fnappen Brautigamsrod und überall ju großen, weiten rothen Mantel erschien, mit bessen Arrangement im ewigen Rampse, ber lügenhafte Gevatterbitter bem examinirenden Freunde gegenüber von Moment ju Moment in größere und immer größere Berlegenheit geräth und endlich in halber Berzweislung, keine Notbluge mehr ausinden zu können, das sich angelogene Kind zu keinem von beiden Geschlechtern geboren läßt; — das erfte menschliche Reutrum, das vielleicht eriftirt. — Dier beurfundete sich die ergreisende Wirkung eines ach komischen und boch natürlichen Geberdenspiels und ber Reichtbum und die Wahrheit des minischen Ausbrucks in dieser Situation gehörte zu den keltenen Vorzügen des genialen Künsters. Eben so treffend, wahr und tosmisch, aber wieder ganz anders in Con, Gang, Bewegung und Kostum, gab er das musikalische Aftergenie, fcien, mit beffen Arrangement im ewigen Rampfe, ber gung und Roftim, gab er das mustalische Aftergenie, ben Rapelmeister Notenfresser. Obgleich das Product selbst von keinem Werth ift, so bewirkte doch S.'s emlennen vis comica eine beischlige Aufnahme, die das Nachwert eigentlich nicht verdient. Die Dirigirung bes Drochers, als bie intereffantefte Dauptfcene, führte er mit einer Difdung von Laune, todnem Ernft, muftalifder Buth und fich felbft vergotternber Eigenliebe burch, von melder bas Publitum allemal jum anhaltenbften furmifden Beifall unwiderfteblich bingeriffen murbe-Noch ichließt fich bier die treffliche Darftellung bes Schuftermeifter Fledermaus in "D. Fauft Mantel" an. in welcher unfer G., Diefer mabrhaft tomifche Proteus, fich abermals von einer neuen Seite zeigte. Den erftes Ebeil der Rolle sowohl, wo der blos folichte, aber lie flige Burger vorfommt, als den zweiten, wo er als Ear valler, der in feinem Stande — da ibm Geburt und Erziehung fehlen - plump übertreibt, fubrte er mel-ferlich burd und es ift feine Scene auszuheben, in welcher man ihn vorzüglicher als in ber anbern nemmen tonnte; in allen war er gleich trefflich und fellte fonach mit Diefer Darftellung einen neuen Charafter in feiner Runftgallerie auf. Auch Die Darftellung bes Diegenes, im "Diogenes und Aleranber" von Meist, gen bort in biefe Gallerie. Er war bier gang an feinem

ent Antour bei Baben. Er war bas erfte Lind feiner Eterr : ibm migten noch 9 Gefdwifter, von benen aber 3 ichor fibt all Ember wieber verfterben find. Geine Angendunte verampen obne auferlich merkwirdige Schulle. Der Barer unterrichtete ibn fellet forgidle nig und mit glieflichem Strielg in ghutlicher und mensche beiter ner Sicheringen Rachbem er bis zu feinem 14. Jahre allen vor Siere und Mutter mit den bobern Gitern der Berteil und Jegenst aufgestattet und Oftern 1801 berning mertem merben mer, fem er auf bie geberm Sana at Great, we er 5 Jahre, bis Often und Annang, Afei ar feme ibm anvertraute Gemeinde et und bei bei beiten unter unter ihm ren Jahr ju Jahr ver bei beit munde fim ren Jahr ju Jahr ver beit beit mumm mehr em ebert, in bah fein Weiten Beiten augeriche it miner ihrerheite und jugleich feinerfeite unter welchen nacht. In Storen munten ihm noch Andreit Siebere und 2 Schere geberen. Die Rothe mendigfeit die er in üd ilaber, feine Linder felbit zu mendigfeit die er in üd ilaber, feine Linder zu die Kutterichten vererliefte ibn, auch fremde Linder zu die enternichten vererliefte ibn, auch fremde Linder und is enternichten vererliefte ibn, auch fremde Linder, wellend gerb und gerne ihre miftige, religible und fittliche Bilbung verdanken

"Jupiter in Wien", wie auch jur "Benefivorkeung"
theilmeise. — Ausgezeichnet von allen erlauchten Bersonen, vor benen er als Schauspieler erschienen war,
belohnten ibn diese auch noch mit kostvaren Geschenken
und Gnadenzeichen, so daß er von den meisten bentschaft kandebsürken Ringe, Dosen, Uhren ze. besaß und
wohl kein deutscher Schauspieler werthvollere Andenken ausweisen kann. Besonders brachten ihm dies seine
Reisen ins Ausland, wo er zum Beispiel zweimal auf
ausdrücklichen Wunsch des Königs von Preußen bei Jusammenkanten bober Regenten, einmal in Aachen und
einmal in Berlin, auch durch selbige Beranlassung einmal in Troppau als Sast austreten mußte. Wie gerne
gesehen er auch vom Kaiser Franz von Destreich \*) war,
gebt aus dem Umstande bervor, daß er sehr oft auf dem
Dostbeater in kazemburg spielen mußte. Auch wahrend
bes Ausenthalts des Kaisers in Baden gastirte er kets
dort auf ausdrücklichen Wunsch des hoses. Man kann
also von ihm sagen: er war beliedt bei den höchen
wie bei allen andern Personen und diese Beliebtbeit
zeigte sich auch bei seiner am 8. November 1835 ersolgten Beerdigung. Alles strömte herbei, dem theuern,
navergestichen Liebtinge noch Theise Dem theuern,
navergestichen Liebtinge noch Theise Dem bestung
zu bezeigen und mit Schmer und Trauer solgte Alt
modt keine Grabschrift gegeben werden, als die in Nr.
223 der Wiener allgem. Theaterzeitung von 1835 vorgeschlegene, sausender von Menschen durch mehr als dreißig
Jahre erheiterte und nur sie Liumal betrübt dat, als er
karb, am 6. November 1835.

Dresben.

Auguft Matthaep.

282. Carl Friedrich Traugott Magnus, evangel. Pfarrer in Cobren bei Sommerfeld (Saufig); geb. am 18. August 1787, geft. den 8. Rov. 1885 \*).

Des Berewigten Bater war ber ibm vor 14 346ren vorangegangene Baftor ju Leuthen, David Eraugott Magnus; feine fern von bier bei einer ibrer Tochter noch lebende Mutter ift Rabel Louife, geborne Dorfig.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie (. in diesem Jahrg. des Retrel, G. 27:
\*\*) Reues Canj. Mag. 1836, 16 Deft.

sammelte er die ju seinem spatern Birtungsfreise erforderlichen praktischen Kenntniffe, ging dann, nachdem er seinem Bater als Abjunkt jugeordnet gemesen, in das Predigerseminar nach Riddagsbausen, welches unter der Leitung des bochverdienten Abts Bartels fiand, ward dann Prediger in Bahum bei Schöppenkebt, nach acht Jahren Superintendent in Thiede bei Bolfenbattel, darauf nach 5 Jahren in Bolfenbattel selbt, von wo er nach sech Jahren als solchen nach Salpten als solchen nach Salpten als solchen nach Salpten als solchen nach Salpten verschutz, von wo er nach sech Jahren als er in das Confisterium nach Beolfenbattel berufen und jum Abt von Riddagsbausen weisen wurde, wo auch sein Nater Superintendenten der Didees Bolfenbattel vernennt wurde. Dier ward dem wärdigen Banne die Freude, von der Universität Göttingen unaussesserbert das Diplom eines Doctors der Absolgs Banne die Freude. In den lehten Jahren seines Ramne die Freude. In den lehten Jahren seines Kodagsbausen wieder der justellen ausgeschte Seminar zu Kiddagsbausen wieder derzustellen und eben war es seiner Gedartlichkeit gelungen, diesen verdienstlichen Plan ins Wert zu fehen, als er wenige Monate vor Errichtung desselben in Wolfenbattel entschließ. Er stern nach einer geringen Unpäslicheit, vom Schage getroffen, in den Arv men seiner Battin, ged. von Editling, mit welcher er 38 Jahre in gläcklicher Ebe geledt hatte und himerließ einen Sohn, den durch seine Schriften bekanuten Pakter en, in halchter bei Bolsenbattel. Unaussesorder seinstreten des seistliche seiner Diöces mit thränenden Augen zur Rubekätte.

D. Cb. Brindmeier.

\* 284. Dr. Bernhard Christian Otto, erbentl. Professo ber Mebicin und Raturgeschichte an ber ebemaligen Universität zu Frankfurt a. D.;

geb. ben 6. Mars 1745, geftorben am 10. Rob. 2885 %.

Er war zu Ripars bei Stralfund geboren. Sein Bater, Gotthard Jafob Otto, war dort Prediger und feine Mutter, Agnese Regine, eine Lochter bes D.

<sup>&</sup>quot;) Mach bem Frantfurter patriet. Wochenblatt, 1886. Rr. 48. u. Privatmittheilungen.

Dropfen ju Stralfund. Die erfie Erziehung erhielt er von feinen Eltern bis jum 11. Lebensjahre, wo er auf bas Spmnafium nach Greifswald gebracht wurde. Er wohnte Dafelbft im Daufe feines Dheims Dropfen, well-der Profeffor ber Deblein mar und an bem muntern, bernbegierigen und talentwollen Anaben ein großes Wohle gefallen batte. In feinem 20. Jahre bezog er die Und versität Greifsmald, um Medicin ju ftubiren; Doch sog ibn die Naturwiftenschaft fo machtig an, daß er fic mit der Gotanif, Mineralogie und Raturgeschichte vor-jugsweise beschäftigte und bajn besonders die Riche ber Office und der Insel Ragen benutte. Im Jahr 1760 bezog Otto die Universität Gottingen, wo die Raturmiffenfcaften mit befonderem Gifer getrieben murben. Er trat bier mit ben in ber Folge berühmt geworbenen Gelehrten Blumenbach, Bogel, Dfann und Richter in freundschaftliche und wiffenfchaftliche Berbindung und wurde wegen feiner beiteren Laune und wegen feiner bieberbergigen Befinnung von allen feinen Benoffen febr geliebt und geschätt. 3m Jahr 1771 wurde er in febr geliebt und geschatt. Im Jahr 1771 Bottingen Doctor Der Arzneimiffenschaft. Seine gelebrte Probefdrift bandelt de variolia. hierauf begab er fich nach Wien, wo er die Borlefungen berühmter Mergte und die klinischen Anftalten ber Raiserkabt flei-Big benubte. Dann machte er eine wiffenschaftliche Reise burd Ungarn, Rabren und Schleften, von welcher er eine reiche Ausbeute für die Naturfunde, besonders Mie meralogie und Botanit mitbrachte. In Berlin bielt er fic langere Beit auf, um bei bem berühmten Redel Die Andtomie ju treiben. - Dit reiden Renntniffen und Erfahrungen tehrte er in fein Baterland jurud, mo et fic in Greifsmald ber medicinifden Praris und Dem eifrigften Studium ber Raturwiffenschaften bingab. Dit Bergnagen ergriff er auch die fich ibm darbietenbe De-legenheit, als Argt eine vornehme, fcmer frante Dame nach Schweben gu begleiten, um biefes Land und Ror-wegen zu bereifen und dabei mineralogische Sammlungen ju machen. Er bielt fich langere Beit bet bem berabmten Linne auf, ber ibn febr freundlich aufnahm und fnupfte mit vielen Gelehrten Schwedens, nament lich mit ben mehrmals so ausgezeichneten Profesoren Thuberg und Regins ein engeres, wiffenschaftliches und freundschaftliches Berhaltniß an, das ihm jenes Land ftets sehr lieb und werth gemacht bat. Im Jahr 1775 habilitirte er fich auf ber Universität Greifsmald,

mo er im folgenben Jabre Abjunft ber medicinifden Satultat murbe. Geine erfte gelehrte Urbeit mar bier bas "Bergeichniß von Bogeln in Schwedifch-Bommern". Bei Sturm und ftrenger Bitterung batte er fic oft auf leichtem Rachen tief in Die Dfifee gewagt, um Baf-fervogel, befonders Enten ju folegen. Wie er fber-haupt eine außerorbentliche forperliche Gemandtbeit patte, fo mar er auch ein febr geschickter Soute. Ben großem Sharffinn jeugten feine brei Abbanblungen: von ben Bangen ber Luft auß ben Lungen in Die Ano-den ber Bogel; Bemerkungen über Die anomalifd-weißen Thiere; von ben Abarten ber Areugichnabel. - In ben Jahren 1778 und 1779 machte er ben Gelb. aug in Solefien und Bobmen als Stabemedicus ber f. preugifden Urmee mit und bat fic bei ber Beband. f. preugigen Urmee mit und bat jich bet ber Beband-lung der Rubrfranken und bei ber Einrichtung der La-zarethe große Berdienste erworben, die auch öffentlich anerkannt wurden. Rach dem geschlossenen Frieden machte er mit dem ihm fehr befreundeten nachmaligen Geheimenrath Anagre eine wissenschliche Reise nach Bien und burd Ungarn. Borfclage ju Unftellungen Wien und burch Ungarn. Borschläge zu Anstellungen im Preußischen wieß er zuruck und nach einem furzen Aufenthalt in Berlin ging er wieder nach Greifswald, wo er 1782 Professor der Naturgeschichte und Dekonomie und Asser des fonigl. schwedischen Gesundheits. Collegiums von Pommern und Ragen ward. Mehrere gelehrte Gesellschaften, wie die der Natursorscher zu Berlin, Halle, Göttingen u. s. w., ernannten ihn zu ihrem Mitgliede. — Im J. 1788 kam er an die Stelle des nach Berlin verschten geb. Naths Meper als Professor der Mehrer geben der Methicin nach Aranksurt und seine keine Coon feffor ber Debicin nad Franffurt und feste feine foon in Greifemald begonnenen gelehrten Arbeiten aber Buffon fort. "Buffons Raturgeschichte ber Bogel" erfchien mit Unmertungen, Bulagen und vielen Rupfern vermehrt vom J. 1782 – 96 in 25 Bdn.; die Raturgeschichte ber vierfäßigen Thiere von 1783–92 in 19 Banden. Roch im Jahre 1809 erichien von feiner Ueberfegung und Bermebrung ber Raturgefdicte Buffone ber 35. Banb. Das Manuscript ju einem Supplementband ging 1812 . nach bem Tobe bes Berlegers (Rommergienrath Gauli) verloren. Außerdem arbeitete er mit an ber Forifer jung von Martini's allgemeiner Gefchichte ber Ratur, por beren gten Banbe (1790) fein Bilbnig ftebt. Und bat er ju mehreren ornithologifden Berten Beitragt geliefert. Bei ber Univerfitat mar er Dberauffeber bes

anifden Gartens und bes anatomifden Theaters. me dratlice Praris erftredte er nur auf wenige ibm ennbete Samilien. — Als bie Universität 1811 nad blan verlegt wurde, blieb er in Frankfurt mit einer flon von 800 Ebalern gurud. Geine burch anhabies Stubiren febr geschwächte Gesundheit batte er h fleitige Bewegung und Gartenarbeit auf feinem u gelegenen Beinberge balb wieber bergeftellt. Die geworbene Duge benutte er jum fleifigen Lefen napiffenicatilider Berfe und jur Unordnung und Raffrung feiner aus etwa 15,000 Banben beftebenben Rirgende aber mar er lieber als in ber en Ratur, wo er unabloffig etwas ju untersuchen, ieobacten und ju erforicen batte. Die Ratur mar feine tleffinnigfte Lebrerin, feine treueste Freundin, liebfter Umgang. Still und gludlich mandelte er brem Cempel und folof ibr oft in tiefer Rubrung freudig bewegtes her auf. Immer fab man ihn it, jufrieden und rubig. Nie borte man ihn flagen wenn er auch zuweilen über die Ehorheiten der sien lächelte, so kam boch nie ein bartes, oder liebloses Urtheil über sie aus seinem Munde. Wie seine Arglosigkeit auch betrogen worden war, so ließ sich doch in wahrbaft kindlicher Unschuld wieder it hintergehn. Betuste und ned sieden Gutern ertrügt gie archer Edelastabeit und wer immer wieselben mit nt hintergebn. Beriufe an irviloen Gutern erting nit großer Gelaffenbeit und war immer zufrieden mit tes Wegen. Das Ehrstenthum erklatte er oft mit ihrtem Derzen far ben Quell aller Weisheit und runtniß, für ben Brennpunft alles geistigen Lebens, die ewige Sonne göttlicher Offenbarung. Er zeigte seiner Gestnung und in seinem ganzen Leben die ht einer durch Religion und Wissenschaft gereiften bie Eine Frannbe mar er ein rabrender isteit. Jury deitigion und wiffenfour, gerefften isteit. Für feine Freunde war er ein rührender, erfreulicher Andlick. Seine liebste Erholung waren Entschlafenen die Reisem ju seinen Aindern nach blau und nach der Insel Rügen. Er zeigte auf denem eine bewunderungswürdige Munterseit und Rieit. Im Sommer 1821 felette er in Breslau sest. Im Sommer 1821 felette er in Breslau sest. hetges Doctor Judislaum. Die medicinische Kalum Gottlingen übersandte ihm ein neues Doctordlau Grine heiden nach lehenden Oppgenenten bei n und feine beiben noch lebenben Opponenten bei Damaligen Disputation, ber Gebeimerath Blumen-in Gottingen und ber Gebeimerath Bogel ja Romanfoten ibm in berglichen Genbichreiben ju bem R. Retrolog 13. Jahrg.

ian bei : te e die twist ich m) in ra in cincu Alis 90 Jahren. Ju ber 9 1ers ward er till und ein m mengen Bermanters mit Fremben jur In femem Curpt. a ter Cubirfinbe, meider ber Emiglierene 45 Bitre lang ber Biffenet wiede dane, wrach ien bertaberber Freund. Der er Smelte, Werze bes Caufes bes Lroftes und ne Erwenne, — Der Berherbene batte fich im Jahr Rin und Incia Briffiame Benget. Enger bes Angles nit Breiffed Bernet ju Gronziund in verheiruthet. Si d eine est hinteringene Britise, mit welcher er im fiche Bild im Angle wenne Linker und Entel bie gol-and lebenden if ber ihngere Engerintenbent und Diete mer ju Gary auf ber Juvel Ragen und ber altere geb. Mebeinafrath und erbentlicher Grofefor ber Debicin in Brebien. Eine Laderr mar bie treue Pflegerin bes Beters und ift es jest für bie beingte Matter.

<sup>7</sup> while f. R. Retr. 9. Jehrgang G. 689.

## 285. Sotth. Samuel Abraham Seemann, Landrath ju Goldap (Prov. Offpreusen);

geb. ben 9. Jan. 1772, geft. ben 10. Rob. 1885 \*).

Seemann war ju Frankfurt a. d. D. geboren, fein Bater evangelifder Prediger an der Unterfirche war. Soon im 3. 1783 verlor er ibn und wurde fatt einzig von feiner trefflichen Mutter erzogen, Die in einem boben Alter geftorben ift. Den erften Unterricht empfing er auf ben Soulen feiner Daterstadt, so wie er auch Theologie unter besonderer Leitung des Professors Hermann auf der dortigen Universität studirte. Bum erstenmale betrat er die Rangel in der Oberkirche am zweiten Ofterseiertage 1794 und hab nachder noch oft und immer mit Beisall gepredigt. Nach vollendeten Studien tam er nad Frauftabt als Ergieber in eine ab-Studien kam er nach Fraustadt als Erzieher in eine abliche Familie. hier entwickelte er sein seltenes podagos gische Talent, das ihn in spätern Zeiten zum Ahrer manches jungen Mannes machte. Im Jahr 1795 ging er nach Berlin, wo er an zwei Schulanstalten, an der Hartungschen und Dittmarschen, Unterricht ertheilte. Dem Flügeladjutanten des Königs, General von Zasstrow, empfohlen, wurde ihm die Bildung dessen 38asstrow, empfohlen, wurde ihm die Bildung dessen bei anvertraut. Im hause dieses als Militar und Diplomatiter ausgezeichneten Mannes verweilte er mehrere Fahre entsate ber Febelogie und ging auf Rere rere Jahre, entfagte ber Theologie und ging auf Beranlaffung Diefes feines Gonners, Dem er viel ju ver-Danten hatte, jum Militar uber. Eben mar bas Re-Danten batte, jum Militar aber. Gben mar Das Re-giment v. Courbiere gestiftet. Bei Diefem trat er ju Bartenftein als Regimentsquartiermeifter ein und murbe nach Goldap versett, wo er seine nachmalige Gattin in bem Fraulein v. Gufer kennen lernte und sich 1801 mit ihr vermahlte. Beim Ausbruche bes französischen Arieges 1808 ging bas Regiment nach Abnigsberg i. Pr., bann nach Danzig, wo es die Belagerung aushielt und nach Beendigung des Ariegs nach Graudenz, wo er fete nen Abfdied nabm. - Babrend ber Dienftzeit batte er ju ben Benigen gebort, Die bem General von Cour-biere, beffen eiferne Beftigfeit allem widerftand, Erinnerungen und Ginmendungen machen durften und Doch war fur ibn, als er Die Garnison Bartenftein vink anf einige Stunden verlaffen batte und burd Bufall abge-

<sup>\*)</sup> Brantf, patriot. Bodenbl. 1836. Rr. 21.

balten, beim Bapfenfreid noch nicht jurudgefebrt mar, Der Stedbrief bereits ausgefertigt. Aber auch bet bie-fer Gelegenheit fand ber General feinen Dann, ben ju fer Gelegenbeit fand ber General feinen Mann, ben zu ehren er gezwungen ward. — Rad Empfang des Absidiedes kehrte Seemann zu feiner Familie nach Goldap zuruch, übernahm im folgenden Jabre den Polizeibargermeisterposten in Gumbinnen und bald darauf, erft in Berbindung mit fenem, bann allein, den Posten eines Kreisdirektors. Bei der Anwesenheit Rapoleons in Gumbinnen widersetze sich S. den Anmagungen des Generals Berthier auf eine nachdrückliche Weise und wurde deshald zum Gefangnisse abgeführt, unter der Drobung, am andern Morgen erschoffen zu werden. Blüdlicherweise begegnete ihm ein bober preußsches Staatsbeamter, dem er den lehten Gruß an Gattin und Kinder auftrug und sie seiner Duld empfahl. Den Besmührungen dieses Mannes gelang seine Freilassung, doch blieb er wohrend der ganzen Anwesendeit Rapoleons, den er auch auf seinen Recognoscirungen begleiten mußte, unter militarischer Aussicht. Diese schlimme Erfahrung unter militarifder Aufficht. Diefe folimme Erfabrung foredte ibn nicht und feinen Augenblid faumte er, Recht und Babrbeit fraftig ju vertreten. - Bon Bumbinnen aus murbe er 1814 als Mreisbirector nach Tilfe binnen aus wurde er 1814 als Areiboliector nach Luie verseht, wo er 1818 bei Beränderung dieser Poften, weil er nicht Gutsbesther war, amtlos wurde und eine Zeitlang als Diatarius in Gumbinnen bei der königt. Regierung arbeiten mußte. Man munschte, daß er das Rechtseramen machen möchte. Dazu batte er sich auch entschologien, obwohl er Freiheit im Geschäfte über Auss liebte und Stundenzwang ihm unerträglich war, wenn ber Ort feiner Bestimmung Gumbinnen batte fein ton. nen. Man nannte ihm aber als solden Posen und Roblen, Ungern mochte er Gattin und Rinder ihrer heimath entichren und in der Hoffnung, seine Einnahmen zu vermehren, kaufte er ein kleines Landgut, das der Staat herade verdußerte. Doch datte er dom Gute keinen Berdinn und nur die Freude, zuweilen Erholung von Berchaften dort zu sinden und den Bortheil, daß er jest wiederum in Goldap als Landrath angestellt werden konnte. Durch manche schwierige und ehrenvolle ihm invertraute und zur Bufriedenheit durchgeführte Berdafte bekündete er seine große Brauchbarkeit und Lusig. Argelmäsig kand er um 4 Uhr auf. arbeitete bis 9 Uhr und nahm hen. Dan nannte ibm aber als folden Dofen und Roblens. Rand er um 4 Uhr auf, arbeitete bis 9 Uhr und nahm

dann meift geringere Arbeiten vor, um einen Jeben, ben Geschäfte ju ibm führten, leichter Rede fiehn gu fönnen. Rachmittags arbeitete er langere ober kurgere Zeit, unterrichtete dann wohl noch einige junge Leute, die er jum Geschäftsleben anführte, vorzäglich aber seine jungern Ainder. Waren nun die Geschäfte deseitigt und die Kräfte ermattet, so machte er Reisen in teinen Kreis, um sich Stoff zu wohltbätiger Wirsfamteit zu holen. Falt jeden Engesessenen kannte er mit Namen, sar eines Jeden Bobl forgte er väterlich und mit aller Umsicht und Gewissenhaftigkeit suchte er die ihm überwiesenen Unterstüßungen der Armen zu verwenden. Rach am Tage vor seinem Tode hatte er die 8 Uhr Abends gearbeitet. Diese rasslose Thätigkeit im Geschäftszimmer und auf Reisen zu Gert und Wagen, erbielten Gesch und Körper reglam. Merklich aber hatte der Braud in Goldap im Jerbst 1834, der auch ihm seine Jade raubte, die Kräste angegriffen. — Im bauslichen Leben war S. ein dusgezeichneter Gatte und Wester, den zärtliche und ernstliche Liebe an die Seinen ketze. Streng und wardevoll im Dienste, war er dier freundlich, sets gütig und ließ seiner beitern Laune freies Spiel. Durch Erkältung datte er sich einen Brustrampf zugezogen, der mit einem Lungenschlage endigte. Seine Gattin dat er mit 3 Söhnen und 4 Töch vern zurückgelassen. Der älteste Sohn, durch Studien und Reisen gebildet, ist Gutsbesier aus Kraupischete bei Tissis, der zweite D. der Medicin und Stadbarzt. Ein bleibendes Denkmal hat er sich durch seine Redelichen der Kenschliche und Reisen bern errichtet.

## \* 286. Karl Otto von Bose,

toniglich fachf. Dberfter ber Infanterie, Ritter bes Orbens bom beil. Deinrich und ber Ehrenlegion in Dresben.;

geboren ju Oberthau bei Merfeburg im I. 1764, gestorben am 11. Rovember 1886.

Im funfzehnten Altersjahre trat ber junge Bofe aus bem eiterlichen Saufe in ben Militarbienk feines Baterlande als Junter zu bem bamaligen Infanterierregimente Graf zu Anhalt, in meldem er 1781 fichnich, 1786 Souslieutenant, am 9. August 1794 Premierlieutenant wurde. Am 25. Januar 1804 avancirte er zum Daupmann, socht gle folder 1808 bei Jena, 2802 in

Soleien, 1809 in Deftreich, warb am 18. Mary 1810 am Major beforbert, wohnte in Diesem Grabe den Feldigen von 1812, 13 und 14 bei, ward 1815 Oberfilieusthant und Rommandant des ersten Schüpenbataillons, bann Kreiscontingents Commandant der Armeereserve, Oberft und trat wegen geschwächter Gesundheit in Penson. Den sächsichen Militarorden hatte er 1809, den tranzosischen Drben 1813 erhalten. Bose war ein gebilbeter und vorurtheilsfreier Mann, ein sehr guter Soldet, boch wußte er oft nicht zu gehöriger Zeit zu schweisen und larbeilen, wodurch er sich die Gunst der Bebern Beborden leicht verscherzte. Er starb unverheirathet.

Dreiben.

fr. v. Bisichen.

\* 287. Karl Joseph Molitor, benfonirter tonigl. baierischer Canbrichter im Obermeintreife, au Bamberg;

geboren ben 10. Febr 1762, geftorben ben 11. Rob. 1886.

Als Sohn bes vormals fürstlich bambergischen Aafmers und Amtsvogts Molitor ju Reuhaus. Balbenkein,
erhielt er seine erfte Silvung am Gymnasium ju Samberg, wo er als angehender Jüngling mit Auszeichnung
kubirte. Er widmete sich, da ihn personliche Neigung,
abereinstimmend mit dem Bunsche seiner Eltern, im
Gebiete des Staatsdienstes seinen Lebensberuf ju suden, veranlaste, an der vormaligen Universität zu Bamberg dem Rechtsstudium mit so gutem Erfolge, daß er
nach erstandener Praxis- und abgelegter Konkursprüfung
schon am 19. Sept. 1786 als fürstl. Bambergischer Regierungsadvocat ernannt und als solcher zugleich zum
berg beschobert wurde. Der Eiser und die Geschicklichkeit, welche er in Führung der ihm übertragenen Rechtsdändel an den Tag legte, erwarben ihm in kurzer Zeit
das Zutrauen des Publikums und verschaften ihm eine
so ausgebreitete und einträglich Praxis, daß er sich
bald in den Stand gesetz sah, mit der Tochter, Brigitte, des vormals fürstl. Bambergischen Kastners und
Amtsvogts Geiger zu Reuksrchen am Brand sich ebelich zu verbinden. Damals wurde die Advocatur als
die Borschule zur Geschäftseinsdung für künktige Beamte betrachtet; daher die erledigten Stellen in der

Regel mit Individuen, welche fich als Abvocaten and gezeichnet hatten, befest murben. Go murbe auch am 4. Mars 1795 bas erledigte fürflich Bambergifche Bag-telamt Martt Schorgaft an ibn abertragen. Babren feiner Amtefahrung als Bogt und Rafiner trat nad bem Briedensschlie von Inneville (ben 9. gebr. 1801) Die Beriode ber Satularisation in Deutschland ein, baber in Folge bes Reichsbeputationsrezestes vom 25. gebr. 1803 bas Farftenthum Bamberg mit bem baju gehörtigen Umte Marft. Schorgaft an bas Aurhaus Gaiern als Entschädigung für erlittene Berlufte aberging. 3wie fchen bem Gurftenthum Bamberg und ber feit 1791 mit Dem Ronigreiche Preugen vereinigten Martgraficaft Und-bad Bapreuth batten um biefelbe Beit an vericiebenen Orten Grenzirungen Kattgefunden, ju deren Beilegung zwischen ber Krone Preugen und dem Kurdause Pfalz Baiern im Jahr 1803 noch ein Bergleich zu Stande tam, durch welchen bas vormals fürftlich Bambergische Bogteiamt Marte. Schorgest an Preußen abgetreten wurde. Mit dem abgetretenen Amte das gleiche Loos theilend, sollte auch M. als Beamer an Preußen übergeben zusel. Bestimmung und die Beringlich biefe Bestimmung und die Geringschaftung, welche er bierin von Seite der turpfatzbaterfchen Regierung ge-gen fich, vielleicht mit Unrecht, zu finden glaubte, bat-ten auf fein Bemuth im Gelbftgefühle feines Berthes einen tiefen Gindrud gemacht und in ibm ben Entfolug bervorgerufen, eber feine Stelle als Beamter, als fein Baterland aufzugeben. Gebr contraftirend mit ber Gleichgultigfeit, mit welcher fein Barerland ihn aufgegeben batte, mar bagegen bie Aufmertfamfeit und Buvortomemenbeit, mit welcher bie fonigl. preußifden Beborben ibn ju fich ju gieben bemubt maren. Geine Unbanglich-teit an bas Baterland mar aber fo groß, bag er lange allen Borfiellungen berfelben widerfand und nur die Bemertung, welche von dem königlich preuß. Ueben nahmscommisser seiner hartnadigen Weigerung entgegen gesest wurde: wie er vom Patriotismus reden möge, da sein Baterland ihn so gleichgultig aufgegeben habe? — konnte seinen Entschluß wankend machen und ihn dahin vermögen, das er sich endlich zum Ueberritt bereit erklatte. Sein Berhaltnig als königl. preußischer Beamter hatte sich auch in kurzer Zeit so alnkie andele Beamter batte fic auch in turger Beit fo gankig geftale tet, bag er feinen fruberen, aus vielen fleinen Gelb-und Raturalbezügen, welche jum Theil aus Staatstaffen. jum Theil aus andern Quellen foffen, aufammen.

polfert, indem die vielen Bebftoble, auf welchen benme wollene und leinene Gemebe jur Ausfubr verfertigt mer-Den, eine große Menfchenmenge befcoftigen, welche auf einem engen Raume jusammengebrangt lebt. Als babbe bei bem Ausbruche und mabrend ber Dauer bes rug fich-frangolischen Rrieges jablreiche Truppendurchman iche in diefer Gegend ftatt hatten, waren die geringen Mundvorrathe ber Einwohner balb erschöpft und Mang gel und Glend ftellte fich ein. Auf ben bochten Grab flieg aber balb bie Roth, ale unmittelbar bernach bie Eheuerungejahre 1816 und 1817 folgten, mahrend welf Leuerungszapre 1816 und 1817 folgten, mateen welf der in der Abat ein großer Theil der Bevölferung der Befahr des Hungertodes Preis gegeben war. In dies ser kritischen Lage entwickete Molitor eine ungemeinte Ebatigkeit; auf seine Beranlassung wurden für die dortigen Gemeinden im Wege der Anleiben die nothigen Gummen aufgebracht, um russisches Getrelde in dem Optieedssen zu kaufen, durch dessen solleunge Perbeit, siedessung die Reiche best dungerrades non nielen Technicalen Der Getalen die Reiche best dungerrades non nielen Technicalen der Benefichen der Beine Langerrades von nielen Technicalen der Beitel der Beitel der Benefichen der Beitel fcaffung die Gefahr des Dungertodes von vielen To-milien gludlich abgewendet wurde. Sein Name fieht Daber unter den Einwohnern jener Gegend noch immer in fegenreichem Andenten und wird gewiß fortleben, ib in segenreichem Andenken und wird gewiß fortleben, so lange dieselben die Erinnerung an jene Leidensperiode nicht aus dem Gedächtnisse verlieren. — Bon dem J. 1825, in welchem Molitor in den Aubestand versetzt wurde, dis zu seinem Todestage lebte er als Wittwer, indem er seine Gattin bereits mehrere Jahre vorber durch den Tod verloren hatte, in filler Juruckgezogen beit mit seinen Angehörigen zu Bamberg, wo er in dem beistlichen Umgene mit einigen Bermandten und gefellichaftlichen Umgang mit einigen Bermandten und Befannten aus feiner frubern Lebensperiode Erholung fand. - D. mar von Geburt mit gludlichen Unlagen ausgehattet; mit einem empfehlenben Aeußern verband er eben fo vorzügliche Eigenschaften bes Geiftes und Bergens; feinem durchdringenden Berftande, durch eine lebbafte Bigbegierde angeregt, blieb fein Gebiet ber Biffenicaft unjuganglio. Befonders batte er fic, burd ein getreues Gebadtniß unterflust, aus ben 3de Jufts und Abminiftration ausgezeichnete erworben. 3m Befige einer reichen Erfahdern ber Renntniffe erworben. rung und Gefchaftsfunde tam ibm noch bei Bebanbe lung vermidelter Geichafte eine reife Beurtheilungetraft ju Statten; felbft in Gegenstanden bes Gefcmade hat er fich als Renner und geschickter Beurtheiler erwiefen.

984

gefehten Behalt nicht nur gang ungefchmalert fortbesen, fonbern auch balb barauf feinem Bunfche gemaß als erfter t. preug. Juftigbeamter in Aupferberg ernannt und in feinem Gintommen noch mefentlich baburd erleid. tert murbe, baß feine ebemaligen Bebaltebegage fammtlich firirt und im Gangen auf Die Staatstaffe übernom. men murben. Die Billigfeit, mit melder bierbei bie f. preug. Regierung verfubr, ging fo weit, bag, ale in ber von ibm eingereichten Gebalteliquidation einige Bebaltebegage übergangen maren, folde fogar bei ber Re-vifton amtlich beigefest murben. Auf folde Beife in feinen rechtlichen Unipraden gufrieden gestellt, fublte er fich nicht minder geehrt durch bas ihm von Geite ber t. preuß. Beborben bewiefene Butrauen, indem er balb nach feinem Uebertritte eine miffenfchaftliche Darftellung ber furftlid Bambergifden Befebgebung im Juftis. mie im Rameralfache, nebft einer Bergleidung Derfelben mit ber gegenüberfiebenben tonigl. preugifden Befeggebung, ausquarbeiten und vorzulegen beauftragt murbe, Arbeiven, beren er fich mit vielem Beifalle von Seite ber porgesesten Beborben entledigte. Der Bechfel in ben politischen Berhaltniffen Deutschlands blieb auch ferner auf Molitore Lebensverhaltniß nicht ohne Einfluß; Die Rataftropbe, welche in Folge Des ungludlichen Feld-jugs vom Jahr 1806 über Preugen tam, trennte bie Proping Bapreuth von bem Ronigreiche und ftellte biefelbe mabrend einer vierjabrigen Befegung unter faie ferlich frangofifche Moministration, mo er Die vielfachen Laften und Beidwerniffe, welchen bas Land mabrend Diefer Beit ausgefest mar, mit feinen Umtountergebe-nen theilte. Hach erfolgter Befignahme bes Landes (1810) für die Rrone Baiern murbe er mit feinem an-gebornen Baterlande nach einer achtidbrigen Trennung wieder vereinigt. Die Dadurch in ber Abminifration bes Landes berbeigeführten Beranderungen batten auch feine Berfenung von Aupferberg nach Munchberg gur Golge, mobin er (1810) ale tonigl. baier. Landrichter Muf Diefem Poften blieb er bis gum berufen murbe. Jabr 1825, in welchem er wegen Rranflichfeit auf fein Unfuchen in ben Rubeftand gefest murbe. Babrenb Diefer Periode batte er Die großten Somierigfeiten gu überwinden, Die ftarffen Unftrengungen ju maden. Rur geringe Sulfequellen bietet ber fterile Boden und bie fo raube Lage von Munchberg ben Ginmobnern bar und bennoch ift biefe Begend verbaltnigmäßig ftart be-

in den bober gebildeten muftfallichen Rreifen ber Reff-Deng nicht nur als ein febr fertiger Biolinift und Dias nift, fondern auch als ein grundlicher Renner ber Composition Die allgemeinfte Anerfennung fand. — Geine medicinisch-chirurgischen Studien begann und vollendete er in Berlin, wo er am 22. Dec. 1825 nach Bertheibis gung feiner Inauguraldiffertation: "Do aquae sommanis applicationo externa" promovirt murbe. Einige Mo-nate darauf abfolvirte er feine medicinifde Staatsprü-fung, bei melder Belegenheit feine in v. Grafe's flinis foer Anftalt erworbene atlurgifche Jabigkeit fic ber Art berausstellte, daß ibm das Pradicat "Operateur" au Ebeil ward. Seitdem bat er in Berlin prakticirt, Bumeilen in Der Augen Dperativfunk angebenden jungen Bergten Unterweisung ertheilt, da ihm als Jude eine Bergten Unterweisung ertheilt, da ihm als Jude eine Bewerbung um eine akademische Docentenwürde nicht auftand; dabei hat er sich auf folgende Beise literaarisch-journalistisch beschäftigt. Zuerst beschrieb er im 9. Bande von v. Gräse's und v. Walther's Journal ein nach seiner Idee construirtes "Bettgestell für Dospitchler" und theilte dann das Modell zu einem neuen Ophthalmasantom im Octoberheit von Dusseland's Journal der praftischen Geissunde 1887 mit In demiessen nal ber prattifden Seilfunde 1827 mit. In demfelben Jahr erfcien auch feine "Grundliche Darftellung ber dußern Seilmittel in therapeutifdem Bezuge 2c. 1. Th." Dieses Berk fand jedoch in der Art feiner Bearbeitung teine Theilnahme, weshalb auch keine Fortsehung er folgt ift. — 1829 beschrieb er fein "elastisches Ligaturwert" und sein "birnsbrmiges Brenneisen" in horn's Archiv für mediclnische Ersabrung. In dem Darauf folgenden Jabre verbreitete er fich in Dufeland's Journal zc. fomobl uber ein von ibm componirtes neues Chi-napraparat - "Chinabier", als auch über bie "Buldfe napraparat — "Ghinavier", als auch aber vie "zuigen sigteit ber dirurgischen Operationen in zweiselhaften Sollen." 1830 beschäftigte er sich mit einer Uebersezung von "Karrep's Clinique chirurgicale", zu ber er auch bier und bort Anmerkungen binzusügte. Es fielen jedoch bie Uebersezung so weitschweifig und die Glossen wiederum so kurz aus, daß sie der weit gedrängteren und gerundveren abnlichen Uebertragung von Amelang nachgeftellt murden. - 3m Geptember Des Jahrs 1831. als Die verbeerende Cholerafeude nad Berlin vordrang. rief er fur Die Dauer einiger Monate ein Tagesblat, abnlich bem Damals furs vorber in Ronigsberg erfchienenen, unter dem Ramen "Tagebuch aber Des Ber-

er jid eine Ariminaltirterfochung ju, in beren jeboch mieter freigeipraden murbe. Aut find pair ibm auch noch einige Brtifel , j. B. ruge a. in bem von ben Brojegaven ber mebleit Berlin berausgegebenen mebicin, enceffeeterbade, je mie mehrere Recenfionen in Die mebir Aunglen enfdienen. In Mit. ten bes Jahres 1834 erbifnete er ein Journal unter bem Ramen "Mederinifige Denfmurbigfeiten auf ber Bergangenheir und Gegenwart", bas aber, wie es ibm in ber unn uns rebigirten mebicinifchen Zeitung promobieint murbe, febr balb ju erfdeinen aufborte. Uelichfeit, bie nicht geringe Unmagung in fich trug, als mit feiner Darftellungsmeife, in ber er einen mabrhatt finbifden Uebermuth nicht verbergen fonnte, niemals befreunden, Bociferationen fur Bemeife, aneurpemati-ide Bige fur frienzufice Babrbeiten und grobliche der Berfarbenen, — ju bem mir übrigens in beinem. Bermanbischenen, — ju bem mir übrigens in keinem. Berwandischerbaltnif ftanben, wenn und auch Ein. Gognomen gemeinschaftlich mar, — bei feinem Leben, Ichtung ver feinem Talenten und feinen Rehminisch gern gejofft und verfagen ibm biefe noch meniger is mach seinem Tobe. Go dugerft schmerzhaft est für bie ihn betrauernden Eltern sein muß, den einzigen Sohn so früht von der Erde scheiden ju sehen, glauben wir anch seinen so frühen Berluft für die Biffenschaft und Aunst dier immerdin bedauern zu muffen. Denn wie begen die Ueberzeugung, daß, wenn das umfassend. Bere Knibenien an meldem er eit eine Ode. Bert aber Epidemien, an welchem er feit einigen 3ch ren emfig gearbeitet bet, ale ein vollendetes Opus porthumam jur Deffentlichkeit tame, es gemiß für fein grande

in ben bober gebildeten mufitalifden Rreifen ber Refe Deng nicht nur ale ein febr fertiger Biolinift und Dies nift, fondern auch als ein grundlicher Kenner ber Com-Dofition Die allgemeinfte Anerfennung fand. poprion die augemeinte Anertennung fand. — Seine medicinisch-spirurglischen Studien begann und vollendete er in Berlin, wo er am 22. Dec. 1825 nach Berthelbie gung seiner Inauguraldissertation: "De aquad gommania applicatione externa" promovirt wurde. Einige Monate darauf absolvirte er seine medicinische Staatsprüfung, bei welcher Gelegenheit seine in v. Gräfe's klinischer Anstalt erworbene akturgische Fähigseit sich der Artheberungskellte. Das ihm das Archicat "Onerateur" und berausstellte, daß ibm bas Probicat "Dperateur" au Ebeil marb. Seitdem bat er in Berlin prafticirt, aumeilen in Der Augen Dperativfunk angebenden jungen Bersten in der Augen Operativing angegenden jungen Bersten Unterweisung ertheilt, da ihm als Jude eine Bewerbung um eine akademische Docentenwürde nicht justand; dabei hat er sich auf folgende Weise literarisch-journalistisch beschäftigt. Zuerst beschrieb er im 9. Bande von v. Gräse's und v. Walther's Journal ein nach seiner Idee construirtes "Bettgestell für Hospitäler" und theilte dann das Modell zu einem neuen Ophthalmasantom im Octoberheit von Dufeland's Journal der profisionen Gellende 1897 mit nal ber praftischen Beilfunde 1827 mit. In bemselben Jahr erschien auch feine "Grundliche Darftellung ber dußern Deilmittel in therapeutischem Bezuge 2c. 1. Th." Dieses Wert sand jedoch in der Art seiner Bearbeitung keine Theilnahme, meshalb auch keine Fortsetzung ersfolgt ist. — 1829 beschried er sein "elastisches Ligaturswert" und sein "birnstrmiges Brenneisen" in Dorn's Archiv für medlicinische Erfadrung. In dem darauf folgenden Iadre verbreitete er sich in Duseland's Journal z. sowohl über ein von ihm componirtes neues Eblanapraparat — "Ebinadier", als auch über die "Julischenschler" auch über nie "Bulischer" Jung von "Larrep's Clinique chirurgicale", zu der er auch bier und dort Anmerkungen dinzusügte. Es kelen sedoch die Uedersetzung so weitschweisig und die Glossen wiederum so kerne dablichen Uedertragung von Menerkungen die Vertragung von Wellen wiederum so kerne den ihr der weit gedrängteren und gerundeteren abnlichen Uedertragung von Amelang nachgestellt wurden. — Im September des Jahrs 1881, Diefes Bert fand jedoch in der Art feiner Bearbeitung nadgeftellt murben. - 3m Geptember bes 3abrs 1881, als Die verbeerende Cholerafeude nad Berlin vorbrane. rief er far die Dauer einiger Monate ein Tagesblatt. abnlich bem Damals fury vorber in Ronigsberg erfchienenen, unter dem Ramen "Tagebuch über bas Ber-

fen Unfall erfrantte und in Sortiesung feiner imili foen Laufbahn um ein ganges 3ch: angebeten und aurudgefest marb. In biefer Ung. ud Spermbe feines Lebend erhielt er von ben Bornebmiter be: Cute Bit tenberg bie ausgezeichnetften Bemeire mehlmelieber Ge-finnung, bie ibn aufrichteten und ertrelten. Ind wiefinnung, Die ion aufriquesen murben feiner Errae mehrere ber erlangter Gefundheit murben feiner Errae mehrere Sohne ber angefebenften Beamten bre jadichen Enat, junge Leute aus ben vornehmiten Familien, ju Unter ticht und Subrung auf ber Univerficht anvertrant, ven welchen unter anbern ber verftorbene Brabbent ber fib. nigt. Regierung ju Liegnis, ven Erbmannebori", bei einem Bufammentreffen mit ibm ehrenvoll und banfeinem Zusammentreften mit ibm ehrenvoll und band bar fich seiner erinnerte. In diesem Verdaltunge bieb er noch 5 Jahre lang auf der Universität Wittenberg, kehrte bann im J. 1793 von da in seine Baterstadt Bauben jurud und erlangte durch ein Executerscript die Advocatur für die Oberlaufis. Dach kurzer Zeit vocirte der gedeime Kabinetsminiker. Graf von Einstedel auf ber Ctanbesberricaft Gerbenters , ibn får bas Amt Ant ver Standesperischais Seitenerig, ibn fur vas umt Reibersborf jum Actuarius, ein Emr, bas er gern aus nahm und bie ju bem Ableben bes Amistirectors, D. Baumeiner, im Jahr 1796, vermaliere, morauf ihm das nurmehr vokant gewordene Amistirectorium für Reiberstein lattragen murbe. Im 5. Sert. 1796 erlangte Beiden gene beide im vom bamaitgen königl. ficht. Der in bein bei Beiden bie Bertang ber schweren Unter inm is jegen be berüngten. bem Marfgrafthum Doerstalls and bem angernenden Sonigreich Bobmen und begerab Die beinen Maaren Sarraise, Robler und be-ren Cantil termater Er führte biefelbe auch in mehr ale & Stud Affer terfalls jur Bufriebenheit fei-ner boben im vorgejester Geborbe und bewirfte bie Umichablichteit biefer Gublicte für Gefundheit, Leben,

iffen Biogr. f. im 5. 34trg. bei R. Retr. S. 542.

Ebre und Gigenthum ber Bewohner ber Proving. Den diesem Amte besorgte er als oberlaufifischer Oberamtsadvokat praktische juriftische Geschafte. Schmerzlich traf ibn in dieser Zeit der Berluft einer Lochter. Rach einem Ausenthalt von wenig Jahren verließ er Baugen im I. 1801 wieder und wendete sich mit seiner Familie nach Gorlit, woselbst ihn sein Schwager, der damalige Oberamtsadvokat und jesige Justizcommisseriuß zille und deffen Gattin so liedevoll als theilnehmend entgegen kamen. Auch dier setze er die Junktion eines oberlausissschen Sachwalters fort, übernahm auch eines Gerichtsnermaltungen wurde aber schon im I. ben Diefem Amte beforgte er als oberlaufigifcher Dbereinige Gerichtsvermaltungen, murbe aber fcon im 3. 1803 in bas Collegium bes Damaligen Magiftrats gegogen und 1805 in bas Scabinat Des ebemaligen Stabtge richtscollegiums berufen, ibm auch bas Prafibium ber Baifendeputation anvertraut. Gleichermelfe abertrug ibm der Magiftrat auch Das Amt eines Deputirten bei Den Seffionen bes Jadicii ordinarii ber Berordneten von Land und Stadten der Oberlaufis ju Baugen, ju benen er mit noch einem feiner Collegen, gewöhnlich Dem Gtabtinnbifus, mehreremale bes Jahrs ju reifen verpflichtet mar. In biefer Stellung vermaltete er auch Die Rebenamter eines Acciefteuerinfpectore und Der Ber-Die Aebenamter eines Acciskeuerinipectors und Der Berlachichen Kaffe, so wie er auch in den Rriegsjahren
1813 die Aussicht über die Lazarethe führte. Allen diefen Aemtern widmete er sich mit großem Fleiße, Treue
und Rechtschaffenbeit. Als mit Einrichtung des tonigt.
Landgerichts in Gorlig, den 1. October 1822, der Magistrat auch die bis zu diesem Jeitpunkte gehabte Elvisgerichtsbarkeit und beren Ausähung durch die damit beauftragten Stadtgerichte, Scabinen und einen Actuarius
verlor, hörte auch unsers B. Funktion als Scabin auf
und er war somit einer der letzten Rathssfeabinen. Er blieb jedoch noch Mitglied bes Magiftrats, erhielt aud vire jevom nom witgited ves Magittats, erbielt auch durch ein königliches Reseript das Pradikat eines kön. Justizcommissarius und damit die Ersaudnis jur Ausschung der juristischen Prozespraxis. In dieser Stellung blieb er dis zum 1. Januar 1833, zu welcher Zett die Stadteordnung vom 19. Nov. 1808 in Görlit eingesührt wurde und von diesem Tage an das Magikratschlegium auß 5 besoldeten und vunbescheten Mitgliedern, von denen nur drei wissenschaftlich gebildet worden, bestand. Nan nun an schied er aus diesem aus worden, bestand. Bon nun an ichied er aus Diefem aufgeloften und umgeftalteten Collegium mit einer Benfon

٠,

bon idrefic 400 Rebien. und trat mit ungetheilter Berffamten unter bie Babl ber Juftigenmufferien. In biefer Eigenichaft beidaftigte er fic bauptfodio mit Ausarbeitung von Bertheitigungefdriften für bas toni. glide Inquifirmet ju Gbrite und geichnete fic aus in Diefen Berufe burd Gier und Bunftlichfeit aus, bereiet aber bie Cimitreren Brarif nur in fo meit, bef er mor im auferie: er tonne jabrlich bamir faum 80 Ribit verbienen. Er gemiffenbaft und pantific er in temen amtlicher unt berntlichen Beidifteleben mar, eber it angenehm unterbeltent unt boch rectlic mer er ir ihmen Bernat unt bauflichen Leben, in welchen er fig abm nur Weniger ambertraute, ftete juverlaffig mar unt fic vor feinem progenenten Biele burd nicht andalter lief. Et bige eine andgegenchnere Beleienbeit, mur weiten wieden ir nach iner Semerke in ber funftiger feieneiellichaft bird Allen in ern mar, gab; war gegen fem: Galiant fire prale und bante eine immer frobe, ebma in bintere bir bente erte fanne. Geinen altern Eine bei ber beiten im I. 1914 anbatter lich & binaf eine andgegendnete Belefenbeit, ·:•; tid frem Erenfen. energe bre ent Seinet, Sania : -:: ::::: Ecte. itand tematite E. ben int briter Manret ber tre ant Wirte freien unt ben 

\* 290. Ignaz von Killmeyer, Oberfilieutenant und Platabintant zu Stuttgart; geboren b. 5. Aug. 1781, gestorben ben 12. Rovember 1886.

v. Rillmeper murbe ju Brunnen bei Beuren an ber Donau (gegenwartig au Burtemberg geborig, bamals noch biterreichisch) geboren. Er war aufangs jum btonomischen Fache bestimmt, aber die friegerische Beit rist auch ibn mit sich fort und im faum vollendeten 18. Lebensjahre, am 1. December 1799, trat er in ofterreichifoe Ariegsbienfte, wo er Die Felbzuge von 1800, 1806 und 1809 als Gemeiner, Unteroffizier und Lieutenant mitmachte. Er wohnte im Jahr 1800 ber Schlacht bei obemlinden und 10 Treffen bei, in deren einem — bei Galzburg — er verwundet wurdt; im J. 1805 war er in der Schlacht bei Adhingen und in den Treffen bei Gampburg und Ulm, in welch' letterem er in Gefangenschaft gerieth. Im J. 1809 war er in der Schlacht bei Eckmubl und del Regensburg und in 3 Treffen bei Landsmidd und dei Regensburg und in 3 Treffen bei Kands. but und bei Edmabl und murde in diefem lettern abermale gefangen. In Diefem Jahre murbe er aus ofter-reichischen Dienften reflamirt und am 4. October 1809 als Unterlieutenant im tonigl. wurtembergifchen 3n-fanterieregiment Rr. 1. angeftellt, am 1. Mai 1810 aber jum Infanterieregiment Dr. 5 (Pring Friederich) ver-fest und am 22. August 1812 jum Oberlieutenant befordert. Bur Unerfennung feiner Tuchtigfeit murbe er am 1. Februar 1813 als Oberlieutenant und Compagnie-Commandant jum Infanterieregiment Rr. 7. verfest und machte ben Feldjug diefes Jahrs als folder mit. Auch bot ihm die Schlacht bei Baugen am 21. Mai 1813, in der er fcmer vermundet murbe, fo mie einige Toeffen, wie bei Jena, bei Juterbod und Gupern (am 4. Gept., worin er abermale fower vermundet murbe) 4. Gept., worin er avermals ichmer verwunder wurde; Gelegenheit zur Auszeichnung dar, wosür er auch durch Ernennung zum Ritter des königl. würtembergischen Militärverdienstordens am 29. Mai und zum Mitglied der französischen Schreiten am 14. Juni desselben Jahres belohnt wurde. Noch in diesem Jahre am 1. October wurde er zum Stabshauptmann dei dem Infanterieregiment Nr. 2. (Derzog Wilhelm) bestordert. Die im Feldzuge dieses Infantes erhaltenen bedoutenden Bunden erschwerten ibm ben bes folgenden Jahre febr.

Er mobute ber Goladt bei Beienne, in melder er fic e golbene Chrenmebeille erwarb und ben Treffen bei Breifad, Epinal, Bar fur Anbe und Montereau bei. 3u ben mannichaltigen Strapaten und Drangfalen biefes Belbungs, Die für ibn um fo fühlbarer waren, als er noch fower an feinen Bunben litt, gefellte fich noch Gefungenschaft, in Die er am 18. Februar 1814 bei Montereau gerieth. Die Zerrattung seiner Gesundbeit er-fandte ibm nicht, ben Feldzug von 1815 mirgumaden, weshalb et am 15. April 1815 zum Leibinfanterieregi-ment Rr. 1. versett wurde und im Lande blieb. Bei ber Organisation ber martembergifden Armee murbe er der Organisation der mattembergischen Armee wurde er beim 1. Infanterieregiment eingereiht und am 3. Det. 1983 jum Hanptmann 1. Alasse bestördert. In Beruckschitzung seiner Verdiguste und seiner Gesundheitennhaube wurde er am 1. Januar 1827 jum Major und Phyadiptanisch in Stuttgart und am 26. September 1830 jum Oberklientenant ernannt, Im Juhr 1883 erhielt er das goldene Dienkebrenzeichen. — Um 4. Rovember 1817 verdeirathete er sich mit der Locker des Oberamtsphysikus Rapp in Ravensburg, die ihm 2 Köchter und einen Sohn gebar. — Seine Erziehung war ziemlich einseitig, ja sogar vernachläsigt, aber er schetz feine Mähe, selbt noch in spätern Jahren, nicht allein die seinem Stande nöttigen Kenntrusse fich anzuaffein die feinem Stande nothigen Aenntniffe fich anneignen, sondern auch die Bildung fich zu erwerben, die man von einem Manne seines Ranges fordert. Gen bies mochte auch dazu beitragen, daß er keine Roften schene, seine Kinder die besten Schulen besnehen zu laffen und es machte ihm immer ein großes Bergubgen biefelnen über bad Erlertte and unsonen Diefelben über bad Erlertte and unsonen mit eine gen, Diefelben über bas Erfernte auszufragen und felle babei ju fernen. — Go wie er vor bem Feinde Dut, Entidoffenbeit und Ausbauer gezeigt batte, fo er warb ibm auch im Frieden feine nnerfcatterliche Ebanglichfeit an ben Surten und fein unermablicher Gifer im Dienfte Die Anerkennung feiner Obern und Die Liebe feiner Rameraben.

## \* 291. Leo Hugo Lorch,

Doctor ber gefammten Deillunde, Mitglied bes Bereins für Lunk . und Literatur und ber naturforichenden Gefellichaft in Main;

geb. am 25. Mai 1808, geft. ben 12. Ron. 1885.

Er murbe von einer an beiben Augen erblindeten Mutter geboren, welche, unerachtet fie bes Lichtes be-

raubt war, bennoch mit unermubeter Sorgfalt und Liebe für seine Erziebung in ben Kinderjahren um fo mehr sorgte, als ber Bater ibm schon im Lten Lebensjahre burch ben Tob entriffen worben. Schon frübe legte fie, eine gebildete Frau, ben Grundftein für die fodtere Entenischtung eines sonften und reinen Bemüthed in mie eine midelung eines fanften und reinen Bemathes, fo mie eis nes liebevollen und ebeln Bergens. 218 Anabe befucte er in Maing Die Elementarfdule und erwarb fic bier, fo wie fpater in Grantfurt a. DR. auf ben bortigen Som. nafialflaffen, durch anbaltenden Bleif, Durch feine Berne begierbe und burch ein ftete mufterhaftes Betragen bie Buneigung und befondere Theilnahme feiner Lebrer. Die Ratur hatte L. nicht mit jenen glangenben Anlagen und Gabigfeiten ausgestattet, welche Manchem Die Er-lernung ber Rante wie ber Biffenschaften fo febr erleichtern. Dies mußte er und beshalb fucte er burd eifernen fleiß und burch Bebarrlichfeit bas ju erfegen, mas er nicht mit auf Die Welt gebracht batte. and in Dem meitern Berlaufe feiner Studien und felbft im prafe vem weitern Verlaufe feiner Studen und feibt im peartischen Leben verlor er Diesen wichtigen Huntt nie aus ben Augen. Allein dies war auch die Ursache, daß er in mancher Beziehung mit seinem Wissen eine größere Grandlichkeit verband, als Wiele, welche weit leichter das Worgerragene zu sassen aber nicht lange zu behalten wissen. Zum Jünglinge berangereift, absolvirte E. im 17ten Jabre seine Symnasial-Studien und bezog im Frühjahr 1825 die Landesuniversität Gießen. Dier ver-meilte er beschätzte mit ber Ersenung der neutwissen meilte er, beschäftigt mit ber Erlernung ber naturmiffen. fcaftlichen und beiltundigen Doctrinen, bis jum Jahr 1828 und ging bann auf ein Jahr nach Berlin. Bon beiden Universitäten besaß er die besten Zeugnisse sowohl binsichtlich seines ausgezeichneten Fleißes, wie auch seines sittlichen Charakters. Eine eigene Borliebe hatte L. stets für die Augenbellkunde; denn schon als Anabe bescholog er, durch das Ungluck seiner (1820) verstorbenen blinden Mutter bagu angetrieben, Diefen 3meig der me-bicinischen Wiffenschaften gum hauptsächlichen Gegen-ftande feines spatern Studiums zu machen. Bon fei-nem Lebrer, Professor Balfer in Gießen, war er bereits in dem Gebiete der Augenheilfunde geborig unterrichtet worden. In Berlin widmete er fic ausichließlich die fem Face. Dort fand er in Profesor Jungten einem Lebrer, der ihn wegen seiner Fabigkeit und seines Fleises einer besondern Ausmertsamkeit mardigte und ihm weiterbin viele Beweife feiner Buneigung und Gunft gab. 63 \*

Diefem Angenarate verbantte 2. bauptfachlich bie fir Augenoperationen nothigen Renntniffe, indem er mabrend feines Anfenthalts in Gerlin Belegenbeit batte, vielen beivatoperationen beigumobnen und fo mit bem techni. Beivatoperationen beijumobnen und fo mit bem techniiden Berfahren feines lehrers und Gonners innig vertraut ju merben. Gegen Ende bes Jahre 1889 tehrte
er nach Gießen jurud, machte bort ein vorzügliches Eramen und vertherbigte am 11. Febr. 1880 bffentlich feine Ebefen auf ber gefammten Beilfunbe. Rach feiner Buternabt Maing gurudgefommen, bielt er fic nur eine furge Beit als praftifder Mrgt ba auf. Babrend biefer Beit befuchte er jebod febr regelmaßig bas unter feltung bes Mebicinalraths Grofer in Maing ftebenbe Bur. gerhofpital. 3m Berbft 1830 reife er nach Parit, um bafelbft in einigen großen Deilanftalten ben rein profit foen Theil ber Mebicin und Shirurgie noch genauer fennen ju lernen und fich auf biefe Beife fo vollfidnbig als mbglich auszubilben. Wie gemiffenhaft L. jebe Be-fegenheit benutte, um Etwas zu erlernen und wie reber es mit Munft, Biffenfchaft und ber leibenben Menfcheit meinte, bavon jeigt bas nach feinem Tobe vorgefundene Tagebuch, welches er vom Anfange 1830 bis an fein Ende fortgeführt bat. Ceinem Aufenthalte in Beris batte er fomobl in focialer mie in mifenfonft in harro beziehung Bieles zu verdanken. Den Borträgen und Operationen bes berühmten Dupuptren mohnte er tiglich mit großem Interesse bei. Im Sommer 1831 kehrte L. wieder nach Nainz zuruck und begann nunmehr feine eigentlich praftifde Laufbahn. Durch fein befdei benes und humanes Betragen, burch feinen feften und rechtlichen Sharafter und endlich burch feine Uneigen nafigfeit erwarb er fich von Tag ju Tage mehr 3se trauen und Ichung unter feinen Mitburgern. Galb murbe er bei allen Rlaffen vielfeitig beichaftigt und jumat bei ben meiften michtigeren Augenleiben ju Rete gezogen; benn er batte gleich im Anfange feiner Pracis mebrere bedeutende Augenfrantheiten mit Erfola beban-Delt und einige Stacroperationen mit Blad unternom. Aufgemuntert burd fold' gludlide Refultate, Durch ben guten Ruf, melden er als Mugenarat felbft im benachbarten Buelande genog und burch Die vielen Beweife von Burriebenbeit mar es feine Abficht, fich nach und nach lediglich mit ber Auskabung ber Augenbeilfunde im befchaftigen und biefes Geld möglicht ju kultiviren. de findte er and einen foon langt gefaften Blan,

gemiffermaßen feine Lieblingbibee, ju realifiren. Bang im Stillen namlich und auf eigene Roften errichtete er im Jahr 1834 eine Mugenheilanftalt und zwar in Dem por Dem Dunftertbore gelegenen fogenannten . Doflein'fden Daufe, welches ibm durch feine gunftige Lage besonders geeignet fchien. Die Patienten, welche bort aufgenommen wurden, waren fast alle aus dem durftigen Stande. L. bejabite die Miethe, Berkoftigung und Medicamente der fich ibm anvertrauenden ungludlichen aber armen Perfonen; bafur batte er jedoch Die Freude, Die ibm als einzigen aber iconen Lobn galt, feine Bemabungen und feine Runft mit ben glangenbften und rubmlichten Erfolgen gefront ju feben, indem er theile viele ale blind in feine Unftalt aufgenommene Perfonen als volltommen febend wieder entließ, theils anbere, Die an ichein-bar unbeilbaren Augenubeln und Deformitaten litten, wieder berfiellte. Geine Bescheibenbeit bielt ibn ftets Davon ab, Die gunftigen Refultate, melde er gewonnen und die Opfer, welche er bargebracht, bffentlich bekannt ju machen. Erft ale im Monat Juni 1835 bas Gebaube faft bis jum Grunde abbrannte, murben ber Stadtma-giftrat und die boben und bochten Beborden auf jene Privatanftalt bes D. L. für Blinde und Augenfrante auf mertfam und es unterliegt feinem 3meifel, bag, mare & am Leben geblieben, er fomobl von Geiten ber fladtle fcen Beborde, wie auch von Geiten der großberzoglichen Staatbregierung eine fold' edelm und menfchenfreund. licem 3mede entspredende Aufmunterung und Unter-ftigung gefunden baben murbe. — In Gegenwart be-rubmter heilfunfler bat er nicht allein in seinem Privat-Institute, sondern auch in der Gradt felbit manche Staatund fonftige Augenoperation mit gewandter Sand volljogen. Durch Die überaus gunftigen Erfolge, welche er in Den Beilungen franker Augen erzielte, jog er foger Die Aufmerklamkeit ber bochten Staatsbeborbe auf fich, fo bag er im Juli 1835 von dem großbergogl. befficen Ministerium des Innern und der Jufig jum Mitgliebe einer Rommiffion ernannt wurde, um mit 4 andern Mersten (unter melden namentlich ber gebeime Rath von Begert aus Barmftabt und ber gebeime Medicinalrath Professor Balfer aus Giegen) bie in ben Garnisonen gu Dberbeffen ausgebrochene epidemifc fontagiofe Mugenentjundung follegialifd ju unterfuchen und ju begutad. ten. Diefem ehrenvollen Auftrage bat 2. jur bochften Bufriedenbeit entfprocen. - Buger feinem praftifc.

Eretiden Birfer fucte er bie ibm fury jugemeffenen and literarifche Arbeiten auszufallen. Co aber popular medicinifde Begen. er Aufläge für verfchiebene mebich 1-220 im Jaar 1889 bem ärzlichen 1-820: 2017 Amuwars Bornigen mitte durich anie Delice Abbantlang Berind betractete. 1.m frangefichen und Dinge ben intereffentet eriere ber geftmme elica idet alle po iben fauten. -Libert, milbe r 1:35 3:1 2em

gemiffermaßen feine Lieblingbibee, ju realifiren. Gang im Stillen namlich und auf eigene Roften errichtete er im Jahr 1834 eine Augenheilanftalt und zwar in bem vor bem Manftertbore gelegenen fogenannten. Dofiein'ichen Daufe, welches ibm burch feine gunftige Lage befonberb geeignet foien. Die Patienten, welche bort aufgenommen murben, maren fat alle aus dem durftigen Stande. L. bejablte Die Diethe, Bertoftigung und Dedicamente ber fic ibm anvertrauenden ungludlichen aber armen Perfonen; bafür hatte er jeboch Die Freude, Die ibm als einzigen aber iconen Lobn galt, feine Bemabungen und feine Aunft mit den glangendften und rubmlichten Er-folgen gefront ju feben, indem er theils viele als blind in feine Unftalt aufgenommene Personen als vollom-men febend wieder entließ, theils andere, die an ichein-bar unbeilbaren Augenubeln und Deformitaten litten, wieder berftellte. Seine Bescheidenheit bielt ibn ftets Davon ab, Die gunftigen Refultate, melde er gewonnen und die Opfer, welche er dargebracht, öffentlich bekannt au machen. Erft als im Monat Juni 1835 das Gebäude fast bis zum Grunde abbrannte, wurden der Stadtmagistrat und die hohen und höchen Bebörden auf jene Privatanstalt des D. L. far Alinde und Angentranke aufmerkfam und es unterliegt keinem Zweifel, daß, ware L. am Leben geblieben, er fomobl von Geiten ber fabtifcen Beborbe, wie auch von Seiten ber großbergoglichen Staatbregierung eine fold' edelm und menfchenfreund. lichem 3mede entsprechenbe Aufmunterung und Unter-fügung gefunden baben murbe. — In Gegenwart be-rubmter heilfunfler bat er nicht allein in feinem Privat-Inftitute, fonbern auch in ber Stadt felbit manche Staarund fonftige Mugenoperation mit gewandter band vollund sonutge Augenoperation mit gewanvier panu vous jogen. Durch die überaus gunftigen Erfolge, welche er in den Heilungen franker Augen erzielte, jog er foger die Aufmerksamkeit der höchten Staatsbehörde auf fich, so daß er im Juli 1835 von dem großberzogl. bestischen Ministerium des Innern und der Justz zum Mitgliede einer Kommission ernannt wurde, um mit 4 andern Aerzen Gener Worter welchen namentlich der geheime Rath von ten (unter welchen namentlich ber gebeime Rath von Degert aus Darmftabt und ber gebeime Mebleinalrath Professor Balfer aus Biegen) Die in den Garnisonen w Dberbeffen ausgebrochene epidemifc tontagibfe Augenentjandung follegialifc ju unterfucen und ju begutach-ten. Diefem ehrenvollen Auftrage hat E. jur bochften Bufriedenheit entsprochen. - Buger feinem praftifc.

mennt murbe. Diese Strue bekleibete er bis jur franphischen Organisation bes Tanbes im J. 1911, wo ihm
bie Stelle eines Greifters beim Friedensgerichte ju Burborn im Butjadingerlande ertbeilt wurde. Seine Gefandbeitsumfande gestateten es ihm jedoch nicht, diese
Greile zu verwalten und seinem Bunsche gemaß murbe
er daher zum Rotar im Canton Barel und spater zum
Gerexteur ber Commun Rokede ernannt. Bei der Ro
verganisation des herzogthums Oldenburg wurde er an
1. Det. 1814 Amtmann im Tande Marben, von de er
1882 in gleicher Eigenschaft zum Umte Gochorn besto bert wurde. Dier sungirte er bis zum Det. 1827 und
wurde dann mit Hensson in den Aubestand versest, ein
Cohn aber ihm als Rachfolger gegeben. Er hatte namtich schon als Advocat in Reuenburg im Det. 1834 mit
Unna Catharina Elisabeth, der altesten Tochter des Instiraths und Landgerichts Affeste Schwebes, sie verbeirathet, mit welcher er 51 Jahr in der gläcklichten Gelebte und ein Jahr vor seinem Tobe die goldene Doch
geit seierte. Bier Ainder waren die Frucht dieser Boe,
mater denen nur ein Sohn, dieser sein Areise seiner
Samilie, wor er in allen Dienstverhältnissen thätig, seisig und unermadet.

\* 293. Friedrich Ludwig Bagner, Dr. theol., großberjogt. beff. penfionirter Kirden : und Schulrath und Carnifonsprediger ju Darmftadt;

geb. ben 22. Juli 1764, geft. ben 15. Rov. 1836.

Benn ich meines Baters Eigenthamlichfeit und Leben zu schildern unternehme, glaube ich in fofern bierm wicht unberufen zu sein, als ich, lange beffen innigker Bertrauter, bis zu meinem 38ken Jahr saft ununterbrochen benselben zu beobachten Gelegenheit hatte und er in mir eine nicht minder große Liebe zur Bahrbeit, als zu sich selbe genahrt hat. Ber überdies das Bild eines Manues entwerfen will, besten Borschen, Lehren und Thun so gann dem Licht und Recht zugewendet und besten ebles Streben, wie ich es hier zu rühmen mich gedrungen sihle, mit so segensreichem Erfolg gekrönt war, ber bat kein Jarnen bes verklätten Geiftes zu surchen, wenn er anch seine Schattenseite nicht zu verhulen und die menschlichen Unvollkommenheiten und Irrthamer des Geschiedenen nicht in verschönerndes Licht zu kellen bemaht ist.

Bie fo viele tudtige Manner im Kampf mit Noth und Befdrantung Thattraft, Feftigfeit Des Charafters, viel-feitigere Entwidlung und ebles Gelbfbewisseln gewon-nen, so varfehlte diefes bittre Erziehungsmittel auch bei 2B. feinen mobithatigen Ginflug nicht. Bis jur Confrmation von feinem Bater, dem Prarrer in Seebeim, et-nem foon gelegenen Dorfe, obnweit Darmftabt, erzogen, wedte Die Stille Des Landlebens in ibm eine bleibende wedte die Stille des Landledent in ihm eine pieivenve Liebe jur Ratur. Mit dem Eintritt ins Symnafium ju Darmstadt tauchte eine neue Best vor seinen Bliden auf. Doch mit dem fraben Tod seines Baters endete schon seines barmlose Jugendzeit. Im haus seines Obeims, eines Glasers, datte er sein vordem freundliches Studen mit der Aussicht auf die liedliche Bergstraße mit einer duftern Kammer nach der Missistet bin zu vertausichen. Boll Scham und Edrzeiz mochte er keinen Mitchelle wie fich unter ber icouler mit fic beimführen und fübite fic unter ber Denge vereinzelt und gebruckt. Un die barte Roft und ben roben Con ber Befellen gewöhnte er fich fcmer und ven roben Lon der Gesellen gewohnte er no sower und Mangel an licht nothigte ibn oft, sein Exercitium auf der Hobelbant zu machen. Ernster Wille überwand jedoch alles Unangenehme und Wend's Unterricht und Wolfwollen entschädigten für häusliches Ungemach. Mit feuriger Wisbegierde klammerte er sich ftrebend, wie eine edle Rebe, an Alles, was zur lichten Hobe subrte; so war ihm der erste Anblick der Geschichtstafeln v. Nieswerer überraschend und zweichn so lange unmiderstehlich mever überrafchend und jog ibn fo lange unwiderfteblic an, bis er ihre Andeutungen im Bufammenbang por fic ftebn fab. - 3m Derbft 1782 bezog er mit 50 Thirn. in der Tafde Die Universitat Biegen, um Theologie ju Audiren. Die noch nicht getoftete Freihelt und Dacht aber eine folche Summe führten ibn bei nun erwachen bem jovialem, gefelligem Sinn und der Untenntnig ber Welt in Mangel und die hande ber Juben. Aber fein Werlangen nach geistiger Rabrung fellte ibn balb in bie Mitte eines frobfinnigen, wiffenschaftlichen Areifes, aus Dem nur biebre und mehrere berühmte Danner bervorgegangen find, wie Gowars, Enell \*) und der ju frab in Marburg verftorbene Orofeffor ber Rechte Db. 8. Beis. Mit ben genannten, fo wie mit bem genialen Sartorius fnupfte er ein dauerndes Band ber Freund. foaft. Unter ben Profefforen mußten am meiften Gouls und Rofenmaller feine Liebe jur Theologie ju nabren,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 12. Jahrg. bes R. Retr. C. 860.

e menine Ed To them. in Intermediately and a en und ben femplendern. Die femen Sujen. was befen Denne ber Ert nd de kingen der Koner. Lengty Ciff. 200 kehrt der Lengtigen Sudsprendens a Carminist dierbet L'Inguir de großen Crimerinagen, die uns von ieuer den Siempfert seite. 171 Kinder jaglen e medianic, mue promientos Economic acidis de do Litter ermiterte beimitete Cane unt Anfre Die gemeilen er einer Gemer Aufgene gelieft, wie und der in was gelangen darch Ernft und Früre ju rechen Bert Ingr unt Irinauer. Durch ben den feinen B Bunge Armerstambet und Bertretten zu erhalben, be Agenethinunge Merbade und eine geidene Siften den aten, periladrenden Responsans ja verbangen b Commend und Berfentt bermunich at bilben. friet und jern der Mund einer Schüterungen di der grupt der Sebut einer und miner verfid . Fon der Liverengung duradtrangen i Schuldite. But der leverengung ausgewangen, w Artig reigeise Sildung der Frankrieter, des merki fich erfe Sedragung pun Sild und ürenwiderend if genge Kelen der delte Ender und heiterne fer, denn er gene Gallereige und arbeite findeln zur Amergung in Genformen obliner Gallele, der in der Jagend und den delte Gallereige und arbeite findeln zur Amergung in Genformen obliner Gallele, der in der Jagend und

Bie fo viele tuchtige Danner im Rampf mit Roth und Befchrantung Thaitraft, Feftigfeit bes Charafters, viel. feitigere Entwidlung und ebles Gelbftbemustfein gemonnen, fo verfehlte Diefes bittre Ergiebungsmittel auch bet 2B. feinen mobitbatigen Ginfluß nicht. Bis jur Confir. mation pon feinem Bater, bem Pfarrer in Geebeim, elnem ichon gelegenen Dorfe, ohnweit Darmftabt, erzogen, wedte die Stille bes landlebens in ihm eine bleibenbe Liebe jur Natur. Mit dem Eintritt ins Symnafium ju Darmftadt tauchte eine neue Belt vor feinen Bliden auf. Doch mit dem frühen Eod feines Baters endete foon feine barmlofe Jugenbzeit. 3m Daus feines Dheime, eines Blafers, batte er fein vorbem freundliches Ctubden mit ber Ausficht auf Die liebliche Bergftrage mit einer duftern Rammer nach der Difftatte bin ju vertauforn. Boll Schaam und Ebrgeis mochte er feinen Ditichuler mit fich beimführen und fühlte fich unter ber Menge vereinzelt und gebruckt. Un die barte Roft und ben roben Con ber Befellen gewöhnte er fich fower und Mangel an Licht nothigte ibn oft, fein Erereitium auf ber Sobelbant ju machen. Ernfter Wille übermand jealles Unangenehme und Wend's Unterricht und 2Boblwollen enticabigten fur bausliches Ungemach. Mit feuriger Bigbegierbe flammerte er fich ftrebent, wie eine eble Rebe, an Alles, mas jur lichten Dobe fubrte; fo mar ibm ber erfte Anblid ber Gefchichtstafeln v. Rice mener überrafchend und jog ibn fo lange unwiderfteblic an, bis er ihre Andeutungen im Jusammenhang vor fich ftehn sab. — Im herbft 1782 bezog er mit 50 Thirn. in der Tasche die Universität Gießen, um Theologie zu ftudiren. Die noch nicht gekoftete Freiheit und Macht über eine folche Summe führten ihn bei nun erwachendem jovialem, geselligem Sinn und der Unkenntnis der Belt in Mangel und die Bande ber Juden. Aber fein Berlangen nach geiftiger Rabrung ftellte ibn bald in Die Mitte eines frohinnigen, miffenfcaftlichen Areifes, aus Dem nur biebre und mehrere berühmte Danner bervotgegangen find, wie Sowars, Snell \*) und der zu frah in Marburg verftorbene Professor der Rechte Ph. &. Beis. Mit ben genannten, so wie mit dem genialen Sartorius fnupfte er ein dauerndes Band der Freundfoaft. Unter ben Profefforen mußten am meiften Gouls und Rofenmaller feine Liebe jur Theologie ju nabren,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 12. Jahrg. bes R. Retr. C. 650.

jaa berejes. Go legen s all T 6 als Projes Aux seiner 1 Reigenaubtheit war es s ern etwas nicht Bewöhnli felbe nod Dufe ju literarifden Le 1. Dabin gehören fradroniftische Gesching. 1305), feine Minteilangen und And 18. Erinberg (in Beland's Mertur 1808, fein "Eniger Anfenalmanach junger En opig 1906 und 1908), " an beffen Deransgabe ibn facheinde Schwerz iber bes Baterlandes Unterbiff-antrieb. Als Garnifonsprediger wielte er treffic Lanfermandennaterricht, als Schulinspector, Geelfon burd beitren Berkebe mit ben Officieren, endli Sebaer am Grab, wo feine fernige, banbige Gpro-und philosophischen Gebaufen eruftgestimmte Bubb-fanben. Bon feiner mannlichen Berebtsanfest jeugt smentlich seine "Aebe am Grab bes Grajen Bittgen-ein, Darmftadt i311." Dagegen entsprachen seine An-fhoeträge seinen übrigen Leiftungen nicht, besonders g ihm zum wörtlichen Memoriren Trieb und Zeit und um glebenden Ertemportren Aube folite. Als Auchen-Coulrath tann er verichteden beurtheilt merten. Dat Berarbeiten todter Aftenftofe und Abfuffen ausführliber Berichte mar ibm, ber fic nach bem lebenbigen Bort Der Mittheilung febute, eine faure Arbeit and Darum ereben fic oft Radftanbe. Eben fo genügte er einer Babl pa Beiklichen nicht, welche von ibm unnachgiebigen e Sampf für Einberufung einer Spnobe und Eribeilung einer neuen, im Sume ber bab. Atrobenordnung abgo-faften Airdenverfagung erwarteten. Berudfichtigt man bagegen ben Seift feines Daubelns, Die flar erfannte und entichiebne Richtung feines Strebens, bas bem to abnalen Sprikenthum, bem mertibatigen Bernunftglau-ben gewidmet mar, feine von jedem Repotismus freie, nur die Sache ins Auge faffente Pflichttreue, feine Ge-Seprfamfeit und Gerechtigfeit bei ben Prufungen ber Candidaten, ben Gebalt feiner jum Reformationsfeft abgefasten Formulare und Bebete, fo mie feiner über midge bogmatifche Fragen erftatteten Relationen, enblid Me treflice Redaction bes evangelifden Gefangbuchs find Grofbergogthum Deffen (Darmitabt 1811), fo wird man feines Gleichen nur felten wieder finden. Gin folbes Ctubium Des Rirdenrechts und ber Dogmatif, eine

ber Beisheit und Tugend in auserlesenen gabeln, Erjablungen und Lieder, Leipzig 1792," Die in ben 80,000 Eremplaren, welche ungefahr bavon in rechtmaßigen Mulgaben und Rachdruden nach allen Theilen Deutschlands ausgegangen find, bas Reich ber Beisbeit und Tugenb machtig geforbert baben. Gin 2tes, ebenfalls in jener machtig gefordert baben. Ein 2tes, ebenfalls in fener Zeit vorbereitetes Berk, bas "Sandbuch für die Jugend in Burgerschulen, Frankfurt 1796" (12te Auft. 1831), geht chen fo von der religibren Grundlage aus und wirtt eben so bei aller fremdartig scheinenden Gelebrung auf das lette Ziel aller wahren Erziehung, auf Glaube am eine weise Borfehung, auf Sittlichkeit und verftandige Selbsttdatigkeit hin. Beide Werke bilden die ihn seibst überdauernden erften Denkfaulen seiner großen, auch die weite Ferne berührenden Berlenfte und werdem ihm jenfeits als redende Leugen auf Gette feben bei ibm jenfeits als rebende Beugen jur Gelte Reben, baß er mit feinem von Gott verliebenen Pfunde redlich gewuchert. — Im Jahr 1794 wurde feiner Tuchtigefeit ein anderes Feld an dem Gymnafium in Darmftadt aberwiesen. Liebe jur Jugend, Gewiffenhaftigkeit, Fabigfeit, Achtung und Freundschaft feiner Collegen, namentlich des geiftvollen Directors H. B. Wend machten auch die 8 Jahre, die er an dieser mit Recht berühmten Anftalt arbeitere, ju fegens. und genufreichen. Er hatte fich unterbeffen einen eigenen Beerd gegründet, burch feine geselligen Salente angenehme Berbaltniffe, burch feinen miffenfchaftliden Beift lebrreiche Berbindungen Die gerien murden moglioft ju Reifen begefoloffen. nust. Er besuchte Gottingen, Berlin, Salle, Dreeben, trat mit namhaften Babagogen in Berkehr und vielfach ju politischen und literarifden Mittheilungen aufgeforbert, murbe er im Berlauf ber Zeit Mitglied bes lit. Birfels in Maing und bes Grantfurter Mufeums und Ritarbeiter an ben geographifden Ephemeriben, ber Saller Lit. Beitung und Encyflopabie. Geine wiffen fhafiliche Thatigfeit murbe burd bie ihm 1799 neben feb nem Conrectorat übertragne Lehrftelle ber Befdicte und Beographie an der Kriegsfoule noch mehr in Unfpruch genommen. Er fucte ben nicht geringen Anforberungen Des felbft febr gebildeten Landgrafen Ludwig X. In ge-nugen und es gelang ibm in bobem Grad, freilich oft mit Aufopferung feiner Rachtrube und mit Bernachlaffigung feiner Freunde. - 3m 3. 1802 murbe er mit Entbindung vom Conrectorat jum Garnifonsprediger, 1903 jum Dofbibliothefar ernannt und 1806 in bas Rir-

denrathecollegium berufen. Go lagen ibm jugleid Die Spridten eines Afacen Amtes als Profesjor, Pfarrer, Bibliothekar und Rath ob. Rur seiner ungenessenen Ehatigkeit und Geistesgewandtheit war es möglich, in allen diesen Fächern etwas nicht Gewöhnliches zu leiften, ja selbst noch Muse zu literarischen Leistungen zu finden. Dahin gehören synchronistische Geschichtstaseln (Darmst. 1805), seine Mittheilungen und Auszuge aus Hugg v. Erimberg (in Wieland's Merkur 1808. 4. St.) und fein "Emiger Mufenalmanach junger Germanen (Leipzig 1806 und 1808)," gu beffen Berausgabe ibn Der Hacelnde Schmers über bes Baterlandes Unterbruf. fung antrieb. 218 Barnifonsprediger mirtte er trefflic im Ronfirmandenunterricht, als Soulinipector, Geelfor. ger, burch beitren Berfebr mit ben Dificieren, endlich als Redner am Grab, mo feine fernige, bundige Gprade und philosophischen Gebanten ernftgeftimmte Bubo. rer fanben. Bon feiner mannlicen Beredtfamfeit jeugt namentlich feine "Rebe am Grab bes Grafen Bittgen-ftein, Darmfadt 1811." Dagegen entfprachen feine Nan-Belvortrage feinen übrigen Leiftungen nicht, befonders ba ibm gum mortlichen Memoriren Erieb und Beit und gum flegenden Ertemporiren Rube feblte. 215 Rirdenund Schulrath fann er verschieden beurtheilt werden. Das Berarbeiten todter Aftenftoge und Abfaffen aubführlider Berichte mar ibm, ber fic nach bem lebendigen Bort ber Mittheilung febnte, eine faure Arbeit und barum er-gaben fich oft Rudftanbe. Gben fo genugte er einer Bahl von Beiftlichen nicht, welche von ibm unnachgiebigen Rampf fur Ginberufung einer Synode und Ertheilung einer neuen, im Ginne ber bab. Rirdenordnung abgefasten Rirdenverfoffung erwarteten. Beruchsichtigt man bagegen ben Beift feines handelns, die flar erfannte und entschieden Richtung seines Strebens, das dem rationalen Christenthum, dem werkthatigen Bernunftglauben gewidmet mar, seine von jedem Repotismus freie, nur die Sache ins Auge fassende pflichtreue, seine Bestehendeite und Gerechiebeit, bei den Austendagen Der febriamfeit und Gerechtigfeit bei ben Brufungen Der Candidaten, Den Bebalt feiner jum Reformationsfeft abgefaßten Formulare und Bebete, fo mie feiner über mich. tige bogmatifche Fragen erftatteten Relationen, endlich bie treffliche Redaction bes epangelifchen Befangbuchs fure Großbergogtbum Beffen (Darmftadt 1811), fo mird man feines Gleichen nur felten wieder finden. Gin foldes Studium bes Rirdenrechts und ber Dogmatif, eine

folde Bibelfunde und umfaffende Cachfenntnis, Die burd Die Correfpondeng mit Umtegenoffen anberer Stag. berg bie g. B. mit Bahr und Bolf in Heibelberg, Mal-fer und Schellenberg in Biesbaden, Rohr in Bei-mar noch gesteigert wurde, eine so vielseitige Bildung, die durch mannichfache Relationen, wie mit Schlez in Schlin, Snell in Idstein, Lossius in Erfurt, Beder in Gotha ftets erweitert wurde, mußten ihm selbst im Ausland Autoritat verfchaffen und fanden bei ber theologi. foen Safultat in Beibelberg gerechte Unertennung, Die ibm Deshalb im 3. 1822 feiner Berdienfte um Die Rir. de und Biffenicaft balber jum Dr. theologiae freitte. Dit mabrem Teuereifer benugte B. feine Stellung gur Bort bagten generation bab Ealent warb gesucht und Ebat wedte er reges Leben, bas Calent ward gesucht und benutt, bas Soullebrerseminar in Friedberg ift größtentheils seine Schopfung und ber befriedigende Buftand ber Bolfefdulen in Starfenburg fein Berbienft. Bar biefes fein Lieblingsfach verfebrte er 1808, vom Yand. grafen unterftagt, 14 Tage in Burgborf mit Deftalogi \*\*). perfaste in booftem Auftrag ein neues 286 und Lefe. buch, Lefetafeln jum Cautiren (Leipzig 1805 und 1813) und verband fich 1820 mit feinem alten Freunde Schmars, dem Pralaten d'Autel \*\*\*) in Stuttgart und Oberschulerath Schellenberg jur Herausgabe ber "Freimutbigen Jahrbücher für Bolksschulen," bavon 10 Bande ein reisches Archiv und kraftiger Hebel für Nationalbildung geworden sind. — Treue innige Freundschaft pflegte er mit dem als Oberpfarrer in Schotten verstorbnen Sartorius, einem eben fo felbiftanbigen Denter und miffen. fcaftlid gebilbeten Theologen und Pabagogen, als gemutblichen Meniden. Gin lebhafter Briefmedfel mit Diefem feltnen Manne von und nad Berlin, Gottingen. Reufchatel, Schotten ic. bespricht mit freundschaftlider Offenberzigkeit alle theologischen und padagogischen Berührungen beider Freunde. Rachft ibm mar ber bewährte Schwarz, der joviale Fliedner in Eppfiein, die biedern Geiftlichen Bartenftein und Bergmann, fein Schwager Schonseld in Abeindeffen und beifen Sohn A. Soonfelb eng verbundne Geelen. In freundichaftlider Begiebung fand er auch mit Bebefind, ber ibn in ben

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biffen Sebrg, b. R. Rett. E. in.
\*\*) Deffen Biogr. f. R. Rett, 6. Jahry. E. ist.
\*\*\*) Deffen Biogr. f. in bief. Ichog. b. R. Metr. C. 200.

Baudeville's wimmelte, ging indes rasch vorüber, als er 1830 aufhörte, Registeur zu sein. Er übernahm um biese Zeit einen von ihm errichteten Gathof zu Gerlin, der durch seine Sprachkenntniffe und Bekantschaft im Anslande schnell in Ausaczeichnet. Er sonnte fich keiner dauernden Gunft des Publikums erfreuen, weil er, obzleich aus der bestern altern Schule, sch in der Uebertreibung gefiel. Auch untersagte schon seine kleine Gestalt manche Fächer. Was er fürs Theater geschrieben, erschien gesammelt zu Berlin in den Jahren 1823—1834 unter dem Titel: Baudevilles u. Lufsspiele, theils Originale, theils Uebertragungen und Bearbeitungen, zunächt für das Königsstädter Theater. 3 Bainde.

D. heinrich Doring.

## \* 295. Carl von Abele,

tonigl, wartembergifder Obertribunalrath u. Ritter bei Orbens ber murtemberg. Krone ju Stuttgart;

geb. b. 6. Dct. 1778, geft. ben 17. Men. 1835.

Mach einigen Familienpapieren und mantlicen Ueberlieferungen ift er ber Nachfomme eines altabeligen betrieferungen ift er ber Nachfomme eines altabeligen betrieferungen ift er ber Nachfomme eines altabeligen betrieferungen Geschebets, bes Marthias von Abele von und ju Eilienberg, bes Schriftstellers und Berfasser ber "feltjamen Rechtschindel", melde im 3. 1661 zu Nurwberg beraustamen und viel Aussehen erregten. — Sein Bater mar Matthias Abele, Defonomierath bes Juken Carl Aibrecht zu hobenlode: Schllingefürft, f. f. öfter reichichen Generals in Wien ibessen Treue, Ausbauer, und Gewandtheit verbanften bie noch lebenden Fürsten von Hohmantbeit verbanfen bie noch lebenden Fürsten Wutter war Flisabetha Steinberg aus Seerermark. Im Jahr 1782, als ber Jurit Carl Albrecht die Regierung seiner Hobenlobischen Lande antrat, sam er mit seinen Eltern auch babin, geneß mit den Prinzen seines Alters den Unterricht bis in sein 10. Jahr und kam dann mit denselben auch nach Stuttgart in die hohe Karleschule, woselbst er durch seltenen Fleiß und musterhaftes Bertagen sich die besondere Gunt des Perzogs Carl, so wie Preismedaillen in allen Jidern erward. Rach Ausbeung dieser Afademie durch berzog Ludwig von Wärtemberg setze er seine Studien auf den Universitäten Wärzburg und Erlangen fort und absolvirte als Jurik

sen ihn bei torperlidem Leiden einen traurigen Sommer verleben, indem das Gefahl der naben Auslösung Schmerz und Wehmutd in dem jugendlich Krebenden Geifte hervorriet, dis dieser gottergeben und sestatend am Glauben an Unsterblicheit seine Halle abstreifte. Auch einer tragen seine Berebrung im Herzen, die Achtung biederer Menschen und seine vielen guten Werte folgen ihm nach. Bu diesen gehören denn auch außer den angedeutenden seine Lugenden als Familienvater, seine aufopfernde Kreigebigkeit gegen arme talentvolle Studirende und sein reines tidtiges Gefahl für des Baterlandes Ehre und Wohlfarth. — Außer den genanzten Werfen erschein noch von ihm: Neuenes Elementarzeschuch s. d. großb. best. Tandesschulen. R. A. 1810. — Gemeinschstell, Lesetaseln f. Wolfssch, nach welchen man auf d. einsachke u, leichtefte Art in kurzer Zeit ze. Leipz. 1819. — Leseschule, wie sie d. Wolfsunterricht fordert. Ebend. 1819.

Darmftabt.

Dr. R. Bagner.

\* 294. Louis Angely, Shaufpieler u. Luftpielbichter ju Berlin; geb. im 3. 17... geft. am 16. Rov. 1836.

In Berlin geboren und erzogen, von der franzosischen Rolonie, widmete er sich frat der theatralischen Lausbahn. Sein Talent als Schauspieler bildete er zwerk in den russische beutschen Schalten aus. Bon der Petersdurger Bahne kam er zu dem neu errichteten Ronigsstädtischen Theatre zu Berlin, an welchem er lange Zeit die Funktionen eines Registeurs versah. Für diese Bahne schried er die meisten seiner beliedten Baudevilles, unter denen das "Tek der handwerker" und "Sieden Machen in Uniform", den entschiedensken Beifall sanden. Als Theaterdichter bezeichnet sein Rame eine Epoche des deutschen Theaters. Er übertraf an Uebersetzeschenelligkeit alle seine Borgänger und wuste durch untergelegte populäre Melodien für die Baudevilles der Pariser Theater, die er auf die deutsche Baudevilles der Pariser Theater, die er auf die deutsche Buhne brachte, sich die Gunst des großen Gublitums zu gewinnen. Indem er aber, nicht forgsam in der Auswahl, auch manche gehaltlose Aleinigkeiten für die deutsche Sähne bearbeitete, trug er in mancher Bezweiteng zu dem Versall derselben bei. Die Epoche, in welcher es auf den deutschen Theatern von Angelyschen

na saar Transparie ee :3 <u>:1</u> KICK BI **301...∵**-See Hair 30.490 Em in tri 228 1:22 `⊒r \_:X, erie na me S. 10 les ib in iii E -द्रव्याः स्टिक milli es duit a Stad 1.321 ...1 runfig. I bereiffelt erfelige der in ihr Bereichte beim ber Dabier bei Dabier bei Dabier bei Dabier bei Bereichte batte. Dabier ber Brudenstein ber Brudenstein ber Brudenstein ber Brudenstein Bereicht bei Bereicht batte. Tier bei ber bei ber beienderes Bohlmollen und

infen Charafter, ein beienderes Bobimollen und

Raum 20 Jahre alt, fam er in bas geauf lebterer. auf legterer. Raum 20 Japre alt, tam er in das gebeime Rabinet des jungen Jurfen Carl Albrecht, seines Jugendfreundes, welcher, so wie die abrigen Prinzen bes Dauses hobenlobe, ibm kets besondere Andanglichteit und Freundschaft bewahrte. — Im Jahr 1801 wurde er Affessor mit Sit und Stimme bei der Dobenlohischen Landesregierung und im Jahr 1804 Regierungsrath, wo ihm die schwierigken Rechtsfälle anderstaut wurden. traut murben, welche er gludlich beendigte und fich foon damals vielen Auf erwarb. 218 die politischen Staatbummiljungen im 3. 1806 auch ftorend auf feine Staatbumwolzungen im 3. 1806 auch noren aur jeine Laufbahn einwirkten, ertrug er während 5 Jahren die Beschwerden und Ungläcksüle jener Zeit mit der Marbe und Ergebung, welche Religion und ein gutes Gewissen geben. — Im J. 1811 wurde er als würtembergischer Justigrath nach Rottenburg a. N. verseht, wo die gläckliche und schnelle Beendigung zweier großer, sehr verwickler Kriminaluntersucungen die Ausmerksamfeit des damals regierenden Königs Friedrich von Martembera auf ihn kentte. welcher auch balb nachber, samteit des damals reglerenden Konigs Friedrich von Burtemberg auf ihn lentte, welcher auch bald nachber, auf einer Reise durch sein kand, ibn durch Jusal perschulich kennen lernte. Welchen Eindruck dieses erfte Busammentreffen auf jenen ausgezeichnet geiftreichen Monarchen gemacht, mag aus der Wirkung berechnet werden, da er wenige Wochen nachber, ganz unerwartet, unsern v. A. als Oberpolizeidirector v. Oberregierungsrath nach Stuttgart berief (1814). Dieser Ernennung waren die schwiedelbaftesten Aeuserungen über die Perschilcheit und Eigenschaften des jungen Mannes voranzegangen. Auf Diesem damals so schwiezigen Masten angegangen. Auf Diefem Damals fo fcmierigen Poften perfebte er ben Glangpunft feines Wirtens, berbeige-führt burch die Rriegszeiten, Die neuerstandenen Land-fande und die theuere Zeit im J. 1817. Bei feiner fanbe und Die theuere Beit im 3. 1817. Bei feiner raftofen Thatigfeit, feiner Bemiffenhaftigfeit und feltemen Menschenfreundlichkeit, gepaart mit ichnellem Ue-berblick, feinem Tatt und Gemandtheit in Geschäften, fand er dieser wichtigen Stelle mit der Barde und Umficht vor, welche die damale verwickelten Berhalt-niffe erheischten; ibm ward auch die unveranderte Gunk und Achtung feines Monarchen, fo wie Die Liebe und Berebrung feiner Mitmenfchen. — Ingwifden mar Ronig Bilbelm an Die Regierung getommen und bewies ibm gleiches Butrauen und gleiche Achtung. Deffen Demablin, ber booffeligen Ronigin Ratharina pon Bar-R. Retrolog. 13. Jahrg.

os er bald feinen Gobn und ben 31 Jahre ditern bei terfterbenen Dberpfarrers Doring felbft unterrichtete erfinebenen Oberpforrers Doring felbit unterrichtete und wo jene, menigstens in Soulpforta, fut fprichentellich gewarbene Freundschaft mifchen Reil Anguft und feinem Frit (Friedrich Wilhelm, ber noch lebende erzogl, geheime Rirdenrath und Ritter D. in Gothal begann, Die fich in so vielen Lebensverhaltraffen fatt ? rbunberte treu bemabrt bat. - Beitig entmidel. te Bo in bem Anaben Bottiger eine unaberminblid Borliebe får Bucher, Die er auf allen Dausboden bei Geabtdens gufammenfucte und in ben Fenfterbriften. gen ber alten Schlofruine las, ober wenn er auf ben Schloftofe Die Biege butete, beren Molten fein Batte als Aur trinten mußte. - Beibe Anaben murben bann Dem Santor Bamlet, einem thotigen Gouler Ernefti's, mit bem er aber gerfallen und bamit in feiner Babn gebemmt war, übergeben, ber fie jur Soulpforte vorbo reitete und baffer von ben Dattern Derfelben beb Effes befam. Endlich erffarte Bamler, bas er bie Jungen nicht weiter bringen tonnte und so wurden fie beibe gugleich am 11. Rai 1772 in den Good ber ehrmarbigen Mutter Schulpforta aufgenommen; Bottiger fo gar, ohne noch bas erforderliche After gan; in baben. Die grundlich Borbereiteten maren bier balb in Daufe und bie Schafte bes flasificen Alterthums thaten fic ben Lernbegierigen reichlich auf. Deutsche Lettare, et ma mit Ausnahme von Rlopftod's Deffias, gerftreuete nicht, wenn gleich baburd bie Mutteriprace fo vernach-laffigt murbe, bag fic B. einen bentichen Dantfagungs-brief an feinen Stiefvater, ben Raufmann Dberlanber in Bera, von einem Mitfohler machen laffen mufte. Bon allen Lebrern jog belbe Anaben Der Tertius Bart am meiften an. Er fanute und entwickelte bas tlaff foe Alterthum in Sprace und Cache gleich flaffic. Soon als Tertianer las und verftand 8. ben Tacimi; auf Der Soulbibliothef fab man ihn mit ihren God sen umfcangt und die Mitternacht fam oft aber bem

Briefen Bottigers, die auf sein Leben Bezug haben und andern bahin einschlagenden Notizen zu unterstüßen. Der Berfasser vie fer Seize war schon 35 Jahre aus dem väterlichen Dause weg und die Desudde in dem beiden machte er freilich nicht, um biogres phischen Stoff zu sammeln. Erft im Jahr 1833 bat er feinen Berter um mundliche Mittheilungen eines Erbensabrisse, den er dann immer gleich nachber sich niederschried. Allein da tammen and schon einige nachweisliche Jerthumer in den Zeitverbaltniffen vor.

Menfcenfreundlichkeit gegen Jebermann fpracen fich ihm in Wort und Chaten aus. — Bei Borgefes. den and Untergebenen, wie bei feinen vielen Freunden, wie bei feinen vielen Freunden, wie bei feinen vielen Freunden, wie bei feinen vielen Freunden,

\* 296. Karl August Bottiger,

"Buiglich fahf, Gofrath um Oberauffeher ber Alterthemsmusen zu Oresben, Ritter bes tonigt. fachf. Einiverbienflordens der, bes großberzogt. Weimer. weißen Falbenstens de und bes batferlich euff. Willeberd der Al., andwaftließ Altitalied bei franglisfichen fach Alternier der gelehrten Alternien und Befellichgeften zu Perterdung, Ropenhagen, Giten, Berin, Wiffinden, Göttingen, Bradlau, Danan, Damburg, Franklut, Dreiden, Leipzig, Corlis, Sena, Rom, Corfu, Charlem u. b. T.

geb. b. 8, 3kmi 1900, geft. b. 17. Ros. 1885.

"Und auf ben Gagel werfen Freundes Banbe Die Banb voll Erbe, lette Bergens(penbe." \*)

In der kleinen Soulwohnung des Conrectors Jodann Marl Bottiger ju Melchenbach im Bogtlande wurde anfer B. von Johanna Diegich, Cochter eines verftorbenen Maufmanns und Sabritherrus and feit einem Jahre Gattin des Conrectors, geboren. "Dannden, Du bak einen Sohn bekommen, der ift in der Schulwohnung geboren, er wird einmal auch ein Schulmann werden," iggte der wadere Stiefvater der Urt und Apothekter Wendler zu der Wöchnerin und — es ift wahr geworben. Der Courector Bottiger kam bald nachber als Diaconus in das benachbarte Städtichen Elsterberg \*\*),

<sup>&</sup>quot;) Arth. v. Rorbstern (ber t. sach; Minister Rostis und Jantendorf) in seinem trestlichen Gebicht mit erläuternden Anmerk.: K. A. Br. Gein Bild. Sein Undenken. Dresden 1836. — Wem
übrigens diese biographische Stizze zu furz erscheinen möchte, den
macht der unterzeichnete Sohn des Beremigten und Berkassen derfelben darauf aufmerklam, daß er nach seinem und des Rektologs
Plan nur eine Festitellung der Umrisse des Lebens und einiger vas eiternder Zeitangaden geben wollte, umfändlicher aber in Brockhaus Zeitgenossen und endlich, nach Benugung aller ihm zugänglichen Katerialien (zu denen auch 16-20,000 Ariese gehdren, von beten Abdrucke im Ganzen in der That nur Unverständige aber Uebelwollende sprechen konnten), in einer auskührtlichern, mit Beilagen versehenen Wographie über seinen Zater sprechen wird.

") Mann die Vertiedung geschah, habe ich nicht aussinden könnenaber bei dieser Selegendeit die kreundliche Bilte an alle Kreunde bes
Berstorbenen ausgesprochen, den Unterzeichnten mit wichtigeren

nach Leipzig fibren follte, bamit er auch fo feine Stubien fortseigen tiene. Und sein am ber Universität vonibm ungertrennlicher Dering that ein Gleiches. Der Ranm gestattet und nicht, ju erzählen, was er mit seinem Jögling, bem Portepierifiburich v. Ofeinber aus Dreiben für tomisch etwassische Schieffale batte, wie erbenn Wickselfel 4281 - 20 in bas Dam Dichaelis 1781 - 82 in bes Saus bes geheimen mabirector D. Berber, Des Mannes, auf Deffen Tob bekanntlich bas Lied: Aun ruben alle Wätber parobit wurde und benn nach einer halbisbrigen hause tach Bildenfels zu einem Grafen von Rengben, einem Erkl bes Reichsgrafen von Golms, kam, wo er ein halb Jahr blieb, die froben hunschenbe mitmachte, fich fet eine gute Pfarre und nach trivialem tharingischen Spride ert and eine Anarre baju erpredigt hatte, wan is Prognostiton, in der kleinen Soulfinde ju Mei Das Prognostrom, in Der rienen Somiumbe ju nempendach ibm gestellt, sich hätte bemehrheiten missen. Er hollte Schulmann werden. In der dreisädrigen Zeit dieser hofmeinterlausbahn, die besonders sein Lehtweitent ausgebildet und den etwas erfigen Portenser sie die Welt jugeschult baben mag, füllt and die erste sehr folgenreiche Befanntschaft mit dem Freiherrn von Lestin dem Archerrn von Radnit, bem nachberigen Dberfadenmeifter und Dof maricall, ber nicht allein um feine fpatere Berpfanjana: von Beimer nad Drebben viele Berbienfte batte, fom bern ben jungen Dann aud ber Freimaureret guffprit, ein Schritt, ben B. immer unter bie fegenbreichften feb nes Lebens rechnete, aber nicht blos genießend und empfangend, sonbern auch fpater in bas Gange ber. bentichen Maurerei mit eingreifend, wie auch bei seiner 50idbrigen Jubelfeier als Maurer (1831) anerfannt motben ift. In diese hofmeifterzeit fallt auch die Befannt foaft mit feiner nachberigen Gattin Eleonore, Tochter Des gebeimen Sinangfecretar Abler in Dresben (Der beis Derfeitige mehrjabrige Briefwechfel ift noch verhanden and bietet von B.'s Geite feineswegs bas emige Bertiren auf bas für einen Dritten trodne Thema Der Liebe, fondern eine Menge ber belebteften Schilberungen, ber anregendften Unterbaltungen, in bem bie Brant balb ein-Buch lefen und ihre Meinung fagen, bald ein gesehenes Theaterfiad ober eine Reboute beschreiben, bald ihre Fortschritte im Frangofischen bocumentiren foll, weil bieb wegen eines fanftigen Planes bocht unentbebrlid fei a. f. w.). Die cheliche Berbindung fand abrigend erft am &

Jun. 1786 \*) ju Lofdwig bei Dreebenftatt. Doring mar feit 782 Rector Des Epceums in Guben in Der Rieberlaufis eworden und 1784 als Rector Der Stadtfoule nach taumburg getommen und brang nun in feinen Bergens-reund, fein Nachfolger in Guben ju merden. B. ging arauf ein, bewarb fic und ethielt die Stelle, nachbem r 1784 Bittenberger Magifter und Dr. philosophiao ges porben mar. — Allerdings mar ble Stelle giemild maer, mit mandem Unangenebmen, a. B. bem Derumgle-en mit ben fingenben Soulern auf ber Strafe an ben ritten Feiertagen, Der Nothwendigkeit, eine Berude gu ragen (fo febr fich ber junge Mann dagegen ftraubte nb eine Bette an feinen Doring barüber verlor), mit iemlicher Abgeschloffenbeit vom literarischen Berkebre benn man tonnte bod nicht alle Bucher taufen pber, uf ber Ober aus Frantfurts Bibliothet herbeirubern ufen!) und anderm Ungunftigen verbunden, allein ein efflicher Conrector, Scharschmidt (Bater des Minifesialraths in Dresden) und bald die blubende junge Frau, ie genuffreudige Liberalitat ber Bubener und Die anenehmen Umgebungen verfüßten und verfconerten Ble. Die Oouler, oft bartiger und alter als ihr Rector, aren ibm jugethan, feine Methode mar auch bier fo bendig und anregend, bag man mit Liebe und lachend ernte und bas Finanzielle erfette fich bald überreichlich, ibem ber Rector noch ein Privat-Erziehungeinftitut far 2-20 junge Leute, meift vom Abel, mit einigen Bulfsthern grundete. Darum ließ fich B. auch von feinem
reunde, der als Director nach Gotha kam, durchaus
icht bewegen, fein Nachfolger nun auch in Raumburg
u werden, ware aber gern als Bibliothekar nach Dresen gegangen, als Rangler bafelbft farb. Go lebnte er nd Rufe nach Gera, Frantfurt an ber Ober, Brieg, Breslau ab; aber als bie Lobauer in ibrer fleinen, je-och reichen Stadt ein Muftergomnalium errichten wollin und bas Doppelte bes bisherigen Gehalts juficher-in, ging er barauf ein. Doch ber Tob bes alten Rector oft in Budiffin verichaffte eben einen ibm noch ange-ehmeren Ruf, Die Lobauer mußten jurudtreten und B. nun mit Beib und Rind und feinem Brivatinftitut

<sup>\*)</sup> Ref. ichreibt bies mit boppelter Behmuth gerade in ben agen, wo bies Sofahrige Ehejubilaum batte ju Lofdwig gefelert erben follen. Es war ein früherer Lieblingsgebanke ber Eltern, is ber Unterzeichnete, früher Theolog, ber mehrmals vor ihnen ich in Bofcwig prebigte, bann als Seiftlicher bie Jubel Che lner Eltern follte einfegnen konnen. Aber and morappol!

est wien bie Batuffner Bebentenbel, ilter, nichten auch nich Sie und Stimme ei misternirathet Er die Schulangelegenheiten i mige Miste ansgeweit werben, ging & nach et trut am 2. Det. löhl feine Stelle an. Sei or exigent. Benif in biefen griffern Burfun im Umgange mit ben gestreichten Minnern und freuer bei emigem bert flerifindenben Sbeentaufche fant G ibeenreid, anregent und enregt und eine viel mehr tefte Beifelachrung Lebentenfigt. Der feltene Areis, melder fid Bermitwete Lerjogin versamelte, öffnete fic und bier empfing er and bie erfte Anregung archaelogischen Tirocinium (bem Ranbe ber i einer Bafenertiarung). Giner umfafenberen Lebenbidi-

Derungefdrift mag feine Soullebrmethabe, aberbeupt fein Birten ale Soulmann (beffen fich beute noch man-der feiner bantbaren Souler gern erinnert) vorbebalten bleiben. In befonders enge Berhaltniffe, nachbem fein Freund Bobe ibm am 13. Dec. 1793 \*) geftorben war, fam er befonders mit Bieland, Die noch burd bie Mitarbeit und fpater burd bie Mitrebaftion am Deutschen Merfur belebt murben. Bieland gab ibm ben fobnen Ramen et-nes jungern Brubers. Außer Diefer Mitredattion übernes jangern Gruvers. Außer viejer Mittevation norrandm B. mit seinem wadern Freunde Bertuch die Derausgabe bes Journals fur Luus und Moden, in welches er meift Auffage archaologischen Inhalts gab und spater auch die ber Zeitschrift London und Paris, beren Carricaturen (nach Gillrap) nachgestochen, von B. aus englischen Zeitungen und Briefen oft einen sehr schaften fen Commentar erhielten. Im Jahr 1806 wich diese fen Commentar erhielten. Im Jahr 1800 wich vieje Zeitsichrift nathrlich ben gebleterischen Zeitverhaltniffen. Außerdem arbeitete B. an Wielands attischem Museum, an der damals noch ungetheilten allgemeinen Literaturzeitung, wo er auch außer den Recensionen vor jedem Arimester eine kleine Bildererklärung oder sonst einem archöologischen Aussal lieferte, wurde, als aus Posseles politischer Belteunde Cotta's allgemeine Zeitung unter Subard Vehoftian bernarasgangen mar einer der the Suber's Redattion hervorgegangen mar, einer ber that rigften Mitarbeiter berfelben bis an fein Ende; fobann arbeitete er in Gent beutiche Monateidrift, Benning's Genius der Beit, in mehrere damalige Ralender, in Den Freimuthigen, in Die Beitung für Die elegante Belt, wogu nachber in Drebben auch noch Die Mitarbeit am Morgenblatt, Der Abendzeitung, beren artiftifces Rotts genblatt er allein redigirte, Leipziger und Blener Mobeseitung, die Blatter für literarifce Unterbaltung u. f. w. Sogar in englische und franzosische Zeitschriften theilte er Aussche mit. Freilich war mit bem Allen seine um gemeine Thatigfeit mehr gerftort ale concentrirt und an Martial und Tereng nicht mehr gu benten; auch machten ibn manche seiner Freunde mobl barauf aufmertfam.

<sup>&</sup>quot;) Es ift die früheste Erinnerung , welche ber Schreiber biefes von Weimar bat , mit seinem Bater in das durch hufelends weise Sorge angelegte Leichenhauß gegangen ju fein , wo Bottiger von der Leiche Robers noch durch einen innigen handebruck Abschied nahm. Bode's literarisches Leben beschrieb abrigens Bottiger vor bem den Bande von Bobe's Uebersegung von Montaignes Gedamt ten und Meinungen über allertet Gegenftande. Berlin 1796 C. I-CXLIV.

im Dai 1790 in Bubiffin (ber Geburteftabt bes Ref.) an. Mber ein bofer Conrector, allerlei baueliches Leiben, Das feine Zeit zu febr in Anfpruch nehmenbe Inflitut (an Die Berausgabe bes Martial, Terenz u. f. w. war babei nicht zu benfen) machten ibn balb wieder einer Beranberung geneigt und fo ftarb gerabe gur rechten Beit fur feine Luft nach einer Beranberung feiner Lage ber gelebrte Diruft nach einer Beranderung seiner Lage ber gelehrte Director des Gymnasiums zu Weimar, heinze (6. Oct. 1790)
und eröffnete damit einen Posten, ber für B., wenn auch
nicht viel einträglicher, boch gewiß viel ansprechender
war. Denn Weimar ftand damals durch den geistvollen Herzog Karl August \*), durch bessen seelenvolle Mutter Amalia, durch Gothe \*\*), Bieland, herder, Anebel \*\*\*), Bode, Einsiedel \*\*\*\*), Falf †), durch ausgezeichnete Manner in Jena, wie Schiller, Lober ††), hufcland, Eichborn †††), Paulus, Griesbach u. A. in wadrbaft europäischem Ause, man nannte es das Atben an der Ilm, welches balb auch in Belwedere seine Arabemie burch Man, ichem Rufe, man nannte es bas Athen an ber 31m, welches balb auch in Belvebere seine Afademie burch Mounier fand, wenn man lieber die in Jena eröffneten philosophischen Hallen eines Schelling, Fichte und Resnbold-Hiff) als Garten bes Akademos ansehen will. Ein Glud für B., daß herber ihn personlich kannte und ihn dem herzog als den brauchbarften an heinze's Stelle nannte. Umsonst boten die Budissiner Bedeutendes, um ihn zu balten; nachdem auch noch Sist und Stimme eines Oberz consistorialrathes für die Schulangelegendeiten nicht ohne einige Miche ausgemeitet morden ging R nach Reimer einige Mube ausgewirft morben, ging B. nad Beimar und trat am 3. Oct. 1791 feine Stelle an. Gein Inftirut mar aufgeloft. Gewiß in Diefen großern Birfungefreife, war aufgeloft. Gewis in Diejen gropern Wirrungstrene, im Umgange mit ben geistreichten Mannern und Frauen, bei ewigem bort ftatifindenden Ideentausche fand B., seibst lebbaft, ideenreich, anregend und anregbar, die achteste Geistesnahrung und eine viel mehr erweiterte Lebensansicht. Der seltene Kreis, welcher sich um die verwittwete Derzogin versammelte, öffnete sich auch ihm und dier empfing er auch die erste Auregung zu feinem archalogischen Tirocinium (bem Raube der Casandra, einer Valenestlanna). Giner umfassenderen Lebenssschle einer Bafenertigrung). Giner umfaffenberen Lebensfoil.

| •)                 | Deffen | Bioge. | f. im | 6.  | Jahrg. | bel | 蚇. | Rett. | €. | 465. |
|--------------------|--------|--------|-------|-----|--------|-----|----|-------|----|------|
| **)                | -      |        | -     | 10. |        | -   |    | _     | _  | 197. |
| •••)               | -      | -      | -     | 12. |        | -   |    | -     | _  | 164  |
| 4400)              | -      | -      | -     | 6.  |        | _   |    |       | -  | 688. |
| . 1)               | 77     |        | _     | - 4 | -      | -   |    | -     | -  | 10.  |
| . ††)              | *      | . —    |       | 10. |        | -   |    | -     | -  | 993. |
| . +++)             | -      | -      | -     | 5.  |        | _   |    | _     |    | 687. |
| † <del>†††</del> ) |        | _      | -     | 1.  | -      | _   |    | _     | _  | Bis  |

1

feben batte, in welchem er geiftig fo beimisch war, — Jialien — hat er nie geseben; breimal fich barbietenbe Gelegenheit, auf fremde Roften die Reise zu machen, vereitelten allemal Umftande, die nicht zu beseitigen wavereitelten allemal Umftande, die nicht zu beseitigen waren. Die eignen Mittel batten nicht ausgereicht. Auch
in Weimar hatte B. Koftganger an jungen Englandern,
welche damals Mouniers Inkitut in Belvedere nach Weimar zog. Durch sie kam auch der eble Schotte Machpnald nach Weimar, der ein Liebling Wieland's, Derder's und B.'s Freund wurde. Während Göthe's und
Schiller's Meisterwerke, bei deren Borlesung im engern
Birkel B. oft gegenwärtig war und Iffland's Castrollen
ihn auf die neuere dramatische Kunft ausmerssam machen fichtes Finsiedel's Regreitung des Terens für die ten, führte Ginfiedel's Bearbeitung bes Teren, for Die meimarifche, bamale bas Ausgezeichnerfte leiftenbe Bubne-feinen Blid wieder auf Der Alten Theater und bas Leben ber Alten überhaupt. Die Erklarung ber Tifcheinischen Bafengemalbe, Die Sabina, ober Morgenscenen im Pus-gimmer einer reichen Romerin (welche bald eine neue Auflage 1808 erlebten), Die Furienmaete, mehrere archaoi logische Befte geboren noch nebst jahrlichen Gelegen-beiteschriften bei bem Schluffe bes Schuljahre überbaupt Diefer Beit an. Quo nach Beimar tamen B. mehrere Rufe ober Anerbietungen ju folden ju. Bie gern batte ibn Reinbard 1794 fur bas Rectorat Der Coulpforte gewonnen; B. bitte fic vielleicht um bas Dop-pelte verbeffert, aber er erflatte fic bagegen und madte pette vervegert, aver er errigte fic vagegen und mache bies nicht einmal gegen die Regierung oder sonft Jemand geltend. Dagegen hatte er 1798 einen noch vortheilbatteren Ruf als Sphorus aller lateinischen Schulen und Director eines zu bildenden Seminars für Schulemanner im Königreich Danemark (mit 2500 Chlr.) wes gen des großen Wirkungstreises so gut wie angenommen, als eine einzige treus und offenberzige Unterpalennen ib dem nerehrten Betten Art August ihr metaben tung mit bem verebrten Bergog Karl Auguft ibn wieber umstimmte, ob er gleich feinen andern unmittelbaren Wortheil davon hatte und wollte, als daß die seiner Frau zugescherte Wittwenpension von 120 auf 200 Thle. ers bobt wurde. Die Anstellung eines Hilfsleprers, die Bildung einer classis selectae am Gymnasium, welche er au seiner eignen Erleichterung früher gewänscht hatte, erlangte er aber auch jest nicht. B. gestel fich so sehr in Weimar, daß er kleine Unannehmlichkeiten und Reinmar, selbe mit Berder) nach seinem sehr mitten und bungen (felbft mit Berder) nach feinem febr milben und verfohnlichen Charafter gern verfcmergte. Er fanfte fic

un ur Annemalist until der er dem bei r norm Timer was a burden war wife tier Erint's in Irme's Sperman greifen me. fact ab erritte me i anmer freite, bei er mer atermeter frammer we S. für freine in marrie ergenteten Albeite later in erfte berte berte un men um i ereminet ab mar dacknern Sib-er u um und. Lauber wert meine Krailinger mus a menefen. De um un mer gemben beim u imm und fertig, erun unsettenten Fernikerung und Lauberweite ab mars metrichen Fernikerung und Lauberweite ab mars metrichen Fernikerung met meer er teramine Terfet ater fennet. Bee derer Geite ab meite ber aus bie im Der bis Meterstein ter tieft, 'tr be, win ? te augenent Terensburg in mant. En in, min i in angemeinen niete inm ikeinien weit einig auf bien Ingen, wie er Meter aufern weite. Dietern meter mehr vers leiner framene wie Staden preisend, Lober, weine immale mit beiter Jene verriefen, el in keine institut auf institut ind her heriefen Gielle mit 2000 Miere. Die institut in die Reich in der Redenst institution in die Reich in der Redenst institution in die Reich i THE AND FORTING HAD TO SETTING TOWNS. TO BETT TO STITLE STORE TOWNS SAID. TO THE BANK B. STAR SAID TOWNS HAD BEEN THE THE TOWNS TOWNS HAD BEEN TOWN. wert terrantiat mit Territ a britain us im auch ben eine Bert and ber eines freunden a Treben. Romant in Rading. er einen grantern den einem in Seingeber Med er ber Minitern Franz und Sein aus Seingeber Med migebrern sinde ihn für Orestein au provincia. Balb ich sunde vom Ermändun eine befondern Sinde für S. Berie 160 Berlin mitdies in ich alfo in Dreiten Aere 160 beilli mitigien er ig aite in armern fie Dreften wein geich und bier ber Behalt nes nig nehr bis bie hilfer von bem betrag, nas er in Berufen gebett taven murte. Aver er Archette in Bertag underftenterer nit Bertagen, bei ihn vom ten miffenlichen betrag baben marten. Der in bei baben marten. Der in bei baben marten. Enblid igraden aud ber familie Berbalmiffe und Bande fie bes en Rame, Biffenicheft und Annit fo reiche

<sup>7 20</sup>fer " f. im 10. Jahry, bes A. Betr. C. 36.

Elb-Athen. So mar er nun an dem Orte, dem feine lette 31jdbrige Birtfamkeit gewidmet fein follte und erfreute fich beffen, ob er gleich die 13 Jahr in Beimar nie vergaß und ein eignes Zimmer mit lauter Bilbern und Buften ber erhabenen Farften fowohl als feiner Areunde und Befannten fomudte. 3mel Rinder batte er bort begraben; einen jungern Inaben mitgenommen, einen altern (ben Ref.) feinem Freunde Boring und beffen be-rubmten Symnaftum anvertraut. 3m Befentlichen an-Derte fich nun die Lage B.'s erk 1814 dabin, daß er nach Bereinigung des Bagenbaufes mit dem Cadettenbaufe au einer Ritteratabemie Studiendirector bei Diefer murbe und neben Diefem Amt unentgeldlich Die Oberaufficht ber Untitenmufeen von dem ruffifden Gouvernement in Dres. Den übertragen und 1815 beides von bem rudtehrenden Ronige beftdrigt erbielt, Erft im 3. 1821 murbe er bei der Umgefialtung Der Ritteratabemie von Diefem Diente gang entbunden, bebielt aber feinen vollen Bebalt und fonnte fich nun ganz allein den Antikensammlungen wib-men. Bom 1. Jan. 1835 an wurde er mit Belaffung feines ganzen Gehalts völlig in den Aubestand verfest, ohne aber dadurch in feiner Wirksamkeit bei feinen Rufeen beschränkt zu fein. Wie feine Gelebrsamkeit, von der Philologie im engern Sinn ausgehend, sich im mer mehr ausbreitete und allmallg bas ungeheuere Bebiet ber Archdologie, Mpthologie, alte und neue Runk und Literatur zu umfaffen anfing (fo bag endlich alles bem gelehrten Menfchen Biffenswurdige von ibm, wenn aud nicht durchdrungen, doch bis ju einem gemiffen Grade gefannt mar): fo erweiterte fic auch feine fleine Soul. gerannt war; iv erweiterte jich auch jeine teine Soulcelle und Soulftube ju immer gerdumigern 3immern, Galen, Hallen; wenn er auch ber Soule, ober im metteften Sinne dem Lehrberufe nach aller Borbestimmung nie untreu geworden ift. Denn nicht nur, daß er anfangs wirklich eine Reibe von Jahren noch Stunden in Drebben balten mußte, ober jum Theil freiwillig in feinem Inflitute übernahm, fo begann er nun eine lange Reibe von Wintern bindurch in feiner eignen geraumbgen Wohnung Vorlesungen über die Archdologie, Mpthologie und besondere über die alte Runft vor einem jum Theil eben fo bochgebilbeten ale in ber Befellfdaft bochfebenden Buborerfreife ju balten. (Man fab garften und Furftinnen, Minifter, Generale, Gefandte und anbere bobe Staatsbeamte, aber auch Pagen, Cabetten und junge talentvolle Runkler, welche lettere naturlich freien

nt.) Bas er nach feiner Beife lebbei i, Cana, Ju e Zacio ष्ट्र सर्वाद्य १ en Primes bet er vor ihrer Reife n e gehalten und erfrente wa Gelten bes Bringen Inhem (ber ihn per Lecture les Domer im Commer gemöhnlich im Dofingen an d Coclager nach Billum belen tief) ber fremblichten untigung, bie fellik mobl in eignen griechischen Gebich ben ven Liefem bedyetilbeten garten ibm ju erfennen egeben merb. Rad ber großen Diemfertigfeit, bie B.n eigen mer, muste er Nufig fait ben Gicerone für Brembe, bie en tha empishien meren, meden unb me nige Fremte von Belbung gengen burd Dreiben, obne bin geiproden ju baben. Freilid ranbte ibm bies feine fconte Beit, aber er murbe eben fo menig unmutbig, wenn er and felbft in ben für feine literarifde Arbeit bestimmten fraben Stunden 6 mal bei einem Anflat ober einem feiner nugbligen Briefe (er correspondint einmel an einem Mergen in 5 Sprachen) unterbroches murbe; als er juradhaltenter merten fonnte in ber Dib eilung feiner Baber (bie er oft aus feinem großen Baderidene von vielleicht 20,000 Banben erft mabfan Derverfuden muste), wenn er aud mandes Bud nie wieber ju feben betam, ober mobl gar bei einem Bacher arbbler anfgeftellt fanb . Ref. hat vielen feiner Frem-

<sup>&</sup>quot;. Mit Bedanern muß Arf. bemerten , baß besonders auf obie hem Grunde fo große Befette in dem iber Bettigers Bebliethet

denberumführungen in den Antifen oder den Mengfifden Abguffen bei Lage und bei Sadelbeleuchtung beigewohnt und ihn immer gleich unverdroffen neu, lebendig, gleich febr von seinem Gegenfande ergriffen gefunden. — Reben feiner Thatigkeit als Archaolog, welche theils die Albrovandinische Dochzeit, die 3 Bande der Amalthes, des Journal fur Archaologie, sein Hercules i divio und pieles andere beurfunden, nahm er auch an ber neuern Runft in ihren verfdiedenen Bweigen und Leiftungen ben reaften Antheil. Er war Mitgranber bes ju Albrecht Durer's Chren geftifteten Aunftvereins und machte fic Durch Anregung, Empfehlung, Unterflugung manches jungen Annftlers gewiß einiges Berdienft um bas auf-teimende Talent. Unberathen und wenn es barauf anfam unempfohlen und ununterftagt ift aberhaupt wohl tein Burdiger ober Bedarftiger aus feinem Bimmer getreten. Dant bat er weber verlangt noch jederzeit er-fahren. Wenn Jeder, dem er geborgt oder fonft gehol-fen und genugt, auch nur einen Stein auf fein Grab, welches nach feinem Billen nur eine booft einfache fleine pelches nach feinem Willen nur eine bocht einface tieine Platte ziert, batte legen burfen, es wurde eine febr ansehnliche Ppramibe geworden fein. Mit mehrern ber ersten Runkler stand er in wahrbaft freundschaftlichen Berbaltnissen; dem ermordeten Gerbard von Kügelgen sprach er am Grade noch Worte der gerührtesten Freundschaft nach (wie er es an dem Grade Racinizens und feiner ehrwürdigen und erprodten Freundin Elise von der Reck that und bei Kordis, wo die Leiche Werners von der Freiberger Bergafademie übernommen wurde). Buch an manden andern Grabern, wie bem feiner 1812 perftorbenen frommen Mutter und einer lieben 1833 frab gefchiebenen Pflegetochter, fprach er bffentlich und bei freudigerer Gelegenheit und vor vielen Taufenben bei Der Einweihung eines Dbelistes auf bem Auguftus, font Reulenberge bei Pulonin (1818), mogu eine Batterie bas Amen feuerte. Roch mehr Lobten bat B. fcriftliches Andenen gefest; benn nicht allein, bager in ben lateinifchen Borreben ju manden Buchercatalogen j. B. bei bem Abelungiden, Reinhardiden, Begolbifden, Gebharbiden manches über die ibm befreundeten Berftorbenen fagte (aber Reinbard gab er ein eignes Buch 1813 und 1816 beraus). fo forieb er auch in ber allgemeinen politifden Beitung

angefertigten Cataloge fich finden und bas mehrfache öffentliche Bitten um Rückgabe vergeblich gewofen find.

Butritt batten.) Bas er nach feiner Beife lebbaft, geift-reich, immer auf vorgelegte Bildwerte und beren Un-ichauungen binmeifend, anregend und boch toftlich, gang frei vortrug, murbe bann nach jeber Stunde in gedructen, frei vortrug, burve dant nach jeder Stinde in gertater, furz jusammengefasten Andeutungen vertheilt, oder in Sammlungen unter eignen Titeln, wie die 1806 erichtenenen 24 Borlefungen ober die Ideen zur Aunstmythologie 1826, vereinigt. Mander Fremde blieb weigen B.'s Borlefungen langere Zeit, als er anfangs wollte, in Oresden und besonders als das kokal in die schone Borballe ber Untifengallerie felbft verlegt murbe, fab Borballe ber Antifengallerie leibft verlegt wurde, sab man vorzüglich in der Herbsteit, wo die meisten gelehrten Reisenden Oresden berührten, Professoren von 5-6 verschiedenen Universitäten unter seinen Juhörern siben. Während der Ariegszeiten 1812—15 las er auch über Classiter, wie Lacitus, Seneca, Juvenal, Persius, Martial nach ausgewählten, oft sehr beziehungsreichen Stellen. Manche, die nach Italien reisen wollten, bereitete er durch ein Reisesollegium vor. Selbst den 3 jungen thnigichen Prinzen hat er vor ihrer Reise nach Italien abnitide Nartiges gehalten und erfreute sich besonders conigliden deinigen bat er vor ihrer Reife nad Italien abnliche Borträge gehalten und erfreute fich besonders von Seiten des Prinzen Johann (der ihn zur Lecture bes homer im Sommer gewöhnlich im hosmagen an das hoffager nach Pilnis bolen ließ) der freundlichken Zuneigung, die selbst wohl in eignen griechischen Bedichten von diesem bochgebildeten Fürsten ihm zu erkennen gegeben ward. Nach der großen Diensterrigkeit, die B.n eigen war, mußte er baufig falt den Cicerone für Bremde, die an ihn empfohlen waren, machen und weinige Kremde von Bilbung aingen burch Deschen abne grembe, die an ihn empfohien waren, machen und wenige Frembe von Bilbung gingen durch Dresben, ohne ihn gesprochen zu baben. Freilich ranbte ibm dies seine schönste Zeit, aber er wurde eben so wenig unmurbig, wenn er auch selbst in den für seine literarische Arbeit bestimmten frühen Stunden 6 mal bei einem Auffat oder einem seiner unzähligen Briefe (er correspondirte einmal an einem Morgen in 5 Spracen) unterbrochen wurde; als er zurückhaltender werden fonnte in der Mittheilung feiner Bucher (Die er oft aus feinem großen Baderidage von vielleicht 20,000 Banben erft mubfam berporfucen mußte), wenn er auch mandes Bud nie wieder gu feben befam, ober mobl gar bei einem Bucher-trobler aufgeftellt fand \*). Ref. bat vielen feiner Frem-

<sup>&</sup>quot;) Mit Bebauern muß Ref. bemerten , bag besonders aus obigem Grunde fo große Defette in bem über Bottigers Bibliothet

benberumführungen in ben Untifen ober ben Menglifchen Abgiffen bei Tage und bei Fadelbeleuchtung beigewohnt und ibn immer gleich unverbroffen neu, lebenbig, gleich febr von feinem Begenffande ergriffen gefunden. ben feiner Thatigfeit als Archaolog, welche theils die Aldrovandinische Dodzeit, die 3 Bande der Amalibea, des Journal für Archaologie; fein Hercules i bivio und vieles andere beurkunden, nahm er auch an der neuern Runft in ihren verschiedenen Zweigen und Leiftungen ben reaften Antbeil. Er war Mitgrander des zu Albrecht Durer's Ebren gestiteten Kunftvereins und machte fich burch Anregung, Empfeblung, Unterflubung manches jungen Raniters gewiß einiges Berbienft um bas aufteimenbe Talent. Unberathen und wenn es barauf anfam unempfoblen und ununterflut ift überhaupt wohl tein Burbiger ober Beburftiger aus feinem Bimmer ge-treten. Dant bat er weber verlangt noch jederzeit er-fabren. Benn Jeder, dem er geborgt oder fonft gehol-fen und genuft, auch nur einen Stein auf fein Brab, meldes nach feinem Billen nur eine bocht einsache fleine Platte giert, batte legen burfen, es wurde eine febr anfebnliche Pramibe geworden fein. Mit mehrern ber erften Runftler ftand er in wahrbaft freundschaftlichen Berbaltniffen; bem ermordeten Gerbard von Rugelgen fprach er am Grabe noch Worte ber gerührteften Freund. fchaft nach (wie er es an bem Grabe Radnigens und feiner ehrwurdigen und erprobten Freundin Glife von ber Rede that und bei Rorbin, wo die Leiche Berners von ber Freiberger Bergafabemie übernommen murbe). Buch an manchen andern Grabern, wie dem feiner 1812 verfiorbenen frommen Mutter und einer lieben 1833 früb geschiedenen Pflegetochter, fprach er öffentlich und bei freudigerer Belegenbeit und vor vielen Zausenden bei der Einweihung eines Obelistes auf dem Auguftus., sonk Reulenberge bei Pulonig (1818), wogu eine Batterie das Amen feuerte. Roch mehr Tobten bat B. fdriftlides Un-benten gefest; benn nicht allein, bag er in ben lateinifden Borreben ju manchen Budercatalogen 1. B. bei bem Abelungiden, Reinbardiden, Begolbifden, Bebbarbiden mandes über Die ibm befreundeten Berftorbenen fagte (über Reinbard gab er ein eignes Buch 1813 und 1816 beraue), fo fcrieb er auch in ber allgemeinen politifden Beitung

angefertigten Cataloge fich finden und bas mehrfache öffentliche Bitten um Rudgabe vergeblich gewefen find.

ine allbergmeigte Thatigfeit unb ibe ban Geritrenafpunften, bie er mit e cost ober (a m Der: D geffent merben, fo fi is err em fichter is per me elicis mend - Label temaheter Freunde na r es, espertishe frende hat er me Smer empgen Dann beleibet mit uf er fic bat noch vor. Mit innir er femer Gattin und feinen 2 Am-E: mie ben met vierried nahm er an bes en fernet von kroppg als Professor nad Erich. periegan Coburd unt an beffen Jamilteufrentet ferben, firerunfden Ergengnifen u. f. m., an ber bulbung und bem Fortenmen bes jungern Cobach Dreiben Theil. Gung mo in ben letten Jahren under fomere Aummer, mandes baufliche Leiben burd fein Irben, litt er foon in Beimar und noch mehr in

<sup>\*)</sup> Defin Bloge, f. im 22. Sohry, des R. Metr. G. 366.

Dreiben faft jabriid an ber fomerglichten Bidt (1805 fogar an einem foweren Rervenfieber), mußte er fich 1822 fogar noch ber Operation Des Staares unterwerfen; 1822 jogar noch ver Operation bes Suatte antervertu. fo trug er alles mit killer, Gott ergebener Kaffung und ber Gebanke an ben Tod war ibm als Ebrik, Menfch und Maurer lieb und gegenwärtig. Er bat ben Tod nicht gefürchtet und, was er allein fic wunschte, ein sanftes Ende gefunden; vielleicht nur kurz vor dem Unglud einer neuen Erblindung. Wenn ibm sein vort Ungluct einer neuen Erotinoung. Wenn tom jein vortrefflicher Arit, hofrath Beigel ftrenger Diat in physicher wie in geistiger hinficht empfahl, entgegnete er allerdings; bann muffe er aufborn, er felbit ju fein . Seine Gattin war ibm 3} Jahr im Tobe vorausgegangen, so auch eine treffliche Pflegetochter, bann feine bewährteste Freundin Elifa von der Rede. Es wurde einsamer um ihn von ben alten lieben Freunden; auch flagte er felba ihren Ibrahme feines Leben annthes und feiner Bret aber Abnahme feines Lebeusmuthes und feiner Rraft und Freudigfeit ju Arbeiten, Da ergriff eine burd mieberbolte Erkaltung verichlimmerte und in Lungenlib-mung unaufhaltfam übergebenbe gidtifche Affettion bie Brufteingeweibe. Rach 10 Tagen, ohne große Schmer-gen, im vollen Bewußtsein, ftarb B. im 76. Jahre. —— Gein lettes wiederholtes: Lebt wohl gift beute noch und bier noch allen, Die felbit milb und wohlgefinnt bes mil-ben freundlichen Mannes fich erinnern. Gein Begrab-niß mar bocht felerlich. Im Abend vorber fangen im Bofe bes Cofet'iden Palais, mo B. wohnte, aus eigner Bewegung bei Jadelidein bie Rreugschiler bas eces quomodo moritur justus, ben Sarg gierten die 3 Orden; ibm folgten mehr als 200 feiner Freunde, biefen bie Bagen Des tonigliden Pringen, Der Befandten und Di nifter, alle Gloden lauteten. Um Grabe fprachen ber Dberpofprediger von Ammon, Dann ber Minifter von Lindenau, ber Borgefette und hofrath Dafe, der Antsgenoffe Des Berewigten. Gine Ate Rebe Des gebeimen Regienrungsraths Schaarschmidt fonnte nur im Drude erschelenen. Auch in Gebichten sprach fic der Schmerz über ben Berluft aus. In vielen gelehrten und politischen Beitblattern murbe biefes Tobesfalles gedacht. Dan fagte fich: es fei ein leerer Raum an ber Tafelrunde

<sup>\*)</sup> Er war gewis nie Gourmand aber gern an großern Aafein um ber lebhaftern Unterhaltung willen und gerade ba bemertte er am wenigken, wie oft er gegen bie vorgeschriebene Diat funbige.

S. all Manuerre . meine Freude. Leip. 178 addungsiderit 1. Ener weierer 24 Derm pr Suier product Firm 179 derrechtiere Terenti. Die 179 - Dr. B Milieung 2. deutscher lierter ei großen Si Granntier a. ermper Merete bogegen. Guben 1787 .der t. beiter Ment. bu Staburade berer, Die j. Serie 1794 — Probasionis loco propositur explicatio loci Virgilian Ara Vill 205 - 365. Geh 1789. - Pr. com vin at reigness cutture nelsecrit Breneri lectio apad Graccon parricum institutionem ab ber poeta anapient milte. Goeri. 1790. — Arbe über b. Erwertungen, bie fich b. Bubliffum von einem Schulmenne beim Antritte feneb ef made mit maden fens. Buttiffe 1790. - Proe el lecum Putarchi in vita Catonis Majoris p. Mi (ed Francel) Bid 1790. and im neuen Magel f. delleterr &t. L. E. 34 E. F.) — Aristophanes, in-mitan devenn irriser. Lips. 1790. — Ton Epyopsver 2.5 721 X25'u27 , celebrat pietas Gymnasii Be-Guincusis. Budis. 1790. — Amicissimo Schmalzio Schmalminam dentro amore repertam gratulatur. Ibid. Abicherberbe in b. lesten Lebrstunde im Sa-nacio. Ebb. 1784. — Prolucio ad locum Ci-

ceronis in Catilin. III. 8. 9. Budiss. 1791. - Proinsio de puerilis actatis pudicitia non praeceptorum, sed parentum studio custodienda. Ibid. 1791. — Scholarum in vicinitate Academiae constitutarum vindiciae; oratio. Vinar. 1791.— Pr. de sumnio Annibalis apud Livium XXI. 12. lbid. 1792. Prolus. II. de Heredoti historia ad carminis epici inperti's u. Schlichtenbork's N. Mag. B. 2. St 2.).

Ueb. b. Raub d. Caffandra auf e. Rolanischen Gefaße;
e. archdologische Borlesung. M. 3 Apst. (von H. Meper).

Ebd. 1794. — Pr. de originibus tirocinii apud Romanos.

lbid. 1794. — Pr. De personis scenicis, vulgo larvis, ad locum Terent. Phorm. 1. 4, 32. Ibid. 1794. — Buftanb b. nrucften Literatur b. Ranfe u. Biffenfcaften in Frantreid, in Auszugen u. Erlauterungen. 2 Bbe. Berl. 1796 - 1796. - Pr. Quid ait, docere fabulam. II. St. Vinar, 1795. - 1796. - Ueber Bergierungen gymnaftifcher Uebungeplate burch Aunftwerke im antiten Gefcmad. De. Dungsplate Durch Aunywerte im antiten Gelomack. R. A. Ebd. 1795. — Ueber Aechtheit u. Baterland der antifen Onprkameen von außerordentlicher Größe. Leipzig 1796. — \* Denkschrift auf Bode; mit Abbildung des demscliben zu Weimar errichteten Monuments. Weimar 1796. — Griech. Basengemalde, mit archaolog. u. artistisch. Erlauterungen d. Originalkupter. 2 hfte. Weimar 1797—1798. 3. Hft. Magdeb. 1800. — Prolus. da mar 1797—1798. 3. Hft. Magdeb. 1800. — Prolus. da metaribus primarum, secundarum et tertiarum partium in actoribus primarum, secundarum et tertiarum partium in fabulis graecis. Vinar. 1797. — Pr. Quatuor actates rei scenicae apud veteres, primis lineis designatae. Ibid. 1798. scenicae apud veteres, primis lineis designatae. 1did. 1785.

— Ilithya od. d. Dere; ein archdologische Fragm. nach Lessing. Ebd. 1799. — \* Meinen Freunden; v. K. A. B.

— Die Nachtlampe. (Beimar 1800. — Prolus. Deum ex machina in re scenica illustrans. Vinar. 1800. — Archdolog. Hefte; herausg. v. K. A. B. u. h. Meper. 1. hst. Ebd. 1801. — Prolus. II. de Medea Euripidea cum priscae artis operibus comparata. lbid. 1802.—1803 (auch in Aug. Matthias Micallan shilal Vol. I. P. II. (1803) u. Vol. I. P. III. Miscellan. philol. Vol. I. P. I. (1803) u. Vol. I. P. III. (1804). — Abschiedsrede im großen Hörsale b. Beim. Gymnasi b. 23. Marz 1804 gebalten. Ebb. 1804. — Beschreib, bes b. General v. Christiani vom Gilbh Peterial v. Christiani v. Chris trich gefertigten u. v. Gunther u. Cepffert in Rupf. geftod. Denfmals. 1806. - Berjog Bernhard von Beimar, 1. Erlauterug e. aufgefundenen gleichzeitigen gefonisten Aunfttafel von f. Bilde. IR. e. Aupfer. Beimar 1806.

Bulle District L. Tre etiff. Then kme, IK S L et a M e. Minesk w. Erips. 1867. e Erlisterungen a. b. grede philie Existerungen a. b. gredeigen Burnell. 1. Pf. n. 4 Bufengem n. 2 Hillarf. Cod. 1918. — Ueler d. Drefderr Antickenisterne. Drefden 1818. — Der Hän denell, an d. dramet. Anfe depahlt. Lepp. 1922. (Stand paret in Fr. Link's Anie, Sd. 1. [1921].) — Mit Da Sh. W. Seilen: Etflisung d. Aniferin n. d. Buteflieft So. M. Seilen: Littelung v. arm. M. 3 Mpt. Dreit. en C. Mattheri VerterMebrilen. M. 3 Mpt. Dreit. Donn per Annimethelpeit. L. Emfal. M. 5 Itern jur Anntmpthelogit. 1. Emi Tol. Dreiben u. Leite, 1986. - Geb berend: E. B fepe Leidenbud c. Arife burd Rerbamerife. Ent b. eine Longeman t. Aerie var Aerrameria. 201 f. Engl. iberi. (von J. St. hättner. Berl. 1787. — 3mil von ber Rede, Lagebuch einer Reife u. f. w. 4 Bit. Sd. 1215. — Beriefe auf Rom, geiche, in den Jahrel 2008, 1210 u. 1210, ib. d. Berielgung, Gefangenschaft u. Entriberng d. Papitel Pins VI. v. Friederife Bent u. f. w. Erreden 1216. 22e m. d. Bilde des Papitel Dins VI. gezierte Buf. 1980. - Dir Theet. Dell: S. Fr. was ber Belbes Schriften. 3 I. 24 Sbe. Dreibes 1925 - 1927. - Uebertem lieferte er eine große Um Don Auffden ju veridiebenen Beitidriften unt bem Bortete und verfa) mehrere Schriften mit Anmertung Gein Portrat von Dintermeper (1904) u. von 300 lithogr. mit ben Fac simile (1825 Fol.).

Dr. R. B. Böttiger, \$2014. C. Beimer. Dofrath. Prof. u. Bibliothefer ju Erlengen.

## 297. Johann Traugott Schneiber,

tonigl. preus. Polizeiamte-Setretar, Bicepraftvent ber Bitlathibelgefellichaft, Borfteber bes Bereins für driftliche Erbauungefdriften und Director ber naturforfdenben Gefellichaft in Gerlig, wirtliches und Ehrenmitglieb pieter gelehrten Gefellichaften und Bereine :

. geb. ben 14. 90ev. 1788 , geftorben am 17. Rob. 1896 ").

Schneider war zu Friedersdorf bei der Tandeskrone den 14. Appember 1788 geboren, woselbst sein Bater, Jodann Gottfr. Schneider. Dausbefiger und Dandelsmann war. Dieser, so wie die Mutter, Epriftiane, gesborne Miedrich, sind langst todt. S. erdielt von seinen rechtschaffenen Ettern die zu seinem 12. Tedensjahre eine stellich religible, durch ihr eigenes Beispiel unterstätzte Erziedung und kam sodann nach Niesky, theils um fich weiter auszubilden, theils aber auch, um sich einem dürzerlichen Erwerdszweige zu widmen. Daselbst verweilte er die zum Jahre 1805, wo er, 18 Jahr alt, durch seine erlangte Tertigfeit im Schreiben, die er immer mehr zu vervollsommnen suchte und wozu sich eine vorderschende Reigung in ihm regte, den vorder entworsenen Plan seines Lebende Jukizcommissarius Diethrich daselbst besonders auszeichnete, vielsache Selgenheit dargedoten wurde, kellt. Bei den damaligen politischen Berduchbarkeit won 1812 an, legte er seine Nordonsche und schneite Ausschieden, das ihm der Beisalbschreit wurde en aus den Eag und wuste sich durch panktliche und schneite Ausschieden, das ihm der Beisall seiner Borgeschten nicht entgeden konnte; daber er denn auch 1818 bei dassgem Polizeiamte als Setreiar angestellt wurde, welchen Posten er die an sein ende mit Ehditze leichnete er sich auf das Bortheilhasteste aus; seine Wirtsgmeinter ganz fern liegende Gegenstände, ohne daburch jener zu nade zu treten, was freilich eine ganz besondere Abditzeit und Zeitberung deribende Gegenstände, ohne daburch jener zu nabe zu treten, was freilich eine ganz besondere Abditzeit und Zeitberung aerschelte ganz besondere Abditzeit und Zeitberung geitben Generatung ersordere. Phir

<sup>\*)</sup> Rad einer einzeln gebrudten Biographie.

termenen er mannet im ten. was er als Die the trainer with the trainer production of the trainer with the trainer of the tr Termina mielen aus met mem lanen im Merial von Alle Timen einem im die Suren durch jum Merial von Steinen im die Suren durch im iedes die Seren auf die Suren auf die Suren im Scheme with the set the level me onn im jeriften ingeneren bende fei ligafe. Die absermöben Dangene, landert. Doniere und Aufgefe wis annahmen leit vorme in die voerfe konung bet einen faren in die veranfen konung ber eine faren konfer vormen die Dangeker der Megleder in Anderen vormen dank mehr eine best die vertreitet. Das in vie die neuen vormen linder von lad inwerten. Und ein veran die konung inwerten. Und ein veran die konung inwerten, das en Barn vern internet bei best in die feine bestehe Beitaber, dennag in Bestehe in die die vernag in Bestehe in die die vernag in Bestehe bestehe in das vormen Beiten verlieber, dennag in Bestehe bestehe in das vormen bestehe bestehen vor die bestehe bestehe bestehe bestehe in das vormen die die Bestehe bestehe bestehe verlieben und die Bestehe bestehe bestehe bestehe bestehe verlieben verlieben die bestehe die bestehe bestehe bestehe bestehe bestehe bestehe bestehe bestehe die bestehe be ab feiner Bertin, Johanne Louife, einigen

Rocter bes verft. Bachtmeifters Rand bei bem facht schen Dragonerregimente Prinz Elemens, mit welcher er seit dem 7. October 1810 verbunden war, theilte er 25 Jahre hindurch Freud' und Leid und obgleich diese She kinderlos blieb, so eractete er se doch find as grötte Blud seines Lebens. Unvermuthet, ohne daß man es auch nur abnen konnte, erkrankte der sonst immer so kraftvolle Mann am 12. November, wahrscheinlich durch eine Erkaltung, welcher bedenkliche Justand so schnell in eine Brustentzundung überging, daß keine arzliche Oulse die herbeieilende Stunde des Todes zurüchalten konnte.

## \* 298. Heinrich August Christian Friedrich von Benetendorff,

eonigl. preußischer Major ber Infanterie, Ritter bes eifernen Areuges 2r Klaffe und bes Dienftauszeichnungstreuges, Inhaber ber Kriegsmeballe, ju Bonn;

geboren am 24. Sept. 1780, geft. ben 18. Rov. 1835.

Der Berftorbene, zu Goldin in der Reumart geboren, war der Gohn des noch lebenden Majors hans Friedrich v. Benekendorff; seine Mutter, Sparlotte Sophie Louise ged. von der Often, aus dem Dause Warnit, stard am 21. Juli 1827 zu Edin. Nachdem er auf der Stadtschule und durch Privatledrer hinreichend vorderietet worden war, bezog er das Symnasium zu Stetzin, trat jedoch spater zum Regiment von Kenis, da die Neigung zum Militär dei ihm überwiegend war. Bei jenem Regiment stand auch sein Bater. Schon im I. 1798 wohnte er der Belagerung von Mainz dei, avancirte in demselben Jahre noch zum Offizier und machte als solcher den ganzen dreijährigen französischen Krieg mit. Nach geschossenem Brieden Ausbildung die große Militärschule zu Berlin drei Jahre hindurch zu bestwechen. Im I. 1805 wurde er Premierlieutenant und commandirte als solcher eine Stabscompagnie. Nach der unglücklichen Schlacht bei Jena lebte er mit seinem verwundeten Water auf dem Kamiliengute Blumenselbe in der Neumark, trat nach ersolgtem allgemeinen Aufrus im I. 1812 als Kapitan und Kompagnieches zu einer Landwehrcompagnie, erhielt bei der Belagerung von Lorgau das eiserne Areuz, war mit bei dem Einzug in

1052

vermeilen bier vorzuglich bei bem, mas er als Dite glied bes Directoriums ber bafigen Filialbibelgefellichaft fur biefelbe gethan und mas er in Beziehung auf Die naturforschende Gesellschaft geleistet. In Beziedung auf das erstgenannte Institut ift namlich rühmend zu erwahenen, daß er im Jahre 1820 dasselbe, zu dessen seichem Fortbestehen er sehr thatig mitgewirft hat und bessen keitung seit einigen Jahren ihm mit übertragen worden, nachdem er seit Stiftung desselben, 1816, ein Gefretariat bekleidet hatte, mit einem Kapital von Soo Athlen. beschenke, um die Zinsen davon zum Anfauf von Bibeln zu verwenden; sollte sich jedoch die Gesellschaft austösen, ohne daß er darüber anders verstügt, so solle es dem Gymnasium zur Unterstügung eines auf die Universität abgehenden, Theologie studiren, den Jünglings überlassen werden. Ganz besonders hat er sich durch die Bertheilung wendischen Bewohner sener Proving verdient gemacht. Er date in Bestress diese Funktion mit vielen Streitigkeiten zu kampsen, sie aber durch seine rastlose Thatigkeit alle glücklich überwunden. Tausende unter den wendischen Eins, wohnern daben den Bests des göttlichen Wortes in ib. naturforidenbe Befellicaft geleiftet. In Begiebung auf lich überwunden. Tausende unter den wendischen Ein, wohnern haben den Besit bes gottlichen Wortes in ihrer Muttersprache seiner thatigen Mitwirkung zu verdanfen. Schon badurch verbreitete sich sein Ruf auf ehrenvolle Weise, noch mehr aber durch die größtentheils von ihm gestistete natursorschende Gesellschaft. Die unermüdete Thatigseit, Umsicht, Borliede und Aussopferung mancherlei Art, womit er die oberste Leitung derselben führte, so wie die genaueste Kenatnis ihrer einzelnen Kräfte, wonach er die Thatigseit der Mitglieder in Anspruch nahm und die Geschäfte vertheilte, bat ihm bis in weit entsernte Länder viel Lob erworben. Es muß gewiß allgemeine Bewunderung erregen, daß ein Mann. der keine aelebrte Bildung genossen und über Mann, ber feine gelehrte Bildung genoffen und über-bies einen fo fcmierigen Poften befleibet, bennoch fo Bieles nebenbei bat ausrichten tonnen und gmar obne etwas meiter bafur ju baben, als bas Bemußtfein unei. gennühiger, ja sogar oft aufopfernder Thatigkeit und von Belingen beffen, mas er zum Ruben der Welt be-absichtigte. In der That gebort er unter diejenigen Er-scheinungen im Menschenleben, welche mit unermudli-dem Eifer, raftloser Thatigkeit und einer geschickten Benugung der Zeit unendlich Bieles vollbringen. — Un der hand seiner Gattin, Johanna Louise, einzigen

den pollfommen entsprechende Eriften auf Lebenszeit batte sidern konnen, so jog er es bod vor, feine Arafte ferner feiner Baterkadt ju widmen, saus dieselbe gemeigt ware, ihn durch eine Bermehrung des Suftentationsbeitrages in eine seiner Stellung und seinen Bedurfniffen mehr angemeffene Lage zu versegen. Dies
batte eine Eingabe der Soulvorkeher an den Senat dur Folge, morin Diefelben auf einen jabrlichen Beitrag von 600 Mart aus bem bffentlichen Berar antrugen, welche Eingabe genehmigt und G. fo ber Soule erbalten murbe. — 3m Jahr 1825 wurde bie Ravigationsiquie ju einer Staatsanftalt erhoben, bem Lebrer ein feftes Bebalt auf Lebenszeit jugefichert und fomobl bieburd, als burd bie Einrichtung bes megen feiner Lage ju aftronomifden Beobadtungen befonders mobl-gelegenen, fogenannten Raffertburmes jum Bobn und Odullotale feinen eben fo befcheibenen als gerechten Baniden Gemabrung verfchafft. Mit neuem Gifer wib-mete Cabn fich feinen Beruispflichten und bem Stubium feiner Wiffenschaft. Er schien nie gludlicher zu fein, als wenn man ihn sagen botte: "Deute babe ich wieder etwas gelernt." Seine Bescheidenheit war eben so groß, wie sein Eifer für fein gach und wenn beibe burch irgend etwas übertroffen werben konnten, so war es durch feine Genügfamteit und Uneigennutigigfeit. Cabn hatte in feiner Jugend feine miffenschaftliche Bilbung erhalten; mas er mußte perdantte er eigenem Eriebe, fich ju unterrichten und eigenem Rachbenten. Er mar ju alt geworden, bevor feine Berbaltniffe ibn in nabere Berührung mit allen ben Berfonen brachten. beren Umgang auf ibn von Ginfluß fein fonnte, als bag feine Individualitat fic noch in neue Formen batte fomiegen, ober fein Ibeengang eine foulgerechte Richtung batte annehmen follen. Er hatte fic feine Babn felbit gebrochen und er verfolgte fie mit großer Gelbt. fantigfeit, indem er immer feinen eigentlichen 3med, Das Wiffenschaftliche ber Rautit, im Auge bebielt. um mochte Mander, der ibn mit allgemein wiffenfchaft. lichem Magftabe meffen wollte, Die Seite verfehlen, auf melder er gewöhnliches Mag aberragte. Aber weber ber Mangel an ftreng foulgerechter Richtung feiner Ausbildung, beffen er felber oft gedachte, noch jene naturgetreue Individualität, beren bervorftechende Gigen thumlichfeiten Berabbeit und Bieberfeit maren, thaten Dem Effette feiner Berufdthatigfeit irgend einen Mb-

den pollfommen entfprecenbe Erifteng auf Lebenszeit batte fichern konnen, fo jog er es boch vor, feine Rrafte ferner feiner Baterftadt ju midmen, faus biefelbe ge-neigt mare, ibn burch eine Bermehrung bes Guftentationsbeitrages in eine feiner Stellung und feinen Be-Durfniffen mehr angemeffene Lage ju verfegen. Dies batte eine Gingabe ber Goulvorfteber an ben Genat aur Folge, morin Diefelben auf einen jabrlichen Beitrag bon 600 Darf aus bem offentlichen Berar antrugen, welche Eingabe genehmigt und G. fo ber Soule erbalten murbe. - 3m Jahr 1825 murbe Die Haviga-tionsichule ju einer Staatbanftalt erhoben, bem Lebrer ein feftes Gebalt auf Lebenszeit jugefichert und fomobl bieburd, als burd bie Ginrichtung bes megen feiner Lage ju aftronomifden Beobachtungen befonders mobigelegenen, fogenannten Raiferthurmes jum 2Bobn . und Soullotale feinen eben fo beideibenen als gerechten Bunfden Gemabrung verfchafft. Mit neuem Gifer mib. mete Cabn fic feinen Berufspflichten und dem Stu-bium feiner Biffenicaft. Er foten nie gludlicher gu fein, als wenn man ibn fagen borte: "heute babe ich wieber etwas gelernt." Geine Bescheibenbeit war eben fo groß, wie fein Eifer fur fein Sac und wenn beibe burd irgend etwas übertroffen werben fonnten, fo mar es burd feine Genugfamteit und Uneigennunigfeit. -Cabn batte in feiner Jugend feine miffenicattiche Bil-bung erhalten; mas er mußte, verbantte er eigenem Eriebe, fich ju unterrichten und eigenem Rachbenten. Er mar ju alt geworben, bevor feine Berbaltniffe ibn in nabere Berubrung mit allen ben Perfonen brachten, beren Umgang auf ibn von Ginfuß fein fonnte, als baß feine Individualitat fic noch in neue Formen batte fomiegen, oder fein Ibeengang eine foulgerechte Richtung batte annehmen follen. Er batte fich feine Babn felbit gebrochen und er verfolgte fie mit großer Gelbft. fiantigfeit, indem er immer feinen eigentlichen 3med, bas Biffenfchaftliche ber Rautif, im Auge beblett. Darum mochte Mander, ber ibn mit allgemein miffenidaft. lichem Dagftabe meffen woute, Die Geite verfehlen, auf melder er gewohnliches Dag überragte. Aber meber ber Mangel on ftreng foulgerechter Richtung feiner Ausbildung, beffen er felber oft gedachte, noch jene naturgetreue Individualitat, beren bervorftechenbe Eigen. thumliofeiten Gerabbeit und Bieberfeit waren, thaten Dem Effette feiner Berufsthatigfeit irgent einen ab.

1663 Jin Bain feit an **X**1.3 म्बल BRE: THE BER علنة er die Riebitte. e Reier Aerunder von Annie der eren Smar un dere päiles a Baner der g. 2:32 fi THE PERIME. - 13L 2 e derrigent nimme : erine Inspirers som t. Hamilton & des ends mitr dem Berein des jürken & i fer mitte ein ein mittinge Di e a from the man con from m Indet mt Samb-Bander, net है, के केलांट्यांबार हा उद्याद करेंद्र a production which in the beam firmentant union at der Truinspla neute 4 Linder, un denen der diesie S ne ne de l'insure de l'insure

goldene Chrenmedaille. Die Schiffergefellschaft gab ihm durch eine Deputation den Beweis der Anerkennung seiner Berdienke um den Stand der vaterläudischen Ravigation und die dasigen Afekurankompagnieen thaten ein Gleiches, indem sie ihn ersuchten, eine goldene Schaumange als ein Denkzeichen der ihm dabei kundgegebenen Gesinnungen anzunehmen. — Seine Thätigkeit in der Erfüllung seiner Beruschslichen ward eist durch das ganzliche hinschwinden seiner Arafte unterbrochen. Die Regsankeit seines Geistes gab sich da noch kund, als der Organismus demselben seine Dienste verfagte, dis endlich ein sanker Tod die letzen Bande löste. — Den Sarg begleiteten, außer den Anverwandten und näheren Freunden, die Borsteber der Navigationsschule, die dort anwesenden Schiffskapitäne und Steuerleute, welche des Berkorbenen Schäfergewesen waren und eine Abtheilung der Baisenknaben, unter der Führung ihres Lehrers. Die Leichenrede wurde von dem Prediger von Melle gehalten.

300. Sohann Friedrich Gottlob Schneiber, Beigl, press. Major a. D., Ritter der Chrenlegion und bes Mite. Atter der Chrenlegion und bes Mite. Auf Geritg;

geb. ben 7. Det. 1781, geft. ben 18. Rob. 1886 9.

Echneiber ward geboren zu Eilenburg, wo fein Bater damals Pofimeifter war. Schon in seinem 11. Jahre, 1792, wurde er Cabet beim kursurft. sach Insanteries Regiment Brinz Anton und macht 1796 in seinem 14. Jahre den Felding am Rheine gegen die Franzosen mit, wo er den Affaren bei Korn und Wehlar deimodnte. Im J. 1799 ward er zum Offizier ernannt und 1805 verbeirathete er fich mit Caroline von Brandenstein. 1807 marschried das Regiment Prinz Anton aus Brobendan zur Gelagerung von Danzig ab, welche fich den 28. Mai besielben Jahrs mit Kapitulation ergab. Wegen Einnahme einer Schanze bei dieser Belagerung erhielt er den 2. Juni 1807 dei der Revue von Marienburg von dem Kaiser der Kranzosen das Kreuz der Ebrenlegion und im Juli besselben Jahres von dem Abnig von Sachsen den sächsischen. Von Warienborden. Von Wonat September 1807 die Mai 1808 war er in Warschau zur Ehrenwache des Königs

<sup>\*)</sup> R. Bauf. Megaj. 1896. 16 Deft.

for Brige Die flinifden Befdafte mit Gifer betrieb und mit M. Berg, Gelle und anbern ausgezeichneten Berg-ten in freundschaftliche Berbaltniffe trat. 3m J. 1792 besuchte er feine Bermanbten im füblichen Deutschland besuchte er seine Berwandten im sublicen Deutschland und firirte sich zu Frankfurt durch eine Heirath mit seiner Gattin, einer geb. Bamberger, die ihm in seinem mübevollen Leben treulich zur Seite stand und nach einer beinahe 25jahrigen glücklichen Sbe nach sangidbrigen Brustleiden am 21. Juli 1816 durch den Tod von der Seite gerissen wurde. — Bon dem J. 1792 an praktieirte er mit Eiser, Sorgfalt und Blud in Frankfurt a. M. Armenarzt, Arzt am israelitischen Krankenbause, war er einer der gewissenbastesten, kenntnifreichsten Jünger Teskulaps. Er gehörte zu den Ersten, welche die Rubpockenimpfung durch That und Wort in Frankfurt einzusüberen strehen. Seine dem boben Senate gewisdmete Schrift: "Allgemeine Uedersicht der Besschieden. Frankfurt 1801." sezu den nate gewidmete Sorift: "Allgemeine Uebersicht ber Beschichte ber Aubpoden. Frankfurt 1801." legt davon ein ehrenvolles Zeugniß ab. Humanitat im weitesten Sinne bes Worts war ber Grundzug seines edlen Ebarafters. So mabevoll und bewegt sein ganzes Leben war, so ruhig und beiter senkte sich ber Abend bessels ben für ihn bernieber. Beiber machte eine balbseitige Labmung am 10. November 1831 seiner praftischen Thatelstein ein Ende Dand blieb troff eines Leiber wartet Kahmung am 10. November 1831 seiner praktischen Thattigkeit ein Ende. Doch blieb, trot eines langen und sprechen Krankenlagers, sein Geift für die Freuden der Ratur und der Geselligkeit, für Wissenschaft und Kunft, für alles Sohne und Gute warm und empfänglich. Die Liebe seines Sodnes und seiner Schwiegertochter, das Gedeiben und die muntern Spiele seiner ihn umgebenden geliebten Enkel ersehten ihm, was sein Justand an Entbebrungen mit sich bringen mochte. So war ihm noch das Leben, diese stiege Gewohnheit des Daseins, wenn auch für ihn nicht des Wirkens mehr, lieb und werth, die ihn ein neuer apoplektischer Anfall am 17. November 1835 betraf und erst am 19. seinem edlen, dem Wohle der Werschen gewidmeten Leben ein Ziel seite. Des Verewigten Andenken wird allen seinen Mitbürgern werth und theuer, Allen, die ihm näher standen, unvergeßlich sein. fanden, unvergeflich fein.

## 302. Dr. Joseph von Baaber,

tinigl. beiericher Oberbergrath und Profesor an ber Lubwig:Mas similiansuniversität ju Mänchen, Ritter bes Givilverbienstorbens;

geb. im 3. 1762, geft. ben 20. Rov. 1835 \*).

Der Berftorbene ftubirte Medicin und promotirte in Diefer Biffenfchaft, entfagte ihr aber und murbe 1798 megen feiner ausgezeichneten Salente fur Die Technologie jum Director der Maschinen und des Bergbaues er-nannt. Im Jahr 1808 ward er Geheimerath bei der Generaldirection des Bergbaues und der Salinen von Baiern. Auf seinen Reisen in England 1787 — 95 und 1815 in Frankreich und in andern Andern sammelte er einen reichen Schat von Renntniffen und Erfahrungen. Sinnreid waren feine Boridiage jur Biederheiftellung ber großen Baffermafdine ju Rarip ober ju Erfegung berfelben burd eine andere. Er machte viele gludliche Berfuce und Erfindungen und mußte Die Dangel ber englischen Eisenbahnen, namentlich in Beziehung auf die Brleichterung des Iransports, vielfach zu beben. — Beine Schriften find: Beschreibung eines neu erfunde. nen Geblafes mit 5 Rupfern. Bottingen 1794. - Deuer Borfclag ju e. Luftpumpe - Befcreibung verschiedener Maschinen jur Anschwangerung des Wassers mit Luftsaure, in habners phys. Tagebuch 1784 und in Grens Journal d. Phys. 1790 - 92. - Bollft. Theorie b. Saug. u. Debepumpen u. Grundfate ju ihrer portheilhaften Unordnung, vorzüglich auf Bergbau. u. Ga-linenwefen zc. m. 6 R. Bair. 1797. 2. Al. hof 1820. — Ueber einige der wichtigken Fortschritte, welche im Maschnieren feit dem Ansange dies. Jahrhunderis besonders in England gemacht worden sind ic. Munchen
1798. — Reue Vorschläge u. Ersindungen zur Verbefserung der Wasserlünste bei dem Bergbau u. Galinenwesen mit 16 Apsin. Bair. 1800. 2. Aust. hof 1820.
— Ankündigung e. vollständ. Beschreibung verschiedener neu erfundener Feuersprifen ze. Dund. 1800. - Be, fdreibung u. Theorie bes engl. Eplindergeblafes mit 7 R. Mund. 1805. Auch in philof. Abbandl. b. Ata. Demie. 6. 7. — Einzelne ff. Gedichte im M. Intelligenabl. 1795. — Reue Methode, bas Baffer mit Luft. faure ju fattigen, in Balbingers med. Journal. St. 21.

<sup>.)</sup> Rad Beitungenadrichten.

Mr. Refrolog 13. Jahrg.

The later was been been to be a series of the series of th

### - 13. Jam Sita Sine Inches

and to the same at the same

Tourist errors i limbor Touriste fried i faction and the control of the control o

### 302. Dr. Joseph von Baaber,

tonigt. beiericher Dberbergrath und Profesor an ber Eubwig:Mar rimiliansuniversitat ju Manchen, Ritter bes Givitverbienftorbens;

geb. im J. 1762, geft. ben 20. Rov. 1835 \*).

Der Berftorbene ftubirte Medicin und promobirte in Diefer Biffenfchaft, entfagte ibr aber und murbe 1798 wegen feiner ausgezeichneten Talente fur Die Technolo-gie jum Director ber Mafchinen und bes Bergbaues ergee jum Director er Raiginen und des Orgbaues ets mannt. Im Jahr 1808 ward er Geheimerath bei der Generaldirection des Bergbaues und der Salinen von Baiern. Auf seinen Reisen in England 1787—95 und 1815 in Frankreid und in andern Kandern sammelte er einen reichen Schat von Renntniffen und Erfahrungen. Sinnreid waren feine Borfolage jur Biederherftellung ber großen Baffermafdine ju Rarip ober ju Erfetjung berfelben burd eine andere. Er machte viele gludliche Berfude und Erfindungen und mußte bie Mangel ber englifden Gifenbahnen, namentlich in Begiebung auf Die Erleichterung bes Transports, vielfac ju beben. — Geine Schriften find: Beforeibung eines neu erfunde. nen Geblafes mit 5 Rupfern. Gottingen 1794. - Neuer Borfdlag ju e. Luftpumpe -- Befdreibung verfciebe. ner Maichinen jur Anichwangerung bes Waffers mit Luftfaure, in habners phyf. Tagebuch 1784 und in Grens Journal b. Phyf. 1790 — 92. — Bollft. Theorie D. Saug. u. Debepumpen u. Grundfage ju ihrer vorinenwesen kinordnung, vorzüglich auf Bergbau. u. Salinenwesen ze. m. 6 K. Bair. 1797. 2. A. hof 1820. —
Ueber einige ber wichtigften Fortschritte, welche im Maschinenwesen seit dem Anfange dies. Jahrhunderts bejonders in England gemacht worden sind ze. Munchen
1798. — Reue Borschlässe u. Erfindungen jur Berbefferung ber Bafferfunfte bei bem Bergbau u. Galinenwefen mit 16 Apfrn. Bair. 1800. 2. Aufl. Dof 1820.
— Unfundigung e. vollftand. Befdreibung verfchiebener muerfundigung e. vounand. Seigeredung versuterer wer erfundener Feuerspriben z. Ruch. 1800. — Be, schreibung u. Theorie des engl. Splindergeblases mit I. R. Manch. 1805. Auch in philos. Abhandl. d. Arddemie. 6. 7. — Einzelne fl. Gedichte im M. Intellegenzbl. 1795. — Reue Rethode, das Wasser mit Luste saure zu fartigen, in Balbingers med. Journal. St. 21.

<sup>.)</sup> Rad Beitungenadrichten.

Mr. Metrolog 13. Jabrg.

rede lebenden Bergraths Banm, lebte, am oben ger nannten Tage generen. Diefe feine Eltern liefen ibn ber geberigen Alter burd besondere haublebrer in der Reitzum. ber Sonden und andern gemeinnäßigen Benntiefen und ber machten, ju welchen Bedrern and ber machten und berangen ihr Reinziericher fich befannt gemachte Bech, seine genorm und beatrung auf biedern und nach genägender Borbentung auf biedern und nählicher war, da der Red berung auf lieden und Lieden und bei er Schweg ber Schwag ber Schwager unfere Ribber und Lieden und betrucht ibm in jeder Rich fiede und Leifer Impary und Unterricht ibm in jeder Rich fiche und Leifer Impary und Unterricht ibm in jeder Rich fiche und Lieden gund Lieden von ber weiweilte er bis jum Schriem Tarteil gerendte. Dier verweilte er bis jum Sabr 1796, in welchem er med Jenn und keipzig ging, um no der Andrehpelabriden ju widmen und besuche de mit Lang die Torierungen ber bamals ausgezeichneten Geweirberen die einer Universitäten. Im Jahr 1799 febrte er und Cateriant jurid. beftenb bie juriftifde Brifung alle ... 2 unt werbe unter bie Anjabl ber Amit unb bas germanier in man, am geeneremmiger wertime gen merte findern er ein, de der Bater in Auher herd mit dem Sintl eines Tanze verliest werten mer, die Arnaneumindhelt zu Tennering bekante mit den Die niest Amstennenmatisch erdreit. Bei ber im J. 2000 den gefinderen diemittelnen der Kentamter marbe meier Ainer als erder Kentreamer zu Tenneberg und Dir jent ber nemen Geborbe unter Ernennung jum Com-murtertrate betatigt. — Er birterlift ben Rubm eimit in ben bertallige — Er beitigt ben Ange eine nicht in ber beiten ab eine eine Burgen eine geschichten bei beiten bei beite beiten bei beiter bei beiterbeite in Beiter bei beiterbeite in Beiter. Det ihm 3 kinder, 2 liger und einem Sieb geber. Die iltefte Lechter, Berthe Beitigte, lebt teft in Sonneberg im Mennegt. fårn am Ra Ben einem Brite won ihrer Aranflichfeit Burten ju lagen; Die jmeire, Debmig Maria, ift feit einigen Sabren mit bem Amtecomminar Grebner in lie-

Unftrengungen eines Lebrers gemachfenen Rorper und Arantheit zwang ibn, für einige Beit freiwillig fein bffentliches Amt niederzulegen. Privatunterricht, vorzaglich in Mufit, follte ibm Erleichterung geben. Doch
nur bis jum Enbe bes Jahres 1830 mar er im Stande, nur bis jum Ende des Jahres 1830 war er im Stande, biefen Unterrichtsweig mit großem Rupen far feine Guler ju betreiben; denn Brukleiden zwangen ihn abermals, das Unterrichten aufzugeben und bei feinen Eltern (Bauergutsbesißer) in Aunsdorf Genefung, so wie durch den Aufenthalt auf dem Lande volltommene Archtigung zu erlangen zu suchen. Doch taum war ihm diese geworden, als er sich auch schon aus dem edlen Orange, der Nenschebeit, wie früher, nählich werden zu wollen, an die Regierung zu Breslau um Erthellung eines Ledramtes wandte, durch welche ihm die vakante 7. Ledrerkelle an der evangelischen Bärgerschule zu Schweidnitz im August 1831 angewiesen wurde. Raftlos und sichter erfolgreich arbeitete er an dieser Saule. Los und sichtbar erfolgreich arbeitete er an diefer Schule, bis im Juli 1835 bedeutendes Bruftelden eine 7mb. cheatliche Unterbrechung seiner Thatigkeit derbeifabrte. Leider nur scheindar genesen, trat er zu Ansang September sein Amt wieder an, die ein größerer Rückau des Uedels seinem so segensreichen Wirken nach sanften gem Krankenlager durch Lungenlahmung am oben genannten Tage ein Alei seite. — Gesten miden fich genannten Tage ein Biel feste. — Selten mogen fich alle die Eigenschaften, welche einen in jeder hinficht tüchtigen Lehrer bilden, in einem solchem Grade verei-nigt finden, als es bei dem Berftorbenen der Jall war. Treue und Bahrheitsliebe machten ihn nächtbem gu gi-Ereue und Waptheitviere machten zu nachvem ju gie nem eben so vortreflichen Freunde, als überhaupt im vollften Sinne des Bortes ju einem Biedermanne.
Einen großen Theil seiner Muße verwandte er auf mutiftalische Beschäftigungen. Bon seinen musikalischen Ergengnissen erschien im Drud: Sechs Lieder für Spran mit Begleitung des hianosorte. Breslau. — Tabeten Bebeiten (vorzäglich 14 vlerstimmige Mannergestiese) kefenden fich nach im Manuscrint. fange) befinden fic noch im Manuscript.

> \* 304. Wilhelm Ritter, Commissionstald zu Arneberg (G. Coburg-Gothale geb. b. 21. Mai 1777, geft. ben 21. Rov. 1886.

Er murbe ju Tenneberg, mo fein Bater, Job. Mobreas Ritter als Amtsvoigt mit feiner Mutter grieberife, geb. Baum, ber Lochter bes bamals ju Friedrich-

रेटकार :शास्त्र जात्रहा: **अर**ीक THE PERSON NO. 1. 201 2 1 2章:24 To the mount of the local lates of the control of t The transfer of the second of terre to generative due manufar la la constitue de la constitu 741 ...

benftein verheirathet und der Gobn, Friedrich Edmund, bat fich der Rechtswissenschaft gewidmet und ift in Ichterohausen beim Jufijamt als Accessiff angeftellt.
Ebr. Er.

305. Dr. Michael Sofeph Aroll, Profesor am Spunastum ju Afdeffenburg; geb. b. 9. Det. 1795, gest. am 21. Nov. 1886 °l.

Aroll ward in dem jum Landgerichte Dettelbach im Untermainfreise geborenden Dorse Giebergau seinen Eltern, wenig vermöglichen Landleuten, geboren. Sein Bater war ihm schon vor dreisig Jahren durch den Sod entrissen worden; seine Mutter verlor er erk kuze Beit vor seinem eigenen Berschieden. Rachdem er den gemöhnlichen Elementarunterricht 1799—1806 theils im elterlichen Hause, theils in der Schule des Gedurckortes erbatten, besuchte er von 1806—1808 die lateinische Schule zu Barzburg; sodann von 1808—13 das dortige damals bischende Gymnasium, woraus er, mit tächtigen Schulentissen ausgegeattet, an der Universtätät von 1813—17 sich solche ausgezeichnete Kenntnisse in der Philosophie, Philosogis und Teologis ermarb, welche ihn später zu einer Zierde des daierischen Lehrsandes machen sollten. Aber die vorzäglichke Ancegung dankte er seinem theuerken Lehre, D. Heter Albarz, nunmehr Kischof zu Speper, welcher zuerk Lehreraur durch den speper, welcher zuerk Lehreraur durch den frengen und dennoch liebreischen Gebalt des Sarasters, durch die Tiese und Sicher Ausgabe seines Bister als Prosessor der Lestzehen Gebalt des Sarasters, durch die Tiese und Sicher Ausgabe seines Kehrberuses kannte, als seinen böhere Ausgabe seines Lehrberuses kannte, als seinen Lehrmeister im Rleinen an sich abzubilden. Jum katholischen Priese geweiht, verließ er 1817 das Rlerifalse minar, ohne sich fortan durch die Seelsorge seinem Berruse entstenden zu lassen. Und da er sich in den Dublosphischen Borkublen zum Primat, d. d. zu den Ausgezeichneten ausgeschwungen batte, erhielt er in der Holophie. Bei dieser Besegendeit schriebt er eine Bischnettung de ldeis Platonis, welche aber sicht im Drus

<sup>\*)</sup> Geebobe's Jahrbucher, 1886. 17. 20. 1. Deft.

### : Bemfitt.

papie (i. Er fahr bunn) und eich Bille ibn and auf die Jahr beelligt werbe. Die beef jug ar fie und Annahue is der Finen alejen Konnenten geoff, in er an Mangen Ags einen Cistings aufg.

Mic Bell Bidtrig Coffee to Berefelt, Marte Control of the States and States to be States

and the later late

Auf Jufe, wan er in fleigle in Communis ge Laf Jufe, wann er in fleigle bleifter Lafet in M. Jufe, i mier augusten. Wer fiben im M. Jufe, wacht er E. bleifter Juffgrammillerum In Jufe, in me colon halfeinisten Dufent; Aus Gulden, Die die die Grief. bleifter Americanneteum; M. — er Communiscer von Duckers, M. Gulden, i Debenf wid aublich aus 1. Kappt Kun fle. ble z gel. Emiscopaest. Er nohner feir uiten Heit zu Allene und eine Lieben der Stene in Lieben er ihn neb er Wert halfer M. Jigermeiler um Genism aufläche. Er best inke Allegemeiler um Genism aufläche. Er best inke Mer Allegemeiler um Genism aufläche. Er best inke Mer Allegemeiler um Genism aufläche aus Communische und die des Aufleiten des des der St. Juhre alt, noh die Riebe von Allegemeile und der St. Juhre alt, noh die Riebe von Allegemeile und der des Allegemen gestenen Eine Allegemeile und der des Allegemen gestenen der St. Gebandunge, ihrente er den Allegemen St. Gebandunge, ihrente der Konner St. Gebandunge, ihren State der St. Geine vor Heite gemannen Tage, mehr all St. J. alt. Geine vor Heiten gemannen Tage, mehr all St. J. alt. Geine vor Heiten gemannen Tage, mehr all St. J. alt. Geine vor Heiten gemannen Tage, mehr all St. J. alt. Geine vor Heiten gemannen Tage, mehr all St. J. alt. Geine vor Heiten gemannen Tage, mehr all St. J. alt. Geine vor Heiten gemannen Tage, mehr all St. J. alt. Geine vor Heiten gemannen Tage, mehr all St. J. alt. Geine vor Heiten geren der Gehalten. Der mehren der Gehalten. Des mehren der Gehalten. Des mehren der Gehalten. Des mehren der Gehalten.

# 307. Erwin Speckter, PRaler gu hamburg;

geb. ben 18. Juli 1806, gestorben ben 23. Rov. 1836 .).

Die Unterbrechung eines fich blutbenreich entwif-felnden Runftlerlebens burch ben fruben Tob ift gang baju geeignet, auch uber ben engeren Rreis ber Befreundeten binaus Die Theilnahme ber Landsleute, wie ber Aunftgenoffen zu erregen. Wenn in bem nordli-den Deutschland die Scheu ber Kirche vor finnlichem Migverftandniß und ein das Leben in baubliche Abge-schloffenheit bannenbes Klima ber Kunft Die Bestim-mung anweisen, durch fleißige Darftellung ber Wirflich-teit beschränkte Raume mit Staffeleibildern ju schmatfen, fo verdient ein geiftigeres und großartigeres Streben, wie bas bes leiber icon im 30. Jabr gefdiebenen Sp. ehrende Ermahnung. Den Tobtenfrang wird man feiner Bahre nicht mifgonnen. Je feltener fic fold' feiner Bahre nicht misgonnen. Je feltener fich foldein Reim in solden Boden fentt, um so mehr ift er vielleicht geeignet, fich barn gegen die Luge bes Jahrbunderts zu behaupten. Möge Lübed mit gerechtem Stolz auf die wiedererstandene Innigfeit der alten Meister in Overbed's vollendeten Werfen bliden, auch Sp. Baterstadt barf sich des verwandten Ursprungs einer freien Schönheitsahnung ruhmen. Welche Werte wurden bei Anospe zernagt und arbeitselige Gesundheit der geigen Reibe bes 3weds gekattet batte. fich bie Mittel Rigen Beibe bes 3mede gefattet batte, fic Die Mittel ber Darftellung vollftanbig anjueignen! Diefe geiftige Beibe ift es indef, die auch aus menigen und unvollendeten Arbeiten dem Berftorbenen eine Stelle in Der Runfigeschichte ber Baterftabt, warum nicht auch bes Baterlandes, fichert. Bir verfolgen ihren Ursprung bis in die erften Eindrude ber baublichen Umgebung, wo in verarmter Zelt bas beimlich offene Bort bes Boten von Bandsbed, Otto Runge's mpftiche Arabeste und Albrecht Darer's vergessener Aupferdrud eine gemathliche Breifatt fanden. In den daburch angeregten, noch unreifen Jugendversuchen kändigt fich schon die Jufunft an. Bald seben wir den jungen Kunfter in Randen von Meiftern ausgezeichnet, im ruftigen Betteifer der Arbeit von seinen Altersgenoffen liebevoll auerkannt.

<sup>\*)</sup> Rod Beitungenadrichten.

Seine evangelischen Darstellungen aus dieser Zeit baben noch nicht gan; die Körperballe abgestreift. Doch regen sich schon die Flügel ber Schonbett, die sich in römischer Luft entfalten sollten. Je mehr sich in Rom Todesvorgefabl der siechen Lebenstraft bemeistert, um so freier ergreift kunflerischer Tried ben mannichsaltigen Stoff. Eine Gruppe auf dem Molo von Reapel erinnert an die antife Auffassung lebensvoller Wahrbeit. In reizenden Stizzen vergegenwärtigen sich und Dvid's geistreiche Mythen. Die Schönbeit des menschlichen Gieberbaues, im Gegensah der Bescheter begeistert zu der Darstellung des von der Delisa verrathenen Simson, welche durch den venetianischen Zauber der Zarbe unter allen Werfen der letzten vaterstädtischen Unsfiellung die Ausmerksamfeit des jehigen Bescherd fesselte. Rein reiseres, kein gewichtigeres Urtbeil konnte dem augenblicklichen Beisall eine seltere Burgschaft der Dauer verleiben. Man durfte sich der Hosfinung überlassen, daß größere Ausgaben, welche die erwachende Kunstliede seiner blübenden Baterstadt darbot, die Leistungen des Künstlers in steter Uedung die zur Meisterschaft seigern würden. Wer würde der Grazie seiner im letzten Lebensjahr nur theilweise in Kresko ausgeführten Gartonsanmerken, daß er sie am Rande des Grades gezichnet? Wer fann sich der Kührung erwehren, wenn er vernimmt, daß, als nun endlich der schwache Leib zusammensant, Malerphantassen die wersansten, we dalb mit ihm begradene Entwürfe zu versanstichen? Möge solder Rübtung zu versanstiden?

308. Chriftoph August Gottfr. Biegler \*), Doctor ber Broltin, ton. preus. Mebicinalrath u. Kreidpopfins, Bitter bes eif, Krenges am w. B. ju Queblindung;

geb. am 18. gebr. 1774, geft. ben 24. Rov. 1885 00).

Biegler war Argt, gelehrter, aufgeklarter Argt, weit entfernt von überspannten Theoricen neuerer Zeit, ber feine ihm Empfohlenen nach lang erpropten Grunbfdyen von bem verfehlten und gefahrvollen Bege wieber

<sup>&</sup>quot;) Sein Bater war der hofrath Chrift. Jac. Aug. Riegler, Poetwe der Etroicin, auch Phofitus und Seibargt in Quedlindurgs feine Antier: Iod. Maryarethe, geb. Aramer. ") Nach d. gemeinn. Wochendigtt für Quedlind. u. die Umgegend. 2008. Br. 40.

auf Die rechte Babn ber Befundheit leitete. auf die rechte Bahn der Gesundheit leitete. Seine Runk bestrebte sich nicht nur, die Rrantbeit zu beben, sondern auch die Gesundheit zu erhalten, ein Ziel, das als das Ideal aller Eberapie, jedem Priester der Deilbunk steht vor Augen schweben und wohin unsere haupt stadlichsten Bemühungen sters gerichtet sein sollen. Er war durch langer Iabre Umgang mit den Individualitäten so vieler Personen innig vertraut geworden, dez sinen in alter Schule geübten, durch zahlreiche Prästungen und Erfahrungen geschäften Blid und wuste Alles, was er behandelte; wit einer so besonnenen und seltenen Alarbeit auszussallen, daß ihm wohl nur selten die richtige Ansicht der Uebel und ihrer Ursachen entsgangen sein mag. Dabei war seine piodolivaliche Bes Beine gangen fein mag. Dabei war feine pfpchologische Be-banblung ber Patienten in boben Anfolag zu bringen. feine große Bewohnheit ju Menfchen ju fprechen, feine Runde der Lebebensverbaltniffe und fein fo vielseitig gebildeter, in allen munichenswerthen Richtungen unterrichteter Geift, daß schon durch diese Mittel seine Erscheinung wohlthuend auf jeden Leidenden wirken mußte.

3. war nicht, die bei Bielen zu gescheben pflegt, auf
einer einmal erlangten Stufe arzlicher Bildung fteben
geblieben. Mit immer erneutem Interesse und unermadlicher Thatigkeit unterrichtete er sich von allen neueften Erfdeinungen, Unficten und Ergebniffen auf bem gangen meiten Gebiete feiner Wiffenicaft, faufte und las unausgefest alle neueften Goriften ber Urt und bag er fie nicht vergeblich las, daß er fie auf ein lebendiges und organifc begrundetes und gufammenbangenbes, frafti-ges Gpftem fortbauend anmanbte, Dies borte man mobil aus feinen Gefpraden, in benen er haufig und gern fich uber wifenschaftliche Gegenftande ju verbreiten pflegte. Geine Renntniffe und Anfichten über berlei Gegenftande waren nie ichmantend, unvolltommen, halb ober proble-matifd aufgefaßt, sondern grundlich, bestimmt, folide, auf das Befentliche gerichtet und feine Meußerungen darüber jederzeit fehr belehrend, flar und intereffant. Bang gewiß batte die Biffenicaft und dralice Bildung burd ibn febr bedeutend geforbert werden tonnen, batte er als atademischer Lebrer Die Bestimmung erhalten, seine vielseitige Wiffenschaft Jungern mitzutbeilen und ibre Studien burch seine Renntniffe und Erfahrung zu regeln und zu leiten. — 3. war nicht blos trefflicher Arzt, sondern er war auch, abgesehen von allen arztlichen Eigenschaften, ein febr gebildeter Menfc in der weitern

a record foliates and See. S of the constant passes and THE COLUMN TO THE PARTY OF THE trough, arman and and a second The resulting regions and Septem Series.

The regions will be regions by the series.

The regions will be regions and the series of the series. e e 📻 escription. Les er en 🗀 e THE CONTRACTOR OF SECURIOR SEC. The same with the last and the be The state of the s The second secon erfente in Remti eban i mit Eribert leiter auffenbert, eine errfente time mittenten ontere if · is not bem Dien bie Localite ich

anmeignen. Und fo borte es fic ibm benn trefflic ju, wenn er ben reiden Soat feiner Erfahrungen, Renntniffe und Anfichten aufthat und in feiner febr mobiffinniffe und Ansichen aufthat und in feiner fehr wohlklingenden, gebildeten und edlen Sprace bald dies, bald jenes Bild aus der Gegenwart oder Bergangenheit entfaltete. Es waren nicht blos die kleinlichen Berhalteniffe des täglichen Lebens, über die er sprach, noch enge Familienverbindungen, auch waren es nicht etwa oft die felben Gegenstände, Reffen oder andere Gachen, auf die er immer wieder jurudgesommen ware, wie es nur gar zu leicht in gesellschaftlicher Unterhaltung zu gescheben pflegt, sondern es berrichte bei ihm blejenige Mannichtaltigkeit der Sachen, die sich wohl täglich, ja kundlich, über andere und wieder andere Gegenstände mit gleber Leichtigkeit, Lebendigkeit und Theilnahme verbretten komnte. Dabel erschien sein Ausgeschen und bedeutend; das eiserne Arenz schwackte seine Grmf, das er sich in jener Zeit durch boden Patriottsmus und selbst bedeutende Ausopferungen erworben hatte und felbit bedeutende Aufopferungen erworben batte und burd frabzeitige Uebung war er es gewohnt, ber Ber-mittler Des gefellichafilicen Intereffe's ju fein, fo baß Mues, mas ans ber gerne nach Queblinburg fam, in Diefen Begiebungen fich meiftentheils an feinen andern, als an Ziegler ju wenden pflegte. — Der Lor-beer ift das Attribut ber Aerzte, als der Entel Apolls; er ift aber auch das der Anfie und in beider hinficht konnte er mit Recht den Sarfophag des Verewigten schmuden. Denn 3. war gleich seinem noch lebenden Bruder, Juftibirector Ziegler, ein eifriger Besorden wir der Muft und Poeffe. — Noch ein Wort maßen wir auf ben einfachen Denfftein foreiben, Den wir bier gur Grinnerung an ibn fur Diejenigen aufrichten wollen, bie etwa in fpaterer Beit jufdlig biefe Blatter jur Dand nehmen und fic vergangener Beiten erinnern wollen; es if eine ber iconften Blumen, Die man auf bas Grab eines Dabingeidiedenen pflanjen tann. Biegler batte fers lebendiges Gefühl für fremde Roth, er bat oft Boblthun geubt, er bat oft, anfatt ju nehmen, etwes bargereidt, er bat fic vieler Berlaffenen theilnehmenb und unterftagend angenommen. Beniger befannt bei feinen Lebzeiten murbe dies laut und allgemein bei felnem hingange gesprocen und man borte nie, bag, wo biefe Runde ericoul, ihr von irgend Ginem widerfproden worden mare.

:

\* 309. Johann Ludwig Grof \*), Paftor ju Rorberbrarup im Schleswigschen; geb. im Marg 1738, geft. am 26. Rob. 1835.

Unser Grot wurde zu Gelting im Schleswigschen, wo sein Bater Diakonus war, geboren. Auch er besis sich auf der Universität der Theologie, ward aber erft in ziemlich vorgerückten Jadren, nämlich 1776, als Diakonus zu Beienstelb im holsteinischen Amte Steinburg angestellt. Bon dier kam er 1779 als Paston nach Suder, brarup und Loit im Schleswigschen und ward 1794 als Pastor nach Rorderbrarup, gleichfalls in der schleswigschen Landschaft Angeln belegen, dehrdert. Dier farder er am oben demerkten Tage in einem Alter von salt vollen 98 Jahren. Er ist also, obgleich er erst spät zum Amte gelangte, dennoch 59 Jahre Prediger gemesen und pon diesen mehr als 50 Jahre in Angeln. — Im Jahr 1826 seierte er, nachdem er Morgens auf der Ranzel, umgeben von seiner Gemeine, die Gnade Gottes gepriesen datte, im Kreise seinen Familie, mit seinen Freunden in stiller Freude seinen Fa. Amtsjahrestag. — In seinen mittleren Jahren süblte er mehr Schwäche als Stärfe und als er dem Alter entgegen ging, suchte er im Seebade bei der Mündung der Splei Stärtung zu gewinnen, welches ihm auch dergestalt gläckte, daß er dadurch bewogen ward, dis zu dem böchsten Alter täglich ein faltes Bad zu nehmen und zuseht Waschen unt faltem Wasser über den Leid fortwahrend anzuwenden. Er beschäftigte sich die zum böchsten Alter soch mit kehastigkei und voller Erinnerung, wogegen die neuesten Angelegenheiten ibm sogleich wieder entschwanden. In seinem Alter suchte er rudig fortzuwirfen, so lange er sonnte. Doch in der lesten Beit sab er sich nach Halfe um und zuseht verwaltete ein ordinarer Eanbidat das Amt \*\*). — Er war seit mehreren Jahren der Albeit um und zuseht verwaltete ein ordinarer Eanbidat das Amt \*\*). — Er war seit mehreren Jahren der Albeit der

<sup>&</sup>quot;) Der Berkorbene ift vermuthlich ein Bruber von Josefin Spriftian Grot, ber 1773 geboren war und 1800 als Probs und Genior der proteftant. Geifflichfeit zu St. Petersburg fierd. Terr bei (f. fein Beriton S. 186.) lett benfelben freilich zu Pflag gebern werben; allein diese Ungabe scheint ftrig, zumal de er and nicht das Geburtsjahr biefes Schriftkelter anzgeben gewußt hat.
"") Bgl. Nieder Wochenblatt, 1886. Rr. 20. Sp. 1228.

Prediger, ben Tebensjahren nach, in beiben Bergogthimern Schleswig und holftein; allein Senior ber ge-fammten Beiftlichkeit in benfelben wurde er erft am 14. October 1835, als ber, zwer einige Jahre jungere, aber langer im Amte ftebenbe, Confiftorialrath und Paftor Alaus Friedr. Jensen ju Lebrade in holftein mit Tode abging. Unfer G. verschied fanft und hinterließ einem Sohn, 3. D. Grot.

Beboe.

D. Schroder.

310. Johann Martin Daniel Marer, tonigt. Oberbergrath und Bergamtebirector ju Baren, tonigt preuß Specialbevollmächtigter jur Abminifixation bes nentralem Gebietes von Moresnet, Ritter bes niederländischen Löwenordens;

geb. am 12. Sept. 1769, geft. ben 26. Rov. 1836 \*\*).

Der Verftorbene wurde zu Burk bei Ansbach geboren, wo sein Bater evangelisch-lutherischer Pfarrer war. Lesterer bestimmte von seinen Sobnen diesen ebenfalls dem Stadium der Theologie. Rachdem er die Borkubien vollendet, bezog er im Jahr 1786 die Universität Sottingen. Daß er sich mit der ihm eigenen Ausdauer und Beharrlichteit dem Studium der Philosophie und der Gottesgesahrtheit dingegeben, davon zeugt das von ihm abgelegte und ehrenvoll bestandene Eramen. Bei weitem der größte Theil der damals erworbenen theosogischen und Sprachwissenschaften blieben Sigenthum selschen und Sprachwissenschaften blieben Eigenthum selschen Unterstätze er sast 4 Jahr lang seinen Auter im Pfarramte und ging dann — 1795 — als Erzieher der jungen Grasen von Magny nach Stersborf in Schlecken. Hier war es, wo er später auf Zureden des damaligen obersten Borkandes des Gergwesens, Ministers Grasen von Reden, dem gesstlichen Stande, sin der gemegen der Eigenschaften seines Geistisch und herzens so vorzüglich geeignet schlen, entsagte und zu dem Gergwesen der gegentet schlen, entsagte und zu dem Gergwesen den, durch Vereisung der vorzüglichen Bergwerfsdigen überging. Nachdem er sich mit dem praktischen Bergemts. Seiretar zu Bressau. dann Ober Bergamtsfestetar zu Bressau. dann Ober Bergamtsfestetar zu Bressau. dann Ober Bergamtsfestetar zu Bergamts er soch der Bergemtses gestet der zu Bersin gewesen, wurde er 1808 Ober Berg-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in dief. Jahrg. d. R. Retr. S. 871.
\*\*) Rach: Worte dantbarer Erunerung an den herrn Sohann Martin Daniel Naper 1C. von Riftemann. Daren 1886.

amtsaffeffor ju Breslau , 1810 Bergamts Director ju Reichenftein , 1816 Mitglieb bes fonigl. Dber-Bergamts au Bonn und Bergamte . Director ju Duren und im ?. ju Bonn und Gergamts. Dieretor ju Duren und im J.
1817 Ober Bergrath. Der König ertheilte ibm mittelst allerbocht eigenbandiger Bollmacht im J. 1819 ben Auftrag jur Berwaltung des zwischen Preußen und den Miederlanden noch ungetheilten Distrikts Morednet. Seine mühevollen und erfolgreichen Arbeiten in dieser Angelegenheit wohl erkennend, schmäckte ibn der König der Niederlande mit dem Lowen Orden. Im Jahr 1809 batte er sich mit Philippine Jardon ehellich verdunden, aus welcher Ebe er 5 Kinder hinterläßt. Die Gattin das ihn überleht. Seine durch niese Arbeiten angegriffen aus welcher She er 5 Kinder hinterloft. Die Gattin hat ihn überlebt. Seine, burch viele Arbeiten angegriffene Gesundheit batte fich burch ben Gebrauch ber ruffischen Baber im J. 1831 sichtlich gestärft und baber warn ihm die lesten Jabre munter und gesund verstoffen. Ein Bruftrampf endete schenell und unerwarret sein keben. So wie er in seinem Leben sich einer allgemeinen hochachtung und Verebrung erfreut batte, so fand sein Seite ben allgemeine Theilnabme und biese bekundete sich vorzuglich an dem Begrädnistage. Geit und Verschwens dung waren gleich weit von ihm entfernt; Babrbaftigsseit und Gegechtigseit ber hauptung eines Sharefters feit und Berechtigfeit ber hauptzug feines Charafters. feit und Gerechtigfeit Der Hauptzug jeines Charatters, besmegen maren Troß, Stolz und Feindseligteit Lafter, bie er nur dem Namen nach kannte; daber verachtete er alle Heuchelei und er erkannte bald unter dem Mantel ber Berfiellung Gehaltlosigkeit und Blobe. Richt weniger baste er alle Arbeitsschen bei forperlicher Bestundbeit, den verwahrtssenden Leichtsinn, die Berschmendung und den Lurus und batte sich selbst ein Bergeben bierin nie ersaubt. Im geselligen Leben mar er beiter und unterhaltend. Er beberrichte alle Launen, mar freundlich und gutig; besmegen weilte Jeder gern in feiner Riche und fublte fich wohl in derfelben. Gein Reichthum an Kenntniffen machte bie Unterhaltung anziehend und belehrend, fein harmlofer Scherz belebte wohlthuend feine Umgeburg. Aber auch fein Ehriftenthum war aufrichtig und er bewahrte die beilfame Lebre in einem reinen und unbeflecten Bergen. Die Rieche achtete und ehrte er ale ben fictbaren Bau Gottes, auf einen Selfen gegrandet und in Begiebung auf ibren Stifter unvergleichar. Alle Rotable ber lutberifden Gemeinde bat er berfelben viele Jahre mit befonderer Gorgfalt vorgeftanden. Bas er als Diener bes Staates gemejen, mas er als folder gethan und gemirtt, mirb

fo bald noch nicht vergessen werden. Sein Amt betractete er als einen ibm gewordenen göttlichen Auftrag und so gereichte dasselbe sowohl dem Staate, wie
den Berwalteten jum heile. Betracten wir ihn als
Director eines Collegii, als Borgesehten mehrerer Subalternen, so treten die vorgedachten berrlichen Eigenschaften seines Derzens und Geises erft recht bervor.
Dem Aermsten kand der Jutritt zu ihm offen und dei
ihm sand Jeder in rechtlicher Angelegenheit williges
Gebor. Die Mitglieder des Collegii wuste er zu schähen,
ihre Kenntnisse achtete er und legte auf deren Mitthei,
lung den verdienten Werth. Für die subalternen Beamten sorgte er wie für seine Kinder und manche verebren
in dankbarem Perzen ihn als den Begränder ihres Gläch.
Gelbst das Wort der Jurechtweisung war milde, die
Strafe nie in einem ploglichen unangenehmen Seschhl
über die verletze oder vernachläsigte Pflicht ausgesprochen, auf wirklich vorgetragene oder mit Grund vermuthete Entschuldigungsgründe Räcksicht genommen. Diese
von ihm nie aus den Augen gesetze Berücksichtigung
und Erwägung aller Verhältinisse war dem königt. Dienste
keineswegs nachtheilig, denn das woralische Gewicht eimes solchen Mannes hat eine wunderbare Kraft; es regt
den Pflichtreuen zu noch pünktlicherer Pflichtersallung
an; es drängt den Lauen zur Thätigkeit, es halt den Unstitlichen in seinen Schraften. —

\* 311. Dr. Sobod Bernard Belten, Dofrath und ehemaliger Kreisphyfitus ju Bonn; geb. am 20. August 1769, gest. ben 26. Nod. 1835.

Belten war in Bonn geboren, hatte die Symnasialtlaffen unter den Erjesuiten durchgemacht und die Studien der Redicin, Shirurgie und Beburtshülfe auf ber turfürstlichen Universität vollendet. — Gein viel versprechendes Kalent und sein Eifer, womit der junge Mann zu seinem kinstigen Berufe sich vorbereitete, konnten nicht lange verborgen bleiben und so empfahl ihn nach Staats. Eramen und Promotion der gelehrte und edle Rougemont, dessen Afstenzarzt er mar, dem Aurfürken Mar Tranz zum Regimentsarzt für das Contingent, welches dieser Fürft gegen Frankreich zu kellen batte. — Der Aurfurk ließ ihn kommen und schiekte ihn fofort zu seiner praktischen Ausbildung mit wahrhaft fürklicher Freigebigkeit und Empfehlungen zu den ReiRetvolog 14. Nadra.

n ber Lunft in bie großen Lagerethe nach Lpremburg it). Buniefgefieber ging B. 1783 als Regimentbargt Belagerung von Balenciennes. In ber eroberten bei ber Berfil b um ibr Leben ju f mit Andr ausgebroden, mobur fe angeftedt murbe flichfte Beije bie Beife burch Ib dt minter verbient m t bei ber langmierigen beid a ber 7000 Gefangenen ber Garnifenen Manbenge, Sandrecy te. nach Ling an bie Do uf angefommen, that er, obwohl peren Ginipent gegen bie geführliche Magregel, gelicher bir 7000 Mann mit bem Gemachungs. S millen in eine viel ju geringe 3abl Schiffe gebrad murben. Geine Borberjagung, bas ber anftedenbe Ir phus unter ihnen ausbrechen und fich unter ben Bewoh mern ber Wier verbreiten murbe, redefertigte fich auf eine findterliche Weife. Wie überall, fo auch in Mains (1795) jeichnete fich S. in einem Spitale von 2900 Rrenfen und Bermunbeten auf. Lag ober Racht, gleich viel, er tum ju jeber Stunbe, bie beibenben graften ibn ale Freund, Unterchirungen und Warter bebanbeite er mit ernfter, nie bund bie ginger febenber Strenge. Bas biefer madre Brit iberhaupt bei bergleichen michtigen Belegenheiten geleifet, mirt bei fanbemannifden unb fremden Kriegern in ehrenvollem Andenten bleiben. . Gein verbienfrolles Birfen murbe vom Aurfürften, mel-Der fid überhaupt bas Bohl feiner vermus franten Leinger mit mabrhaft vintellichen fi gelagen fein ließ ehrind anerfennt, fo wie an bei Entlefung aus ber militärzichen Lanftehn ter milinierichen Laufbehn der KoDhrut von Beitern der Kenntaffund derbern Untigennäsigigleit B.S
emilipführen das fodiuse Lob jeffte.
Brat in feiner Baterfindt nieder,
in Jahr 1885, wo leider eine Leben
ine Gicht feinem Mirfen ein allzeine Gicht feinem Mirfen ein allzeine Gicht mit Untermädlichkeit bei
Keichen und Darftigen feine aufmit den nachen und fenten Mithlegern widmete und so fortdauernd das allgemeine wohl begründete Jutrauen genoß. Auch jeht besonders als Cantons. und später als Distriktsarzt in den prüfungsvollen Jahren 1814 und 1815 bot sich unserm B. leiber nur zu häusige Gelegenheit dar, seine Kachtigkeit in Zeilung epidemischer Arankbeiten zu bemähren. Ein Zeugnis des damaligen Areisdirectors von Rehfues spricht bierüber das dankbarste Anerkenntnis aus, treuer Phichterfüllung, rastioser Thätigkeit und edler Uneigemnüfigkeit neuerdings das verdiente Lob zollend. — Opdater, wo B. als Areisphysitus fortsuhr, als Arzt, Operateur und Geburtsbelfer sur seinen Mithürger thätig zu sein, wurden seine vielen Leistungen von dem Könige durch die Verleitung der Houtsporken-Impsings durch die große goldne Medalle (200 Athlic. an Werth) auf das buldreichse anerkannt. — B. hinterließ keine Kinder. Der Schule für arme Kinder seiner Vatersadt vermachte er durch Lestaufend und andern Dürstigen, die ihm nicht verwandt waren, über drei tausend Reichtbelen.

### \* 312. August Goring,

Kammergerichtsaffeffor und Stadtgerichtsbirector ju RewRupping geb. am 8. Aug. 1780, geft. ben 27. Nov. 1886.

Göring war ber einzige Sohn bes Bargermeifter B. ju Neu-Ruppin. Auf bem Spmnasium seiner Baterftabt erhielt er die erfte Vidung und ging von demfelben im Jahr 1798 auf die Universität Halle, wo er drei Jabre blieb. Rachdem er sein erstes Eramen gemacht batte, wurde er 1801 in Berlin beim Stadtgerichte als Auscultator angestellt. Nach 15 Jahr bestand er sein Referentarsatseramen und 1806 das britte. Rach diesem Eramen hielt er sich, als Napoleon in Berlin die Berfassung der Gerichte anderte, kurze Zeit in Ruppin bei seinen Eltern auf, kehrte jedoch bald nach Berlin zuruch und blieb daselbst, bis 1807 seine einzige Schwester karb. Auß Liebe zu den Eltern kehrte er zu ihnen zurück und unterstüßte seinen schwächlichen Water bei den Justitariatsgeschäften. Zugleich arbeitete er in dieser Zeit sur den alten Stadtgerichtsdirector Tobold und als dieser 1811 sein Amt ausgab, trat er in dessen Stelle, Diesem Anter kand er mit der döcken Gewissenkaftigkeit und Treue vor; um jedoch mehr nach seiner Reigung für sich und

feine inniggeliebte Mutter leben gu tonnen, legte er 1828 Diefe Stelle nieber und lebte ale Privatmann im Benuß ber allgemeinen Achtung ber Burger. Bum Beiden berfelben ertbeilte ibm Die Stadt an feinem Be-burtstage bes 3abre 1832 bas Ehrenburgerrecht. Db-mobl er aber feinem Umte entfagt batte, fo entjog er fic boch nicht ben öffentlichen Beichaften; vielmehr murben ibm baufig von ber Regierung und bem Rommergerichte michtige Gefcafte übertragen, Die er alle mit ber groß-ten Gemiffenbaftigfeit und Bunftlichfeit ausführte. Auch für bas Bobl feiner Baterftabt forgte er mit redlidem Gifer, inbem er es guließ, bag feine Mitbarger, Die ibn ebrten und liebten, ibn jum Borftande der Stadt ver-ordneten und jum Schiedsmann feines Begirfes ermabl-ten. Als folder arbeitete er viel, nicht allein gum Boble bes Ganzen, sondern auch zum Glude einzelner Burger, die in bedrangten lagen bei ibm Sulfe suchten und fanden. Begen feine Eltern war er ein forgfamer und liebenber Cobn. Mit unbegrengter Bartliofeit fucte er feiner alten Mutter bas Leben ju verfugen. Bem er feine Freundichaft fcentte, ber mar einer marmen und aufrichtigen Theilnahme und wenn es nothig mar, einer thatigen Dulfe gewiß. Als mitfühlenden Erd-fter im Unglud, als umfichtigen Rathgeber in Schweri-gen Berbaltniffen des Lebens und als freundlichen Del-fer in der Roth suchten ibn alle Burger, vornehme und geringe, reiche und arme. Gern von Sigennug war er beid jur Stifte bereit, aber zugleich mit ber höcken Milbe und Freundlichkeit vereinigte er anch den feren-fertieben Groß und in allen Nerhaltniffen bes Befen fittliden Ernft und in allen Berbaltniffen Des Lebens auf Gottes Borfebung trauend, mar er ein in ber Guille wirfenber, alles anfere Gerausch vermeibenber ebler Rann. Als Geschäftsmann erfallte er mit ber arbiten Bewiffenhaftigfeit und Strenge feine B Lidten and fand besonders wegen feiner Panttlickeit und Ort-nangsliebe nicht allein bei seinen Amtsgenoffen in hober Adtung, sondern auch bei den vorgesetzen bobern Beborben, Die ibn ungern miften, als er fein Umt nieber-

\* 313. Johann Friedrich Lehmann, tinigl. preid. Sandgerichts : Rath in Cottbus; geboren ben 4. Dct. 1776, geftorben ben 98. Rov. 1886. Soran in der R. Laufis war fein Geburtborr und fein Bater Aussmann bafelbit. Soon in der jarteften

Jugend empfand er Die Brufungen Des Schicffals: er Jugend empiand er die prurungen ved Spinine : er wurde eine Baife. Seine erke wiffenschaftliche Bildung erhielt im Baifenhause m Gunglau, wo er fic burch fleiß vortheilhaft auszeichnete. Als einer ber Lehrer bes Inftitute, ein Freund seines verstorbenen Vaters, nach Grau an das Gymnafum versetz wurde, nahm er den 11jahrigen Anaben mit nach feiner Baterftabt, wofelbet er auch bis jur Beendigung feiner Studien blieb. Durch Unterftugungen feines Grogontele, bes banichen Minte tinterftugungen feines Gropontels, des bantigen Itins fiers von hut und des Zinang. Profurators Deinzius in Sorau, wurde er in den Stand gefest in halle die Rechte ftudiren zu können. Nach vollendeten Universtätischeden wurde er 1799 als Referendarius in Posen bei der Regierung und 1800 als Jukiz. Affesor bei dem Stadtgerichte in Rawlez angekellt. Jedoch in Folge der unglüdlichen Ariegbereignisse von 1806, in welchem die zum Köntersich Arenten als bei den nach in welchem Die jum Ronigreid Preufen gefdlagenen polnifden Brovingen aufftanden und fich mit den Zeinden Des Ronigs pon Preugen vereinigten, theilte ber junge Affeffor L. von Preusen vereinigten, toeilte ver junge Anehor L. das Schickal so vieler seiner Amtobruber, er gab freiwillig seinen Posten, da er der neuen Regierung dem Eid der Treue zu leisten verweigerte, daselbst auf und ging nach Breslau. Dort arbeitete er aus Neue als Referendarius dei der Oberamts-Regierung. 1808 murde er als Stadt. und Justiz-Director nach Gleiwis, in Oberschlessen, versett. Auf seine Bitte um Berschung wurde ihm 1819 der Antrag, als Landgerichts-Rath nach Molen zu gehen melden er iedech der nalmischen Ansen Wofen ju geben, welchen er jedoch, ber polnifden Sprede burdaus nicht machtig und ben beigen Bunfc im Berjen tragend, in ber Rabe feiner Baterfabt, für mel-de ber Berftorbene fets eine bejondere Borliebe begte, oe ber Veriebrene kere eine beibnbere Vorliebe vegte, angestellt ju merben, ablehnte. Dierauf wurde er 1892 in gleicher Eigenschaft an das neu organistre Tandgericht ju Cottbus verfett. Richt ohne Rubrung sagte er nebft seiner Jamilie dem freundlichen Schleften uach einem 16jabrigen Aufenthalt barin Lebewohl. Im Infange des Jabres 1835 notbigte ibn feine Rechmente in große Unftrengung in feinem Beruf gerftorte Befundbeit, um feine Entlaffung gu bitten, welche er auch im Laufe bes Jahres erhielt, allein fon im zweiten Monat feines Rubeftandes endigte ein Lungenfolog auf book überrafchende Beife fein Leben, nachdem er in einem Sojabrigen Birfungetreife bem Staate feine Rrafte gemibmet hatte. Rechtlichfeit im acten Sinne bes Borts, trene Erfallung feines Berufs und Derzensgate waren

die Grundinge feines Charafters, melde ihm in jaber Lage feines Lebens sowohl die Achtung ber bobern Ge-Brben, als auch feiner Rebenmenfchen erwarben.

4 314. Conrad Heinrich Apel von Reuß, Capptmann a. D., Ritter bes eisernen Kreuse Dr Al. und bed unstielle Gt. Georgenordens de Al., ju Wielefeld; aeboren am 18. Krän 1797, gestorden den 20. Rob. 1886.

v. Reuß, Gobn bes an feinen Bunden gu Balber. fabt verftorbenen Dberften v. Reug und Der Tochter Des Confuld Elermann in Cabir, marb ju Bialp . Stod ge-boren. Bum Goldatenftand bestimmt, murbe er 1809 in bas Berliner Cabetten Corps aufgenommen. Beim Aus. bruche des Befreiungefrieges, erft 16 Jahr alt, trat er freiwillig beim dermaligen Sibs, jehigen 26sten Insante, rieregiment ein und machte die Geschte bei Ludau, Trebbin, die Schlachten von Groß. Beeren, Lubnis oder Hagelsberg und Dennewin mit. In lester Schlacht zeichnete er im Sturm auf das Dorf Robrbeck fich so vortheilhaft aus, bag ibm bafur bas eiferne Rreug 2r Rlaffe periogi aus, dag iom datur das eiferne Areut 2r Maje ju Theil wurde. Die Belagerung Bittenbergs und ber ungluciide Ruchug nach Coswig folgten dann. Auf dem Marsche nach holland, am 3. Nov. 1813, jum Seconde-Lieutenant befördert, wohnte er 1814 der Erfarmung Arnheims, hartogenbosch und der Blockabe von Antwerpen bei. Das Regiment kam nach bem Pariser Frieden zur Observations Armee am Abein. A. wurde zum Bataisland. Abhüttenten hestimmt und soch als sele sum Bataillons - Abjutanten bestimmt und focht als folder in ben Solacten von Ligny, Belle-Alliance und Ramur, batte aber bas Unglad, in ber letten Action, wor bem Braffler Chore, am guge icomer vermundet ju werben. Erog biefer bebeutenben Bunde blieb er bennoch im Gefechte und wurde fur ben bei Diefer Belegen-beit an ben Sag gelegten Delbenmuth jum eifernen Rreus get an den Lag getegten Detbenmuty jum eigernen Areug ir Al. vorgeschlagen, mar jedoch nicht so gludlich, biese Auszeichnung zu erhalten. Bon ben bestigsten Schwerzen seiner Bunde abermannt und durch starten Blutverluft geschwicht, blieb er endlich auf dem Schlachtfeld liegen, bis nach Beendigung des Gesechtes ihn ein Burger aus Ramur auf einem Karren nach der Stadt fuhr. Dier mark ihn ber berten Schwerz mit feinem Schwerzen werd ibm ber berbe Schmers, mit feinem fcmer verwundeten Bater und zweien, gleichfalls vermundeten Beidern gufammen gu treffen. — Rach breimonatlicher Bur lehnte ger gen Binglinente, welches vor der Festung

Tandrecy lag, jurid. — Der Friede von 1815 brachte fin nach Magdeburg jur angewiesenen Garnison und bier avancierte er noch im kaufe des J. 1816 jum Premierstieutenant. Wom J. 1823 — 1827 commandirte er eine Compagnie des When Landwehr Regiments. 1838 tras ihn das Schickal, seine Gattin, ged. v. Bismart zu verslieren. 1829 wurde er zum Captian und Compagnie-Oef im Löften Insanctie-Regiment besordert. Der Ausbruch der franzblischen Revolution von 1830 sührte das Regiment zur Observation nach der belgischen Gränze; doch von da ab war die Wirksamseit diese tüchtigen Meiers gedemmt; es zeigten sich Spuren einer besonders sein Wedächniß afsierenden Nervenschwäche, wahrscheinlich Folgen früherer Ariegs-Fatiguen. Odwohl alles auwendend, die alte Araft wieder zu gewinnen, sah er sich dennoch genötdigt, 1833 seinen Wicksied zu sordern, der ihm mit dem Bordebalt, dei Wiedergenesung in den Ariegsdienst zuräckreten zu können, gewährt wurde. Seit 1829 wieder verheirathet, zog er mit seiner Gattin, geb. Körner, zu seinen Schwiegereitern nach Minden und batte dort noch die Freude, durch erbeberechtigung den russischen St. Georgenorden der Aussige zu erhalten. Doch sein törperlicher und geskiger Justand verschimmerte sich, dis am oben genannten Tage ein erneuter Rervenschlag zu Bielefeld, wohin er nach dem kurz zuvor ersfolgten Tode seines Schwiegervaters gezogen war, selnem Eeden ein Ende machte.

\* 315. Ferbinand Siegismund von Diezelski, tonigt. preup. Generalmajor, Ritter bes tuffifden St. Annew ordens 2r Klaffe, ju Potsbam;

geboren im Jahr 1762, geftorben ben 80. Rob, 1886.

Der Verewigte, in Pommern geboren, trat 1778 im Januar als Gefreiter-Corporal in bas 21fte Infanteries regiment herzog von Braunschweig in halberstadt ein, avancirte 1779 zum Portepsefähnrich, 1781 zum wirflichen Kähnrich, 1783 zum Secondlieutenant, marschirte 1792 gegen die Franzosen, wurde im December diese Jahres Premierlieutenant, 1797 Stabs. und 1801 wirflicher Rapitan. Im Jahr 1812 erhielt er das Patent als Major und wurde als Areisbrigadier der Gensdarmerie angestellt, trat aber 1813 zum 7ten furmärkischen Zandwehrregiment über. Um 6. April 1815 erhielt er als Oberflieutenant den Abschlied mit Bension, trat je-

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

r. S.

# · I'd. Song an Bulenn

Brend, and refunder tenderer attender And an Arga temperaturer Anne et unber Iberrichtens unter Anfe pi Influe

BERTHER MENTE



LUDW. VON BASEDOW,
wirkl.gch.Rathu.Regierungs-Präsident zu Dessau,
geb. den 2. Oct. 1774, gest. den 4. Debr. 1835.



tragen murbe, Die bei ben Damaligen Berbaltniffen bet Rheinbundoftaaten, fo wie in den fpatern Ariegsjahren, welche die oftere Stellung und rafche Organisation neuer Contingente erheischten, eine besondere Bichtigkeit er, bielten. B hatte fich der besondern Gnade des Derzogs und bes Erbpringen Friedrich ju erfreuen, welcher fodier als eigentlicher Landesregent ibn faß allein in Cabinets geschärten verwendete. Rebrere wichtige und fowierige Gendungen — unter andern nach Baris im 3. 1811 — wurden ihm abertragen und von ibm ftets zur Jufrie benbeit bes Regenten ausgeführt. 3m 3. 1814 wurde er auf sein Ansuchen gang von seinen Geschäften bei ber Rentsammer dispensit, weil die ihm anderweit abertragenen Anerbieten seine Zeit au sehr in Anspruch nahmen. Da er von den letten aber nach dem bald (27. Dai 1814) erfolgten Tode Des Erbpringen Friedrich wieder entbun-. ben murbe, fo fand er nunmehr gang nach feinem Bunben wurde, fo fand er nunmehr gang nach feinem Bungiche Anstellung als Rath bei ber Landesregierung (ber erften Justigbeborde) und auch in diesem neuen Wirtungstreise Gelegenbeit, seine gediegenen Kenntnisse geltend zu machen. Seine Verdienste bei ber allgemeinen Rewisson der Landesgesetze, in Volge welcher umsassender bei der allgemeinen Restläuterungen der Landes, und Prozesordnung erschienen, blieben nicht ohne Anerkennung. Die bekannten Werwicklungen, welche für das von Preußen umschlossene Anhalt durch das im Jahr 1818 umgestaltete preußische Steuerspiem entstanden, veranlasten B., darüber einige Aroduren beraustugeben. in welchen er mit lebbastem Broduren beraubzugeben, in welchen er mit lebhaftem Gifer Die Ungulaffigfeit ber gegen Anhalt ergriffenen Magregeln barguftellen fucte. Bei feiner genauen Renntniß ber Berhaltniffe wurde feine Thatigfeit auch Staats megen in Diefer Begiebung noch weiter in Unfpruch genommen, als die Streitfragen zwischen Anhalt und Preu-gen zuerst zur Entscheidung des Bundestages gebracht und bernach durch öfterreichische Vermittelung im Wege der Uebereinkunft beigelegt wurden. Der jest regierende Herzog, Leopold Friedrich schenkte seiner Meinung be-sonderes Vertrauen und übertrug ihm spiter im Jahr 1828 die Unterhandlung mit der preußischen Regierung, durch welche endlich der Abschließ des Vertrages bewirts murde. Rach diefer Zeit leitete bann auch B. noch bie Darauf bezüglichen Steuergeschifte, bis er im Jahr 1831 zu ber Stelle eines Regierungspraftbenten und geheimen Raths berufen wurde, welche er bis zu feinem Lobe be-fleibete. In Diesem umfaffenden Birkungefreise wurde

ibm bas Bertrauen und bie bobe Gnabe feines Lanbesberrn gang vorjäglich ju Theil. Far feine Ditmir-tung bei Bereinigung bes anbaltifden und preußifden Steuerintereffes murbe ibm ber faiferlich offerreicite Gewerinterenes wurde ibm ber taufertich opereingige Leopoldborben und ber königl. preuß, rothe Ablerorden britter Klasse verlieben. Auch ber alte Abel feiner Jamille wurde ibm im Jahre 1832 erneuert. B. lebte in angenehmen Familienverhaltniffen und fand die liebste Erholung im Rreise ber Seinen. Seit 1798 mit seiner Frau, die ihn überlebt har, glucklich verheiratbet, hatte er Die Freude, am Tage feiner, von Freunden feftlich gefeierten filbernen Dochgeit feine altefte Cochter permablt und feine beiben Gobne mit ihren Berlobten gegenmartig ju feben. Unfpruchtos, gefellig und beiter im Um-gange mit Freunden, jog er fich nur erft in ben letten Jahren feines Lebens mehr jurud, als burch manderlei Berdrießlichkeiten und angestrengte Arbeiten feine Lebens. fraft ju fowinden und feine Gefundbeit ju manten be-gann. Ein gefdbrliches Brandgefdmur im Raden fuhrte, aller dratliden Bemubungen ungeachtet, feinen Eod berbei, ber ibn im bewußtlofen Buftanbe im Rreife feiner Ungeborigen überrafote. Strenge, uneigennubige Recht. lichfeit, unermubeter Gifer fur bas Bobl feines Bater. fands und unverbrudliche Ereue und Unbanglichfeit an bas angestammte Regentenbaus zeichnete ben Berftorbe-nen in allen feinen verschiedenen Geschäftsstellungen aus, Ber feine Dent- und Handlungsweise fannte und zu beurtheilen verftand, wird auch seiner noch furz vor fei-nem Tode in wahrhaft driftlicher Ergebung ausgesprodenen Berficherung beipflichten: 3ch fann rubig fterben, ich habe Riemanben miffentlich Unrecht gethan. Bon ibm ift erfdienen: Freimuthige Worte eines Deutiden ihm ift erschienen: Freimutbige Worte eines Beutichen in Andalt über die durch ein fonigl. preuß. Ministerial-rescript verfügte Ausbehnung der in dem königl. Gefet vom 26. Mai 1818 für die preuß. Staaten angeordnete Berbrauchsteuer auf die in anhaltschen Staaten transitirenden Waaren. Dessau 1819. — Beleuchtung der Berbaltniffe Anhalts zu Preußen, in Bezug auf das von Legtern angenommene und auf Ersteres ausgedebnte Jolium Vortrauchteuersatem. Ghb. 1819. — Unter dem und Berbrauchfteuerfoftem. Ebb. 1819. - (Unter Dem Ramen Chloborich Bunber; gegen einen Ungriff ber erft genannten Schrift in Der fonigl. preuß. Staategeitung gerichtet.) Un Die Lefer bes Stengelfden Sanbbuchs ber anbaltiden Gefdichte. Ebb. 1821. - B. mar auch Berfaffer bes größten Theils ber neuen im 3. 1822 ericis

nenen verbefferten anhalt-beffauischen Prozesordnung u. Concipient ber 1827 von seinem hofe übergebenen Beschwerbeschift. Unter mehrern Auflögen in Journalen ift eine ber intereffanteken seine Unterhaltung mit dem Marschall Nev im Sept. 1813 im Sauptquartier in Jonig. S. das Octoberheft der Zeitschrift Minerva vom Jahr 1815.

#### \* 317. Heinrich Krause, Budbanbler ju Berlin;

geb. am 16. Sept. 1799, geft. ju Deffau ben 5. Dec. 1885.

Rrause war in Deffau geboren. Seine ziemlich wohlhabenden Eltern ließen es bei seiner Erziehung an nichts fehlen. Schon frah schieften fie ihn in die das mals unter bes trefflicen Bieth's unmittelbarer Leitung kebende fürfliche Hauptschule in Deffau und seine kelende fürfliche hauptschule in Deffau und seine kelneswegs gewohnlichen Anlagen entwicklten sich bier bald zur vollkommensten Zufriedenheit seiner Lebrer, von denen er stets die besten Zeugnisse erhielt. Er ließ es nie an Fleiß fehlen, sich nübliche Kenntnisse zu erwerben und sich zu einem brauchbaren Mitgliede der bärgerlichen Seckulchaft auszubilden. Sein musterhaftes Betragen, seine Gutmutbigkeit und Herzlichkeit gewannen ihm die Liebe seiner Lehrer in hohem Grade und alle seine Mitschler seiner Lehrer in hohem Grade und alle seine Mitschler ihn. A. lernte bald das Lehrschlieb gewinnen, und es bildete sich in ihm der Borfach lieb gewinnen, und es bildete sich in ihm der Borfach lieb gewinnen, und es bildete sich in ihm der Borfach lieb gewinnen, und verließ die genannte Schule, nachdem er in derselben bis Tertia vorgerückt war, um in das berzogliche Schullebrer-Seminar, weichem damals de Marées \*) als Director vorstand, als Zögling einzutreten. Obschon er aus reiner Reigung das Lehrsch gewidtlt date und obgleich er von vielen Seiten bei dem Sirechen nach seinem Ziele auf das Zuvorsommendke unterstüßt wurde, so wurde ihm doch seinen beste unterschaft wurde, so wurde ihm doch seinen Biede unterstüßt wurde, so wurde ihm der Anstalt berrichte, paste wenig zu dem frei emporkrebenden, die möglichke Unabhängigetit liebenden Sinne des jungen Mannes und er schied bald aus dem Seminar, um einen andern Stand du ergreifen, der ebenfalls mit der Aunst und

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 8. Jahrg. bes R. Retr. C. 208.

enger Begiebung firbt, ben bes Bud Cein alteffer Genber Leopold Bil. male im Gerlin als Mominitrator etm Guiborudereien und birier pertelle alle Lebelin ng im ber Bud. unb g. Sunit - und Induffrie . Comproir gemer ber all lemgidbriger Detaul-Commer bei Jubres 1817 und fand bier Edmaner bei Jubres 1817 und fand bie Edmanbene und bie liebevollfte Beband erens genannter Beuber, ber balb baron e er gumt abminifrirte, fauflig itt ibm auf jebe ibm mögliche a bemails merb fic Rraufe einen ausge Breid bun Greunden und fein gefälliger Charaf eine frenge Redeliceeit und Bieberteit, fein ge es und bergliches Wefen muchten ibn bei Jung in alt beliebt. Er genof gmar bie Bergnugungen, mel-e bie Damptfabt ibm bot, fimmelgte aber in biefen entifen nicht, funbern bemabete fic auch bier feine bis babin mubl erhaltene Jugenbfraft. 3m Jahr 1820 ver-faufte Rubn feine Danblung an E. D. G. Chriftiani und ba biefem beran gelegen mar, S. als Gebalfen gu bebalten, fo blieb er in Diefem Gefchafte. Das Beicafts. gocal, in einem ber eleganteften und belebteften Theile lehren jum Aendeprend; ber versammelten fie fich tie bid und A. gewann burch ther Unterhaltung für die Und beidung feines Genies anserverdruntlich viel. Befonden Annheil nahm er an der Schanipielitunk und an Meles, mal bes Denter bemer. - Mebeere mifinngene Berla meternehmmen und mebrige Familienverhaltnife bes ben Seinhant ju bem Entidluffe, seine Danbling # Berfaufen und m feiner Baterfindt Damburg eine nete ju errachers. I. batte bas Gefchaft lieb gewonnen und ungern jab er es in andere Danbe gerathen. Im 6 feibe ju übernehmen, fehtte es fom an Bermigen. Mierunber Coumer, eines jungen Literaten, ber fich to trinb burd emage bidterride Berfude befannt genadi batte und mit berfem jujammen faufte A. bas Chei

Mings. C. St. Rott. 7. Sales. Ct. Ct.

nifche Gefcaft. Gein genannter alterer Bruber forgte perberidaffung ber unferm R. nothigen Fonds und verburgte fich far benfelben mit feinem eigenen Bermd, gen. Go übernahmen benn im Jahr 1828 Cosmar und R. die bisberige Ehriftianifde handlung, die auch von nun an beren girma fubrte. Diefes Befoaft vermaltete R. feines Theils mit mufterhafter Treue und Bunftlich. feit; ibm mar ber Gortimentebandel ber Bucher und Mufifalien übertragen, mabrent fich fein Compagnen worzuglich mit bem Berlagsgeschafte befagte. Die Budbanblungen vermehrten fich indef in Berlin fo beben-tend, bag bas Geichaft unfere Rraufe, anftatt an Aus-behaung ju geminnen, eber Ginichranfungen ju erfahren fcien. Dbenbrein batten Die beiben Compagnons fur Die Danblung einen febr boben Maufpreis gegabit und bas Gortimentslager, welches fle erhielten, mar Diefen Breis bei weitem nicht werth. Cosmar und R. famen baber gutlich babin überein, ihr Berbattnift aufgulbien und bas Befchaft zu verkaufen. Es fand fich ein Adufer in ber Person bes orn. Rubolpb Zeich, an welchen fie es im Jahr 1834 abtraten, aber bei weitem für einen niedrigern Preis, als sie felbit dafür gezahlt batten. Bas unfern R. vorzüglich zu bem Berkaufe ber handlung bestimmte, war der Umftand, daß ein Bruder L. B. R. icon langere Zeit mit bem Gedanfen umging, in Berlin neben feinem ausgedehnten Berlagsgeschaft noch eine Sortimments-Buchbandlung an etabliren. Dieser Plan ließ sich zeit mehr als je realisten und L. B. R. gedachte die neu errichtete Danblung seinem Bruder zu aberaeben. bei weitem nicht werth. Commar und R. famen Daber meu errichtete Dandlung feinem Gruber ju abergeben. Unferm A. bot fich also bie Ausficht auf einen felbitten. bigen Wirkungereis, ben er fich so lange gemunscht hatte und mit großen Freuden unterzog er fich baber all' ben unzähligen Ruben und Anftrengungen, welche die erfte Einrichtung eines neuen Geschifts verursacht. Leisber sollte er ber Frichte aller biefer Bemuhungen nicht Der follte er ber Bruchte aller Diefer Bemubungen nicht mehr theilhaftig merben! Geine fruber fo fefte und unericutterlich ideinende Gefundbeit mar namlich pibglid ins Banten gefommen; ein beftiger Blutfture batte ibn einmal auf freier Strafe überrafct und tros ber beften dertlichen balfe, trot ber forgiditigften Pflege und ber gewiffenbafteften Bermeibung alles beffen, mas einen menen Anfall bes Uebels berbeiführen konnte, tehrte baf-felbe bod mehrere Rafe wieber und ichmachte Kraufe fo, daß fein Leben vom Jahr 1884 an ein fortmabrendes und ununterbrocheues Siechthum mar. Es murde zwar

---

1

1

delle um in undereite finnling im Milgricht Milgrichtung undereinen und einst die Er der Gebende geben geben

### \*318. Tagnit Gerf von Nater: Spallermink, Dater, p. Brendst;

par has de con . pri has di Con 1886.

Ju Insiend ertialte Bro' Mater dei Licht der Beit all ünigkes Lind ber jahlreichen Jamilie des Oberford neithers, Gruien Laguk The von von Platen. Geite Muster war Edrichane Jerim Sahler v. Anrig. Jun Abstallegunde seinmung, fun der Ande im J. 1907 in del Addrensaturgs ju Minden. Die Liebe zu den Giden nud zu ernden wissenschaftlichen Gendern entserwen und der Angele seiner Mitschler, an deren Spielen und tieperfichen Ectungen er wenig Bedagen zu für

nifde Geschaft. Gein genannter alterer Bruber forgte fur Derbeischaffung ber unferm R. nothigen gonbs und verburgte fich fur benfelben mit feinem eigenen Bermbigen. Go übernahmen benn im Jahr 1826 Cosmar und R. die bisberige Epistianifde Danblung, die auch weiter nun an beren Firma fubrte. Diefes Befdaft vermaltete R. feines Theils mit mufterhafter Treue und Bunftlich. feit; ibm mar ber Gortimentsbandel ber Bucher und Rufifalien übertragen, mabrent fich fein Compagnon porjugich mit dem Berlagsgeschäfte befafte. Die Buch-bandlungen vermebrten sich indes in Berlin so beden-tend, daß bas Geschäft unsers Krause, anstatt an Aus-bebnung zu gewinnen, eber Einschränfungen zu erfahren schien. Obendrein hatten die beiden Compagnons für die Denblung einen sehr baben Laufereid grande mit bei Danblung einen febr boben Raufpreis gezahlt und bas Gortimentslager, welches fie erhleiten, mar blefen Preis bei weitem nicht werth. Eosmar und A. famen baber gutlich babin überein, ihr Berhaftniß aufzulofen und bas Beidaft ju verkaufen. Es fand fic ein Raufer in ber Berfon bes orn. Rubolph Beid, an welchen fie es im Jahr 1884 abtraten, aber bei weitem fur einen niedrigern Dreis, als fie felbit bafur gejablt batten. Bas unfern Preis, als fie selbt bafür gezahlt batten. Bas unfern A. vorzüglich zu bem Berkaufe ber handlung bestimmte, war ber Umftand, bag fein Bruber L. B. A. schon langere Beit mit bem Gebanken umging, in Berlin neben seinem ausgedehnten Berlagsgeschäft noch eine Sortiments-Buchbandlung zu etabliren. Dieser Plan liet sich jest mehr als je realisten und E. B. A. gedachte die neu errichtete Dandlung seinem Bruber zu abergeden. Unferm A. bot sich also die Aussicht auf einen selbstätzbigen Wirkungstreis, den er sich so lange gemansch batte und mit großen Freuden unterzog er sich baber und ben unichligen Reiche die Den unjabligen Ruben und Anftrengungen, welche Die erfte Einrichtung eines neuen Geschafts verursacht. Lel-ber sollte er ber Früchte aller Diefer Bemühungen nicht mehr theilhaftig werben! Seine früher so fefte und unerfoutterlid foeinende Gefundbeit mar namlid plotlid ind Banten gefommen; ein beftiger Blutfur; batte ibn einmal auf freier Strafe überrafct und tros ber beften ärstlichen Dalfe, trot ber forgfaltigfen Bege und ber gewiffenhafteften Bermeibung alles beffen, mas einem neuen Anfall bes Uebels berbeifuhren tonnte, tehrte baffelbe bod mehrere Male wieder und fomdote Tranfe fo, daß fein Leben vom Jahr 1894 an ein fortwährendes und ununterbrochenes Siechthum war. Es wurde zwar

ider erfrantt. Elis er bingutam, befand fic Grei in ber Pfiege bes ausgezeichneten Intel Ca-inbolina, beffen Bemabungen aber fen teben je retten tannten. Go beidlof er, bor einem Gieber befullen, noch niche viergi dig. Er murbe in ben Garten ber B auch Die irbifchen Reite einiger Gein lettes nach Deuts maren die Mbuffiden , eins feiner let ter, fein eigentliches Tobeslied. - Urber D. & H. ter find die Meinungen bei feinen Lebjeiten fitt gemeien. Get feinem erften Auftreten über fir, forente eine Resetion um fo meniger ausbleiben manche ungunftige Umftanbe vereinigten fich nech ju fleigern. D. felbit trug baju bei burd mende vieler Leidenicaftlichfeit geführte literarifde gebben, er benen vielleicht fein Streit mit R. Immermann r ber bebevendien mar. In jedem gull verbient Dichtertalent in mehrfacher Dinficht gerechte finer. mag. Er hatte bei einem langern Leben noch mer Bortrefliche leiften tounen. Gein Gem flinglid får alles Große und Soone, fein Streben bliffig gerichtet auf ein bobes Biel und nie bem Ge-nad ber roben Menge fich fügenb. Aber fich über ibr beil ju erheben, baju fehlte es ibm an Kraft und bie Umftand trabte mehriad fein Leben. Er hatte bes lud, einen latigen Somarm von Begnern auf fic reigen. Mit ebler Dffenbeit fein ganges Berg binguen, mar bas Beineip feiner Boefie. Bas gibt, fot a kibi:

Mad gilt bem Rrennt, was gibt bem Dichter Beibe? Das aber Richaft er fein ganges Gelift verlethe.

md an Solufe diefer Shafele:

Rod bie id nicht fo bleich, baf id ber Schminfe bemitt: Gi tenne mich bie Welt, auf bes fie mir bergebe!

Bon Migantigen ward dies freilich gang anders af gefast. Sie vertannten völlig die rudfhaltelofen Aentermagen eines unverschleierten Dergens, die Aussprice eines eblen Selbstgefibis. So fand fich B. schwerzich verletz und mit der gestörten Gesundeit ward and fein poetische Aelent in der lenten Zeit seines Lebens gelähnt. Richt eben Geberlich mochte and seinen poetischen Produktionen die schwernatige Einsamkeit sein, der er fich, entsernt von seinem Batersande und von al-

len Mitstrebenben, in den letten Jahren feines Lebens überließ. Wie aber feine Produktionen auch beschaffen fein mogen und angenommen, fein poetisches Berbienst liege blos in ber Form, in der Blatte feiner Berfe, in der Reinbeit feiner Reime, so murbe fcon dies hinreis den, um ibm eine ehrenwerthe Stelle unter Deutschlands den, um ihm eine ehrenwerthe Stelle unter Deutschlands Dichtern juguschern und leugnen lagt sich in der That nicht, das die Medrzahl seiner sprischen Gedichte vom Jahr 1828, so wie seine spätern Oben, die satyrischen Luftspiele: die verhängnisvolle Gabel und der romantische Dediput, über die bisberigen Ansorderungen an deutsche Poesse bedeudend bervorragen durch Festigkeit im Sprachbau, Leichtigkeit und Bohlklang der Bortsfolge, Mannichfaltigkeit der Bersmaße, Sicherbeit und Reinbeit in Quantität und Reim. Aber P. & Streben nach Abel der Form hatte auch einen bestimmten Zusamsenden mit ienem niel geschaltenen Gelbstacksist seiner menbang mit jenem viel gefcoltenen Gelbftgefubl feiner Barbe. Man barf baber beibes um fo meniger perbachtigen, als fich barin jugleich eine feltene Dochachtung bes Publikums und ber Nation ausspricht. Ift, nach Schillers Ausspruch, in ber Runft ber Form icon felbst Bebalt, so durfte boch wohl jener einschmeichelnde Bobllaut, die liebliche Grazie in mebrern Dichtungen B.'s etwas mehr fein, als bloge Berbrichtigkeit und Sylbensteckerei. Es ift auch bier ein Zusammenbang mit dem garten Gemuth des Dichters und wir mocheten feine porgliglichen Produftionen auch gehaltreich nennen. Be-fondere offenbart fich in feinen Ghafelen Reichtbum und Lebendigfeit ber Mbantafie. Geine Gonette und Lieber befeelt, wenigstens großen Theile, ein Sauch ber garteften Empfindung, mabrend Big und Ironie die Boffe in feinen fatprifchen Luftfpielen bilben. Der angiebenofte Deil feiner poetischen Leiftungen find unftreitig die Ghafelen und Den. Ihm verdanten mir auch die Unebigbung ber griechischen Dbe, die tron Alopstock Anregung
und fremd geblieben mar. Auch bas perfische Lied fuchte
er ben beutiden Dichtformen anzureiben und auf diefe Beife bes Bebiet ber beutiden Lprit nach vericbiebenen Seiten bin gu erweitern. Gine mabrbafte Bereicherung ber Deutiden Literatur, bem Stoff und ber Form nach, find auch feine beiben fruber ermabnten Luftfpiele, durch Die er gegen Die Flutb ichlechter Traueripiele angutam-pfen fuchte. Besonders zeigt fich in dem Luftfpiel! Die verbangnisvolle Gabel eine feltene Feinbeit und Gtarte-bes humors, treffende Satpre, verbunden mit einer R. Retrolog. 13. Jahra.

**THE** y terms Sperie

\* 128 Johan Schauer,

he set gring by set in the set

Na minima Cubur as der dimenjud pr Huntere, is neither Guite der Bare Singmanlin dur, vond er die ger Andelwindel Same auf Dan Ju der som nuche ar Minn-dubur, (M. Ende tar ber Obereinnahme und des hoffriegs-Raths feiner Baterkabt, 1796 domfapitelicher Amtmann juffirth, wo er mabrend der preußischen Umgriffe viele Thatigkeit entwickelte. 1802 zweiter Consulent des Domfapitels und furfibischöficher hof. und Regierungsrath, 1808 baier. Landesdirectionsrath, 1805 Polizeidirector zu Banderg, 1815 Regierungsrath zu Augsburg, spater auch zu Andsbach, als welcher er penfionirt wurde. Die letten Jahre seines Rubeftandes brachte er in seiner Baten fadt zu.

320. Georg Christian v. Seubert, Doctor ber Philosophie, tagil. wartemb, Pralat u. Generalsw perintenbent ju Stuttgart;

geboren b. 9. Juli 1782, geftorben ben 7. December 1836 9.

Seubert wurde, unter fanf Geschwistern das vierte, ju Stuttgart geboren. Gein Bater war Johann Friedich Geubert, damals Mustimeister an der berzoglichen boben Arisscheit. Goon von frühester Kindheit an jeigte der junge Geubert eine ungemeine Lernbegierde und Kaffungsgabe. Als sein alterer Bruder von einem Dauslehrer Unterricht zu empfangen begann, da drängte fich das vierzichtige Kind auch berzu. ließ sich nicht zurächteiben und batte in Aurzem seinen Bruder eingebolt. Go geschad es, daß beite zusammen, er in einem Alter von 6 Jahren, in die zweite Alasse des dassgen untern Gymnasiums gebracht wurden. In dieser Anstalt machte er zu einer Zelt, wo man Gorge trug, den Unterschied der Stände so fühlbar als möglich son in den Northof des Lebens bereinragen zu lassen, die ersten Ersabrungen von humanität und Unpartheilichseit bei dem damaligen Präceptor und nachberigen Rector Beckberlin Dieser, seinen Eiser und sein multerhaftes Betragen bemerkend, kam dem bisher unbeachtet gebliebe entgegen und kellte ihn, erstaunt über seine Zähigsetten und durch keine unwürdige Rücksicht sich dieben lassen, und der Deine unwürdige Rücksicht sich binden lassen, und der den damaligen Prosessor Eles am oberen Spmnassum der Anstos zu Geubert's späterer Laufbangegeben. Als nämlich jener einst die Arbeiten des Anagegeben.

<sup>\*)</sup> Rad: Leben und Birten bes verewigten Georg Christian ben Geubert ic. von G. Plieninger. Gtuttg. 1895.

ben fab. forberte er beffen Bater bringend auf, ibn Ebeologie ftubiren gu laffen und aberrebete benfelben endlich mit vieler Dibe, einen Berfuch biermit ju ma-den. Run marde in aller Gile Gricchifd und Debraifo den. Nun marde in aller Elle Gricolic und Debraifd geternt und icon mar das erfte Landeramen \*) gludlich bestanden, als bald darauf, im September 1794, der Bater nach langem Siechthum an der Auszehrung starb, — ein Ereignis, das nicht blos die Familie überhaupt in großen Jammer verseste, sondern besonders den Studienplan des Sobnes auf einmal zu zertrümmern schien. Aber S. erkannte nachber, aus welch weisen Abssichten die Borfebung dies siehe ihn verbängte. Die burch Rranflichfeit noch geschärfte naturliche Ernfthaf-tigfeit und Strenge feines Batere brobte ben von Lebbaftigfeit überfprubelnben Anaben in allgu enge Schran. ben ju preffen; auch wurde ibm nur burch ben Tob bes Erfteren die einflußreiche Leitung einsichrevoller und ebler Manner, welche sich bes Watfen vaterlich annahmen, ju Theil. Bu biefen Menschenfreunden gehörten vor Allem Der ehrmirbige Oberhefter Dfiander, besten Undenfen obnebin Stuttgart ftere theuer fein mird und ber bamals an ber 5. Rlaffe bes Gymnafiums ange-ftellte, als Lebrer und Menich gleich treffliche Pracep-tor und nachmalige Rector Roth. Mit unausloichlicher Rabrung und Danfbarfeit bat G. bis an feinen Eod Rabrung und Dankbarfeit bat G. bis an feinen Lod biefer zwei eblen Manner gedacht. Dfander mar der freundlichte, treuente, unermudetfte Rarbgeber feiner Mutter, bauptfächlich in Beziebung auf ibn; Roth, in beffen Rlaffe er im Herbfte 1794 übergetreten war, wid mete fich mit besonderer Vorliebe feiner Ausbildung und beibe Manner zusammen wieder, welche vertraute Freunde nuter fich waren, berietben fich kers aufs vierlichte über die Angelegenheiten des Baifen. Rad erstandenem zweiten Landeramen wurde G., obgleich die Reibe noch nicht an feiner Alteröklaffe war, in Betracht seiner bervorragenden Renntniffe. unpermutet tracht feiner bervorragenden Kenntniffe, unvermutet unter die Abtheilung aufgenommen, welche im Berbfei 1795 nach bem erften nieberen Seminar Blaubenren abd geben follte. Allein bie Nachricht von blefer fur ibn fo ehrenvollen Beforberung mar für feine Rutter eine

<sup>\*)</sup> Es ift biefes bie Concursprafung, gu ber in Abertemberg bie gur Theologie bestimmten Schaler, welche in bie nieberen Sominare aufgenommen gu werben wanichen, aus bem gangen Lanbe in Stutigert gufammen und bie breimal nach einander, it mit bem Zwischenraume eines Jahres gu befteben ift.

Un ber Doglichfeit, Die jur Mustat-Schredenspoft. tung ibres Sobnes nothigen Roften icon jest ju beftret rung ihres Soones notpigen Ropen jedt ju bekreiten, verzweifelnd, suchte fie die Persügung radgangig
zu machen. Jedoch ihre Versuche waren vergeblich und
endlich, besonders durch Offander und Roth, bewogen,
der Sache den kauf zu laffen, auch von Seite einer
abeligen Familte, deren Rame noch jest, wo Frommige
keit und Bohltbatigkeit geschäft wird, einen guten
Rlang hat, zu diesem Behrie unterflugt und durch bas Berfprechen auch funftiger Unterftunung ermuthigt, foritt fie jur Ausruftung ihres Gobnes. Noch war aber biefer nicht confirmirt und hatte kaum erft an dem Confirmationsunterrichte bei Ofiander Theil ju nehmen bei gonnen; allein ber Lettere erflarte ibn fur fabig gur Confirmation und nabm Diefe Dandlung in Der Gatriftei ber Stiftstirde in Gegenwart feiner Mutter, feiner Befdwifter und einiger Freunde befonders mit ibm por, Deiconier und einiger Freunde beionders mit iom bor.
— Go waren nun alle Borbereitungen jum Abgange nach Blaubeuren getroffen, wohln der von Kindbeit auf vereinzelte, verschüchterte, des Umgangs mit Menschen völlig unkundige und durch die harten Prafungen der letten Beit niedergedruckte Anabe ohne Begleitung von Seiten irgend eines Berwandten geschlet wurde und wo er, als der jüngke, kleinke, rath und hülfloseste unter sen Trucke elemiger iener zuchtlosen, frahverdorbenen Ausschöfinge. niger jener juctlofen, fraboerborbenen Auffchoflinge, welche, gewohnlich jugleich Die Lebrer aller Schlechtige feit, von ihren Borgefesten ju menig beobachtet und gezähmt, baufig folde Anftalten verpeften, ein eben fo riubes als nad Fleiß und Aufführung mufterhaftes Le-ben führte. Im Berbst 1797 rudte Seubert mit seiner Promotion in das zweite niedere Seminar Bebenbau-sen vor und auch dieses sollte ber Shauplat empfind-licher Leiden, obgleich von anderer Art, für ihn werben. Die eine Gattung berfelben fam von einem ber bortigen Tehrer, ber bem Junglinge ein fibrenbes und un-bantbares Informatoregefchaft aufgeburbet batte und Durch die Abbrechung beffelben von Geite Des Erfteren au einem Saffe gegen ibn entflammt murbe, ber balb in feibenicaftliche Berfolgung ausartete. Aber bas in leidenschaftliche Berfolgung ausartete. Aber Das Bofe, bas biefer Mann bem verlaffenen Junglinge and thun wollte, verwandelte fich in Segen. Diefer schandlichen Mighandlung gegenüber entwidelte fich namlich raich und entschieden jene Energie, welche nachter einen so hervorstechenden Zug feines Characters bilbete,

ibn auf jedem Boften, auf ben er gestellt murbe, ju elnem fo gewaltigen Borfdmpfer ber Rirche machte und unter anderen Umftanben in einem noch weit boberen Grade batte machen fonnen. Das andere beiden aber, bas im Aloster ju Bebendausen nicht bios ber geistigen und forperlichen Entwickung, sondern selbst dem Teben S bedeutende Befabr drobte, war eine schwere Krantheit, welche ibn im Frühlinge 1798 über fiel und seine Studien beinade ein ganges Jahr lang unterbrach. Der in Tuvingen wohnende Seminaratit beforgte ibn schriftlich und in schlecht, bas ber scheindar Geneschen gert fam, dier mit erneuter Gewalt auf's Krantenbette niedergeworfen ward. Dieser Krantheit und iber über und iber gert kantheit und iber über über niedergeworfen marb. Diefer Kranfbeit und ihrer iber alle Magen gewifienlofen Bebandlung ichrieb S. Die forperlichen Leiben ju, welche fein fpatrees fiten fo febr trabten und feiner Birffamfeit ein fo fomeritch frubes Ende machten. Daß aber in feinem von Natur offenbar ju großer Kraft und Dauer bestimmten Sorper offender ju großer Rraft und Dauer bestimmten Rother noch ein fatter Lebensteim fibrig mar, gab fich fogleich nach überftandener Krantbeit fund. Richt nur mucht er schnell in die Bobe, sondern fein Abrer begann nun ju bluben und seine Gesichtsinge, welche bieber ben Ausbrud bes Rummers und ber Roth an fich getragen hatten, fingen au, fich ju befeeten. Roch foneder abit reifte fein Geift; auf bie Studien, welche er vorber, wie es in jenem Alter gewohnlich ift, mebr mur meche mifc betrieben batte, marf er fich jest mit Liebe und Genuß - obgleich es nicht gerade bie offentlichen Leb tionen waren, die ihn angogen, sondern die Begenftande seines Zieifes nach eigenem Geschmade von ihm gemilt wurden. Bet also schuell fich entwidelnder Beifte und Abrpertraft bezog S. im October 1790 mit seiner Promettion die Landebuniverstatt und sah damit seinen Dei ten Bunfo erfalt. Den philosopifden Aurfus, ber ich ibm bier eroffnete, betrat er mit Eifer, besuchte bie fich ibm bier eröffnete, betrat er mit Eifer, besuchte bie Borlesungen mit großem Fleise und erward fic durch bie Aabellosigkeit seiner Sitten einen Preis. Dand in Dand mit dem Besuche der Eollegien gingen seine Privatkubien, bei benen er aber leider so unvorsichtig war, hauptsichlich die Racht dam ju wählen. Außerdem geder eine Privatlektion im Sause des damaligen Universkätssseitzist; sein Schäler war der Bichter Uhland.
— Besondern Einsug auf die Garafterdilbung Sie in jener wichtigen Tedensperiode batte ber als Gelehrter,

Lebrer und Borfand gleich ausgezeichnete Schurrer, bemals Ephorus bes evangelifch-theologischen Seminars und Professor ber Philosophie in Labingen. — Mit bem September 1804 gingen G. Wulberfahrt. fabre ju Ende, nachdem er im Derbfte 1801, nach erhal-tener philosophischer Magifter. ober Doctormarbe, bas Studium ber Cheologie begonnen und in ben brei let. ten Sabren abfolwirt batte. Dit webmatbigen Gefat ten verlief er Die Statte feines jugenblichen Strebens. er berlieg er bie foonen Tage bes akademischen Setrens, froblied und genufreid, aber rein und ebel jugebracht. Gein Plan war nun, im Auslande hofmeister ju werden, um die Belt ju sehen und vielleicht nicht wieder beimzukehren. Eine Stelle ju Bruffel, eine beim Minisker Aretschmann ju Kodurg, eine bei v. Escher in Barch, eine bei dem rustischen Konful auf der Infel Zante murden bei bem politischen Konful auf der Infel Zante murden bei bem banifcen Conful auf ber Infel Bante murben ibm der Reit, nach angetragen. Aber er war far eine andere Laufbabn bestimmt. Die Babl ber jungen Beift lichen war bamals fo gering und die Rachfrage nach Bicarien fo bringend, bag bas Aonfiftorium Reinen aus Der von ber Universität new abgegangenen Promotion entieg. Rachtem baber S. etwa ein balbes Jahr bei bem Detan Cleg in Balingen Bicarebienfte gethan batte, wo feine Rangelvortrage bereits mit ausgezeichnetem Beifalle aufgenommen wurden, ward er im Frabjahr 1505 ale Umtegebulfe ju Dem Pfarrer Sartmann in Ruppingen gefandt und hiermit begann eine neue Periobe feines Lebens. Die jablreiche, aus bem Daupt orte Ruppingen und ben zwei Filialen Dberiefingen und Afftett beftebende Bemeinde mar in Unordnung gerathen und vermildert und wurde wegen ihres trofigen Beiftes nur "die kleine Turkei" genannt. Die Raffe ber Pfarrgeichafte war foft unermestich und lag ganz auf bem noch nicht Widbrigen ungeübten Junglinge. Aber S. war nicht berjenige, ber fich durch irgend eine Schwierigkeit zuräcksche ließ, sondern je größer eine folde mar, defto mehr fublte er fic nur gefpornt, fie ju überwinden. Mit Geuereifer warf er fic auf die Arbeit und mit diefer muche feine Thatigkeit. Im Sturme fchaffte er alle Mistrauche ab und wie mit eje nem Bauberichlage batte er in wenigen Monaten Die fo gerrattere Gemeinde als ein Mufter ber Ordnung binge-Reut. Seine Borgefesten überbauften ibn mit Lobfpraden, feine Viarrtinder beteten ibn taft an. Aber Diefe

Demeine Begeifterung fur ibn fente ben Stand, burch feine amtliche Ebd.
mirten, fonbern außerte fich auch m Liebesbezengungen gegen feine Perfcmarmerifche Anbanglichteit feiner er fic nicht etwa burch Ranfte bes Dem miberftrebte fein Charafter. Rie an, um fic bei Bornehmen ober Rie ju feben und vielleicht ift er barin ju aber felbft biejenigen, beren Eiteifeit fr murbe, baben ibn boch barum achten jeme Bemeinbe fo febr für ibn begeiftert, neben feiner binreifenben Berebijan Die Ebatigfeit, womit er alle an etrieb und befonbere auch Die brei porb en organifirte und lettete, Die Strenge memit er, namentlid in Rirdencom e Buch bandbabte, Die gurchtlofigfeit, em Migerande ju feibe ging und bie Gi ber er arme und Reiche bebanbelte. Bi su nicht geringer Empfehlung, baf er ni a geiftlides Amr einen fo brennenben Gifer ausgezeichnete Euchtigfeit an ben Sag legte, in ben weltlichen Dingen nicht fremb nat Allem, mas in bas menichliche Leben ein afte, je foger ben Pfing ju ber Gegen 5 Jahre batte Diefes glad ebenert, als S. im Gentember 1808 Beichl erbeelt, als Prebiger me n. Diejer Ruf wer zwer iche nub ber Gemeinde außer m Bebenhaufen, mo b haber aufhielt, einen vorja mar im Berfe, ba ter einer bort wohnenden er. Bon einer großen Unt erden follte. begleitet, reifte er an ben Der fei od ibm die fleine, e Gemeinde mad Bemeife inniger mit den fo

mit Bitten, ihnen S. jurudjugeben und ihr Pfarter unwerftugte ihr Gefud. Die Jolge war, bas er nach Anppingen jurudberufca wurde, wo er, nach einer Abwelchbeit von acht Wochen, ju Anfang Novembers wieder
eintraf. Go lange er in Bebenbaufen funftionirt hatte, war an jedem Conntage ein Bug von Mannern und War an jevem Sonntage ein Jug von Mannern und Weibern, Erwachsenn und Aindern, ju Kuß, ju Pferd und ju Wagen von Auppingen und den Filialorten gesommen, um ihn ju besuchen und predigen zu boren, obgleich sie einen Weg von 4 bis 5 Stunden nach Bebenhausen zu machen und die Parze und Unfreundlicheit der Octobertage ihnen diese Reise erschwert batten. Dabei waren sie gewohnt gewesen, der Familie, weiche ihm die Koft reichte, allerie Speisevorfathe zu bringen und ihr auf die Geele zu binden. Dibnen ihren Wissen Wilnen. und ihr auf die Geele ju binden, "ihnen ihren Bitar recht in Acht ju nehmen." Bebod Geuberts Bleber-einzug fibertraf Alles, mas ibm bisber miberfahren mar. Richt lange follte jedoch Die Grende bes Bieberbeifammenfeins bauern. 3m Dary 1810 farb ber Dierrer Dartmann nach mehrwochiger Rrantbeit. Die Dagb im Pfarrhause mar beauftragt, fobald Diefes Ereignis eine trate, fogleich ben Rachbar bavon zu benachrichtigen. Es geschab Nachts um 2 Ubr und um 3 Uhr feste fic Dereits eine Magiftrate Deputation ju Pferde und ritt fpornftreichs nach Stuttgart, um fich S. — naturlich ohne beffen Wiffen — ju ihrem Pfarrer ju erbitten. Die Deputation marb gut aufgenommen, aber ibr Ge-fuch fonnte nicht bewilligt werben, ba ber Erbetene noch jung fur Diefe Stelle mar. Dachdem Daber G. ein Biertelfahr lang Die Amteverweserei verfeben batte, verließ er Auppingen. Rachbem er vom Juni bis Gept. 1810 Die Stadtpfarramtsverweferet ju Baibingen an ber Enz unter bem großen Beifalle ber bortigen Gemeinde belleidet batte, wurde er als Umtegebulfe nach Derdingen geschieft. Unjufrieden Darüber, feiner Bebienftung fo nabe, noch einmal an Die Grenze Des Lan-Des verfendet ju werben, befchwerte er fic besbalb bei einem Mitgliede bes Ronfiforiums, erbielt aber von biefem Die Antwort, Das Diefe Bestimmung ibm jur booften Ehre gereiche, indem Das Ronfiftorium ju ibm allein das Bertrauen bege, daß er die vollig gerrattete Gemeinde ju Derdingen in Ordnung ju bringen vermöge. Auch taufchte man fich in Diefer Erwartung von ibm nicht. Er bracte burd eine Ebatigteit und Be-Rigteit, Die fich weder etwas ablifen, noch abtronen lief.

-1080

und ins Geleife, bag nichts ju naneder im benieber Und in welch' gutem Andenfen im beniebe im 3. 1833 ihre Pfarrei erledigt mutte. Sitte vortragen ließ, daß er fich um beriebe en mobte. Etwas über ein Jahr war S in I. nt muebe. Sier fam er nun in gang ungemeben nthamlide und fomierige Berbaltniffe. Muf ! widrantten Raume einer fleinen Gemeinbe bilbere i mit im Bluge eine vollftanbige tonigliche Dorbelm imei Juneiberien aus Inden beftand und beren der licher Ebeil bie Babl von etma 360 Geelen nicht über fieg, mar icon lange ber burch bas Bufammenmirfen verichiedener Urfachen faft auf moralifce Ruuridt bereabgebracht; Die pfarramtlichen Berbaltniffe aber maren neuerbinge burd anmagende Beamte im bodien Grabe vermidelt und gerriffen worden. Dies mar bie Stelle, auf melder G. ale Beiftlider mirten follte. Die Auf. fict mar offenbar, - im Rampfe mit übermadngen dinderniffen fruchtlos ju arbeiten. S. jedoch lief no baburd nicht niederschlagen. Mit jener Rraft, weicher nicht leicht ein Wirfungereis ju aroß gewesen mitt. betrat er ben neuen Schauplah seiner Thäugten, auf welchem einem Pfarrer und Pfarramte kaum mehr eine Gelle übrig gelaffen ju sein schien und rubre nicht, bis er seinem Ame und seiner Person Raum und Respekt veridafft batte. Unmagungen mußten aufgegeben, Wegverfongt vater. unmagungen musten aurgegeben, Weg-genommenes muste jurudgestellt oder Erfas dafter ge-leistet werden. Die von Idgern und Bachenframern besetzte Soule reinigte'er von diesen und gab fie ih-rem ursprünglichen Zwede jurud; die in der Kirche, eingerissen Risbrauche schaffte er ohne Berzug ab; die Juden, diese theilweise so unrubigen Geister und hartnachgen Sonntagsschorer, dielt er durch Strafen im Baum: - furg, er entwidelte eine Energie, Die MBes in Erfaunen feste und auch bem robeften und unbob maßigken Menfchen Achtung gebot. Der Konig feine, mit bem er frei und furchtlos fprach, gab ibm fein Bohlgefallen bei jeder Gelegenheit ju erkennen und er idlte gern feine Bunfche. Gobald die Berhätmiffe finnes Unter gerordnet waren, gab biefes G. mehr viel gu thun, baber übernahm er unter Anderem die Gonfcenferen, Directorfielle der Dibeefe und beliebete fte

mit vielem Beifalle mehrere Jahre. Um Breubenthal felbit erwarb er fic baburd ein großes Berbient, bas er im 3. 1817 eine Armen, und Bettelordnung ento marf, welche in Diefer Gemeinde Die Bettelei ganglio ausrottete und woruber ibm die betreffende Centrallettung in Stuttgart ein anfehnfiches Belobungebefret gugeben lief. Dit ben auberlefenften Beiflichen feiner Dibcefe trat er in einen Berein, ber alle 4 Bochen abe wechfelungsweife bei ben Mirgliebern julammentam und theils mundlich, theils schriftlich über Begenftanbe bet Wiffenschaft und ber Amtepraris verbandelte. Die Sta tuten Des Bereins maren von ibm felbft entworfen. Mud lub er einmal Die Beiftlichen ber Befigheimer und : Brakenbeimer Diocese nach Erligheim, um ihnen Bors schläge wegen ber bedrobten Stellung ber Kirche und Geistlichkeit zu machen. In Folge bessen bekam er aus Austrag seiner Amtsbruder eine Abresse an die Standeversammlung abzusassen, welche von den erkeren genehmigt und ber Nammer übergeben wurde. Diese Abresse dat nachber Dr. Paulus in die bekannte Zeitschrift, "Dobressiehen auf geles Weiter nach webpbroniton" aufgenommen, in melde G. fpater noch mebrere Auffage lieferte. Much in einem meiteren Rreife batte fein Rame fcon bamals einen fo guten Klang, bag man von Stuttgart aus Daran arbeitete, ibn in Die Stanbevon Stuttgart aus daran arbeitete, ihn in die Standes versammlung zu bringen und im Oberamte Brakenheim Schritte hiefür geschaben. Da er selbst jedoch sich das bei ganz leidend verhielt, so zerschlug sich die Sade wieder. — Die Zeit, welche S. seine amtlichen Geschäfte und Privatstudien übrig ließen, widmete er — er hatte sich im J. 1814 mit Ottisse von Nettler, Tochter des damaligen Sestissdirectors von Neutlerschaft. Majore von Rettler aus Weftphalen, verbeirathet -theils feiner Samilie, befonders ber Erziehung und bem theils feiner Jamilie, besonders ber Erziehung und dem Unterrichte feiner Rinder, theils dem Umgange mit auserwählten Freunden der Rachbarchaft, mit denen er daufig theils Besude wechselte, theils Jusammentunfte an einem dritten Orte verankaltete. Seine tägliche Erdolung aber fand er in seinem Gatten, wo er selbe gern Sand anlegte und vorzäglich die Pflege der Baume ihm viele angenehme Beschäftigung gewährte. Abet schon ein Theil seines Frrudenthaler Ausenthaltes wurde. Durch törperliches Ungemach getrübt. Es bildete fich eine Unterseibestranfbeit aus. Die, von dem Arte gerine eine Unterleibstrantheit aus, Die, von bem Argte gering gefdatt, immer tiefer einwurzelte, in Sppodenbrie ausartete und befonders in den erften Sabren ibn femer

Bierend eines furgen Aufenthaltes bungen 1922) borte bas erbebene, jest igude Daar &. predigen und ionell ben meim nicht blos fogleich ausgezeichnete Be-Jeim nicht eine jogiete ungegeichnete Geuer puld, sondern ernannte ibn noch in dem
abre, am 31. December, auf die erledigte Ger
phatrei in Stuttgart. Die Pfarrei Deslach, welche
bieder Stelle bieder als Tillal verbunden gewesel,
3. ju liebe baven getrenut, dagegen die Rinch
au Mochioendelle in Stuttgart bamit verfagne iftinge. Predigerftelle in Ctuttgart bamit verfaunt .widen. - G. mar far Stuttgart eine neue, glanjente Erideinung. Der Bubrang ju feiner Rirde much mit jedem Conntage und bald fab er fich von einem Rreife von Buberern aus allen Aleffen, ja von Leuten, befombers aus ber vornehmen Belt, umgeben, melde font me, ober nur ausnahmsmeije ein Gottesbaus betteten Detten. Aber auch ju Daufe murde er von Berienen aus allen Standen angegangen. Nicht blos Mitglieder femer Gemeinde, sondern Leute aus der gangen Siedt, wich Andanger anderer Confessionen famen zu ihm, um ibre Bergenbangelegenheiten und Gemiffentfrupel verzutragen und ibn um feine Belehrung und feinen verzutragen und ihn um feine Belehrung und fenan Rath zu bitten. Entzweite suchten seine Bermittlug und Fuffrache — und selbst richterliche Behörden ter Stadt wollten ihn, auf die Kraft festner abermältigen ben Rede vertrauent, für Jälle in Anspruch nehme, welche außerhalb des Umfreises seines Amies lagen. Solche Anforderungen aber, welche ihn versuchten, bie seiner Wirfiamfert gezogene Grenze zu überschreiten, siebte er aus herreitieben Gründen allembli aus fich fucte er aus begreiftiden Grunden aumablig von fid abinichnen. - Bud um Die Ordnung, Bestimmung und Berbefferung mannichtader außerer Berbaltnife ber be mais in biefer Begiebung noch febr mangelbaft bebad. ten und erganifirten Barnifonspfarrei - fo fant E. bei feinem Umteantritte nicht einmal einen befonber Meiner und alie feinen Amtebiener vor - ermarb et na, wie an ben fruberen Orten feiner Birfiamfeit in abnitden Seziebungen, große Berbienfte. Aber balb eriag er ben mit biefer Stellung verbundenen großen Andiengungen, vorjäglich ba er von aller Gulfe ente

bide mir. indem Die Jugefellung eines Privateitarfe fetale nicht nebt austrug, Die Stadtvifarien aber, wiede in ber Regel 2 in Stuttgart funftioniten, ber Poffirce und ben Stadtfirchen Dienfie ju

thun verbunden maren (obaleich er folter answirfte. Das Die Barnifonstirche in Diefer Beziehung Den andern Pairchen ber Restdenz gleichgestellt wurde). Er bat ba-ber um Ibnabme ber Straftingspredigerstelle, im Ber-weigerungbfalle jur Wegmeldung von Stuttgart ent-schloffen und um feiner hauptstadt einen so ausgezeich-meten Mann zu bewahren, bewilligte ihm der Konig nicht nur seine Bitte (im Binter 1923/24), sondern verlieb ibm überdies eine anfebnliche Berfonalgulage. Diefe Ebat Der tonigl. Dulb marb mit großem Dante von Dem Dafigen Bublitum aufgenommen, Deffen Begeifte. rung far G. von Tag ju Tag wuchs: nicht nur fab man ibn bei feinen Bortragen ftets von einer bichtge-brangten Berfammlung großtentheils regelmäßiger Buborer umgeben, fondern auch Die Manuscripte feiner Predigten cirfulirten nicht felten von haus ju haus und wurden baufig abgefdrieben. Gine Erweiterung ber Barnisonstriche ward von Seiten bes Rriegsbepartemente feinethalben far notbig erachtet, - melde im Sommer 1827 aud wirflich ju Stande fam, aber das entftandene Bedarfnig bei weitem nicht befriedigte und Die Burgericaft bejeugte ibm ibre Dodachtung und . Dantbarteit burd toftbare und finnvolle Gefcente. — 3m 3. 1827 gab G. auf vielfeitige Aufforderung einen Jahrgang Predigten ober Die alteren ber in Burtem-Jabrgang Previgten over vie alteren ver in Wurtemberg gebruchlichen Evangellenpericopen (2 Bde. Stuttgart.) berand. Im J. 1883 folgten die "Chriftliche Ermunterungen in schwieriger Zeit. Stuttgart.", eine Auswahl aus den in den verhängnisvollen Jahren 1830 bis 32 von ihm gehaltenen kirchlichen Vorträgen, in welchen er es fich jur Aufgabe gemacht hatte, seine Zubörer zur Aussahmung und Behandlung der Zeichen der Zeit vom Standpunkte des Christenthums anzuleiten. In demfelben Jahre erschien von ihm ein zweiter Jahr-gang Predigten über die oben genannten Evangeltenabichnitte (2 Bde. Stutigart 1888.), welchem sich 2 Jahre spater die "Sammlung einiger Hassons" und Rasual-predigten. Stutigart 1885." anreihte. — Im Sommer 1882 nahm S., veranlast durch den leidenden Jukand seiner Gesundheit, einen Amtsphalsen an. Im Frahigare 1835 kam an ihn von hamburg aus die Anfrage, ob er, falls bie Babl ibn trafe, nicht geneigt mare, bie Damals erledigte Sauptpaftorftelle an ber Gt. Petrifirde bafelbft ju übernehmen, - nebft ber bringenden Bitte. bierein einzuwillen. Anger Damburg gibt es mobl in

ia; n d, bef & jan catca poe Libio leidensteellen Ga es retygenes S erylis : od datei der Gebenft an die Tremming i emembe, welge mit jo inniger Berehrun ng und besonders mabrend des Berlaufes sen

<sup>&</sup>quot;) Diefe Lette Portigt bei Bremigten finbet fich im beften Belogunge (Storig. 2006.). Sh. L. G. 20.

beit die rabrendfte Anhanglichfeit an ibn an ben Tag gelegt batte. Gefteigert wurde bei ibm die Bebmutd ber Trennung noch dadurch, daß er diese Gemeinde, ber er so oft bas Bort bes Lebens verfandet batte, nicht mehr jum Abschiede um fich versammelt seben follte. Auein da nun einmal Die Umftande personliche Beredfdiedung ibm unmöglich machten, fo verfaßte er auf febnem Rrantenlager eine furje Abichieberebe und ließ fie burd feinen Amtegebulfen ber Gemeinde vortragen. — Bein Befundheitsjuftand mar indes noch febr bebent. lich; bas Soleimfieber war zwar gehoben, aber ber Kampf feiner Ratur mit bem beftigen Arantbeitsanfalle pampt triner vineur mit vem pertigen Arantoeitsantalle batte bei ibm eine furchtbare Sowiche jurudgelaffen, welche endlich in ein Zehrsteber auslief. Während man in Stuttgart größtentheils an feiner Genelung nicht mehr zweifelte, nabte sich ibm schnell das Ende seiner Kage. Obgleich er gegen seine Jamille, von beren Mitaliehern bamala folik erd einige nam ber alleiden Kage. Obgleich er gegen feine Jamilie, von beren Misgliedern Damals felbit erft einige von der namlichen Krantbeit fich zu erholen begannen, der Rache feines Lodes zu erwähnen sich nicht erlaubte, so besaß er boch zu viel ärztliche Kenntniffe und beobachtete den Berlauf seinen Krantheit mit zu klarer Besonnenheit, als daß er seinen Zustand nicht batte begreisen sollen — und daß dies wirklich der Fall war, ging nicht undeutlich aus einzelnen seiner Reußerungen gegen nahere Bestannte bervor. "Jest ist meine Ubr abzelaufen!" sagte er am Morgen des 7. Decembers zu dem eintretenden Urzte. Und er täuschte sich nicht, um 11 Uhr war er Arste. Und er taufchte fich nicht, um 11 Uhr war er eine Leiche. — Bie ein Feind ber Geremonie überbaupt, fo befonders ein Geind alles Ueberfluffes bei Leihenceremonien, batte G. in feinem letten Billen, Der wahrscheinlich kurz vor feiner Krankbeit von ibm aufgefest worden war, die einsachte Form der Geerdigung far sich angeordnet und, um hiebei der Möglichkeit einer Misdeutung seiner Absicht zu begegnen, die dadurch ersparte Summe far eine diefige Vlindenanstalt bestimmt. Aber in einem Defto ehrenvolleren Contrafte fand mit ben bescheidenen Anordnungen feiner Familie das, mas von Seiten Des Publikums geschab: Das Leichenbegang. als, welches von ibm so einsach bestellt worden war, wurde ju einem sehr feierlichen durch die jahlreiche Theilnabme nicht blos des Militats und der Geiklichteit, fondern aller Stande. — G. mar ein geborner Redner: jedes feiner Worte war Geift und Rraft. Beine firchlichen Bortrage zeichneten fic durch einen

beben Grab von Originalität, burd Rlarbeit , Gindrina. inter und findleriide Schonbeit aus. Was feine Auf. fefung bei Chrikenthums betrifft, fo geborte er nach feiner riginen Erflarung weber ber Partbei ber Ratio. matifter not ber Eupernaturalifen an, noch founte er bu Erente bet "gregen Denfers und Gottesgelebre err im Antben' ju eigen meden, noch fühlte er fich für Minturimus und Diensmus erganifirt \*i. Die Bute ben it baf fen felbeplatiger und erigineller Beit mit beit gemed: mer, bie geweln irgent einer Goule Bom Burter je megte, fentern tas er bas Bebaring ben ber betreten ber berten ber ber beite Duelle ber pomiiden Streten ju treten und aus biefer mit engraer frant bie Gruntlife bes driuliden Glaubens und beites ihr fid und feine Bubbrer ju icopries, Und mit meid birgem Ermite er bierber Berrinte, mie febr er fic mich: bles auf ber Dherfiate bemegte, fonbern bas Brifentham in femen Diefen erfafte, bemeifen ben Bern ber Bibeliebre betreffenbe Grellen. E. mar Gu-We begt und bie fun ar ber einerem undersn gun mertfam madten und ber Bunderlacht und bem den glauben in nelder Gefalt fie fich ihm jeigen megten, mit iffiner Some entoigentratiffe. Dabte ging eiste bech feinesnet fo meit, baß er ber Bernunn giftittet bitte, in ber bei ... Sanit ausgefordene gebren gu be

<sup>\*</sup> C be Barrete ja ben jreifen Frebigionigen Smile in 1888. Medice Lebrgara St. . S. Di. St. 2. 2. 2. 25. 48. 'mig gribe Jabry. Br. 8. S. 10. R Juby. Br. 2. 8. 91...

ameifeln, weil fie ibr auf ihrem jehigen Standpunkte unbegreiflich find, sondern Dieses Berfahren ertiart er — mas ihn aufs entschiedenfte von der rationaliftischen Schule unterscheidet und in Berbindung mit feinen oben erwähnten Anschen dem fuprangturaliftischen Glaubens. befenntiffe jum Minbeften febr nabe bringt - far "el-nen frechen und unverantwortlichen Rigbraud" bes ben Beiftern eingeraumten Borrechtes ber Brufung und au-Bert fich im Gegenfate bagegen mit Bestimmtbeit babin. pert sich im Gegensabe dagegen mit Bestimmibeit dabin, baß "nur die Frage sei, ob eine Lehre als Lehre Ehristi mit Siderheit aus ber heil. Schrie erhoben werden könne; sei das gewiß, so sei sie als eine wahre und göttliche anzunehmen und zu glauben, wenn gleich die Beschaffenheit ihres Gegenstandes unserm Forschen und zuganglich sei \*). In bobem Grade biblisch aber wurden S. Vorträge badurch, daß er nicht blos auf diese Weise die beil. Sorist als unumsössliche Norm des Gristlichen Glaubens und Handelns obenan stellte und gegen alle unbestugten Angriffe von Geiten ber Nese gegen alle unbefugten Angriffe von Seiten ber Bernunft ficerte, sonbern auch basjenige, mas bie Bibel "nnbestimmt und unbegrangt lagt, auch alfo ließ" \*\*), indem er fich lieber von Seiten ber Arititer bem Bogwurfe ber Spftemlofigteit aussehen, als feinen Bubo-vern eigene oder frembe Muthmagungen vermittelft big-Teftischer Aunst ober abentheuerlicher Eregese als Bibel-lebre ausnothigen wollte. War der Schrift ein so durch-greifender Einfluß eingerdumt, so konnte es nicht feb-len, daß S's Predigten, im Gegensage theils gegen unfruchtbare Speculationen, theils geges bas bloge Empfindeln und Canbeln mit ber Religion, eine entichie-ben praftifche Tenbeng befamen. Diefer praftifchen Richtung, welche fur Somebigten charafteriftifch ift, Motung, welche iur S. & pretigten Garatterinich is, ward ein gewaltiger Rachtrud gegeben durch eine schafe Beobachtungsgabe und seltene Menschentenntniß, durch eble Freimutbigkeit gegenüber allem Undriftlichen und Berkehrten und durch eine wunderbare Araft der Rede. Wer aber zur Bemeffung des formellen Werthes dieser Bortrage die Schulgerechtigkeit des Kangeltons und die Strenge ber Gingmangung in Die fteifen Formen ber alten homiletit als Mafftab gebrauchen wollte, marbe freilich viel an ihnen auszusegen finden. - Erei und

<sup>\*)</sup> Erfter Jahrgang , 20. 2. , G. 9 und britter Jahrg., 20. 2., 6. g. Borrebe jum zweiten Predigtjahrgange, G. 6.

R. Retrolog 18, Jahrg. 69

boben Grab von Driginalitat, burd Rlarbeit, Gindring. lichfeit und funftlerifde Schonbeit aus. 2Bas feine Mut. faffung bes Chriftenthums betrifft, fo geborte er nach feiner eigenen Erflarung meber ber Partbei ber Ratio. naliften, noch ber Supernaturaliften an, noch tonnte er fich bie Theorie bes "großen Denfers und Gottesgelehrten im Rorden" ju eigen machen, noch fuhlte er fich für Mpflicismus und Pietismus organifirt \*). Die Bahrbeit ift, Daß fein felbiftenbiger und origineller Beift nicht baju gemacht mar, Die Geffeln irgend einer Goule ober Partbei ju tragen, fondern bag er bas Bebaring fublte, freien und unbefangenen Sinnes an Die Quelle pranaturalift, fofern er Die Gandbaftigfeit ber menfoli. den Ratur und ihre Untuchtigfeit. Durch eigene Rraft bie Geligfeit ju erlangen, Die Bottlichfeit ber Berfon und Lebre Jefu Chrifti, Die eigenthumliche Bebeutung frines Cobes, fowie bas gange Bunberbare und Unbegreifliche feiner Gefchichte, nicht blos anerkannte, fom bern auch, was von den in demfelben gufammengeftellen Grundlebren der Schrift abmeicht, mit großem Rachbrud für Irrthum erklarte. Rationalift dagegen mar et in dem Sinne, in welchem es jeder protestantische Ebrik fein foll, namlich fofern er ftete Die Uebereinftimmung ber in ber beil. Schrift entfalteten gottlichen Dffenberung mit ber fruberen in ber Bernunft, uns gegebenen, b. b. die Bernunftmaßigfeit ber Sibellebre auszumiv zein und barzuftellen fich befrebte, feine Bubbrer auf bas Recht und die Pflicht ber eigenen Prafung aufmerfam machte \*\*) und ber Bunberfuct und bem Aberglauben, in welcher Bestalt fie sich ihm zeigen mochten, mit offener Stirne entgegentrat\*\*\*). Dabei ging er jer boch teineswege so weit, bag er ber Bernunft gestatte. batte, in ber beil. Schrift ausgesprochene Lebren ju be-

<sup>\*)</sup> S. bie Borrebe ju bem zweiten Prebigtjahrgange, Stutte gart 1838.

<sup>\*)</sup> Erfter Jahrgana, Bb. 1., G. 220. Bb. 2., G. 459., 464. \*\*) Erfter Jahrg., Bb. 2., G. 12. Er Jahrg., Bb. 2., G. Bl.,

ameifeln , weil fle ibr auf ihrem jehigen Standpuntte unbegreiflich find , fondern biefes Berfahren erficre er - mas ibn aufs entichiedenfte von der rationalififden Soule unterfdeibet und in Berbindung mit feinen oben ermabnten Anfichten bem fupranaturaliftifden Glaubens. betenntiffe jum Mindeften febr nabe bringt — fur "eienen freden und underantwortlichen Rifbrauch" des ben nen frechen und unverantwortlichen Mißbrauch" des den Beistern eingeraumten Borrechtes der Grüfung und dustert fich im Gegensabe dagegen mit Bestimmthelt dahin, daß "nur die Frage sei, ob eine Lebre als Lebre Sprist mit Sicherbeit aus der beil. Schrift erhoben werden könne; sei das gewiß, so seine kase eine wahre und göttliche anzunehmen und zu glauben, wenn gleich die Beschaffenbeit ihres Gegensandes unserm Forschen und zugänglich sei "). In bobem Grade biblisch aber wurden S.'s Porträge dadurch, daß er nicht ibes auf diese Beise die beil. Schrift als unumstöfliche Norm des driftlichen Glaubens und Jandelns obenan stellte und aeaen alle unbefuaten Angerife von Seiten der Vergegen alle unbefugten Angriffe von Seiten ber Bernunft ficherte, fonbern auch basjenige, mas bie Bibel , unbestimmt und unbegrangt lagt, auch alfo ließ" \*\*), inbem er fich lieber von Geiten ber Aritifer bem Borwurfe ber Ontemlofigfeit ausfeben, als feinen Buborern eigene ober frembe Muthmagungen vermittelft biarern eigene voer fremte Ruthmagungen vermitteit biglektischer Aunst oder abentheuerlicher Eregese als Bibeslehre ausnöthigen wollte. War der Schrift ein so durchgreisender Einfluß eingeraumt, so konnte es nicht sehlen, daß S.'s Predigten, im Gegensahe theils gegen unfruchtbare Speculationen, theils gegen das bloße Empfindeln und Tandeln mit der Religion, eine entschieben praktische Tenden, bekamen. Dieser praktischen
Richtung, welche für S.'s Predigten charakteriftige ift, marb ein gewaltiger Rachbrud gegeben burd eine fcarfe Beobachtungsgabe und feltene Menfchentenntnif, burd eble Freimutbigfeit gegenüber allem Undriftlichen und Bertebrien und burd eine munderbare Rraft ber Rebe. Ber aber jur Bemeffung des formellen Beribes biefer Bortrage die Soulgerechtigfeit bes Ranzeltons und bie Strenge ber Gingwangung in die fleifen Formen ber alten homiletit als Matitab gebrauchen wollte, murbe freilich viel an ihnen auszusegen finden. - Frei und

\_ \*) Erfter Jahrgang, 286. 2. , G. 9 und britter Jahrg., 280. 2.,

<sup>6. 6. \*\*</sup> Borrebe jum zweiten Predigtjahrgange, G. 6. R. Retrolog 18. Jahrg. 69

men fich bemegend bat G. feinen Predigten bebe er nad Auftellung bes Thema's feinem Gequerft eine Entwidlung aus bem Certe, melde alle einen ziemlich großen Theil ber Prebigt felbit angebeiben und bann erft bie freiere Erbrtepag and ichten Berten und Onteren wer Geleten ber beite bei ber beite bei beite beite bei beite beite bei beite beite bei beite beite beite beite beite beite beite beite beite bei beite beit pene mer benen ver gemreichen De Wette verglichen marben. Durch folde seinene Borjäge nach Indust und Grem fich aufgeichend, marb G. Mangelberebtsankeit burch eine zwar ebenfalls nicht an die gewöhnlichen Regeln fich dindende, allein bocht bezeichnende, mennichtlige und siehe eindringliche Deflamation und Abion und biefe wiederund burch sehr eble Gesichtliche und eine bobe und Achung gebietende Gestalt untriffite. Darfellung und Berrag gebietende Gestalt untriffite. Darfellung und Berrag geber zusammengenommen, wer seine Rede ein Bach, ber zuern unt leise und fast zögeren bervorritt, allmäblig aber anschwillt und immer ernb bervertritt, allmablig aber anschwift und immer ibbuer fic bewegt, bis er enblich als gewaltiger Stron Deberraufdt unt unaufhaltfam Alles mit fic fertreift. e Erwartungen, welche man von einem fo' flaren und Ereftigen Beifte, von einem fo foarfen Besbachter aller Tebensverbaltnife, von einem fo freimathigen und nicht blod auf ber Ranjel hinreifenten, fontern fert ichlag-fertigen Rebner beste, wenn er in ber Stanbeverfam-fung, we feine Ernenung jum Generalinperintenbenten ibm einen Blat ficerte, anftreten warbe, maren gref und gegrandet. Er felbft betrachtete biefen Theil feines neuen Imtes mit lebhaftem Intereffe und angerte bie Doffnung, fich jur Eroffnung ber Lammer, melde an 27. Rovember 1335 fatt fant, vielleicht tragen leffen it tonnen. Allein bies war ibm nicht mehr verge taum war bie lettere ber fich gegangen, fo follte feine Stimme far immer verhallen und bie Stanbeverfame lung verler eines ihrer bedeutenbften Mitglieber, che Ge baffelbe batte in ihrer Ritte begruben tonnen. -Auf feinem Grabbagel fieht, von einer Angahl feiner Berehrer errichtet, ein einfaches, aber gefchmachvolles Denfmal, bas außer feinem Ramen und ben Daten feiner Geburt und feines Todes eine anfgefdlagene Bibel nebft ber Jufdrift: "Er zeugete von bem licht (30b. 1, 8.)!" berfteltt. Und biefes fichtbere Denfmal ift unr

ein Symbol bes unfictbaren, unverganglichen, bes Aftare ber Liebe, Berehrung und Dantbarkeit, ben er im Bergen Derer, welche bas Glud hatten, ihn hinnieben ihren Lebrer nennen ju burfen, auf immer fich errichtet bat. Außerbem erschien noch von ihm: Die drift. proteft. Rirde in Deutfol., e. firol. fatift. Beitfdrift. 8 Sfte. Stuttg. 1822 - 27. - Predigten an alle Gonnu. Fefttage b. Jahrs. R. Samml. 2 Thle. Ebb. 1836 bis 1837.

\* 321. Joh Christian Rerftens, Doctor ber Medicin und Argt ju Riel; geb. b. 28. Jan. 1768, geft. b. 12. Dec. 1835.

Bu Mostau, mo fein gleichnamiger Bater bamals Profesfor ber praftifchen Medicin und Chemie und Argt bes Rrankenhaufes ber Universitat war, wurde R. geboren. In jarter Jugend, namlid 1770, tam er mit ben Eltern nach Riel, wohin ber Bater einen Ruf als außerordentlicher Professor ber Medicin erhalten hatte. Bon Jugend auf von bem Bater in ben medicinischen Biffenfcaften untermiefen, befuchte er fpater, um fic Biffenschaften unterwiesen, besuchte er spater, um sich barin gang zu vervollsommnen, 6 Jahre hindurch akabemische Krankenhauser, namlich 2f Jahr zu Riel und 21 Jahr zu Ropenbagen, wo auch die chirurgische Akabemie benuft wurde. Hierauf entschloß er sich, 24 J. alt, im J. 1792 auf Jureben seines Baters und seiner Freunde, Ooctor der Medicin zu werden. Er wählte zum Gegenstand seiner Differtation eine Krankbeit, von der er 1791 selbst befallen worden war. Nach erfolgter Promotion im Juni 1792 ließ er sich als ausübender Arzt in Isehve nieder, wo er eine Reihe von Jahren Viet. hier hatte er viele Streitigkeiten mit dem Ooctor Ishan Gottwertd Mauler\*), bem bekannten Ractor Ishann Gottwertd Mauler\*), bem bekannten Ractor Ishann Gottwertd Mauler\*), bem bekannten Ractor tor Johann Gottwerth Maller \*), bem befannten Ro-manbichter, ber ihn Durchaus nicht leiben fonnte. Gie manichter, ver ihn burdaus nicht leiben ronnte. Sie gedieben julest fogar zu einem Prozesse. Db er nun baburch, oder durch andere Umfiande veranlast worden ift, Iheboe zu verlassen, kann nicht angegeben werden. Genug, um 1805 oder 1806 finden wir ihn in Riel, wo er seitdem immer geblieben ift und wo er sich erft scheint verheirathet zu haben. Sein Bater war 1801 in fakt vollenderem 88. Lebensjadre gestorben. Er selbst verschied nichtlich, aber sanst am oben genannten Tage. im foied ploglich, aber fanft am oben genannten Tage, im

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr. f. im 6. Jahrg. bes R. Retr. G. 504. 69 \*

ungezwungen fonders babr ben, daß genkande gewöhnlic ausfällt rung au feitige Street

uni)

hinterließ eine Wittme,
mer und Schwiegerschne.
methies Sartorph, Aufgug ber
Sebrauch ihr Hebammen. Mit
miden übersett. Leipzig und Robemidolosi rheumatismi biliosi trimiden aegre demum sanati historiam
medicinae et chirurgise utriusque armerae suhmittit, Kilie Holstatorum,
ere llebersehungen, die nicht naber an-

b. Gorbber.

Dr. Wr. IL

Dr. Bernhard Conft. v. Schonebed,

nebed, geboren ju Johannberg im Reife (Reg. Bej. Cobleng), ftubirte auf ben ebe verftatten ju Roin und Duisburg, von melern er im Jahr 1783 jum D. ber Debicin promurbe. Con im folgenben Jahre bielt er naligen Atabemie ju Bonn, jog fich aber ball fein Landgut Dafternau jurud, mo er bie fanderbidaft mit bem Wirtungefreis eines praftifden gies verbanb. Bum Dofrath von feinem Landesbern, n Bergrath von einem anbern fleinen garften einn, lebte er bier in gludlichen Berbaltniffen, bis bie periche Ummaltung auf biefe ben unganftigten & betre. 3m Inhr 1900 murbe er genbebigt. Stelle eines Reprets ber lateinifden und griet Atteratur bei ber Centralfoule in Abla angum seiche er bis jur Anihebung Diefer Schule is egleitete. Ben biefer Zeit an midmete er fich wi um der graftischen Merduen, die er an mehreren D unbiete und jugleich fich mit Schriftlellerei dess nebreres Dri rat, ihrard er aufer vielen fleinern Auffägen e bert aber Dotthammunde und geb berand: Rieberth pride Monattiderit, 3 Defte. Bann. — Im 1884 jum Spolitus bes Areies Altenfirchen ern errer er durblick im J. 1983 fein Doctorinbellen de feinem thangen, vorlbei mace Tage em Ende.

geboren im 3, 1768, geftorben ben 14. Dec. 1885.

Blumenstein war ein geborner Franzose und hatte die militarische Tausbahn im Dienste seines Baterlandes begonnen. Rachrichten über sein früheres Berdatniss sind selbst auf offiziellem Wege nicht auszumitteln gewesen. Beim Ausbruche der französischen Revolution war er emigrirt, befand sich während der erten Feldzüge gegen die Republik bereits bei der preußischen Armee, aber noch als konigl. französischer Offizier und erwielt als solcher 1794 bei Raiserslautern den Miliarwert als solcher 1794 dei Raiserslautern den Miliarwertlichsenden. Am 7. April 1797 trat er förmlich in den preußischen Dienst und wurde als Stabskapitan der verliesstensten Den Kriliderigade zugetheilt, in welcher er am 24. Februar 1800 zum Rompagnieches unküschte. In diesem Grade fand er während des Krieges von 1806 im Batallon Erichsen, wurde 1807 am 1. Dec. Vicercommandant von Glat, den 29. Juli 1808 Major und im Matallon Erichsen, wurde 1807 am 1. Dec. Vicercommandant von Glat, den 29. Juli 1808 Major und im Matallon Erichsen, den 29. Juli 1808 Major und im Matallon erichsen Anderen Berdaltnisse zu Glat blied. Im 10. Juni 1813 avancirte er zum Oberstleutenant, erhielt im November ad interim das Rommando des zweiten schlessen von 1813 u. 14 besehigte er die Einschließung als Grigadeches von 1813 u. 14 besehigte er die Einschließungskruppen vor Glogau und erwarb sich dierbei das eiserne Kreuz. Um 31. Mätz 1815 ersolgte die Ernennung zum Generalmajor, am 10. Juni die Anstellung als Grigadeches von 1813 u. 14 besehigte er die Einschließung als Grigadeches dem S. Armeecorps, welchen Posten er im Arz 1816 mit dem eines Frigadeches der Artillerie in Schlessen und Posen vertausche. Am 3. April 1820 ernannte ihn der Konigade, am 8. Juni 1821 zum Kommandanten von Erstenber mit Inastivitätsgehalt aus den Reiden der Seitserber met und karb am oben angesührten Lage.

Dreiben.

M92

Trades ...

nui Gilhem Frinck Aust.

、上海、蜂科四14 2年1年

: Ardleuf bei Gulmbat gebret, jur Burret, Des erfen Unteringe .: women &trie, is not et sort et ming frach Bereit wer, um bu be in er einen den und einen ber Grund Liese allement Befande in in eine eines Liese mit feinen Aigen ihrem in ben um Liese mit feinen bie rabiger Heinenmissen mit a beet, migit im fifet Grebt Cam Der Gerfundenen war und ber fich befonder mit memmen Beit benam gte. Bei feiner fem mit men Biller durabentere er i 1850, bei fenne martin dam gib bei beitereinürsenem de am martin de am Seine von Arteilen iertellen Allegeren und Gestellen auf der Gestellen auf Gestellen auf der Gestellen auch der Gestellen auf der Gestellen auch der Gestellen 325. Seinrich Emmerling, erfter Inspector bes Schullehrerseminariums ju Bamberg; geb. ben 26. Dct. 1798, geft. ben 16. Dec. 1835 °).

E. wurde ju Bamberg geboren, mo fein Bater Leib-tutider bes bamaligen Burfbifcoff mar und begann und vollendete feine literarifche Bildung an ben Stu-Dienanftalten feiner Baterftabt, bem Somnaftum und Lyceum. Er geborte mit bem bamaligen Profeffor ber Ebeologie am fonigl. Lyceum ju Bamberg, D. Abam Bengler, bem bermaligen fatbol. Stadtpfarrer fr. Grobe ju Rurnberg, Dem leiber ju frab verftorbenen D. Sgnas Lautenbader, Rebatteur bes Auslandes, mit bem Dermaligen Professor der Beschichte am tonigl. Lpceum ju Aschaffenburg, D. Franz Joseph Abolob Schneida-wind u. A. ju ben talentvollften und besten Schulern seiner Alasse. Sich dem Studium der Theologie widmend, murbe Emmerling in das Rleritalfeminar gu Bamberg aufgenommen , befendirte - nach bafelbft eingeführtem Gebrauche — gegen Enbe bes Stubienjahrs 1821/22 in bem neuen Refeftorium bes Geminars mit dem jehigen Stadtpfarrer Fr. Grobe vor einem zahlreiden gelehrten Auditorium mit Auszeichnung und trat, nachdem er die Priesterweihe erhalten hatte, vom Seminar im Jahr 1822 als Kaplan in die Dompfarrei seiner Vatersadt über. Im J. 1824, beim Anfange des Studienjahrs 1824/25, erhelte er durch höchste Entschlessung bis Ereile eines Religionalehrend am Kniglices fung die Stelle eines Religionslehrers am tonigliden Gpmnafium ju Bamberg. Als ber erfte Inspettor bes Soullebrerseminars ju Bamberg, ber rubmlich bekannte Schatt \*\*) geftorben war, wurde Emmerling im Monat Januar 1829 Bermefer Der Stelle Des Berftorbenen, bis Balern 22. April 1829 von dem Konig Ludwig von Baiern jum wirflichen erften Inspector bes Bamberger Schullehrerseminars ernannt wurde. In ben herbefferien von 1831 hatte er das Unglad, das Bein auf einem Spaziergange zwischen Auftabt und Laugenfeld zu brechen; wiewohl gut curirt, schen dieser Unfall ben noch die fonft fo gute Befundheit E.'s ericuttert, ober für fommende Uebel empfanglider gemacht ju baben. Dennoch mirtte er fort, ungefcmacht und mit gebeib.

<sup>\*)</sup> Allgem. Schulzeitung. 1886. Rr. 34. \*\*) Deffen Biogr. f. R. Retr. 7. Jahrg. S. 58.

e ili c De No in a Denter mit äremedigte ergene ! essa, astern a densa, a defen met a må n at Acordon mas, Collan, me erne D et, mr me ere Butte. Ere beitre to he de de de de la company d De Die Temples und ich स करहे कर्न भी कार शक्त हैं। कार की n der eine Bereit bereit ber ber ber Berrigeidelten a dinne und andertrit man Inneren anergranun auf dine Seineldnete an a frinten und beier Jahren unter geinguage from the bushing **R** 1 de Luidet magne 2 with market eine Freite bis er an wert ger अल्लिक्ट - अन्य अन्य प्रदा प्रदेशा राज्यां के प्रार्थ. क्षात्र हैं क्षा क्षा स्थात हैं क्षा कर का अब अवस्थात है कि अस्ति कार्य हैं क्षा कर कर का e remer ne rough mannen une rouge de m fermide mig in Ben ann is foreign derinnen und der Berneimig win dinighten, der ber Michagiere er ibergenge war, aufdenennt . wies geni en principal market per medica.

Bishid Edelemets.

325. Seinrich Emmerling, erfter Inspector bes Schullehrerseminariums ju Bamberg; geb. ben 26. Dct. 1798, geft. ben 16. Dec. 1835 \*).

E. murbe ju Bamberg geboren, mo fein Bater Teib-tutider bes bamaligen Burgbifcoff mar und begann und vollendete feine literarifde Bildung an ben Sen-Dienanftalten feiner Baterftabt, bem Spmnaftum und Epceum. Er geborte mit bem bamaligen Profeffor ber Ebeologie am tonigl. Lyceum ju Bamberg, D. Abam Bengler, Dem Dermaligen fatbol. Stadtpfarrer Fr. Grobe ju Rarnberg, Dem leiber ju frah verfiorbenen D. Ignaz Lautenbacher, Redefteur bes Auslandes, mit dem Dermaligen Professor der Geschichte am königl. Lyceum ju Afchaffenburg, D. Franz Joseph Abolph Schneidawind u. A. ju den talentvollften und besten Schulern seiner Rlasse. Sich dem Studium der Theologie widenstelle in des Geschleiben bei den Bentalist in des mend, murbe Emmerling in bas Aleritalieminar gu Bamberg aufgenommen, befendirte — nach bafelbft ein-geführtem Gebrauche — gegen Enbe bes Studienjahrs 1821/22 in dem neuen Refeftorium des Geminars mit 1821/22 in dem neuen Refeftorium des Seminars mit dem jehigen Stadtpfarrer Fr. Grode vor einem zahleiden gelehrten Auditorium mit Auszeichnung und trat, nachdem er die Priesterweihe erhalten batte, vom Seminar im Jahr 1822 als Raplan in die Dompfarrei seiner Vaterstadt über. Im J. 1824, deim Anfange des Studienjahrs 1824/25, erhielt er durch höchke Entschliebung die Stelle eines Keligionslehrers am königlichen Symnasium zu Bamberg. Als der erste Inspektor des Soullebrerseminars zu Vamberg, der rähmlich bekannte Soullebrerseminars zu Vamberg, der rähmlich bekannte Soullebrerseminars zu Vamberg, der korbordenen. die Januar 1829 Verweser der Stelle des Verstorbenen, die Januar 1829 Bermefer Der Stelle Des Berftorbenen, bis zignuar ides Wermejer ver Steue ver Werktorenten, bis er unterm 22. April 1829 von bem Ronig Ludwig von Balern jum wirklichen erften Inspektor des Bamberger Soullehrerseminars ernannt wurde. In den herbitferien von 1831 hatte er das Unglud, das Bein auf einnem Spaziergange zwischen Auftadt und Langenseld zu brechen; wiewohl gut curirt, schien dieser Unfall dem noch die sonl so gerte Gestundheit E. is erschützert, oder for kommende Uehel empfenicher gemacht zu haben für fommende Uebel empfanglicher gemacht ju haben. Dennoch wirfte er fort, ungeschmacht und mit gebeib.

<sup>\*)</sup> Allgem. Schulzeitung. 1886, Kr. 54. \*\*) Deffen Biogr. f. R. Retr. 7. Jahrg. S. 58.

beffen erfte Bemablin, geborne v. Bectolebeim, Some. fter bes nachmaligen gebeimen Rathe und Ramlere von fter des nachmaligen gebeimen Raths und Ranglers von Bechtolsbeim zu Eisenach, vorher Hofdame bei ber regierenden Herzogin von Gotha. Sie ftarb bald nach der Geburt dieses Sohnes. Im vierten Lebensjahre erhielt er an der zweiten Gattin seines Baters, gedornen Freiin von Boineburg, eine Mutter, die für ihn keine Stiefmutter war, sondern vielmehr dis zu ihrem Tode mit großer Liebe an diesem Stiefsohne bing. Sie gad ihm zwei Brüder und zwei Schwestern, von welchen lettern die alteste ihm in Tode voranging. Seine Erziehung und erste missenschaftliche Bildung erbielt der Berstorben im naterlichen Gauschurch were homeister, werd ber der werkelten im voterlichen Saufe burch zwei Sofmeifter, querft burch ben nachberigen Superintenbenten gorfter qu Beigenfele und nachherigen Superintendenten Forfter zu Weißenfels und nach diesem durch bem fpater zum erften Stadtgeistlichen in Zeit beforderten Kandidaten Philipp. Dabei besuchte er auch die Domschule zu Raumburg. Im Jahr 1786 bezog er die Universität zu Jena und 1780 die zu Bottingen, wo er die Rechtswissenschaft ftudirte und des Unterrichts der berühmten Rechtsgelehrten Ecard, Reichard, Schaubert, Patter, Bobmer, Runde u. s. w. genoß. Er lebte ganz seinem Zweck und brachte seine Universitätssiadre in musterhaftem Fleiße zu. Nach been. Digtem Studium und einer rubmlichft beftanbenen Drufung erhielt er (9. Rov. 1790) Die Stelle ale Affeffor bei der Landesregierung ju Gotha, die fic damals der lei-tung eines vorzüglich würdigen und thatigen Ebefd, des Ranzlers von Ziegesar, ju erfreuen hatte und eine treff-liche Schule für junge sich bildende Arbeiter war. S. wußte sie geborig zu benugen und sich bald ben Ruf ei-nes vorzüglichen Gliedes dieser oberften Rechtsbehörde des Landes zu erwerben. Im Jahr 1797 wurde er zum wirfliden Regierungerathe ernannt und batte burd feine Thatigfeit, Festigkeit und große Geschaftsfähigkeit, ind besondere auch durch die bobe Rechtickeit seines Sharafters und den die bobe Rechtickeit seines Sharafters und den ihm beimodnenden Gemeinstnn so sehr das Bertrauen seines Fürsten und des Publikums gewonnen, daß ibm noch andere jum Theil schwierigere Austrage zu Theil wurden. So wurde er zum Dirigenten eines außerordentlichen, aus einigen berzoglichen Rathen und einigen Gliedern der kandfande bestehenden Kommission ernennt die im C. 4805 errichtet murde und Rommiffion ernannt, Die im 3. 1805 errichtet murbe, um bie Berpflegung und abrigen Angelegenheiten bes preu-Bifden Deers ju leiten, welches bamais bas gothaifde und einige benachbarte Lanber befest batte. Die Direftion Diefer Beborbe fabrte er mabrend ber gangen

Dauer ber frangofico beutschen Rriege von jenen Jahren an, bis jum Frieden, jur größten Bufriedenheit bes Candes sowohl als ber fremden Truppen ber friegfichrenden feindlichen Nationen. Die geordnete und zweck. möfige Ebatigfeit Diefer Rommiffion und ihres mit Be fonnenheit, Rube und Rraft jugleich wirtenben Cheff bat Die Bewohner bes Landes vor großem Ungemach bemabrt und die nicht leicht ju befriedigenden Gremben aufrieden geftellt. Daber ließ ihr auch ber Abnig von Preugen bas ehrende Anerfenntnif ju Theil werben, Das er ibrem Chef und einigen anderen vorzüglich thatigen Gliedern berfelben ben Johanniter Drben von ver-bindlichen Rabinets-Schreiben begleitet verlieb. 3m 3. Ante Deffelben Jahres jum gebeimen Regierungsrathe und ju Ende Deffelben Jahres jum Bice-Rangler ernannt. Der Austritt bes Kanglers v. ber Bede '), ber jum Mitgliede bes geheimen Raths berufen wurde, aus ber Landes-Regierung fiellte ju Anfang bes Jahrs 1823 v. S. als Kangler an die Spihe jener Oberbehorbe und einige Monate nachber wurde ihm auch Die Stelle eines Dra-fibenten bes Dber . Ronfiftoriums neben ber Ranglerfielle übertragen, melde vereinigten Stellen unfern v. G. um abertragen, weiche vereinigten Setatu unter De. .. um fo reidlicher mit Beschäften belasteten, als damals die Landeb-Regierung fein bloges Jufitj. Kollegium, sondern augleich ein administratives, mit dem Polizeis, Rommunal, Strafen, handelswesens u. f. w. beauftragtes Rollegium war. Als nach dem Erloschen des Mannstammes der herzogl gotbaischen Linie Gotha an das hansen mes der herzogle gertage eine Coburg getommen mar und ber regierenbe Bergog eine neue Organifation ber Dberbeborben einrichtete und Die Landesadminiftration von ber Juftigvermaltung trennte, erhielt ber icon fruber jum mirtlicen gebeimen Rath mit bem Prabifate Ercelleng ernannte Rangler v. G. Die Stelle Des Chefs bes neuen Juftig Sollegiums allein und trat von bem Prafiblum ber vom Jufij. Rollegium ge-trennten Landes Regierung und von bem bes Dber Rom-fiftoriums jurud. Noch im J. 1831 gab ibm ber Berjog einen neuen Bemeis feines Bertrauens, ba er ibn an Die Spipe einer Rommiffion ftellte, welche berufen mar, einen blan ju zeitgemaßen Abanberungen in ber lande ftanbifden Berfaffung bes berzogthums Gotha ju entwerfen. Auch Diefe Arbeit wurde unter feiner Direction in Beit von einigen Monaten vollendet. Bei Stiftung Des neuen Sausordens am 25. Dec. 1833 erhielt v. C.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 8. Jahrg. b. R. Retr. E. 620.

bas Comtburfreng erfter Rlaffe beffelben. Da er als Befiber bes Ritterguts gu Aleinfabner Sit und beimme auf ben Landtagen bes herzogtbums batte, so gaben ibm die landftanbifchen Angelegenheiten noch eine besondere und wichtige Beschäftigung neben seinen eigentlichen Dienstgeschäften. Auch dier erprobte fich jeine Thatigkeit und sein dem allgemeinen Boble gewidmeter Sinn. Spater murbe er jum Gliebe ber engern Depu-tation ber Lanbicaft im Ritterftanbe ermablt. Bis jum Jahr 1816 lebte er im ehelofen Stande; in biefem Jahre vermablte er fich mit ber Tochter feines vormaligen Chefe, Des verftorbenen gebeimen Raths und Rang-lers Freiheren von Biegefar und Bittme bes toniglich preußischen Kammerberen Rarl Julius von Scheliba auf Kabichung in Riederschleften. Sie brachte ibm gwei Gobne ju, benen er ein treuer und forgfamer Bater murbe. Er felbft erhielt feine Rinder von feiner Bemablin und feine febr gladliche Che murbe nur ju bald mieder getrennt, ba bie franfelnbe Battin am 25. Muguft 1825 im Rarisbabe, mo fie Benefung ju finden boffte, menige Sage nach ihrer Untunft in feinen Urmen berfdieb. D. G. mar von mittler Statur, von musfalbfem robuhem Körperban, von dauerhafter Gesundheit und abgebartet gegen alle Einftaffe ber Bitterung. Man fab ihn
felbft bei fturmischem Wetter und in ben folteften Tagen
außerft selten fich eines Ueberrocks ober Mantels bedie wen. Daber war sein ploglices Erkranken — Jurid-treten eines burch Erkaltung verursachten Anfalls von Gicht — und sein Tob ein überrachenber Schoe fer feine für Stadt und Land und ein berber Solag für feine Freunde. Feinde hatte er nicht, Jebermann achtete ibn und wer ibn naber fannte, liebte ibn. Geine bobe Rechticleit war allgemein anertannt. Er batte fic bobe Motung und Liebe bei feinen Untergebenen erworben, ba er bie Gebuhr zwar ordnungemagig und panttlid, aber nie bas Ungebuhrliche ober unnun Belaftende von ihnen forberte und bas fortfommen und bas Glud berer, Die befen warbig maren, gern und thatig beforberte. Geine Dans-Dienerschaft ehrte in ihm einen milben, wohlwollenben Derrn und bing mit voller Treue an ibm. Er liebte Er liebte Die raufdenden Bergnagungen nicht, mobl aber die Gefellschaft und einige Abende in der Boche waren von ihm der Erbolung in fleinen geselligen Bereinen gewidemet, die an ihm einen aufmerklamen Theilnehmer an Umberhaltung über intereffante Gegenstände aller Art, oder auch an einer Spielparthie fanden. In den Sommer, und herbitmonaten suchte er die Erdolung auf seinem einige Stunden von Gotha gelegenen Gute Aleinschner in landlicher Einsamfeit, dort genoß er auch der innigen Andaglicheit seiner Gerichtbuntertbanen, denen er viel Guteb gethan hat, denn er war nicht mixder wohlwollend als gerecht. Die hier geschilderten Eigenschaften und Leistungen unsers v. S. fichern ihm ein nicht sobald erlössendes Andenten in dem Lande zu, für welches er fünf und vierzig Jahre hindurch treu und eifrig gewirft bat und wie er von dem vierten Kufken dem er während dieses Zeitraums seine Dienste widmete geschäft wurde, zeigt das Schreiben, welches der jest regierende Perzog auf die Nachricht von seinem ersolgeren Ableben au seinen nächen Anverwandten in Gotha erließ.

\* 328. Friedrich Ernst heinrich heubel, farfit. fcmarzburg rubolftabtifder Stallmeifter zu Schwarzburgs geboren ben 81. Dec. 1756, geftorben ben 18. Dec. 1835.

Er war ber Sohn des Stallmeisters J. E. B. Denbel ju Audolftadt, verlor aber den Bater schon ebe er
felbe das 4te Tedensjahr erreicht batte. Seine Mutter
Aler. Elifab. geb. Storch, konnte von ihrer Benson und
dem Ertrage eines nicht bedeutenden Bermögens ihren
6 nun vaterlosen Aindern nur mit Rübe die nothwendigken Tedensbedürsnisse verschaften und desbald an den
Unterricht derselben nur wenig wenden. Daber kam es,
daß D. bis zu seinem 11. Jahre täglich nur eine Stunde
Unterricht erhielt, in wenig Berdindung mit andern Ainbern kam und sich gröftentheils zu Hause mit geringen
Dalfsmitteln selbe beschätigen mußte, was sedoch die
wohltbätige Sosge für ihn datte, daß sich seine Unlage
aum Zeichnen, Malen und zu mechanischen Arbeiten früh
entwickelte, welche ihm noch im hoben Alter zur Erbeiterung dienten. 1766 trat D. in die unterste Alasse des
Gymnasiums zu Rubolstadt ein und nahm auch an dem
Unterricht in der griechischen Sprache Abeil, obgleich er
Medicin zu fudiren beabsichtigte und das Briechliche demals nur zur theologischen Bissenschaft nötzig erachtet
wurde. Zedoch zog ihn besonders der mathematische
Unterricht an, wie trocken er auch gegeben und wie weinig er auch von den Mitschelen beachtet wurde. Als
ber Zeitpunkt nahte, daß er zur Universität hätte abgeben

und fich für ein Studium feft bestimmen follen, begegnete und fich für ein Studium fest bestimmen follen, begegnere ber Jamille ein Leit, bas auch auf D. & Lebenssun nicht ohne vielsachen Einfluß blieb. Es fiarb 1772 ber Steven. Geeretär J. Ed. Perthes, welcher mit einer Schwester D. s verheirarbet und bisher Rathgeber und Stige ber Jamilie gewesen war. Die Sorge für die verwittvete Tochter und ihre 2 Kinder fiel wieder auf D. & Auter zurück und dadurch wurde die Aussicht D. S, fludiren zu Ibanen, schon sehr getrübt. Endlich widerrieth noch ein Onkel, ber Hofrath und Leidmediens D. Siegsted, das Studium der Medicin, weil es größere Ausgaben sorbere. Jur ein anderes wollte sich D. nicht bestimmen und fo entschlos er sich, dem Zureden ieiner Verwandten und fo entschlos er fich, dem Zureden ieiner Verwandten und fo entidlog er fic, bem Bureben feiner Bermanbten gu folgen und Reiter von Profeffion gu merben. Drei Sabr batte D. auf ber fürftlichen Reitbabn ju Ruboiftabt ben Unterricht bes bamaligen Reifeftallmeifters v. Rettetbobt genoffen, als ber im Jahr 1780 von Sorau nad Rudolftabt berufene Stallmeifter Rufter ftarb und auf ber Mutter Bitten murbe von bem bamals regierenben Surften, Ludmig Gunther, bei bem D.'s Beter foon in Gnaben geftanben batte, ale jener noch apanagirter Pring gemejen, bestimmt, bag D. Diefen Dienft am Aubolftabter Stalle erhalten folle, menn er fic jubor noch einige Beit auf einer ausmartigen Reitbabn vervollfommnet baben murbe. In Diefer Abficht ging D. 1778 auf Roften bes meifter Aprer lehrte, ber seine Aunft praftisch und thes-retisch volltommen verfand. Dier blieb D. nun ein Jahr und gewann seines Lehrers besondere Juneigung. Anger Borlesungen aber Rojarqueikunde und Anatomie besuchte er die Borlesungen über Naturgefchichte von Blumenbad, ber faum ju lefen angefangen batte, eber foon bamals feinen Auf begrundete und mit bem er fpater aber naturmiffenfcaftilde Gegenftanbe in Briefmedfel trat. Die übrigen feiner Stunden benugte er, um Englisch zu lernen, wozu Gottingen gute Belegen-heit barbot. Als bas Jahr ibm nur zu ihnest vorüber war, erhielt er noch hundert Thaler Reifegelb von feb-nem Furften, die vorzüglichken Reitbahnen im westiden Deutschland zu besnehen und so traf er im Derbit 1770 wieder in Andolftadt ein, wo er im Rov. Deffelben Jahrs als Bereiter angestellt murbe, was feine Mutter jebod nicht mehr erlebte. Dbgleich fein Gehalt eine Reibe von Jahren nicht aber zweihundert Thaler betrug, fo war er bod babned nun in ben Stand gefest, Stage

zweier Someftern ju werden und dem Sobne feiner vermittweten Somefter, Dem noch lebenben und rubm. lich befannten Buchbandler g. Perthes, Baterftelle ju vertreten und bis in fein bobes Alter mar beffen glud. lice und geachtete Laufbabn fein Stoll und Die findib de Liebe beffelben gegen ibn eine Quelle ungabliger, inniger Freuden. Babrend D. feinem Dienfte mit Ci-fer vorftand und fic bemubte feinen Schlern nicht blos praftisch, sondern auch theoretisch die Reitlunk ju leharen, beschäftigte er sich in Rusestunden mit Zeichnen, Malen und Aupferkechen, was ihn auch in eine wieklich freundschaftliche Berbindung mit dem Prinzen Ludwig Friedrich, seinem nachmaligen Fürsten, brachte, mit dem er oft zusammen arbeitete und der sogar selbst eine Tietvignette zu einem von D. berausgegebenen Buche in Aupster radirte. Das bausliche Blud, welches für h. aus feiner Berbeirathung mit E. Berther aus Rubolfadt, 1789, entfprang und durch Die Geburt einer Cochpaor, 1789, entiprang und durch die Gedurt einer Tochter und eines Sobnes erhöht murde, unterbrach nach wenig Jahren der Tod der geliebten Gattin. Es kehrte erk almalig zurück, als er 1795 in E. Malich aus Mühlbausen wieder eine gute Mutter für seine zwei Kinder erfter She gefunden batte. Sieben noch lebende Kinder verdanken dieser zweiten She ibr Dasein. 1798 wurde H., nachdem er schon seit fünf Jahren zum Stallmeister ernannt war, nach Schwarzburg versetzt, um die Gestütz pferde daselbst besser beaussichtigen zu können und dank har erinnerte er sich nach nach langen Jahren wie des bar erinnerte er fich noch nach langen Jabren, wie be-male fein furftlicher Freund Ludwig Friedrich und ber Pring Carl Gunther ) ibm im Gebeimen feine landliche Birthicaft batten einrichten laffen. Satte er icon fraber feine freien Stunden ju literarifden und Aunftarbei-ten benutt, um bei ber Unftrengung bes Rorpers ben Beift nicht unthatig ju laffen und foon 1796 Zenopbons Bud über die Pferde Biffenfcaft, aus dem Griechifcen überfett und mit Anmertungen begleitet, beraut-gegeben, fo midmete er jest feine von Berufegefchaften weniger beschrantte Beit noch mehr ber Literatur. Gracte Dieses Zeiges waren: "Untersuchung über Das Wagenrennen ber Romer für Liebbaber ber Reitfunft und Lefer
ber alten Rlasster." Leipzig 1802. — "Geschichte bes
Reitens von Berenger, aus bem Englischen übersets."
Damburg 1802. — 3m Jahr 1803 ließ er ein kleines
Schrieten process unter bem Citel. Schriftchen druden unter bem Titel: "Begmeifer von Ru-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 8. Jahrg. bes R. Retr. & 1348. R. Retrolog 18. Jahrg. 70

bolltabt nach Schwarzburg," wege er feibit eine fleine Bear rie rabirte und modurch en bem fremden, ber Gon urg befinde, fury bas Biffenemurtigite von blefem Dete und feiner Umgegent vorlent. Much bei ater ju bem Staats., Buit- und Britumge adfen, meldes bei Gebrüber Schumunn ien, biejenigen Michaitte, melite b iffabrijde fant bemeffen, Bis it. Durch ns 1904 mieterum m en worden mar, gas ibm bie Ergiebumg fe b ein großer berricaftlicher Garten, ber ih nutung überlagen mar und meliten er au Theil mit eigner Dand bearbeitete. bin fftigung und ber ibbelide, einige Beie b alt bes rubelftabter boirs in G ben Butritt ju ber von ibm bud ebten garfen-Samilie genos, jo mie bus in tjeit foit taglide Bufammentreffen mit bur emben, mas ibm jur Befanntiduft mit vielen a meren Mimern verhalf, gemabetem ibm berei unden ber Erbolung. Aber ft. moilte nicht blad be feiner Samilie leben und nur einem Benne fie en, fenbern får bes ellgemeine Bebl fem 16 Ming fein. Deshald beite er fic t, we er eine Supfanjung ven Die emen Berfad mit ber Onbenjage an in gebrode, bas er mebrere Tierbunge ift gegegener Seibe beich. In Schmar, tenten ju fabrifarbeiten grifteden, aber nit at dleier Beltbewebuern niber wer, fe ier er der irien Beidelftigung und eine neue Res erigages, indem er Modelle von jegen letzer Epreimenren fommen liefe en Arbeiten jeite, ihnen iber gefertigten Armeiten ablet ler beife antelte und Die Speelmaaren ! breiben facter. Ert et mu, baf er unt bem auf weberg nicht Concurrent belten frante eber mi f bie dumeligen Erieglaster, berenders bie & merre van 1906, meburd ber Danbel Merbange f fift jefenbert marte, femem mehl jementen Antere wen ertieben trates, genes, er mujne ned einigen 3 Deil bes Bermigens ber Ceinigen gengiert bet mirringen, menn die fo er bebeuft maren Mar Semanage une Semen seren marca : Benanner auf bie marme Cente anmiefen, befü

tigte fich S. oft mit Gelloplaftif und bilbete fo, außer mehrern andern alterthumlichen Begenftanben, Die Rlofterruine Paulinzelle in verjüngtem Mafitabe in Rort nach, nachdem er vielmal ben Weg nach biefer Ruine gemacht, jeden einzelnen Theil berfelben aufgenommen und gemeifen batte. Auch ftellte er auf abnliche Beife bas Colog Comargburg mit den Daffelbe umgebenden Bergen und Begenftanben bar. Diefe Beichaftigung Diente ibm nicht nur baju, feine oft von Rabrungsforgen getrubte Lage vergeffen ju machen, fondern verschaffte ibm auch oftere bie ehrenvolle und thatige Unerfennung bober Personen, welche bergleichen Arbeiten von ihm besigen. Er mußte dadurch auch wohl zu einer Art von Ruf gekommen sein, da einmal ein Herr aus feener Begend zu ihm kam, um ihn zu ersuchen, ihm seine versorne Nase durch eine andere aus Kork zu erseßen. — Der abgeschlossene Kreis, in dem H. die meiste Zeit lebte, binderte ihn jedoch nicht, bis in sein hobes Alter mit jugenblider Lebendigfeit an ben Bewegungen ber Beit und ben Fortidritten der verschiedenen Biffenicaften Untheil zu nehmen, fo daß ibm nicht leicht eine neue wichtige Entdedung fremd blieb und er nicht felten richwichtige Entredung tremo blied und er nicht selten richtig und mit Bestimmtheit auß ber Bergangenheit auf kunftige Ereigniffe im Leben und in dem Berholtnis der Bolter schloß. D. durchlebte ein beiteres Alter, weil seine und der Seinigen Gesundheit selten von Arankbeit gestört wurde und er seine Kinder aum größten Theil versorgt sab, was er seiner hoben Jahre wegen nicht hatte hoffen können; weil er sich bewust war, unter ben Menschen keinen Keind zu haben vielerch unter ben Meniden teinen Geind ju baben, vielmehr von feiner gangen Umgebung viel Uchtung genoß und weil trop feines mit gunehmenben Jahren femer geworbenen Bebore er von feinen Gurften, unter beffen Urgroßvater er icon in Dienft gefommen mar, wie von beffen bober Familie und Umgebung ftete Die freund. lichte Bebandlung und gutigfte Berudfictigung erfubr. Einer ber beiterften Tage feines Alters mar aber ber 24. Rovbr. 1829, an bem er fein 50jabriges Dienftjubilaum feierte, mogu ber regierende garft von Schmarg. burg Rudolftadt Die Beranftaltung batte treffen und ibm einen foonen, filbernen Pofal überreiden laffen. Die unerschütterliche Rube bes Bemuthe, welche ibn fein ganzes Leben bindurch begleitete, grundete fich aber auf ein tief religibses Gefühl und einen zwar mit bem Berftande beleuchteten aber felfenfeften Glauben an ei-

70 \*

## v. Carlowis - v. Reinhard.

maltenben Gott. Daber verließ diese mannben Greis auch nicht, als 1832 ibm die Gariv, mit ber er 36 Jahr in treuer She Freud und
webeilt hatte; sie ließ ibm auch in ben folgenden
och manche heitre und frohe Stunde verleben
ihm selbst da treu, als er wohl fühlte, daß
gezählt feien. Nach einigen Anfallen von
pf machte ein Lungenschlag seinem Leben ein
et nahe am ichlusse seinem Soften Jahwen gemannten Tage fanft aus ber Mitte seimilie, die ihn und die er stets innig liebte.

19. Sans August Bilhelm v. Carlowis, Ebnigt. fachficher Major zu Ottenborf bei Pirna; geboren ben 14. Aug. 1759, gestorben ben 22. Dec. 1885.

Schon fehr jung betrat ber Berewigte die militatiLaufbahn im Dienste seines Baterlandes und ward
24. Juli 1779 jum Soublieutenant im damaligen
vauxlegers-Regimente Herzog von Eurland ernannt.
Alls Premierlieutanant machte er den Feldzug von 1783
gegen die Franzosen mit, im Sept. 1794 erfolgte sein Avancement zum Kapitán und als solcher war er mit dem Regiwente im Keldzuge von 1796, in welchem das Regiment den schon bei Gollin gegründeten Kus der Lapierteit abermals glanzend bewährte. 1806 soch er bei
Jena. Hier erdielt E. mehrere hiebmunden, die ihn
den fernern Dienst satt unmöglich machten; er bat um
seine Entlassung zurück. Im die ihn die ihn den kenston bewilligt wurde und zog sich auf eine
kleine Bestigung zurück. Imei Jahre vor seinem Tode
erbte er das nicht unbeträchtliche Gut Ottendorf bei
Pirna, im Königreich Sachsen, woselbst er am angegeberg, drei Löchter und sieben Sohne haben ihn überlebt, von lehtern dienen zwei in der österreichischen, füns
in der vaterländischen Infanterie.

F. von Bigleben.

\* 330. Hans von Reinhard, Landammann und Bargermeifter in Barich; geboren den 21. Febr. 1755, gestorben den 22. Dec. 1825. Reinhard wurde in Jarich geboren, gefund und fark an Loib und Seele. Den erften Unterricht erhielt er in

ben öffentlichen Soulen feiner Baterftabt, tam bann, als beranwachfenber Jungling in Das von Planta und Rebemann gestiftete Inftitut ju halbenftein in Grau-bundten und bezog nachber bie Universität Gottingen. Er midmete fic bafelbft mit Gifer ben Staatsmiffenfcaf ten, allein sein Streben war weniger auf spekulative Thorien, als vielmehr auf alles Praktische gerichtet, das er mit schaff unterscheidenbem Blide in allen Berhalt, niffen des offentlichen und Privatlebens schnell aufzufaffen und fich anzueignen wußte. Bon Reisen im Ausland zurückgekehrt, sernte er bei seinem würdigen Bater, ber bamale megen feiner Berechtigfeit allgemein beliebter Landvogt im Rheinthale mar, Geschäfte fennen und üben, Die ibn icon frub auf feine nachberige be-Deutende Laufbahn porbereiteten. Dann trat er in Die Rangleien ein und arbeitete fic, mit ben Damaligen Sormen immer vertrauter werbend, jum Stadtschreiber (fo bief ber erfte Staatsschreiber) empor, bis er im Jahr 1795 in den fleinen Rath und bald nachber jum Land-vogt in Baben ernannt wurde. Diefes Amt verwaltete wogt in Gaben ernunt wurde. Orters amt beiwatete er bis jur Staatsumwälgung im J. 1798 und besonders in ben letten unrubigen Monaten mit eben so viel Burbe als zeitgemäßer Besonnenbeit. In Zurich wurde er bald nach seiner Rückebr von Baben in ben Munier bald nach jeiner Mucken von Baden in ben Muniscipalrath berufen, im Frühjahr 1799 nehft andern Collegen als Ariftokrat nach Bafel deportirt, in Folge der kriegerischen Ereignisse aber im August wieder entlassen. Im J. 1802 war er Cantonstatthalter auf kurze Zeit, während welcher er einen partiellen Auskand in Febraltorf, durch seine personliche Anwesendeit, schnell und ohne Anwendung rober Gewalt zu dampfen wuste. Bonneum Mitglied der Municipalität, seistete er seiner Basterstädt michtige Dienste als fie durch den bespectischen terftadt wichtige Dienfte, als fie burd ben belvetifden General Andermatt bombarbirt murbe. Bald nachber, als Bonaparte Die Goulderhebung gegen Die belvetifche Regierung durch bemaffnete Intervention vereitelte, murbe R. auf Befehl des frangofischen Befanden, Beneral Rey, verhaftet und follte eben ju ben meiften feiner frabern Deportationsgefahrten nach der Festung Arburg gebracht werden, als ibn das Zutrauen seiner Mitburger ju der Consulta abordnete, die Bonaparte in Paris versammente in Maris verfammente in Maris versammente in Maris melte, um die Befdwerben der in der Soweig einander entgenftebenben Partheien ju vernehmen und burch el-nen Machtfpruch ju folichten. Rep, um biefe Miffion nicht zu hindern, feste ihn fogleich wieder in Freihelt

क्रों व रेट रेकालेक्विय जैक्काक्रीके रेटावर ट का क्र erfermen en propert frill mittige Thangier, ent den e is ne lange und Entallebenger at worke weige. Er war eins ber gent aus ber gewien Bofe tomerieringer Regerchiere berühren Mittgieber wie menterior moraries servere Mupade no se teri ur carañdor Comuniarer na dan me Sempers reinigen Could na use serious, productor Semping de Adductionador pe Could product. Le ton enem paracides Soliman de da Comunicare un de cumin Sour realis printes. Bene serio na Acera gria arte Miranias da de दिक्कीया केंग्न नेक्स्ता सामिता । अन्य क्रेस्ट्रीय प्राप्तक्रक er erbit isle me merit Symptomicanier e martigene Mung erits erner benes kent b nemerican American de monte en mentante de mentalismo de la composition del la composition de la composition de la composition de la compo the encountry of the en M. All Sandamman der Simbers in des

Jahren 1807 und 1813 mußte R. Die Burbe bes Da-terlandes gegen bas Ausland, felbft nach bem per-bangnigvollen Ginruden ber verbandeten Deere und feine perfonliche bocht ichwierige Stellung babei mit biplomatifcher Feinbeit zu bebaupten. Geine erfte Unterrebung uber Diefe Berlegung bes neutralen Bobens mit ben ofterreichifden und ruffifden Gefandten, Baron von Lebzeltern und Graf Capo D'Afriat, gabe einen mertwurdigen Beitrag ju feiner Lebenegeichichte, wenn macherlei Rudfichten Die Befanntmachung berfelben nicht untersagen wurden. Das im Jahr 1814 ber Canton Zurich nicht mit in politische Intriguen versich, wurde, beren Ausführung Orachenzohne für folgende Zeiten ausgesätet hatte, ift einzig R.'s sestem Sinne zu vertanken, ber ein dem Bolke gegebenes Wort nicht woulte brechen sassen. Die weiser Vorsicht, welche die Beitverhaltniffe bringend geboten, trachtete er Die Bage in ber Mitte amifchen Ertremen fcmeben gu laffen und in der Mitte swifden Ertremen schweben zu laffen und bielt fie auch bei seinem bedeutenden Einfluß auf dem Wiener Congreß, so wie lange nacher in seiner amtliden Stellung mit sester hand im Bleichgemicht. Sein Spitem war conservativ: er betrachtete die Schweiz als eine kleine Hausbaltung, die blos durch patriarchalische Einsachbeit der Besinnung, genau berechnete Eintheilung und gewissenbafte Verwendung geringer Mittel ihren Bohlftand im Innern und ihre Unabhangigkeit nach Ausben behaupten konne und sich baber auch seder hinneigung zu den verschiedenen Spstemen großer, einander entgegenstehender Nachbarstaaten klüglich enthalten muffe. entgegenftebenber Racbarftaaten fluglich enthalten muffe, um nie in den verbeerenden Strom unbeilbringender Ereigniffe mit forigeriffen ju werben. Ale er bei weit vorgeructen Jabren mit ben rafchen Entwidelungen einer neuen Zeit, beren Eintritt er in ben Julitagen bes Jahrs 1830 fchnell und unzweideutig erfannte, nicht mehr gleichen Schritt zu halten vermochte, benufte er ben geeigneten Moment ber Einführung einer neuen Berfaffung, feine bieberige Laufbabn freiwillig ju berlaffen. 3m Grubjabr 1831 gab er Die Burgermeifferftelle tanen. Im grubjabr 1831 gab er die Burgermeinergebe auf, trat rubig in ben Privatsand jurud und nahm blob noch als Mitglied des großen Ratbes an öffentlichen Beschaften Ebeit. Wer in seine Rabe fam, fand zu jeder Zeit und unter allen Berbaltniffen an ibm einen festen, leidenschaftlosen Mann, ber sich gegen Shbere oder Gleichgestellte eben so wenig etwas vergab, als er Leute aus ben unterften Standen durch harte oder Stolz von sich

331. Johann Albrecht Rengger,
After ber ehemaligen belvetischen Republik, nachber Mitglied
ber Renierung von Largau, zu Agrau;

geboren im Juli 1764, geftorben ben 23. Dec. 1836 \*).

Sebiftorf bei Brugg mar fein Geburteort. Un ben ofdulen von Gottingen, Blen und Pavia batte er urfprunglich ber Araneitunde gewidmet. Die fowel-iche Staatbummaljung im J. 1798 entriß ibn feinem ruf, ben er ju Bern mit Auszeichnung und Glud neun pre lang geabt batte. 216 ber Untergang ber alten genoffenfdaft burd frembe Bemalt und burd ibre nen Gebrechen unabwehrbar geworden war, gehörte au jenen mahrhaft Sbeln jener Ration, Die bem Un-a ber Gegenwart bas Glud einer beffern Butunft ugewinnen bemubt maren. Die Regierung ber belve-ben Republic ftellte ibn an Die Spige von ber Bertung der innern Angelegenheiten. Dit ficherer Sand, enem Bellblid und raftlofer Thatigfeit leitete er Diefe utten ber politischen und friegerischen Sturme jener Seine mobitbatig ordnende Sand mard gleich. ilg in allen Cantonen empfunden. Biele von den laten, Die er damals ftreute, gingen erft fpater auf b werben ibm noch jest in den Cantonen verdankt. auf feinem Standpunft, bat ju ben erften Staatsinnern ber Schweig gebort; bas erfannten felba feine
inde an und felbft feine politischen Begner in jener
k, wie Alops Reding, Landammann Bellweger u. a. m. ten feine unbeicoltene Tugend und ftrenge Rechtlich-t por allen andern. R. gehorte im Rampfe ber Parien ju ben Gemaßigten. Er verlangte für bie Schweiz rfere Einheit, ohne barum Die Eigenthumlichteiten und elbftvermaltungen fo verschiedener fleiner Boltericaf. i gang zu vernichten. Gein Bunsch blieb unerfüllt; wird's nicht immer bleiben! — Nach Erscheinung der ermittlungkafte jog er sich im J. 1803 ins Privatleben d Lausanne zurud. hier ward und blieb er fur das ifbluben bes kleinen Freistaats thatig, ber im dankbar 3. 1805 fein Burgerrecht ertheilte. 218 aber im 3. 14 Matrigier und Donde bas junge Leben ber Cantone aat, Margau und St. Gallen bedrobten, eilte er mit nem Freunde Labarpe jum Wiener . Rongres, Die In-

<sup>&</sup>quot;) Rad Beitungsnadrichten.

Den.

abgefloßen bitt digen. Ir Bet prang methlichen Gumm larper. Affen. mmethlichen Gumm Larper untatthafte ... Sein: auf ber 3. a gegen Rath, ber ibu m anner einfebrte, er Regierung mable n wor verzehrte e me blich. Melt, m: J. 1880 abermals in the Ente be feialpaici adedei m fo in ehrenveller Mine ber ibers ber Raturfunbe, ju mei bit, aber im Schoof feine famie geliebt, mit ben ebefften Minner bei rember, von feinen Dirbargers seine Lines M erennber, von feinen Mirburgers verte. Dienes Lebens in ungefiorer treurler er Lob feines Reffen und Shepring. ers und Aerienten Johann Anter Sem nem Berjen eine Bunbe, bie m jun Maten. A. ber fit einen rubmbeien to men m ben Jabrhatern ber Comen em er als Gelehrter jur Ermeiterung be Sie en bitte leiten fonnen, beurfunben iger em im Befe, gertinet Bebler in Jaren all genen Babieren bes Beremigten ned reige bis ar bie Biffenfheit anten unt ber Sein mme-Buferbem ift ren itm eridienen: Dies men atutionis aevi nostri febrilis quaedam momento Gie-. 1788. - Bon ber polit. Berfegerungsfagt ar en e. Rebe, geb. per b. belp. Gefellia. | Dar Bern 1793. - Briefe ab. einige iege lebente meigeriiche Bergte v. e. reifenten Brite 1795. 7.2 Riecell. f. b. neuefte Beltfunte 1511. Dr. 10: fal at Schrift nicht von ibm fem.) - Beridt at. t. E. er. Erziebungeanfalt in Defmel. Tubing. 1914. -Bieften. Cbb. 1917. — Beitrage in ben euren 3. ende D. mebic. Literatur b. Jahre 1745 - 1777, t. meum b. Beilt. u. in Dufelante Journal b. Deill.

<sup>7</sup> Deffen Biogr. f. im 10. Jahrg. bes R. Rett. C. CR.

\* 332. Franz von Paula von Schrant,
5. geiftlicher Rath, erfter Borftanb bes botanischen Gartens in
Manchen und Mitter bes tonigl. balerischen Ludwigsordone;
geb. am 21. August 1747, geft. den 28. Dec. 1836.

Geboren ju Barnbach am Inn, wo sein Bater Alefterrichter war, tam Schrant in früher Jugend mit seinen Eitern nach Passau. Den erften Unterricht verdankte
er seinem Bater. Seit seinem neunten Jahre besuchte
er die Schulen der Jesuiten. Er hatte das Glud treffliche Lebrer zu erhalten, die redlich für die Entwicklung seiner Geistesanlagen sorgten. Während er rasche
Fortschriche er fich in Ansestunden mit der Noche Defcafrigte er fich in Mufeftunden mit ber Poefe. Deb rere poetifche Berfuce in Deutscher Sprace erregten Aufmertfamteit unter feinen nachften Umgebungen, Die nur lateinische Berfe ju machen gewohnt waren. Gin Dirtengebicht auf ben gurft Bifchof Rarbinal Lamberg verschaffte ibm die Aufnahme in den Zesuitenorden. Den Gefegen bes Ordens gemaß murde S. im zweiten Jahre seines Noviziats nach Debenburg in Ungarn geschick, wo ibm die Bekanntschaft mit dem Pater Sluba die erfte Reigung fur Raturgeschichte eingefibst ju haben scheint. Dort und in Raab, spaterhin in Tyrnau, be-fodftigte er fich jugleich eifrig mit der Philologie, Philofopbie, Dathematit und ben fconen Biffenfcaften. In Bien, wobin er fich hierauf begab, ftubirte er, ba In Bien, wohn er no bieraut begab, kubirte er, Da feine Obern ibn jam Lebrer ber Theologie bestimmten, vorzäglich Griechisch und hebrdisch. Im herbit 1769 ward er nach Ling geschickt, um in ben niedern Soulen ju lehren. Bier Jahre verweilte er dort und ward bann, nach der Ausbedung des Jesuitenordens, im herbit 1774 ju Passau Gubbiaconus, nachdem er die niedern Weihen bereits in Raab erhalten hatte, im October des genanmeten Jahrs in Wien Diakonus und den 17. Dec. Priester. In ben Jahren 1775 und 1776 vertbeibiate er einige In ben Jahren 1776 und 1776 vertheidigte er einige theologifde Abhandlungen und erhielt, nachbem er fe vorber ben abliden Prafungen unterzogen, Die Doctor-warbe. Dbgleich die Profesoren der Universität Bien ihm bort zu feffeln fucten, fo ging er, ba fich ibm als Bater in Defterreich wenig Aussichten zur Beforberung jeigten, nad Baffau. Geine Berfude, bort ein theologifches Lebramt ju erhalten , folugen jeboch febl. In. bes erlangte er balb nachber eine Profeffur ber Phpfit

soreffen biefer Greiftaaten gu fohgen. 3br Wert gelang. Adgefebrt in feinen beimotbliden Canton Margau, tte ihm auch die Stadt Aarburg ihr Burgerrecht sandte ibn in den großen Rath, der ibn im Januar zum Mitglied ber Regierung wählte, in welcher boch nur 6 Jahr lang blieb. Er legte feine Stelle r und trat im J. 1820 abermals in die Stille des ebens zuruck, um sich in ehrenvoller Muse den schaften, besonders der Naturkunde, zu weihn. rau, unvermählt, aber im Schook seiner Familie in Bater geliebt, mit den edelsten Mannern der standes befreundet, von seinen Mitvurgern vereht, Abend seines Lebens in ungestörter heiterteit dur der Tod seines Nessen und Pflegesons, arurforschers und Reisenden Johann Audolf Renggab feinem Herzen eine Bunde, die nie gang odte zu biuten. R. dat sich einen rudmbaften, bleiden Namen in den Jahrbüchern der Schmeiz erworden. Bas er als Gelehrter zur Erweiterung der Wissen. tte ibm aud Die Gtabt Marburg ibr Burgerrecht ben. Bas er als Gelebrter jur Erweiterung ber Bif-fenichaften batte leiften fonnen, beurtunden icon feine "Beitrage jur Beognofie" (Stuttgart u. Tabingen 1824). Moge fein Reffe, Ferdinand Bobler ju Marau, in ben nachgelaffenen Papieren bes Beremigten noch reiche Musbeute fur bie Wiffenschaft finden und ber Belt mitthei-len! - Außerdem ift von ibm erfchienen: Diss. inaug. constitutionis aevi nostri febrilis quaedam momenta. Goetting. 1788. - Bon ber polit. Berfegerungsfuct unferer Tage; e. Rebe, geb. vor b. beiv. Gefellich. 3. Diten 1793. Bern 1793. - Briefe ub. einige jest lebenbe der ifche Uerzie v. e. reifenden Arzie 1795. (Rach b. Miscell. f. d. neueste Weltkunde 1811. Nr. 101 foll biefe Schrift nicht von ihm fein.) — Bericht üb. d. Armen Erziedungsanstalt in Hofmyl. Tubing. 1814. — Physiol. Untersuchungen üb. d. thierifche Hausdaltung d. Insetten. Ebd. 1817. — Beiträge in den europ. An. nalen, b. fcmeigerifden Bibliother, b. ballerifden Ee-gebuche b. mebic. Literatur b. Jahre 1745 - 1777, b. Mufeum b. Beilt. u. in Sufelands Journal D. Beilt.

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 10. Jahrg. bes R. Retr. S. 692.

tigte fic D. oft mit Felloplaftit und bilbete fo, außer mebrern andern alterthumlichen Begenfanden, Die Rlo-Rerruine Paulingelle in verjungtem Rafftabe in Nort nach, nachdem er vielmal ben Weg nach biefer Auine gemacht, jeden einzelnen Theil berfelben aufgenommen und gemeffen batte. Auch ftellte er auf abnliche Beife bas Schlof Schwarzburg mit den baffelbe umgebenden Bergen und Gegenftanben bar. Diefe Beschäftigung Diente ibm nicht nur dagu, feine oft von Rabrungsforgen getrübte Tage vergeffen ju machen, fondern verfchaffte ibm auch oftere bie ehrenvolle und thatige Anertennung bober Perfonen, melde dergleichen Arbeiten von ibm befigen. Er mußte baburd aud wohl ju einer Art von Ruf gefommen fein, da einmal ein herr aus feener Begend zu ihm fam, um ihn zu ersuchen, ihm feine verlorne Rafe burch eine andere aus Kort zu erfeten. —
Der abgeschloffene Kreis, in dem D. die meifte Zeit lebte,
hinderte ihn jedoch nicht, bis in fein hobes Alter mit jugenblicher Lebendigfeit an den Bewegungen ber Beit und ben Fortidritten ber verschiebenen Biffenschaften Autheil zu nehmen, fo bag ibm nicht leicht eine neme wichtige Entbedung fremb blieb und er nicht felten richtig und mit Beftimmtheit aus ber Bergangenbeit anf rig und mit Hemimittett aus der Vergangenheit auf fanftige Ereigniffe im Leben und in dem Berhaltnis der Boller schlog. D. durchiebte ein beiteres Alter, weil seine und der Seinigen Gesundheit seiten von Arantheit gestort wurde und er seine Ainder jum größten Theil versorgt sab, was er seiner hoben Jahre wed gen nicht hatte boffen konnen; weil er sich bewuft wer, unter den Renschen keinen Feind zu haben, vielmehr von seiner ganzen Umgebung viel Achtung genoß und weil troß seines mit zuwehmenden Jahren ichmer gemen weil trop feines mit junehmenden Jahren femer gemor benen Bebors er von feinen Burften, unter beffen Um großvater er icon in Dienft gefommen mar, wie von beffen bober Familie und Umgebung ftets Die freund lichte Bebandtung und gatigfte Beracfichtigung erfuhr. Einer ber beiterften Tage feines Alters mar aber ber 24. Novbe. 1829, an bem er fein 50jabriges Dienftinble laum feierte, moju ber regierende garft von Schware burg Rubolftabt bie Beranftaltung batte treffen und ibm einen foonen, silbernen Potal überreichen laffen. Die unerschätterliche Rube bes Gemuthe, welche ibn fein ganges Leben bindurd begleitete, grundete fic aber auf ein tief religibfes Befahl und einen gwar mit bem Berkande beleuchteten aber felfenfeften Glauben au ei-

70 \*

und Mathematif ju Umberg in Baiern. Sierauf marb er Profeffor Der Rhetorit ju Burgbaufen, Director Der bortigen landwirthicaftliden Gefellidaft und furfurftl. geiftlicher Rath. 3m 3. 1784 marb er als Professor ber Landwirthicaft nach Ingolftabt berufen. Bu feinen borRollegien gehörten auch Botanit, Forftmiffenicatt
Bergbautunbe. 3m 3. 1799 marb ibm auch bas d ber Boologie übertragen. Als er einige Jahre nach Landebut ging, mard er jener Lebrftellen ent Rur Die Botanit bebielt er bei, megen bes Barben er in Landebut angelegt batte. 3bm marb bas Glud, ber Lebrer bes bamaligen Kronpringen und jest regierenben Ronigs von Baiern ju merben und bie Liebe und bas Bertrouen feines erhabenen Soulers ju geminnen. Ronig Marimiliam Jofeph \*) verlieb ibm 1808 ben Civilverdienstorden und bei Belegenheit feines Sojabrigen Dienftjubilaums ben Charafter eines geb. geiftlichen Raths. Ronig Ludwig murbigte feine Ber. bienfte, indem er ibm bas Ehrenfreug bes Ludwigsorbens verlieb. 3m 3. 1809 marb G. von ber tonigl. Afabe. mie ber Biffenicaften nad Munden gerufen, um einen botanifden Barten angulegen. Che er fic biefem Befcaft unterjog, fuhrte ibn eine Reife nach ber Sombarbei und Benebig. Er unternahm fie in Begleitung bes berühmten Unatomen und Physiologen Tiedemann. Db. gleich bereits im 62ften Lebensjahre, blieb er nach feiner Rudfehr unermubet thatig bei ber Unlegung bes botamifchen Bartens und erbob endlich, unterftust burd feis nen Rollegen, Orn. v. Martius, jenes Inftitut ju einem ber erften Diefer Urt in Deutschland. Betrauert von ale len Kennern und Freunden ber Wiffenicaft, foieb er von ferner irbifchen Laufbahn, nachdem er fich in ben legten Jahren feines Lebens vorzugemeife mit ben Saupt-lebren ber Moralphilofophie beschäftigt hatte. Geine Commentatio literaria in Genesin (1835) bilbet ben Goluf ftein feiner literarifden Arbeiten und Die in Diefem Wert niedergelegten Unfichten geben ein rubmliches Beugnis von ben Fortidreiten feines raftlos ftrebenden Geiftes. Er ftarb, wie ein offentliches Blatt treffend fagt . rubia wie ein Beifer, faft wie ein Diffionar in ben einfamen Balbern Indiens ftirbt. Die Welt batte fur ibn nur Die Bedeutung einer Coule Des Chriftenthums. Dabei maren ibm Die Sormen ber Rirche ein lebendiges - fein

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 8. Jahrg. G. 963.

ben öffentlichen Soulen feiner Baterftadt, fam bann, ale beranwachsender Jungling in das von Planta und Rebemann gestiftete Inflitut zu haldenftein in Grau-bundten und bezog nachber die Universität Gottingen. Er midmete fic bafelbft mit Gifer ben Staatemiffenfcaf. ten, allein fein Streben mar meniger auf fpefulative Theorien, ale wielmebr auf alles Bratifche gerichtet, bas er mit icarf unterscheibendem Blicke in allen Berditzniffen bes öffentlichen und Privatlebens fonell aufzufaffen und fich anzueignen wuste. Bon Reifen im Andlande juruckgefehrt, lernte er bei feinem murdigen Bater, ber bamals wegen feiner Gerechtigkeit allgemein bes liebter Landvogt im Abeinthale mar, Geschafte kennen und üben, Die ihn schon frah auf feine nachberige bebentenbe Lankbahn narhereiteten. Dann teat er in bie Dentende Laufbahn porbereiteten. Dann trat er in Die Rangleien ein und arbeitete fic, mit ben Damaligen Bor-Aanzleien ein und arbeitete fich, mit den damaligen Jormen immer vertrauter werdend, jum Stadtschreiber (so bieß der erste Staatschreiber) empor, bis er im Jahr 1795 in den kleinen Rath und bald nachber jum Land, vogt in Baden ernannt wurde. Dieses Amt verwaltete er bis jur Staatsumwälzung im J. 1798 und besonders in den letzten unrubigen Monaren mit eben so viel Burde als zeitgemäßer Besonnendeit. In Zürich wurde er bald nach seiner Räckfebr von Baden in den Muniscipalrath berusen, im Frühjahr 1799 nehst andern Eollegen als Aristofrat nach Basel beportirt, in Folge der kriegerischen Ereignisse aber im August wieder entlassen. Im J. 1802 war er Cantonstatthalter auf kurze Zeit, wahrend weicher er einen partiellen Ausstaad in Kebral. im 3. 1802 mar er Cantoniatioaiter auf turge geit, während welcher er einen partiellen Aufftand in Febraltorf, burch seine perfonliche Anwesenbeit, schnell und ohne Anwendung rober Gewalt zu dampfen mußte. Bon neuem Mitglied ber Municipalität, leiftete er seiner Baterfladt wichtige Dienste, alls sie durch den belvetischen Beneral Undermatt bombarbirt murbe. Bald nachber, als Bonaparte Die Goulderhebung gegen Die belvetifche Regierung burd bemaffnete Intervention vereitelte, murbe R. auf Befebl bes frangofifden Gefandten, General Rev. verbaftet und follte eben ju ben meiften feiner frubern Deportationsgefahrten nach ber Festung Arburg gebracht werden, als ibn bas Butrauen seiner Mitburger ju ber Consulta abordnete, Die Bonaparte in Paris versammette, um Die Beschwerben ber in ber Schweiz einander entgenftebenben Partheien ju vernehmen und burch einen Dachtfpruch ju folichten. Rep, um biefe Miffion nicht ju binbern, feste ibn fogleich wieder in Freiheit

fefter Charafter erlaubten ibm nicht, anders ju i, ale er mar. 3m Bewußtfein feiner ausgebreis-belebrfamfeit, im Bertrauen auf fein icharfes und at untragliches Urrheil mar er beftig, eigenwillig unbeugiam. Geine Ueberzeugungen bertrat er mit nfchaftlider Energie und ohne Rudfict auf außere heile, benen er bei ber felbitfanbigen Stellung als r und bei ber mufterhafteften Dagigteit und Env ifeit, niemals Opfer ju bringen brauchte, noch je ... t baben murbe. Rur in fpaten Lebensjahren marb wiewohl felten und immer in Folge forperlichen Ue-finbens, der Laune jum Opfer; fonft mar er ftets und behauptete ben Gleichmuth Des Stoifers in Infallen bes Lebens. Er mar nicht gleichgultig Unerfennung und Lob; boch wollte er nur laudari ato viro. QBen er migachtete, bem gab er fur bas nmuthigen Stolz jurud. Die hohe Meinung, wels
i von fich selbst begte, mochte man nur da erkenwo er seine Ansichten zu vertheidigen ober sein Selbst.
1, wie eine Schuhmaffe, gegen Ungriffe emporzubes
atte. Daß dies bei einem Manne, wie S. war, in einem bem öffentlichen Dienste geweihten Leben nicht seinen gescheben, ift naturlich. Es war führgens immer nur in Angelegenheiten Der Millenschaft aber best haben nur in Ungelegenheiten Der Biffenfchaft ober bes bffent. lichen Dienftes, bag er fampfte und er fand felbit bei feinen Biberfachern Die Unerfennung eines unimeibentigen, ehrenhaften Wefens. Befonders mabrend feiner afademifchen Wirffamfeit in Ingolftadt und Landebut, wo er von der Regierung jum Director Der ftaatewirth-ichaftlichen Geftion bestellt und von feinen Collegen diter mit ber Rectors. Burbe betrauet morben, fanb er mehrfache Beranlaffung, alle Energie und Unbeugfamfeit feines Charafters ju entfalten und bei mehreren Unlafe fen, mabrend ber Unwefenheit ber frangofifden und bfterreidifden Rriegsbeere, jog bie Univerfitat aus ber Entidiebenheit und ruftigen Derbheit feiner Dandlungs. weife ben beften Bortheil. Er mar immer ein muthiger Bertheibiger ber Rechte ber Univerfitat. — Außer ben genannten Schriften find noch von ihm erfchienen: Poe-tifche Berfuche. Augsburg 1774. — Beitrage jur Raturgefdicte. Leips. 1776. - Gebanten fb. b. Ergiebung ber Bauernjugend; eine Rebe. Burgbaufen 1779. -Borlefung über Die Urt, Die Raturgefchichte ju ftubiren. Regeneb. 1780. - Abbandlung von b. Stallfatterung Des Rindviebe. Burgh. 1780. - Enumeratio Insectorum

Austrine Indigenorum. Ang. Vind. 1781. - Rurggefaßte Belehrtengefdicte b. vornehmften fonen Beifter Briedenlands u. Rome. Ebb. 1781. - Unleitung, Die Ra. turgefdicte ju ftubiren. Ebb. 1783. - Unfangegrunbe D. Botanit. Munden 1785. — Maper's Feldbau Sate. dismus, fur Baiern umgearbeitet, Ebd. 1785. — Baferifche Reife. Ebd. 1786 m. Apfrn. — Berzeichniß d. bisber binlanglich bekannten Eingeweidemurmer, nebst e. Abbildung ub. ihre Unverwandtschaften. Ebd. 1787. 2te Aufl. Ebb. 1788. - Primitiae Florac Salisburgensis cum dissertatione praevia de discrimine plantarum ab animalibus. Francof. 1791. Cum II tabulis aeneis. - Bom Pfigngene folafe u. von anverwandten Eigenfchaften b. Bflanien. Ingolftabt 1792. - Abbandlungen e. Privatgefellicaft von Raturforidern u. Defonomen in Dberdeutidiand. Munden 1792. Dr. 6 Apfrn. — Reife nach b. fubliden Gebirgen von Baiern, in Dinfict auf botanifde u. beo-nomifde Gegenftande, nebit Nadricten von den Sitten, b. Rleibung u. andern Merfmurbigfeiten ber Bewohner biefer Gegenben. Ebb. 1793 (eigentlich 1792). — Auf b. Tob Lubwigs XVL, Konigs von Kranfreich. Ingolft. 1793. — Anfangegrunde b. Bergwertstunde. Ebb. 1793. — Der Gieg ber Deutschen im Elfaß. Munchen 1793. — Afabemifche Reife, gemacht im 3. 1788. Manden 1793. Debft einer Rupfertafel. - Bon ben Rebengefagen ber Pflangen u. ibrem Rugen. Salle 1794. Mit 3 Rupfertafeln.
— Raturbiftorifche u. bfonomifche Briefe ab. bas Donau-moor. Mannb. 1795. Rebft einer Aupfertafel. — Gammlung naturbiftorifder u. phpfitalifder Muffage. Murnberg 1796. DR. Stpfen. - Radricten über D. Begebenbeiten u. Schriften berühmter Belehrten, 1r Bb. Ebb. 1797. -Liter. Epbemeriben 6 oft. Ingolft. 1799-1801. (Unfangs mit Bellereper, bann allein Gorant.) - Grundriß ber allgemeinen Raturgefdicte u. Boologie, jum Gebraud b. Borlefungen, in zwei Abtheilungen. Erlangen 1801. -Briefe naturbiftorifden, phyfitalifden u. ofonomifden Inhalte; an b. B. G. Rau, nebft brei voransgefcid. ten naturbiftorifden Abbandlungen. Ebb. 1802. Mit 4 Rofen. - Landebutifche Rebenftunden, jur Ermeiterung ber Platurgefdicte angewandt. Landsbut 1802-1803. 2 Defte. Mit 3 Rupfertaf. (Auch mit bem Titel: Samme lung fleiner Abbandlungen gur Erweiterung ber Ratur-geschichte.) — Grundriß einer Raturgeschichte b. Pfan-gen. Erlang. 1803. (Eigentlich eine neue umgearbeitete Ausgabe Der von ibm im 3. 1785 berausgegebenen Unlit. Zeitung u. f. w. u. f. w. — v. G. Bilbniß, geft. von Weiffenhabn in Munden, befindet fic vor feiner baierifden Reife (Munden 1793).

Jena. Dr. Deinrich Obring.

\* 333. Georg Friedrich Stinging, Doctor der Rechte, Senator der freien hanseftabt Lubed; geb. am 8. Jan. 1798, geft. ben 24. Dec. 1886.

S. war der altefte Sohn eines moblhabenden, ans Mainbernbeim in Franken ftammenden Weinbandlers in Tubed, feine Mutter gehörte dem alten Geichlechte der Haartmann daselbst an. Er besuchte die Soulen seiner Haartmann daselbst an. Er besuchte die Goulen seiner Baterstadt, dezog im herbst 1811 die Universität Gottingen und erlangte schon am 16. Sept. 1812, nachdem er im Eramen ausgezeichnete Beweise seiner Kenntnisse abgelegt batte, die juriftische Doctorwurde. Noch in demseleben Jahre ging er nach far den französischen Staubien seiner und sich für den französischen Stausdien ihr fanzösischen Stausdien seine Staubienst (Lübeck geborte dem französischen Kaiserreiche an) vorzubereiten. Als aber. im Frühjahr 1813 das nördliche Deutschland und besonders Hamburg und Lübeck, sich gegen die Franzosen erhob, verließ S. Paris und eilte, da der gerade Weg verspertt war, aus weitem Umwege nach seiner Vaterstadt. Dier trat er sosort (mit seinem jüngern Bruder) in die danseatische Legion ein, als Cor-G. mar ber altefte Sohn eines mobibabenden, aus . jungern Bruder) in Die banfeatifche Legion ein, ale Corjungern Bruder) in vie paureuiste. Eine Anieverwundung notbiete net bei der Cavallerie. Gine Anieverwundung notbiete net bei der Cavallerie. Er ging, ba net bei Der Cavallerie. Eine Anteverwandung notibuten in spate, auf einige Zeit auszutreten. Er ging, ba Aubed wieder von ben Franzosen besetzt war, nach Reb venhagen, ließ sich bort beilen und kam im Winter zur Legion zurud, wo er, zum Reiterdienst unsabig geworden, als Geconde-Lieutenant bei der 4ten Compagnie des zwels in Gelber Enfanteriebetailland eintret ben Kelding ten libedifden Infanteriebataillons eintrat, ben Feldzug mitmachte, heimtebrte und am 16. Juli 1814 ben nachgesuchten Abidied erhielt. Er begab fic barauf nach Berlin, um bie unterbrochenen Studien wieder aufate nehmen. Als im Fribling 1815 die Fluden Wieder aufgennehmen. Als im Fribling 1815 die Flude Napoleons von Elba nach Paris Europa wieder unter die Waffen rief, meldete S. sich jum Dienst in der preußischen Aremee. Die Entscheidung auf sein Gesuch verzögerte sich, ba sie vom Konige selbst, der damals in Wien war, ausgeben mußte. Während bessen marb er nach taber des rufen und bier am 3. Mai wieder als Geconde Lieute. nant bei bem fur ben bevorftebenben Gelbing gebilbeten Infanteriebataillon angestellt. Er blieb bis jum 5. Jebr. 20 Metraloa 18. Sebra. 71

nachdem er ingmifden jum Gre-Rach erhaltenem Abidiebe mud Gerlin , ließ fich eraminiren Bad rubmlicht beftanbenem 3. 1818 als Referenbarius Er ermarb fic als Menio Turbe und Dodidagung feiner Indes fab er fo ergejesten. illiemverbaltniffe verenlaft , einer Laufvehr u Die feinen Reigungen jufagte und ihm glib fichten berhot. Gein Bruber Georg met is iende nuchlichten dured in Gottingen gefallen, fein genem unglücklichen Dured in Gottingen gefallen, sein Mattet, verwillwei, wünscher sehnlicht, der einzige Gets modt in die Bauersader zu ihr zurückfedren. Er zie nach und bat um seine Entlassung aus preußiede nach den der Keinfeer ertbeitte ihm, manneben madinadender Sesinnung, vorldusig nur eint gesten auf ahr Konate. Diesen benutze S. zu ein gestellt durch Deunschland und Italien, erneuerte inde sein deine um Entlassung und erhielt dieselbe nun auf ihr dernweiche Weise aus 29. Jan. 1819. Im Oct. 1819 der in fähred als Abvosat Bürger. Seine Taltigkeit sanden Anextennung. Um 21. Kehr por Thingfeit fanben Unerfennung. 21m 21. Gebr. merb er jum Betnarius beim Rieber- und Stabtgeride am 21. Sebr. 1825 jum Mitgliebe Des Genats gemable. mirtte er bei periciebenen Behorben und Bermal name, namentlich beim Dbergericht, beim Landgericht b beim Militarbepartement. Um 22. December 1831 ab er von einem beftigen Blutfturg aus ben Lungen ellen und von jest an burd fortbauernbe Rrantbeit enber Thatigteit gefest. Die Doffnung, bag ein milbe-res Rlima ibm Genefung ober minbeftens Linberung tet Klima ibm Genesung ober mindeftens Linderung ichaffen werde, bemog ibn im Sommer 1834 ju reifen. Er ging über Marfeille nach Reapel, Gorrent, Rom, burch bie Schweig, nach Emb, nach Eisten und fam im September 1833 nach Libber jurach. Die von der Reife gedegten Definungen blieben unerfüllt. Un vollendeter Angen, und knittbermichwindsucht ftarb er am oben genannten Aage. Bon ibm wurde in einer Zeitschwieden ber Anzeise feines Lodes bezeichnend gesaat: "Er ber ber anjeige feines Tobes bejeichnenb gefagt: "Er mer ein Ehrenmann in ber ebelften Bebeutung bes Wer-Reichbegabt son ber Ratur, fromm in feinen relire. Aetworgues von och sentin, fromm in frinen reibe fieben Gefiblen, unerschätterlich tren feinem gegebenen Borte, eruft und ftreng in feinen Begriffen von Ehre mb Recht, unverfohnlicher geind ber Ariecherei und bes

Repotismus, that er feine Pflicht, wie fein Gewiffen fie ibm zeigte. Biel noch wollte er vollenden, aber ber Cob, feine Berdienfte zahlend, mahnte, er fei ein Greis und entzog ibn dem Dafein und Birten in dem Alter ber gediegenen Rraft und ber auffrebenden hoffnung."

334. Chriftoph Burchardt - Deg, Doctor und Professor der Rechte und Ratheberr zu Bafel; geb. im 3. 1804, geft. den 26. Dec. 1886 \*).

Mit trefflichen Anlagen ausgestattet, hatte er, bie felben sleifig ausbildend, die Rechtswissenschaft ftubirt und sich auf ausgezeichnete Weise jum Dienste des Barterlandes beschigt. Im Jahr 1829 von seinen Ausbildungsreisen zurüngekebrt, trat er als Privatdocent and der Juristensatultät auf und wurde im J. 1831 ausersordentlicher Prosessor. In diesem Wirkungskreise erwarb er sich durch Berbindung gründlicher Kenntnisse mit besonnenem Ueberblide, durchdringendem Scharssing und klarer Darstellung in bodem Grade die Achtung seiner Zubörer. Im J. 1833 wurde er von seinen afade, mischen Interenden in den Berfassungsrath und darwuis in den großen Rath berusen, um das zertretene Besmeinwesen wieder ausbauen zu betsen. Bald nacher wurde er auch zum Mitgliede des kleinen Raths und als solches zum Prassedungskollegiums und zum Prassedungskollegiums und zum Prassedungsschlegiums und zum Prassedungsen der Inspektion des Enziedungskollegiums ernannt und wohnte als Gesandter seines Landestheils den zwei lehten Tagsammgen des Erziedungskollegiums ernannt und wohnte als Wesandlungen der gemeinnühigen Des Subres 1885 die Werhandlungen der gemeinnühigen Wesellschaft. Durch das sast einmütige Jutrauen seiner Mitbürger wieder an diese Stellen berusen, wurde er in Folge einer Erzistlung von einer Krantheit überfallen, die ansangs und bedeutend schien, bald aber sich auf sein durch angestrengte Arbeit gereiztes Nervenschem warf und am oben genannten Tage durch einen Rervenschlag sein irdisches Leben, das er auf nicht volle 31 Jahre gebracht datte, zerschrte. Er hinterläßt eine Battin und zwei Kinder. Was er seinen genaueren Freunden war, gedört nicht in das Gebiet der Deffentlichkeit; die Erinnerung an seine Liebe und Freundschaft und der

<sup>\*)</sup> Bafeler Beitung, 1886 Str. 207.

Shane eine einem einen "der ihn mir bein bi erfehriebe Shanenstein, die ihn mir bein. — Shi-e eine einen Shanith war, nie er fen ihne Ware, eine anitheinste Varagiliteum bil frien Miller eine Shanit, dennemmen, einen Bil, im dier im internemmen, einer Shine ihner bei Inne alten, men ihr verten der Shanerier, ir de einer Atte me ihr verbetter Topnisme, ir de einem Atte me ihr verbetter Topnisme, ir de einem attentionen ihr Shine met hant, me ir mer einem seine.

# · 135. Minime Brutine Grab, gi.

Mattin vo Mennikenen. Inni unte Kraigkad vor Heidyk 4. M. Anne Geeffe zu Spadeliker

gh. 30-Annilliu an i. Sept. 1700. 30th 35 Annillium to St. Dec. 2006.

wiefen. Unter ihren Mugen, meift entfernt von bem gefarchteten Bater wuchen zwei Tochter auf, ohne Bergungen und ohne Mufik, ohne Romane, ja ohne Bergungen und ohne Mufik, ohne Romane, ja ohne Boder außer ber Bibel, ohne viel Umgang mit andern, nur in ber Gewöhnung an ununterbrochene ftrenge Arbeitsamkeit, angewiesen, baneben alles andere zu veracheren. Ohne viel vorgangige Bekanntschaft in alter Beite wurde die jungere von beiben, Bilbelmine, 1780 awangig Jahr alt an einen andern helmfidbtifchen Profeffor verbeirathet, fobalb biefer (bies mar bas einzige hinder-nis, welches der vornehme Bater fand) Doctor ber Theslogie geworben mar. Aber Diefer 28idbrige Profeffor mar fein Leipziger und fein Carpzov, fondern ber Dann, durch melden die abfterbende Univerfitat Delmftadt feit feinem Erscheinen auf berfelben ein neues Leben und für das gange theologische Zeitalter eine Bebeutung, befonders aber für die heranwachsende Generation braunschweigischer Geiftlichen einen noch jest unvertilgbaren Ginfluß erhielt, jugleich ein Mann von der unbeschreiblichken Perzensgute und Reinheit und bafür von Gott mit geiftvoller gottlicher Deiterfeit gelohnt, D. Db. R. Bente \*). Go ging ibr nun erft ein neues Leben auf burch bas Glud und bie Shre, Frau eines folden Man-ben ihr lebenslang verbagt; bier aber murbe fie nun in ihrem eignen Saufe mit Freude und Geegen überfchate tet weit uber ibr Doffen und Begebren und fo lentte fic bann ibr raftlofer Thatigfeitetrieb nur babin, Die oble Wirksameit Des Mannes, Dem fie Dies Glad und Diefe Sore verdankte, nun auch auf jede Beife, welche in ihrer Macht ftand, ju unterftagen durch Wegraumung jeder Storung, durch eine Sparsamkeit, welche feiner Freigebigkeit und Gaffreundlickeit, wie seinem Bacher

<sup>&</sup>quot;) Bergl. über ihn Bolff und Bollmann, D. Ph. A. Dente, Dentwürdigkeiten aus feinem Seben und Erinnerungen an feine Berbienfte. Belimkabt 1816. F. A. Lubewig, Abris von Dentes Eeben, in ber Baterichen Ausgabe von Dentes Alrchengeschichte. G. Bente, b. Art. Dente in der Balleichen Encytt., 2te Section. Charatteriftische Briefs von ihm neuerlich auch in Schät's Briefwechsel, 3db. 2.

burd Erbeiterung feiner Eribrte Simbergi fie biefe Garge für die Ungefortheit ibees Mannes trieb, in nur ein Beifpiel geigen; einft brad Feuer im baufe f, bie Corigen fubren vor, Bolt lief gujammen; ft er riet nicht eine nach ihrem Danne und noch penier fiel fie in Ohnmacht, fontern fie gab por allem Beil bef nur je ber Mann, ber ned bof unb Gerten inune mobate, nicht aufgeidredt merbe und es geleng mirflich, bas Jener im Berberbaufe ju lofchen, obne bab bende in feinen Stubeen gestet murbe. Riche volle 30 Jahre bauerte biefe gläckliche Spe; Denke erfannte es juden Zeit mit Dank und Rabrung, mas er an ihr babe und fie mit ihrem niche ju blendenden Scharftlick and ihrer langerteillekteit und ihr bei ber Oberteilekteit und ihr bei ber ibrer Ungartheilichfeit auch für bie 3brigen befannte bod ausbeidlid, bas fie niemals einen vollfemmeen Meniden gefangt babe, mir fie and mit bem Tobe ib. res Mannes auf bolliges Aufboren ibres Lebensglides gefüßt mar. D. ftarb 1809, noch nicht 57 Jahr alt, ei-gentlich an feiner Aranfheit, fonbern an allen ben Be-muchebemegungen, welche über ihn famen bei ber Auf-Biung bes Bergogthums Braunfdmeig, bei ber Grin. bung bes Ronigreichs Beftphalen, melde ibn als erftes Mitglied ber braunfdmeigifden ganbicaft gu verhaften Dulbigungen nach Baris und mieberbolt nach Caffel führte, am meiften bei ber bevorftebenden Aufbebung bet Univerfinat Belmftabt, melde er nicht fochen tonnte und mit melder er bod feit feinen eigenen Stubienjabren jo eng vermachfen mar. Gie lebte von bo an quert noch 18 Jahre in Belmfidbt, befonders um bie Ergie bung ibres jungften fpatgeborenen Cobnes betummert; 1823, nachdem Diefer jur Univerfitat abgegangen mat, gab fie ihr eigenes Dausmefen auf, erfreut, nun ihre fammeligen nicht unbedeutenben Ginfunfte unter ibre Rinder vertheilen ju fonnen und fur fic faft gar nichts mehr ju brauchen und lebte nun im Saufe ihrer alteften Tochter, feit biefe fich an ben horrath Georg Brund verheirathet hatte. Mit ihr und ihm jog fie 1827 nach Bolfenbattel, 62 Jahr alt helmfiddt jum erften Male

<sup>7)</sup> Ribliothern Henr. Ph. G. Henke, sum procf. P. J. Bruss, Helmstad. 1998. S Vol. 8, 15,000 Dánbe.

auf langere Zeit und jugleich auf immer verlaffend und eben so noch endlich 1834 nach Braunschweig, wohin dem als ihr Schwiegersohn Bruns als Director des Die fricksgerichts versest, wurde und wo ihr andrer Schwiegerschn, der Stadtdirector Bode und ihre jangere Tochter schwiegerschn, der Stadtdirector Bode und ihre jangere Tochter schwiegerschn, der Stadtdirector Bode und ihre jangere Tochter schwiegerschnen langen Wittwenstande war ihre frühere und alleisen langen Wittwenstande war ihre frühere und alleigen der gestel sich so sehr alle eine Langen Wittwenstande war ihre frühere und alleigen und Selbstüberwindung, daß sie noch 70 Jahr alle frühere Bequemlichseiten mußten ihr fünstlich abgefragt werden, sonst ersuhr man gar nicht, daß sie litt und doch datte sie neben anderen Gebrechen 40 Jahre lang in geringen Unterbrechungen von schwerzhaften Magenkräm, wein gen ill teiden), daß sie jede Bergnügung umging, selbst am Lesen sich abbrach, wo noch irgend eine Arbeit, welcher alle anderen auswichen, ungethan war. So war auch ihr Ende; sie litt schon lange, aber niemals war sie zu bewegen, sied am Tage zu Bett zu legen. Daß sie von ihrem Tode mit Aube sprach, war nicht Reueß, sie that es immer, oft scherzend, aber in der letzen Zeit kändigte sie ihn als nade an, denn "sie merke daß sie die Schwiegersohns ("ware ich doch jest gleich mit gestorben, so waret Ihr mit einer Austregung abgekommen." sagte sie), ein ungläcklicher Kall schwachten sie noch mehr; an ihrem Todestage war sie so sowachten sie noch mehr; an ihrem Todestage war sie so sowachten sie noch mehr; an ihrem Todestage war sie so sowachten sie noch mehr; an ihrem Todestage war sie so sowachten sie nach der, aber zum ersten Male, ihrer Tochter erlaubte, ihr beim Anzieben zu besten; dann sen schen Bopha, ein Kissen verdat, sie sangsen ins Sopha, ein Kissen verdat, sie sangsen ins Sopha, ein Kissen verdat, sie sangsen sie sopha, ein Kissen verdat, sie sangsen ins Sopha, ein Kissen verdat, sie sangsen ins Sopha, ein Kissen verdat, sie sie sangsen ins Sopha, ei

\* 336. Moris Christian Mügge, Stallmeifter beim König Otto bon Griechenland ju Athens geb. d. 7. Oct. 1808, geft. ben 28. Doc. 1886.

Magge murbe ju Gottingen geboren und war ber ditefte ber Gobne bes bortigen Baderamtsmeifters M., eines Mannes, beffen Anlagen und geiftige Bilbung ibn weit über bie gewöhnliche Alaffe ber Danbwerfer bim-

ranbe b. Botanif.) - Catalogus plantarum hortus nici Landishutani. Landish. 1805. - Die Gurften onde; fein Roman. Ebb. 1808. - Gedachnifrebe, Indenten Paul Supfauers, Der Philosophie u. Theo. Doctore, fonigl. baier. geiftl. Rathe u. f. m. geet. Ebb. 1808. - Cammlung fleiner Abbanblungen rmeiterung b. Raturgefdichte; Bufdpe ju feinem brif ber Raturgefdichte ber Pflangen u. Thiere; tinem Unbange ub. einige optifche Schwierigfeiten. 1809. 2 Defte. Mit 3 Rupfertafeln. - Die Befte beren; ein Erbauungebuch, in welchem Die Beidid. hiefer Befte ergablt u. erflart u. Die Bedeutung ber elben ubliden Rirdenceremonien angezeigt mirb. 11. - Flora Monacensis, seu Plantae circa Monanascentes, quas pinxit et in lapide delineavit F. rhofer; commentarium perpetuum adjecit F. de P. ic. Fasc. I - XCII. Monach. 1811 - 1821, cum fig. Plantae rariores horti academici Monacensis, descripet observationibus auctae. Fascic. I-X. Norimb. -1822 (jedes Seft mit 10 Aupfern). - Rann eine agiole Mitglied einer Atabemie ber Biffenicaften minden 1819. - Synopsis plantarum succulentarum, cum descriptionibus, synonymis locis, observationibus culturaque. Auctore A. H. Haworth, J. L. G. Er. usui hortarum Germaniae comtae. Norimb. 1819. — Dit Natur predigt Gott; eine Rebe. Munchen 1826. - Au-ferbem lieferte er viele Beitr. ju ben Abbandl. b. beon. Befellicaft ju Burghaufen, ju b. Schriften ber Befellicaft naturforfcenber Freunde ju Berlin, ju b. neuen philosoph. Abbanbl. b. Munchner Afademie D. B., jum Salleiden Raturforfder, ju von Sillerebeim baier. Deon. Bausvater, ju ben Act. Erford., ju Fueffis neuen entomologifdem Magag., ju b. Anzeigen b. Leipz, beonomifden Societat, jum Leipz. Magaz., ju Subners Salzburg. phyfifal. Zagebuche, ju Molle oberdeutich. Beitragen gur Raturgeichichte, ju Borne Arbeiten eintrachtiger Freunde, ju bem Barich'iden Magag. f. b. Botanit, ju ben fome-bifden Abbandlungen, ju Ufteri Unnalen b. Botanit, ju Doppes botan. Tafdenbud, ju b. Goriften b. botanifden Befellicaft j. Regensburg, jur botan. Beitung, ju Sprengels Gartenzeitung, ju ben Annalen b. Bet-terauer naturforidenden Gefellich., jum Bodenblatt b. landw. Bereins in Baiern, jum Magaz f. d. neueften Entbedungen b. gesammten Naturfunde, ju b. von ibm redigirten Rarnberg. Magaj. jum Rugen u. ju Maftan; 4

lit. Zeitung u. f. w. u. f. w. — v. G. Bilbniß, geft. von Weiffenhahn in Munden, befindet fic vor feiner baierifden Reife (Munden 1793).

Iena. Dr. Deinrich Obring.

\* 333. Georg Friedrich Stinging, Boctor ber Rechte, Senator ber freien Panfeftabt Labed; geb. am 8. San. 1798, geft. ben 24. Dec. 1885.

G. mar der altefte Sohn eines mobibabenden, aus . Mainbernbeim in Franken ftammenden Weinbandlers in Lubed, feine Mutter geborte bem alten Gefclechte ber Dagrtmann bafelbft an. Er besuchte Die Soulen feiner Haartmann daselbit an. Er besuchte die Soulen feiner Baterftadt, bezog im Serbit 1811 die Universität Gottingen und erlangte schon am 16. Sept. 1812, nachdem er im Eramen ausgezeichnete Beweise seiner Kenntniffe abgelegt batte, die juriftische Doctorwurde. Noch in demseiben Jahre ging er nach Paris, um dort seine Stubien sortusezen und sich für den französischen Staatsbienst (Lübeck gehörte dem französischen Kaiserreiche an) vorzubereiten. Als aber im Französischen Kaiserreiche an) vorzubereiten. Als aber im Französischen Kaiserreiche an) vorzubereiten. Als aber im Französischen Und Lübeck, sich gegen die Französen erhob, verließ S. Paris und eilte, da der gerade Weg versperrt war, auf weitem Umwege nach seiner Baterstadt. Hier trat er sofort (mit feinem nach feiner Baterftabt. Dier trat er fofort (mit feinem jungern Bruber) in Die banfeatifche Legion ein, ale Cor. net bei der Cavallerie. Eine Anieverwundung nothinte ibn spater, auf einige Zeit auszutreten. Er ging, ba Tübed wieder von den Franzosen besetzt war, nach Rovenbagen, ließ sich bort beilen und kam im Winter zur Legion zurück, wo er, zum Reiterdienst unsädig geworden, als Seconde-Lieutenant bei der 4ten Compagnie des zweisenteilen auflähig geworden, ten libedifden Infanteriebatailuns eintrat, ben gelbug mitmachte, heimtebrte und am 16. Juli 1814 ben nach gesuchten Abschied erhielt. Er begab sich darauf nach Berlin, um die unterbrochenen Studien wieder aufgenehmen. Als im Frabling 1815 Die Flucht Rapoleons von Stba nach Paris Europa wieder unter Die Baffen rief, meldete S. fich jum Dienft in der preußischen Arm mee. Die Entscheidung auf sein Gesuch verzögerte fich, ba fie vom Konige selbst, ber damals in Wien mar, ausgeben mußte. Babrend beffen ward er nach Labre berufen und bier am 3. Dai wieder als Geconde Lieute nant bei bem fur den bevorftebenden Geldjug gebilbeten Infanteriebataillon angestellt. Er blieb bis um 5, gebr. R. Retrolog 18. Sabrg. 71

er e mb und Julien, um Entlefung und erhielt bie te Beife am 29. Jan. 1319. rb er in Tibed als Abvofat Barger. feine Thitigfeit fanben Anerfennung. 521 merb er jum Actuerius beim Rieber- und e am 21. Sebr. 1925 jum Mitgliebe bes Genets er mirtte er bei verfdiebenen Beborben und angen, namentlich beim Obergericht, beim fandge mb beim Militarbepartement. Um 22. December i barb er von einem beftigen Glutfurg ans ben Im befallen und von jest an burd fortbauernbe Aranfheit aufer Thitigfeit gefest. Die hoffung, bag ein mille res Alima ibm Genefung ober minbeftens Linberung foefen merte, bewog the im Commer 1834 ju reifen. Er ging über Marfeille nach Reapel, Sorrent, Rom, burd bie Schneig, nach Ems, nach Eilfen und fam im September 1835 nach Lübert jurud. Die von ber Reife gebegten hoffnungen blieben unerfüllt. Un vollenbeter Inngen, und Infiribernschwindincht farb er am oben genannten Jage. Bon tom murbe in einer Beitfdeift bet ber Unjeige feines Tobes bejeidnenb gefagt: "Er war ein Ehrenmann in ber ebeiften Bebeutung Des War-Reichbegabt von ber Ratur, fromm in feinen relie gibfen Gefiblen, unerschätterlich tren feinem gegebenen Borte, ernft und ftreng in feinen Begriffen von Spe und Recht, unverfohnlicher Teinb ber Ariecherei und bei Repotismus, that er feine Pflicht, wie fein Sewiffen fle ibm zeigte. Biel noch wollte er vollenden, aber bet Tod, feine Berdienfte zahlend, mahnte, er fei ein Greis und entzog ibn bem Dafein und Birten in bem Alter ber gediegenen Rraft und ber aufftrebenden hoffnung."

334. Chriftoph Burdhardt - Def, Doctor und Professor der Rechte und Ratheberr ju Bafel; geb. im I. 1804, geft. den 26. Dec. 1886 \*).

Mit trefflichen Anlagen ausgestattet, hatte er, bie felben fleisig ausbildend, die Rechtswissenschaft kubirt und sich auf ausgezeichnete Weise jum Dienste des Baterlandes beschigt. Im Jahr 1829 von seinen Ausbild dungkreisen zurückgefebrt, trat er als Privatdocent aus der Juristensatultat auf und wurde im J. 1831 ausersordentlicher Prosessor. In diesem Wirkungskreise erward er sich durch Berbindung gründlicher Kenntnisse mit besonnenem Ueberblid, durchdringendem Scharffinn und klarer Darstellung in bodem Grade die Achtung seinner Judorer. Im J. 1833 wurde er von seinen afade, mischen Ausstellung in ben Werfassungen und dar gertretene Gesmeinwesen wieder ausbauen zu belsen. Bald nacher wurde er auch zum Mitgliede des kleinen Raths und als solches zum Prästenten des Justizsollegiums, zum Mitglied des Erziedungskollegiums und zum Prästenten der Inspektion des Gymnasiums ernannt und wohnte als Gesandter seines Landestheils den zwei letzen Tagsahme gen bei. Dabei sehte er seine Vorlesungen an der Undwerflicht fort und leitete während des Judres 1835 die Verdandlungen der gemeinnützigen Gesellschaft. Durch das sast einem kannten seiner Mitbürger wieder an diese Stellen berusen, wurde er in Folge einer Erzstlung von einer Krantbeit übersallen, die ansangs und bedatend seinen kannten seiner Witbürger wieder an diese Stellen berusen, wurde er in Folge einer Erzstlung von einer Krantbeit übersallen, die ansangs und bedeutend seinen kand beit übersallen, die ansangs und bedeutend seinen Krantbeit übersallen. Bad er sein war, gebort nicht in das Gebiet der Dessentlichteit; die Erinnerung an

<sup>\*)</sup> Bafeler Beitung, 1886 Str. 207,

### Minimus Mouties, Sell.

Stene der deuer üblen Jeneit üblen bi erspilline Agentum Anne, der him mitr heite. -Ein vrante deuer Bendlicht unt, wit er fen files Binn, einen millestellig bengelichten hat feimaltenaktenini belieft, deuenschenenn, ziehen Mit der üblen mit printiger Anterheite ber Spier bie mit Mir mettelter Ingelicum, it der Agen bie mit Mir mettelter Ingelicum, it Mitten Mit Mitten mit Pleter, mit fe ner Mitten Mitten. Mitten mit Pleter, mit fe ner Mitten Mitten. Mitten mit Pleter, mit fe ner Mitten Mitten.

## \* I Manner Bentrick Gelk, gd.

Andre-Bandlan. In. an Anigel to Belgi 2 A. den spak proposition

gfrachunff war der II. get ge Deuglen in 2 de, 185

Some all a consecutive of the co

wiefen. Unter ihren Augen, meift entfernt von bem gefarcteten Bater mudfen zwei Tochter auf, ohne Bergnagungen und obne Mufft, obne Romane, ja obne Boder außer ber Tibel, obne viel Umgang mit andern,
nur in ber Gewöhnung an ununterbrochene ftrenge Arbeitsamkeit, angewiesen, daneben alles andere zu verachren. Ohne viel vorgangige Bekanntschaft in alter Beise murbe bie jungere von beiben, Bilbelmine, 1780 gwan-gig Jahr alt an einen anbern Belmfidbtifchen Profeffor verbeirathet, fobald biefer (bies war bas einzige hinder-niß, welches ber vornehme Bater fanb) Doctor ber Theslogie geworben mar. Aber diefer Bidbrige Profesor war kein Leipziger und kein Carpzov, sondern ber Mann, Durch welchen die absterbende Universität Helmfidt seine feinem Erscheinen auf derselben ein neues Leben und für das gange iheologische Zeitalter eine Bedeutung, besonders aber für die heranwachsende Generation braun. ichweigischer Beiftlichen einen noch jest unvertilgbaren Einfluß erhielt, jugleich ein Mann von der unbeschreichten bergenstichten Derzenstätte und Reinheit und dafür von Gott mit geistvoller göttlicher heiterfeit gelohnt, h. Ph. R. hente \*). Go ging ihr nun erft ein neues Leben auf durch das Glud und die Spre, Frau eines solchen Mannes ju sein, durch die Freibeit und die geistige Nahrung, wovon sie nun erft eine Erfabrung erbielt und die Mirfamerit welche fich ihr dier eröffnete: aur Deiter Birtfamteit, welche fich ibr bier eroffnete: jur Deiter-teit, welche fie nie verließ, bedurfte fie nur Der Arbeit und eigentliche Bergnugungen, j. B. Schaufpiel, blieben ihr lebenslang verhaßt; bier aber murbe fie nun in ihrem eignen Saufe mit Freude und Seegen abericate tet weit uber ihr hoffen und Begehren und fo lentte fic bann ihr raftlofer Thatigfeitetrieb nur babin, Die able Birtfamtett bes Mannes, Dem fie Dies Glad und Diese Ehre verdantte, nun auch auf jede Beife, welche in ihrer Macht fand, ju unterftugen durch Wegraumung jeder Storung, durch eine Sparsamteit, welche feiner Freigebigkeit und Gaffreundlichkeit, wie seinem Bace-

<sup>&</sup>quot;) Bergl. über ibn Bolff und Bollmann, D. Ph. A. Denke, Denkwürdigkeiten aus feinem Leben und Erinnerungen an feine Berbienfte. Delmkabt 1816. F. M. Lubewig, Abris von Denkes Leben, in der Baterschen Ausgabe von Denke's Nichengeschichte. E. Denke, d. Arnt. Denke in der Dallechen Engel., 21e Gection. Charteriftische Briefe von ihm neuerlich auch in Echie Beileftwechsel, Bb. 2.

mittel fhafite, burch Erbeiterung feinr Ernettunben und burch ftrenge, fast allein iberomger mete ichweigend burch Beifpiel, all berb
ermebnende Rebe gesübrte Rinbergucht. Wie neit left Garge für die Ungefibrtbeit ihres Mannel nich, nur ein Beilpiel zeigen : einft brach Feuer in hate auf, Die Sprigen fubren vor, Bolf lief jufammen; fe ober rief nicht eine nach ihrem Manne und noch neise er fel fie in Donmacht, fonbern fie gab por allem Be thi bes nur je ber Mann, ber nach bof unb Berten fehl, bes nur je ber beann, ber nach got und getten binars mobnte, nicht aufgeschreckt werbe und st gelang mutlich, bas Teuer im Borberbause zu loschen, ohne be Bente in seinen Studien gestort wurde. Richt volle 30 Jahre bauerte biefe gludliche She; hente erkante et jeder Zeit mit Danf und Rubrung, was er an ihr bete und fie mit ihrem nicht zu blendenden Schaftlicheit gund fie bei Denten beimet ibeer Ungartbeilichfeit auch fur Die Ihrigen beinnte bod aufbrudlich, bas fie niemals einen vollfommen Renforn gefannt babe, wie fie auch mit bem Tobe ib-res Mannes auf volliges Aufboren ibres Lebensglidte gefest mar. b. ftarb 1809, noch nicht 57 Jahr elt tigentlid an feiner Arantheit, fonbern an allen bei be To-mint bemegungen, welche aber ibn tamen bei bet Lib Minn bei bergegthums Braunfchweig, bei bei bei Dalet ber beaufend Beimbalen, welche ihn all eine Dalet Lanbideft ju verbien und wiederholt na beiber bete, am meiften bei ber beworftebenben Zufhebung bei Universitet Belmidbt, melde er nicht foben fruit und mit melder er bod feit feinen eigenem Smbienie ren fo eng vermachfen mar. n fo erg vermachfen mar. Gie lebte von be an juri-ich 13 Jahre in helmftabe, befonbers um bie eine is ihres jangften fpatgeborenen Cobnes befummert 1985, nadbem Diefer jur Univerfitat abgegangen mef-1983, naddem vieler jur univerntat abgegangen mit geb fie ihr eigenes Danswesen auf. erfreut, nun ihre famtlichen nicht unbedeutenden Einkunfte unter ihre Amber vertheilen ju fonnen und für fich faft gar nicht mehr zu brauchen und sebte nun im Dause ihrer altekte Kochter, seit diese fich an den horratb Georg Brund Berbeiratbet batte. Mit ihr und ibm jog fie 1827 und Bolfenbattel, 62 Jahr alt helmftabt jum erften Rale

<sup>9)</sup> Rikliethers Henr. Ph. C. Henke, cam proof. P. J. Bruss,

auf langere Zeit und jugleich auf immer verlassend und eben so noch endlich 1834 nach Braunschmeig, wohin damals ihr Schwiegersohn Bruns als Director des Dlatticksgerichts versehr wurde und wo ihr andrer Schwiegersohn, der Stadtbirector Bode und ihre jangere Lockter schon seit langere Zeit wohnten. Ihre Freude in diesem langen Wittwenstande war ihre frühere und alltese, die Ardeit; sie gesiel sich so sehn noch 70 Jahr alt frühere Bequemlichkeiten sich abgewöhnte, daß sie niemals klagte (Krankbeiten mußten ihr kunklich abgefragt werden, sonst ersuhen man gar nicht, daß sie litt und doch datte sie neben anderen Gebrechen 40 Jahre lang in geringen Unterbrechungen von schmerzhaften Magenkrampsen zu leiden), daß sie jede Vergnügung umging, selbst am Lesen sich abhrach, wo noch irgend eine Arbeit, welcher alle anderen auswichen, ungethan war. So war auch ihr Ende; sie litt soon lange, aber niemals war sie zu bewegen, sich am Tage zu Bett zu legen. Daß sie von ihrem Tode mit Rube sprach, war nichts Neues, sie that es immer, oft scherzend, aber in der sesten Zeit kindigte sie ihn als nabe an, denn "sie merke daß sie die Schwerzen nicht mehr recht beherschen könne;" der erd die seher zu nigkten zeit kindigte sie ihn als nabe an, denn "sie merke daß sie die Schwerzen nicht mehr recht beherschen könne;" der zu deser zu nichten Lobestage war sie so schwächen sie noch mehr; an ihrem Todestage war sie so schwächen sie noch mehr; an ihrem Todestage war sie so schwächen sie noch mehr zu belsen; daruf aber destand sie, niemals ein Regligee, Pantosseln oder bergleichen an sich buldend, seste sie fast noch über sopha, ein Kissen verden, sogte sie fast noch über sich schend und so sienes des sie.

\* 336. Morig Christian Mügge, Stellneifer beim Kluig Otto von Stiedenland ju Alben 2 geb. d. 7. Oct. 1988, geft. ben 20. Doc. 1986.

Mage wurde ju Gottingen geboren und mar ber Citefte ber Sobne bes bortigen Gaderamtimeifter M. eines Mannes, beffen Anlagen und geiftige Gilbung fin weit aber bie gembhnliche Liefe ber handwerter bin-

1126

merer Beit burd einen befonerung baf Umt eines Gena. Stadt Bottingen verfcafte, en biefem fomierigen Bejdafte Gein Bater, mit eit worftebt. geb. Ebert, fucten in bem munju ben Biffenicaften rege ju ma beebalb fireng baju an, bas Gom tabt ju befuden und bie ibm baju ju erlernen. Aber Die rubige, ge ungfrit eines fic ben Biffenfcaften Bib-en unferm M. wenig ju. Geine Munter-alb in eine gemiffe Unrube aus, bie nicht berbe Burechtmeisung nothig machte. Dies imen Bater. ber nur einen tüchtigen Mann en moute, ihn, nachdem er bas 15. Jahr jume, ein Befdit ergreifen ju laffen, ju bem balb jeigte, burdaus gefcaffen foien. bespalb mit bem Univerfitats . Stallmeifter und hatte auch bie Freude, daß ibn biefer in Beitfunft betraf, ausgezeichnete Mann unterund fofort mit ibm Die praftifden Uebungen. Erft 15 Jahr alt, machte ber junge M. icaelle mitte, bag er bereits nach vier Jahren, als Oberer auf ber Univerfitate. Reitbahn ju Gottingen anmurbe, in melder gunftion er aber nur ein und albes Jabr blieb. Gein Beift ftrebte nach etmas erem und fucte mehr Birffamfeit und großere Unb ven Jement empfohlen ju fein, ging er, noch nicht jabr alt, nach Wien, in ber hoffnung, bort eine Anma in feinem Lane ju befommen. Ceine ju Gle. "ung in feinem Sade ju befommen. Geine ju Gib"gen erlangten Armitniffe verichaften ibm and feferd eine Bedienung bei bem fürften von Lichtenfein,
uffen Diente er aber balb mieber mit benen eines Grebu von Barteneleben vertaufcte. Da er indes beite Brellen mehr auf frengiellen Abfichten angenommen jette, fo mar es febr natürlich, baf er fie bei nachfter Bo itgenbeit mieber aufgeben merbe. Das Amt eines Gtal peiters bei bem Grafen Sachtifd, ber in Ungarn at Mattenfee ein febr bebeutenbes Geftat unterhielt, wie R. einen Birfungefreis an, ber ibm alles barbot, m

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im M. Jubrg. bes R. Rett. G. 779.

iraber nur gemanicht batte. Seine vorzäglichte aftigung bestand barin, Die burdaus roben, eben ber Bilbnis eingefangenen Pferbe ju jahmen und dem Cavalleriedienst tactig ju machen. Rur die gerordentlichte Geduld, verbunden mit ungemeiner Jewandtheit und einer sehr genauen Kenntist des Ebaratteis jener, selbst an den Anblid des Menschen nicht gembonten Thiere vermag die Wildbeit derselben ju bandigen. Aues dies befaß nun M. in einem boben Grade und es gludte ihm überall, die Anerkennung seiner Verdienste zu sinden und sich das Zutrauen des Grasen im ausgedednteften Sinne zu erwerben. Des dalb fand er sich dier ganz deimisch und hatte wahrscheinlich seine dortige Stellung nie verlassen, wenn es das Schiefal nicht anders beschoffen batte. Die Jahre bem Cavalleriebienft tuchtig ju machen. Mur Die Das Soidfal nicht anders befoloffen batte. Die Jahre 1831 und 1832 erfallten Ungarn überall mit Ochreden and machen sich durch Engarn werdu mit Softeren und machen sich burd Tausende der Opfer, welche die verbeerende Sholera forderte, nur zu sehr bemerklich. Auch M. unterlag dieser Geißel des Menschengeschlechts und kämpfte lange, sehr lange mit dem Tode. Doch feine bisher kräftige und ftarke Natur siegte endlich nach vier Monaten über die Arankheit. Er genas, aber nur sehr langsam. Jede Anstrengung wurde ihm bestehelb lich . weshalb er fich genothigt fab, in fein Baterland jurudjutebren, um bort burch bie Sorgfalt unb Pflege ber Eltern und Befcwifter feine gerrattete Befundheit wieder berzustellen. Im Derhit des Jahrs 1882 tam er glüdlich und ohne irgend eine Fahrlickeit bestanden gubaben, in Göttingen an. So schwankend seine Gesundbeit auch ansangs schien, so gelang es doch bald der mit arztlicher halse verbundenen Aufmerksamkeit der Geinen, sie ganzlich wieder herzustellen. Aber das rudige, ja einstormige Leben in seinem vaterlichen Dause wollte ihm jest noch weniger jufagen, als vor wenigen Jahren bei feinem Austritte aus bemfelben. Er fucte und fant Befchaftigung in Sannover. Drei Monate verweilte er bafelbft und eröffnete fich burch feine Ec-lente die Aussicht, recht bald in ber toniglich hannover-fchen Armee in feinem Jache eine ehrenvolle Anftellung ju erhalten, als ihn ber Aufruf bes Ronigs Otto, gerichtet an alle unternehmende Manner, nach Manden rief. Er murbe fogleich nach feiner Untunft bei einem Ublanenregimente angestellt und ging noch in bem Jahr 1833 mit Demfelben nach feinem neuen Beftimmungs-

er fic aber burd eine mirfli DECEMBER THESE I med facts es, bes er beisebers er t, bette er eft berbe t ner ja gereite Jorn fernet rid wieber, wers fich ber ber rin es feinen Daß warf un senten Ange feine Bergebeng ibm biefelben ju vergeben, ieftellegteger Mann, mo f rez, es ich er feine Dentimagen machte, vermife aber bedere mande Bertrefliefenten, Restert exches him sermedes fluors. eit, in the er burd feine s Gettoerken Datte er Gelb. fo mu nt leinen Freunden ober and mit ledem, der fin den m aniprod, theilen. Es fehlte ibm beshald nie an seen, von benen fid nod Mander feiner ein mert und mit Danfberfeit en ibn benft.

### \* 337. Daniel Ehrenfried Stöber,

Abvolat und Dichter ju Strafburg; geb. ben 9. ERåry 1779, geft. ben 98. Dec. 1886. Stober, ber in Deutschland besonders als lprifcher hter befannt geworden if, wurde ju Strafburg geen. Sein Bater, ein bieberer, frommer Mann, war tar, ein Reffe des ausgezeichneten Philologen Elias bber, ber auch Doctor und Profeffor ber Theologie, iprediger und Berfaffer mehrerer foatbaren Andadts. ber mar; Sprenfried's Mutter, Maria Salomea 3le-ibagen, war die Tochter eines Bundarites von Sam-g, beffen Geift kindlicher Frommigkeit auch in Die ele feiner Cocter Salomea überging und noch in burd ibren Ergleber Dberlin \*), ben ehrwardigen Pfarvon Baldbad im Steinthale, genahrt wurde. r babel eine febr gebilbete grau, batte vielen Sinn poefe und verfagte felbft mande Gebichte; fie mar Poeffe und verfaste felbit manche Gebichte; fie war e Freundin von Lavater und Jung-Stilling, Unter Geinfuß biefer Mutter wuchs Strenfried auf und hnete fich fruh durch einen regen Geift und entschiesen Sang zu literarischen Beschäftigungen aus. Auf a geräumigen Speicher des Vaterbauses, errichtete mit seinen Geschwistern und den Rindern der Nachschaft ein kleines Theater, wo unter andern auch eie dramatische Versuche, die er selbst in seinem 11. b 12. Jahre verfaste, dargestellt wurden. Als Sabb des Straßburger Symnassiums erhobe er sich bald des Fleise und Talent zu den Ausgezeichnetten. Im ro Bleiß und Calent ju ben Ausgezeichnetften. 3m bre 1793 bielt er im Ramen feiner Mitfchuler auf m Bemeinbehaus eine beutiche Rebe vor bem Barifer geordneten Denjel, ber ihn nach Beendigung berfel. imt bem freudigen Buruf begrafte: "Gei mir will nmen, fei uns Allen willfommen, boffnungevoller mgling, Gefandter ber blubenden Jugend Strafburgs, einft bes Boltes Bierbe und Stuge werden muß!" wurde in das Bataillon des enfans de la patrie auf-tommen, das aus 12-14jabrigen Anaben beftand. i Diefelbe Beit ließ er auch einige Gebichte aber Be-fand, Freunbichaft und Religion bruden. Bum Jangg berangemachien, verband er fich aufs innighte mit eber, bem Biographen Pfeffels u. mit Urnolb ... bem rfaffer bes Pfingftmontags, eines von Gothe ... ) boch

<sup>\*)</sup> S. R. Retz. 4. Johrg. S. 1119. \*) Deffen Biogr. f. R. Retz. 7. Jahrg. S. 126.

n rester at margers may Berteitingen, alls auch b reflicterier, in politica december mit den vereiler lier armet mandier und für an Achengen in De Compositor. Desponence and an Die mattigeegen Temmiet er verliet Sieber feine Baterfiede und beng bie ut Erlangen, we er freundigantlige Smintermt weiteren aufgrandarum Mannen aftilite fene litrrarfite Bilbung bedement fieben. man Safrette matter er in Soumpert Sefannibet n ben Dichrem Manchister "), Dang ") und Leefe in Tierstein mit ber angläcklichen, ihnernanne in Dimerin Bilbeimire Biller, geb. Maid. ben er emier Beit im elterlichen Danie verweit bett. wefte er tath Buris, um fid bereibt ale Literater to francischer Bürger und Beunder weiner gefanbite. de jege jid beiebt mit mehreren beurichen Schrift bert, meneratied unt Soume, Billbelmine von Om n. S. in immbihotiliche Berhalmiffe. Die ben be nibmere Meitermen Bulmig gewebe, wen Sereies mable m ann Seife nad ben hater und erwarb fic bir 36 nengung buriet Gelichenn, ber auch beiters son ? mar ute Brutt mit ibm medielte. amminger Bert fangen birre er ju Gurif n. 2 bei Perreau, ben Sch feffer ausgezeichnem Werte. Rach feiner Racticke is bie Barrfielt; ermart er fich ben Grad eines fiertie um ber Bieten und tret bes Maturiet an, bes er eint wer Sabren frettilitete, jeboch mie mit mehrt

<sup>.</sup> Sein Beite i me 344 b B. Mit. G. M.

Reigung ju biefem Befcafte, welches er baber in ber Bolge mit dem Abvofatenftande vertauschte. Den großten Theil feiner Beit und Rraft wandte er aber ber fonnen Literatur ju und wirfte bis an fein Ende als iprischer Dichter, als Erhalter des beutschen Sinnes und des Geschmads fur bentsche Runft und Literatur unter den Elfaffern und als Bertheibiger ber politi-schen Freiheit in Frankreich. In dieser breifachen Be-ziehung wird er dem Elfaß unvergeßlich sein und als Dicter und deutschaftenter Mann verdient er auch in Deutschland Achtung und Liebe. — Um ibn jundoft als iprischen Dichter ju Gerafterifiren, moge zuvor ber Gang feiner poetischen Bilbung gang furz angebeutet werben. Nach seiner eigenen Erflarung in bem Borworte jum erften Banbe feiner fammtlichen Gebichte und kleinen profaifchen Schriften (Strafburg 1835) erbielt er Die erfte Aufmunterung ju poetifden Derfuden von bem Dichter und Kanzelrebner Eulogius Schnelber, ber in ber Soredenszeit als Jafobiner im Elfas ber, Der in Der Sprecenszeit als Jacobiner im Einas berüchtigt wurde. Frahe ward er auch mit bem eblen, blinden Pfeffel bekannt, erwarb fich dessen voterliche Areundschaft und an manchen seiner frühern Gedichte läßt sich der riefe Eindruck, welchen dessen Muse auf ihn gemacht hatte, nicht verkennen. Den meisten Einstuß auf St. poetische Bildung übten dann Gothe und besonders die romantische Soule der Brüder Schleschlafte er imme eine ficht wird fich beren Greenweite er imme eine gel \*) und Tied, fur beren Erzeugniffe er immer eine enticiebene Borliebe gezeigt bat. In ben letten Jahren murbe er auch mit Ublande Gebichten befannt, Die er mit großer Freude aufnahm und die auch noch so viel auf ihn gewirft haben, daß in seinen neueken Doe, fien ein Streben nach größerer Einsachbeit und volks, thumlicher Naivetat sichtbar wurde. Aus diesen sichtigen Angaben ersieht man, daß in St. 6 Poesen noch et-was von der Manier, in welcher unsere alteren Lyrifer Dichteten, fich erhalten, aber jugleich mit bem Geifte ber neuern Dichter, namentlich Gothe's und ber Ro-mantifer, fich verschmolzen hat. Die Geelenfraft, welde ben großten Antheil an feinen Dichtungen bat, ift bas Gemath, bas wirflich bei ibm einen hoben Grab von Barme und Innigfeit batte; mabrend Phantafte und Berftand babei nur als untergeordnete Rrafte er-

<sup>\*)</sup> Die Biographie Fr. v. Schlegel f. im 7. Jahrg. bes R. Retr. S. 80.

men Lieber find funftlofe Erguffe, mef Die form wenig Arbeit verwen-bem Drange feines Bergens geben Die Reime rein, Die Worte mobilaupartgefühlte und nicht felten auch jart geber St. f entsprungen, Die eben so ansenthumlich find und wohl verdienen, in mich fur bas größere Publitum, bas seint Schriften nicht befift, auf immer aufbeten. Die Gegenstände, die er besungen bal, eicht in folgender Stelle feines oben er Borwortes an: "Andanglichfeit an die Reige r. Liebe, Freundschaft, Lebensluft und Lebens Bolfsfinn, fester Glaube an das Unfichtbare, eilige, vereint mit berglicher Berachtung ber und bes Obscurantismus, manichen in Diefen marmen Liebens fich erzeiebende feine in vielen marmen Liebern fich ergießenbe ir Ratur, melde burch oftere Banderungen in errlichen elidgifchen Beimath und burd zwei erreifen in ibm genabrt murbe. Befonbere Erperbient es auch, baß Gt. immer mit großer ne fur religible Freiheit Das Bort geführt und unter ber Reftauration Die Gade Des Proteftantis. in feinen begeifterten Befangen freimutbig vertheis bat. Dier ift namentlich anzuführen die schwung-e traffige Obe: "Strafburge Jubelfeier ber Re-union", die er 1817 im Drud erscheinen ließ und in furger Zeit brei Auflagen ersebte. — St. abre Balent in allen Gattungen ber fprifden Boeffe und einigen anbern Dichtungfarten, wie man aus folgenar Angeige ber Abtheilungen erfiebt, in melde Die bei nn erften Banbe feiner fammtlichen Schriften gerfalim: "Romangen, Ballaben und Legenden, poetifche mabitungen und Ibyllen; Epifteln; fprifche Gebichte; vermilden Gebichte; epigrammatifche Gebichte; Lieber-trent für Kinder (Diese Sammlung gartfinniger Lieber, melde von St.'s findlichem Ginne zeugen, ließ er juerit eingein bruden gu Gunften ber Ergiebungsanftalt arme Timber in bem nabe bei Strafburg gelegenen Dorftem Reubof); fleine Gebiote in elfdfifder Dund. mie Diefen lettern, in Strafburger Dialeft verete berfelben popular geworden und merben

bin und wieber im gefelligen Rreife gefungen. Er erfcheint hierin als ein Geiftesverwandter bes berühm-ten allemannifden Bolfsbichtere Debel \*), mit bem er auch bis an bessen lebensende freundschaftlich verbunden war. Im Strasburg. Dialekte verfaste er auch ein Luftpiel: "Daniel oder der Strasburger", welches in 2 Auflagen gedruckt und mit großem Beisall ofters auf der Strasb. Buhne dargestellt wurde. Bon seinen Gedichten erschien die erste Ausgabe zu Strasburg, die zweite zu Basel und die dritte in Stuttgart 1821. — Seine samtlichen Gedichte und kleinen prosaischen Schriften erfcbienen ju Strafburg, Die beiben erften Banb 1836; ein vierter Band Bande 1835, der britte Sand 1830; ein better Sand foll das Merfemardigte aus feiner ausgedehnten Correspondenz, intereffante Briefe von berühmten deutschen und französischen Zeitgenossen, enthalten. Er lieferte auch zahlreiche Beiträge in deutsche Literaturblätter und Laschenbücher, worunter namentlich anzusähren: das Morgenblatt, die Abendzeitung, die Iris von Jacobi, Die Absiehlätten non Aland Goreiber. Die deutschen Die Rheinbluthen von Alops Schreiber. Die beutiden Theatergefellicaften , welche zuweilen im Commerbalb. jahr in Strasburg ihre Darftellungen geben, fanden jeberzeit bei St. freundlichen Rath und fraftige Unterftügung; benn es lag ihm am Herzen, unter ben Elfäßern Geschmack für deutsche Kunft und Literatur zu
erhalten und den deutschen Sinn zu nahren und dies
ist die zweite Hauptseite seiner Wirksamfeit. Wenn,
ungeachtet des Mißfallens und der Gegenwirkung der
freundlichen Oberkehorde und ungegedere des hertsche frangofifden Dberbeborbe und ungeachtet Des verfubrerifden Beifpiels einzelner bem Frangofenthum gugerifchen Geispiels einzeiner Dem Franzofentoum gugeneigter und vornehm auf alles Deutsche herabblidender Elscher Dennoch die große Mehrzahl des elschischen Gradt. und Landvolkes immer noch deutsch verblieben ift in seinen Sitten, in seiner Denk, und Sinnesart, in seiner Sprache, so baben gewiß Stöber's literar. Be-ftrebungen an diesem Fortleben des deutschen Genius im Elsa einen nicht unbedeutenden Antheil. In die-lem Ginne mirte er auch durch die herausagte eines fem Ginne mirfte er auch burch bie berausgabe eines alfatifden Tafdenbuchs und ber Monatidrift Alfa, morin Die Erinnerungen an Strafburgs germanifde Borgeit angefrischt murben und moburd er eine Reibe jun-gerer Elfager gur Uebung in beutscher Poefie anregte. Er bestrebte fich aud, in ben übrigen Theilen Franfreichs

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. D. Retr. 9. Jabrgang G. 600.

neifte Literatur gu verbreiten: mit bem Generalinfpetter ber Gtu-Empologie nebft einer furjen Cherel en Dicter und Profeiter berauf mehrere Auffage über foone Litera eine ju Strafburg, fruber unter bei e allemande, test unter bem In e erideinenbe fritifde Beitidrift. e aberfette er harro-Darring's Memoiren a Rod mehr aber und aud mit großerer i aberfette er frangofifde Berte ine Denn Tempelperen von Rapnouarb, ben Reme be Minard von Piquard, ben Roman Churt wir serages von Chatcaubriand und Die Parules d'u ent pon be Lameneis, movon Die Ueberfenn in Muflagen gebrudt murbe. Dieje jum Ihn fet elungenen Uebertragungen bemeifen, wie em Beifte beiber Spracen pertraut mar. mie fett er mit foer Gprace verfaste er einige Goriften ber tet ichiebene Gegenfiande, unter anbern: da Proseptime et de Piucapacité des mineurs de changer de religies, titt Blugidrift, bie er unter ber Reftauration brufe lies und medurch er bas Redimibrige und Unmoralite tiniger Damals gemachter Befehrungen junger Brittitat ten jum Satholicismus ins Licht feste; termer: befeben von Doerlin, Pfarrer von 2Balbbod im Stein ipale (ein St. von 616 G. gr. 8.), ber, wie fon von griagt, ber Erzieber von St.'s Mutter gemein und ipalen fein vaterlicher Freund geworden war. In tub politice Sprace verfaßte er auch einige Flugidiften politichen Inbalts. -Bir menben uns nun ju felverd. Wie jehr and St. im Grunde feines bermit beatid gefinn: war, als Deutscher bachte, fiblie und bedetet, fo toante er bod nicht ben unschäfteren Be-Beil aberiebn, ber bem Elfaß aus feiner Bereinign mit granfreid ermidt und eben fo menig fonnte fi ber politifden Große der frangofifden Ration feine 14 ung verlagen. Obgleich er baber als ein Mann bent ben Bolteftammes fich fühlte, jo mar er boch ingleich ein trener Barger bes frangbiifchen Staats, an beffen Chidfalen er ben marmften und eifrigften Untheil nabm. Con vor und mabrend ber Reftauration fang er mand talenes Greibeitelieb. Er aberfette ins Deutsche met

rere Reben liberaler Deputirten, u. a. einige von Dumann, damaligem Mitgliede der standischen Opposition und nacherigem Finanzminister, mit dem er frader personlich befreundet war. Auch befang er den General Bop, mit dem er bei dessen fiele ins Elsaß personlich befannt wurde, der auch in der Folge mehrere Briefe mit ihm gewechselt bat und über dessen Aussenlich im Elsaß er eine besondere Flugschrift derausgab. Soenso trat er auch spater in freundschtliche Berbaltnisse mit Benjamin Constant, den er auch beiungen und von dem er mehrere Reden ins Deutsche übersetz dat. Gleich nach der Julirevolution schried bet. eine Reihe von Gessprächen unter dem Titel "Gradauss", welche in populärem Tone die großen Zeitereignisse dem Wolfe deuten und in ihm Liebe zur nemerrungenen Freihelt nahren sollten. Die ersten dieser heise wurden in kurzer Zeit sechsnal aufgelegt. In diesem Ginne dat St. als ihrischen Dieber, als deutschgefinnter Elsäger und als Bertbeidiger der politischen Freiheit in Frankreich sorzewirk die zu siehem Deutschand gebührt seinem Namen bleidende Achtung.

— Außer den genannten Schriften erschienen noch von ihm: Blätter, dem Andenken Kont. Gottl Pfessels gewidmet. Etraße. Middelin von Bed ter Daniel. Ebd. 1818. — Bevorwortete Fedor 36-mars poetisches und pros. Allerlei. Basel 1823.

#### \* 338. Dr. Joh. Fr. Chr. Kirchhof, Rector am Spreum zu hannover;

geboren ben 18. Dec. 1776, geftorben ben 29. Dec. 1835.

Rirchof, geboren ju Martinbrieth, einem Fleden bei Sangerbaufen in Thuringen, ber Sohn bes bafigen Predigers Gotth. Samuel Nirchof, wurde in feiner Anabenzeit von seinem Vater in den Anfangsgründen ber lateinischen und griechischen Sprace unterrichen, besuchte bierauf die Thomasschle in Leipzig und genoß bort zwei Jahre lang ben Unterricht des Conrectors Thieme und 4 Jahre lang ben des Rectors Fischen. Im Jahre 1706 bezog er die Universität Leipzig, fludiete dasselbst die zum Jahr 1800 Philologie und Theologie und wollendeten Studien zum Doctor der Philosophie promovirt. Als er im Begriffe fland, das rheologische Eramen in Dresden zu bestehen, wurde er Retrolog is. Jahra.

Jem Rangler Riemeyer \*) in Salle burch eine kleine Schrift, betitelt: "de studio linguarum tum veterum tum tiorum recte instituendo" bekannt und dieser bertef prauf nach Salle, wolelbst er als Lebrer an dem en Sadagogium angestellt wurde. Rach sechsschieden Berwaltung des Lebreramis daselbst wurde er der Riemeyer zum Rector des Lyceums zu Hannover afoblen und am 5. Bug. 1806 als solcher eingesihrt. i dieser Zeit an dis zu seinem am oben genannten e erfolgten Tode bat er dieses Umt bekleidet. Er mete sich nicht allein in wissenschaftlicher Hinsten und als treuer Lebrer ans; seine Redlicheit, btreue und Biederkeit grenzten an das Unglandund so fann es denn nicht sehlen, das er sich in Welt ein bleibendes Andenken erworden dat. Er "Alfet eine Wittme, zwei Sohne und eine Tochter; ditere der Sohne ist Auditor bei dem Stadtgerichte Hannover und Advocat, der jangere aber Doctor der dien und praktischer Arzt dasselbst. — Seine Schissen. Halle 1804. 2. Aust. 1830. — Brammatif d. franzos. Sprache s. Schulen. Edd. 1804. 4. A. 1831. — M. Ant. Mureti Orationes et epistolae, cara I. E. Knappii. II. P. Hann. 1825. — 28. — Mit Erusins gab et beraus: Spikemat. Anseit, zum Uederseben and dem Deutschen ins Französische.

339. D. Heinrich August Schott, großt, sach. Kirchenrath, erfter außerorbentl. Professe ber Abeologie an b. Universität Sena, erfter Director bes homitet. Seminars und bes academ. Gottesbienftes;

geboren am 5. Dec. 1780, geft. ben 29. Dec. 1835 ".

Schott mar ju Leipzig geboren, mo fein Bater, Auguft Fr. Schott, Oberbofgerichtsaffeffor und Professor ber Pandeften mar; feine Mutter, Margarethe Friederife Sophie, mar eine Tochter bes Professor's ber Theologie und Superint. Babrdt zu Leipzig, eine Schmeftet bes berüchtigten Carl Friedrich Bahrdt. Den erften forgfaltigen Unterricht erhielt er von seinem (nachberi-

<sup>&</sup>quot;) Deffen Blogr. f. im 6. Jahrg. b. R. Netr. S. 564. ") Rady: Allgem. Airdenzeitung. 1836. Rr. 28. und Deintid Schott. Rad feinem Seben, feinem Charatter u. feiner Birbfamtelt barg. von D. Danj. Ceips. 1836.

gen) Schwager Caspari, fpater Prediger ju 3icortan bei Delipfc und besuchte im 3. 1794 Die Nifolalichule ju Leipzig, die er icon 1796 verließ, um die borrige Universität zu beziehen. In den erften 2 Jahren feines gtabemischen Kurjus widmete er fich besonders bem Studium ber Philologie und Philosophie, wandte aber Stiblum ber Philotogie und Philosphie, wandte aver nach biefer Zeit seine Reigung immer mehr ber Ebest logie ju. Bei ber großen Liebe, welche Sch. von fraber Jugend an ju einem echtwiffenschaftlichen Leben gefast hatte, konnte es nicht feblen, daß in ihm nach und nach der Bunsch rege wurde, einst als akademischer Leberer wirksam ju werben, da er nur in diesem Berufe jegliche Mittel und Gelegenheit zu immer tieferem und gerichtlicherem Mitten zu finden hoffte. Obledon er mit grundlicherem Wiffen ju finden boffte. Dbicon er mit ben eigenthumlichen dußeren Somierigfeiten, Die fic Obicon er mit meiftentheils felbft dem redlichten Streben in Diefem Berufe entgegenftellen, mobi befannt mar, fo befolog er boch, feinen Bunfch ju realifiren, um wenigftens, wie er damals meinte, fich ben Weg ju einem Pfart, ober Schulamte leichter ju babnen. Doch die Borfebung batte es anders befchloffen; er follte bis an feinen Tob als einer ber ausgezeichnetften atabemifchen Lebrer fars Bobl ber protestantifden Rirde mirtfam merben. Nad. Dem er bereits im Jahr 1799 Magifter geworben mar, erlangte er am 12. Geptember 1801 burd offentliche Bertheidigung feiner Differtation: "Comm. philologiconesthetica, qua Ciceronis de fine eloquentiae sententia examinatur et cam Aristotelis, Quinctiliani et recentiorum quorundam scriptorum decretis comparatur," Das Recht, afabemifde Borlefungen ju balten. Als Privatbocent las er querft Rhetorit und homiletit, ertiarte bas neue Teftament und mehrere Rlaffiter und ftellte Disputir, Interpretir- und Stplubungen an, auch nahm er, um fich jum geistlichen Redner auch prattifc auszubilden, im 3. 1808 eine Racmittagsprediger, und bas Jahr barauf, nach-Dem er Baccalaureus ber Theologie geworben mar, eine Frubpredigerftelle an ber afabemifden Rirde an. gleiden trat er indemfelben Jahr in Die unter Carus Lebrung blubenbe antbropologiide Befellicaft ein, beren wohltbatigen Ginfluß auf feine Bildung als afademis icher Lebrer und als Prediger er felbit bantbar anerfannt bat. Bon jest an fand er auch mannichfache am Bere Aufmunterungen und Begunftigungen, Die in ibm immer mehr ben Entfolug fraftigten, Dem stademifden Lebrerberuf treu ju bleiben und in bemfelben feine Birt.

72\*

ne e e e er circa c Iid wide urbe, vielleicht jur Ent d vierter orbentlie er i cuberg sector a 2 ı im 3 r 1812 ein ne emederer Birfragtireis eröffette. de 1812 dans **A** richbert m Educt's Est pa ni erbretid e an ber Unverfinit Jena erlebigt ng ber einen bes ( erse Bull ari Edent. mels ber Eritrag, mit Schott ju anterhandeln und to um erber Breis, foger burd Americiung bes then fcer Bemaretel, ber Univerfität ju ergniret. frente guer bei feiner boben Befceibenbeit fo r Arauline bes lestera Auerrietens bei Gablers \*\*) edgenten, desfen bebe Berbiente er ju fcanen mujit, midt entidierjen, trug eber fein Bebenfen bem en ibe ermengenen Aufe ju folgen und bie gweite Profefer bet Breitigte angunebmen. 3m Juli 1812 langte et in Bent an, vermenbigte am 1. August pro loce in Fac th. edececte VII Ettettettit de notione cognitions Dei hominemente in libro Genescos expressa unb ermer fo sed in bemeiles Moete burd bie Granbung bei be mileriden Cemmart um bie Univertiat Jena unb un bee Bellang fininger geifflicher Rebner ein bleibentel Berbiert melde Anfalt bis an feinen Jeb mit ber m ungiten frebe von ibm gepfegt, abnliden Eruridingen ent extern Unverfititen jum Mufter gebient bet und beren tennng nach bes Striuts Tobe in eines mitbi gen Radielgere, bet Cuperint. und Grof. D. Coon ben letten Jahren ale Beballe jur Gerte fant. Die Bebl berer, welche biefem Ceminarium ibre erfte Bil-

<sup>7</sup> Defte Biogr. f. im 6. Jules, bol R. Refr. G. att. ") Bolte Biographie f. im 4. Julys, bel R. Refr. G. at.

dung als Prediger verbanfen, ift febr groß. Das rübus lichte Beugnif von ben Leiftungen, fowohl bes Direstors als ber Semingriften geben bie von bem Erfteren feit 1815 berausgegebenen Dentfdriften, Deren Angeben auf bas Bort ju trauen ift, ba Riemand mehr als Sch. grundlofe Prablerei veridmabte, ber nicht ben gerings ften Unftand nabm, öffentlich fein Bebauern ausjufpreden, wenn in einem Semefter ber Gifer ber Gemina-riften, namentlich aber in Concurreng bei ben jabrliden Preisaufgaben, weniger bemertbar war. Aber auch burch feine eigenen, fomobl in ber Stadtfirche als bei bem afabemischen Bottesbienfte gebaltenen Predigten war Sch. nicht nur feinen Jöglingen im Seminar, fondern allen Ebeologie Sudirenben ein leuchtenbe Borbild. Außerdem wirfte Go. als afabemifder Lebrer in jable reid befudten Borlefungen über Eregefe Des R. Tefte ments, Sinfeitung ins R. E., Dogmatif und homiletik, Bielen und glangenden Aufen ins Ausland entfagte er feets, so unter andern auch einem an ibn 1816 an die Universität heidelberg ergangenen ehrenvollen Rufe. Obgleich Sch. von Natur garten und schwächlichen Korperbaues war, so konnte er fich doch bis wenige Jahre vor feinem Tobe einer folden Unterbrechung feiner Ge-fundbeit, Die ibn and Krantenlager gefeffelt batte, nicht erinnern, moju namentlich die Regelmagigfeit, mit melder er feine, fowohl die der Arbeit, ale ber Erbolung befimmte Beit abjumeffen und einzutheilen gewohnt war, bas Deifte beigetragen haben mochte. Dagegen litt er in feinen beiben letten Lebenbjahren faft fortmabrend an Aatarrh und Bruibeffemmung, welche Uebel in ben Bintern 1833 und 34 fo fart murben und eine folde Ericopfung feiner Rrafte bemirtten, bag man um fein langeres leben beforgt ju merben anfing. Indeffen batte Der Befuch bes Emferbabes im Commer 1885 fo mobithatig auf feine Befundheit gemirft, bag man fur Die vollige Bieberberftellung seiner Besundbeit die frodeften Doffnungen schöpfte und das schmerzliche Ereigniß seines Todes gerade am wenigken zu der Zeit erwartete, als er ihn ereilte. So sehr er auch felbst immer, in demuthevoller Ergebung in der Borschung beiligen Billen, auf einen frühen Tod gesaßt war, so hatte er den selben doch gerade jest nicht geabnt. Um 2. Weihnachts. feiertage batte er noch gepredigt, em 29. December gegen Abend hatte er, wie er oft ju thun gewohnt mar, feine Erholungeftunbe in beiterem Spiele mit feinen

**T T** COLUMN TO SERVICE SERV internal in ينون د THE REST. e an te meine te ver Dirent Manuel Sankriner. 1000-11. 201 21.13 martine at 81 minter für er fins STATE OF SHIPE THE TENERS OF THE PARTY OF TH 2. E ta fintippe Bittere ff mant. **300** X Brine Bilete at. ("Par C+ L' Tentre. A. tenterment late to britte er lanerende im e sier sinder. der rome erdennet id de rudakenter ber ohl lierner mere de lie See at 1 Same: for the freemance at 2 france er hanneter tott mitter regresser See Courses me ar armous mir es de ar minrime fite betteten - Junten mit einer frage Mort war Sid. T Lever genten latt. Sonde mie wird derte, ein Sid einer Danzeit s ma se e ia a secretara iia ger all kaltur derrumer mit ale grütiger ficher minetimeren ale kinner beritchen mit ale Silber di beweiten, ale Historier mit Schriftmeiler, ale diese Isra at Tique be divenien emit. Erge na Lagueller die Menor unt Dert obje gegen nach – Som a ber reinner Jeren 186 Ed. 5 Stern riemmer in sue beinaben Bergung s Constant and of Chairfe and Dany ber page in

feines Lebens Die vorherrichende geblieben. Bei allen Stellen, Die ibm ju übernehmen angetragen wurden, war es immer Die erfte und am meiften bervorgehobene war es immer vie erne und am meiften hervorgehobene Bebingung, daß ihm Gelegenheit gegeben werbe, als geiftlicher Redner aufzutreten und für Beforderung ber Bildung jur geiftl. Beredtfamfeit wirksam sein au tonenen. Das Talent, was Sch. für die Befriedigung sein ner Reigung jum Rednerberufe batte, war allerdings kein geringes. tein geringes. Wenn auch feine Phantafie gerabe nicht febr lebhaft, Die Gabe ber Erfindung nicht eben febr groß und überhaupt bas poetifche Talent ihm nicht in reichem Maße jugetheilt mar, fo befaß er bagegen eine große Gemandtheit bes Geiftes, im Besonderen bas MI, gemeine, im Einzelnen bas Ganze, in der Erfahrung bas Besed zu erfennen, die mahrgenommenen Birfungen auf ihre Ursachen juruchzusubren, bas Alleinfebende um ter fich in Berbindung ju bringen und eine Babrbeft aus ber andern ju entwickeln: bas logifche Talent war aberwiegend. So wie fich aber Diefes Talent bauptfachlich in demjenigen offenbarte, mas in feinen Bortragen jur allgemeinen rednerischen Form und Geftaltung gehört, so zeigt sich von der andern Seite seine Liebe zum Studium der Psphologie und Antdropologie, wosser ihn Sarus begeistert batte, bauprichtschlich in der Babl der Materie und in der Art der Einleitung und Aussährung derselben. In der Bildung der Dauptische, der Ableitung der Beile aus denselben, den Redewendungen zu ihrer Verbindung, der Art, den Bortrag anzusangen und zu schilesen, selbst im Bau der Perioden ist Reinbards Einsus, als Musterbildes, unverkennbar. — Bei seiner ihm zur Gewohnheit gewordenen Medidationsweise fonnte ihm nur selten eine besonders lebbaste Aufregung des Gefühls tommen, obischon er für sich nichts weniger als starter Empsindungen und Gesäble unfähig, ober überhaupt schwer zu erregen war. Daber brachten denn auch seine Predigten faclic in demjenigen offenbarte, mas in feinen Borregen mar. Daber brachten benn auch feine Predigten nie eine Erschutterung in ben Bemuthern ber Buborer bervor; aber für diejenigen, melden eine rubige Ber trachtung ju ihrer Erbauung genügte, ober benen in ber Erkenntnig ber Wabrheit ein mirkfames Mittel jur Lebensbefferung bargeboten murbe, maren feine Bottrage gewiß nicht ohne gefegnete Birtungen. — Bie er es mit allen feinen Arbeiten und Gefchaften ju balten pfiegte, fo bielt er es auch mit bem Ausarbeiten

ieben ju fein Urface a in bebie, bef er fic mi en martir und fic bef Mem Bileies mieistente. - Der man w Starafter feiner Brebignen angen merific. reftig ped auf bas S imen Gebunfenrifte berechner. Nation unier Cit. ibis m auch bir Gebifplatten. priretter eue mat unbeaders indra, h er doch all Leber der Sereduinnlent an von hibren Senie des Andelens und der K der Ont nut and geleben midjen, d dem Mirkunden all Leber deriethen fein g kenn Mirkunden all Leber derjethen i duce as desfethen euer bedeutende gemeien fei. becates a Bean on the er, bur und de mondes entimbellen et; LTER e ber Artimotele ausgeben en Sairk und unt dem redern Ri k von Stadion der d matric m or Briangembent m te mat leidt ei nden icm, der, wie er, eine fo muichende der Pophologie auf die Meorie der Acho

interes but Tripl

funk verfuct batte; feiner, der wie er, fo vollftanbig und fo genau gelehrt batte, aut melde Beife und in mel den Grengen Die Rhetorif Der Alten bei Der Beredt famfeit in Unmenbung ju bringen fei; feiner, bem es wie ihm gelungen mare, Die hinmelfung bes geiftlichen Rebners auf Die flaffichen Rebner bes Alterthums prattifch und bilbend zu machen; feiner, der wie er in der Babl der jur Erlauterung und Begründung seiner Sage angesührten Beispiele so reich, so mannichsaltig, so umbsteig und so gludlich gewesen ware; feiner endlich, der überbaupt für die Fortbilbung der Theorie der Beorderiet in miel und in Anderschlesseite der Beorderiet in diel und in die Bedeitstelle der Beorderiet in diel und in die Bedeitstelle der Beorderiet in diel und in die Bedeitstelle der Begebende der Bedeitstelle der B redtfamfeit fo viel und fo Bedeutendes getban batte, r. — Der Ruf eines atabemifden Bebrers war nachbem er mit Carus in nabere Befannticaft und Berbindung getommen, ale ein febr erhabener, aber auch in feinem ibm obliegenden Pflichten ale ein febr fower ju erfullender erfcienen. Dem fic entworfenen Beale eines afademifchen Lebrers möglichft nabe ju fommen, mar bis ans Ende feines Lebens fein unablafe figes und gemiffenhaftes Beftreben. Und mare er nur im Stande gemefen, fich felbft mit feiner eigenen Stubentenbildung und feinem eigenen Studentenleben ju vergeffen; an feine Bubbrer einen andern Makkab ju legen, als benjenigen, welchen er von fich abgenommen batte und mit meniger Anfpruchen mebr in das junacht llegende Intereffe berfelben einzugeben; er murbe bei feinem fleife und feiner Berufetreue, bei feiner Belebrfamteit und miffenfcaftliden Bildung, bei feinem Calente und feiner Befdidlichfeit, er murbe nie Ur-face gehabt, mit ber bismeilen unterbrochenen Aufmertfamteit feiner Buborer und ber mechfelnden Theilnabme an feinen Borlefungen ungufrieden gu fein und bem 3beale, bas er aufgeftellt batte, auf bas Bolleommenfte entsprocen haben. — Als Gelehrter überhaupt zeiche nete er fich burch eine bochft liebensmurbige Unbefan-genheit und Beicheibenheit in bem eigenen Urtheile über feine literarifchen Leiftungen aus. Es mar ibm babei nie um feinen Ramen, fonbern immer nur um ble Babrbeit ju thun. 216 Recenfent anberer Schriften war er ungemein milb und iconend, bob gern bie gweten Seiten eines Buch bervor und forgte angilich gewiffenbaft bafur, bag nicht etwa burd unverfichtig and gefprocenen Tabel ber Berfaffer bes Buchs in feiner amilicen Stellung und Birtfamteit gefahrbet werben modte. Scott arbeitete als Schriftfteller mit einer au-

ferordentlichen Leichtigfeit. Waren einmal ble nothi-gen Borarbeitungen geendigt, bas Material beisammen und ber Plan entworfen, fo ging es ohne Unterbrechung, in einem Juge, vom Anfange bis jum Ende; bocht felten murbe von bem einmal Niedergeschriebenen et was geandert. Bei allen feinen gelehrten Arbeiten und Untersuchungen bestrebte er fic, von vorgefaßten Meinungen fich möglichst frei zu erhalten und ließ bie Refultote berfelben ungehindert von Borurtheilen beranfultate berielben ungepindert von Borurtgetten verammadien und fich bilden. Jede Einrede, die ihm geget feine Meinung gemacht wurde, mar ihm willfommen, nie trieb ibn entweder jur Berichtigung oder jur Kigung; mit einer des Gelehrten wahrhaft wurden haltung suchte er von jedem Tadel, von jedem ripruch Bortbeil für die Wilfenschaft zu gewinnen. o es nur irgend gefdeben tonnte, fucte er feinen igen Autoritätsglauben jur felbitgewordenen Ue-agung ju erheben. Go beichäftigte er fich noch in en fpatern Jabren febr angelegentlich mit bem Stu-n ber orientalischen Sprachen, um die aus ben Ue-gebungen des Reuen Testaments jum Terte besselben. angezeigten Barianten felbft auf ibre Richtigfeit prafen au fonnen u. f. m. - Bei ber Charafteriftit Co.'s als Theologen überhaupt muß man Davon ausgeben, baß es menige Theologen gibt und gegeben bat, Deren Theologie fo gang ben Charafter ihrer Gefinnung bat, wie bei ibm. Schott's Befinnung aber beftand aus Bemiffen haftigteit, Bescheibenheit und Treue, ben einfachften, reinften und frommften Tugenben. Denn gemif mat aud feine theologifde Denfart und Beife: prufend, frommglaubig, fleibig. Prufend in Begiebung auf alle Geiten und Begenfiande ber Religion und Religions miffenicaft - auch in ber Richtung auf alle Ericeinungen ber Literatur und bes Lebens, fo weit fie fich auf Das Bebiet ber Religion fellten, ober mit bemfelben in irgend einem Bufammenbange ftanben; frommglaubig — und nicht blos in hinficht auf die Gegenftanbe ber Religion, auch feine Religionephilosophie batte ben glaubigen Charafter; fleißig - Daber Die vorberrichenbe Reigung ju ben Seiten ber Ebeologie, auf welchen ber reichfte Stoff ift, vornehmlich ber eregetischen, ju mel-der ibn frubere gelehrte Bildung mehr jog, als jur bi-ftorischen. Aus Diesem Busammenbange ber Biffenfcaft und ber Befinnung tam cs, baß feine Ebeologie eine

fo burdaus moralifde Richtung nabm - aud fur bie

wandte Blid in seinen Auffassungen. Man bat von ibm oft, mit Unrecht, gesagt, daß feine theologischen Meinungen neuerlich eine von den früberen verschiebene Richtung angenommen batten; er ist sich aber nur in manchen Gegenständen durch die hinwendung, welche er auf dieselben erdielt, flarer geworden und er hatte das, was man als Aenderung ansiedt, früher eigentlich selbst fo gemeint, auch wohl nur unbestimmter gesagt. Es ist dier natürlich nur von der ganzen theologischen Benkart die Rede, nicht von Einzelndeiten der Forschung, in denen ein so thätiger, ernster Mann nothwendig immer gebessert dat. Da er übrigens seine Bessimmung als Choolog so wohl ersannt date und heernst nahm, so war die wissenschaftliche und literarische Abgeschlossendit, in welcher er sich dielt und welcher gemäß er nichts weniger als achtungswerth und musterdasst. Die Art der Polemit, wie sie sich in den neuesten Zeiten auch in den theologischen Wissenschaften zu zeiten auch in den theologischen Wissenschaften zu zeiten angesangen, war dem wadrbast frommen Manne manbte Blid in feinen Muffaffungen. Dan bat von ibm Beigen angefangen , mar bem mabrhaft frommen Manne in ber tiefften Geele jumiber. Das Christenthum mar ibm eine Unftalt jur Beiligung ber Gefinnung und bes Lebens im Glauben an Chriftus und barum mar ibm fo Manches, worauf man in Diefer Polemit einen fo gro-Ben Merth legte, nicht bes Gifers werth, womit man fic beffelben annahm. Der Biffenfchaft unwurdig mar ibm Die Dabei bervortretende Arrogang, Des Chriftenthums und einer acht theologifden Befinnung unmur-Dig Die Intolerang und Berdammungblucht. Er glaubte nicht, fagte er, bag man bavon werbe Rechenfchaft geben muffen, ob man fich mehr fur Die Darmftabter, ober mehr für die Berliner Kirchenzeitung intereffirt babe, aber mohl davon, ob unfere Meinung ehrlich, unfer Blaube mehr als Phrasenglaube und unfere Theologie teine politisch driftliche gewesen fei. — Die theologische Lehreibeit, wie fie bieber auf ben protestantischen Ilaine fielten Deutschlands bestanden Universitaten Deutschlands beftanden, mar ibm ein tofte lices Rleinob, bas man mit Adtung bemabren und in

THE THE nten Strintiger लक्षेत्रकीर केंद्र वस कर करणाउने हैंस Bur wir Armeineller, be er m ermen errat. De e william. Bere de l'une. De - et l west at a mar mer estima Decrate at Same Series 200 1 to 1001:25 14:11 amer ar 100 mm à miles me ce a tot - Brail attendamente and lifetie Course aus erreite bur itte un ber bei Denrift 1 Meinener beibe e beiber fin feit bereit gefter bei Smittelle beiber fin Die eine Bur Deanter Gem et Der int femet a beite feme Bie entrage bei mit ber ber anertemmenbere frem ME ... Apperentage merter und ft bette is be tent. Cour unt Miritum niertet. 21· free trees to bet brieffeler be. begeber bit fiet. werte geligerichtet wermieben et tennt r during tries. De derten bell m pe weite Sein, it bei Irmenter in re me and be derte beiten Ben

Tebens, ibm, ber biefe Berbaltniffe oft ju wenig tannte und ju wenig ju beurtheilen verftand, eine weife und treue Ratbgeberin. Auch Die Erziebung ber Rinber wurde großtentheils ihr Werf und mußte es werben, Da ibm bas Talent ber Ainberergiebung faft gang und gar abging. Er befcaftigte fich zwar viel und gern mit einen Mindern, aber er gab fich ihnen babei fo gang an feinen Ainvern, aber er gav no ionen vaori jo gung au ibren Willen und an ibre Reigungen bin, daß an eine Erziehung babei nicht zu beuten war. 3mm Glad aberwanden bas gute Naturell ber Ainber und bas kets wachende und liebende Auge ber Mutter alle bie Nachtbeile, die unter andern Umfanden leicht haten baraus hervorgeben konnen. Alles war in feinem haus. Ilden Leben auf Das Bestimmtefte geregelt und geord. net und bie Grenzen zwischen Arbeit und Erbolung, zwischen Schlaf und Bachen, zwischen Genießen und Entbebren auf bas gemeffenfte und genauefte bezeichmet. Er fannte Die ibm von der Ratur verliebene fomache Zebenbfraft und turge Lebenbbauer und iconte fie auf elle Art. Bovon er nur irgend vermuthen fonnte, bag es feiner Gefundheit nachtheilig werden mochte, bavon abftrabirte er und wenn es ibm auch fonft noch fo febr jugefagt batte. Co febr er Cufigteiten liebte, fo mußte er boch immer erft, ebe er an ben Benug berfelben ging, bie Berficherung erbalten baben, bag fie um-foablich feien. Als ein Dauptmittel gur Erhaltung fei-ner Gesundheit und feines Lebens betrachtete er Die torperliche Bewegung. Regelmäßig ging er jeden Lag zweimal spazieren, machte fich aber außerbem noch gern, wie er zu sagen pflegte, eine tächtige Motion, d. b. er bestieg entweder einen Berg, oder ging über land. Um Bewegung zu baben, lernte er noch in spätern Jahren das Reiten, besuchte bei schlechtem Wetter die Regelbahn in der Erholungsgesellschaft, spielte Billard, sägte holz u. s. 3n Karlsbad war er immer der erste am Brunnen und der lette, der vom Spaziergange nach Pause fam. Das Jahren im Wagen hielt er sie teine Martion: daber aina er auf Reisen sie große, lange torperlice Bewegung. Regelmäßig ging er jeden Tag Motion; Daber ging er auf Reifen oft große, lange Streden ju Suß neben bem Bagen ber und machte Sberhaupt noch gern kleine Reifen ju Bus. Gine Diefer fleinen Reifen, welche wenigkens ofter ju Just gemacht wurde, war die ju feinem vielschrigen treuen Freunde und Berehrer, bem Superintenbenten Dr. Dasenritter in Merseburg. Immer freute er fich schon jum Boraus in Mersebie immer febre bie Frincenwegen en bie 1882. auf Diefelbe, immer lebte Die Erinnerung an Die in Mer-

: TIME the Corre र प्रमाण कर कर है। होते का है। क्षा कर कर १६ १८ इस्ट inic Sei t a mar ferriarinine è me e ma Senter at the best of the best wit it mi at abit wemilt. bie tim felie 🐞 क्षेत्री व तत्र कर्म कर्म तत्र अलगातः 🕾 🛍 व erreter Grinerumstrate. für be Germing in Sarang Tr. et den Simunitum beindugen dens Let war i in einer immen machen affen, all f Javett z rindiin min Crimica motor p ene Kamuse v Irinang a rich v an The Mar. In Marmine at the course to the sections. The Annual Decides in the sections of the sections. De Burming ar Stire effere e # Seite. — Ab Aires mit Dink mittent Steel # timer erriciter erracmegien ferfalle. referen Jugest at mir bie Antigiere Ingefenenden einer Juffene und eines Livers und fore all Ihr ein nach im die Urberteinung von der Wahrheit und Kortt nehre des Großenwanns auf des Janoglie berb-

Strike Boat | E. Mar. & John S. 7%

ungen. Rein Bechfel der theologischen Reinungen rabrte bas Chriftenthum in feinem Innern und ber riftus, an ben er glaubte, ben er verebrte und beffen pre ibn beseligte, ber Ebriftus, ben er predigte und rherrlichte, mar ibm burch langen Umgang ein Freund worden, an besten Treue und Liebe ju zweifeln ibm möglich mar. — Eine große Achtung batte er vorm Institut ber Kirche und die Berachtung ber Kirche ien ibm auf Berachtung ber Religion und Des Ebri-Indes mar er milb urpums wenignens binjudeuten. Indeft mar er mild id einsichtig genug, das Wesen der Airde nicht mit m außern Aultus zu verwechseln, obison auch er meselben einen großen Werth beilegte. Auch wenn es in Beruf nicht mit fich zu bringen schien, versaunte nur felten den öffentlichen Gottesdienst und freuete daufs innigke, wenn er ein volles Gottesbaus gewen hatte. Obison seine eignen Predigten, die zwarts ihr gutes Auditorium hatten, nicht so zahlreich bet waren, als die seines Collegen und Freundes, des nverintendenten D. Schwarz. so war er auf besten nthums wenigftens bingubeuten. ot waren, als die seines Collegen und Freundes, des uperintendenten D. Schwarz, so war er auf besten Beisall doch nichts weniger als eifersüchtig, sonm genügte sich in der hoffnung, durch ihn das kirche be Leben befördert zu sehen. So nahm er auch an m Bestrebungen desselben, einen Rirchenvorstand zu iden, den lebhaftesten Antheil, weil er darin ein Mitlich, ein größeres, allgemeineres Interesse für das irchenwesen zu erzeugen. — Als Mensch ift seine welke Auszeichnung der höchte Grad von Uneigennüzzgleit und die redlichte, thätigste Theilnahme am Wohn r Menfcheit und jebes einzelnen Menfchen. iraus, bağ er von ben vielen Rufen, Die oft mit ben bfren Bortheilen verbunden maren; nur in zwei galm für die Berbefferung feiner außern Lage Gebrauch achte, lagt fich abnehmen, daß es ibm überall mehr m daß ju thun war, was von ihm Andern gefchehen affe, als was ihm Andere leiften follten. Bei teiner lermebrung feiner Befdafte fiel es ibm ein, fich feinen in, wenn man ibm, um recht viel ju übernebmen, feine eit und feine Rrafte batte vermehren tonnen. unglich fur bas Gefühl jeder Roth und jedes Leidens ar er überall bereir gu belfen und obicon mit feiner utmuthigfeit unjabligemal betrogen, feste er fic boch nmer wieder neuen Betrügereien aus, nur um teinen Barbigen eben hulflos ju laffen. Go wenig er felbe

t, and et i r ien Denk and B Birt. IE in 12 ent Erme üte Jent t der ier Ims met Ermiteife Sie in Terrie maria de da - श्रे**व्यक्तास्त्रका** स्था अ TO THE REAL PROPERTY. - 122 it Trans Ire Stantismic eine lieber netwer, and the the Cambre of m. - Ben einer Dempestiffenbeit faben is fi enten dratenes ut Assistencen meinet enter. dur ine merkenende Incertal ju bi a to tine Grante und mer fig une an de s att. at Aermart mit atter einengerige S Berieben a bretter mt anteren Greden ju em Diffegranten mein im Die und Die Gene De jes a Berete fenten, powner und bie effen in at itr traus. fer un alen Letterenen i rues Cantoute, menegen em una bie Cieles mie ir andere ne. – Inne dr.; wier West der geg paderbart und wes mie er eibet war, ben Der aus bei Inden nort Riges frint ber unt feine Lintene. Es gannte er teber Serido may ber gandertiente mit benen er feine Semen Gefourte stimmenter bette unt meiner in einer finblide rudes inveringendent, das ju za ferse ilriche be wer, des con Amadiches ju jages, oder die ju je tragen. Bei Leuten, mit benen er ofter ju thun batte, machte fein gutmuthiges hingeben und Bertrauen auf ihre Reb. lichteit ben Ginbrud, bag fie es nicht mehr aber fic ver-mochten, ibn gegen Unbere ju übertheueren. - Die Liebe Die Freundlichfeit, Die Dingebung, Die er gegen Undere bewies, tam ibm von Andern wieder reichlich entgegen. Und wie batte auch ber Mann, ber fein Rind betrabte, nicht bie allgemeine Liebe und Achtung haben follen ? Unjabligemale vorber im Gingelnen ausgesprochen, bewies fie fich im Allgemeinen bei ber Rachricht feines Cobes. Aus Aller Munbe ertonte fein Rame mit ben Brabifaten, ber gute, liebe, fanfte, fromme, berrliche und faft Jeber, ber ibm nur einmal im Leben naber ge-Ranben batte, wußte etwas von ibm ju feinem Lobe ju ergablen. Er ift gewesen wie die Rinder, benen Chri. Rus das himmelreich verfprocen. - Außer dem fcon Augeführten gab er noch beraus: Τέχνη ρηθορική, quae vulgo integra Dionysio Halicarnassensi tribuitur, emendata, nova versione latina etc. commentario illustra-ta. Lips. 1804. — Commentatio exegetica de loco evangelii Joannis C. I. v. 9-14. Ibid. 1805. - Nov. Testamentum Graece, e recensione Griesbachiana nova versione latina illustratum, indice brevi praecipuae lectionum et interpretationum diversitatis instructum, in usem maxime Gymnasiorum et Academiarum editum. Ibid. eod. 2. Aufl. 1811. — Progr. Commentationis philologicoaestheticae, qua Ciceronis tres de Oratore dialogo examinantur, Particula prima, de legibus dialogi scribendi
exponens. Ibid. 1806. — Rurzer Entwurf e. Theorie
b. Beredtsamfeit u. f. w., z. Gebr. f. Botlesungen. Ebb. 1807. 2. Mufl. 1815. - Recitatio de Friederici Augusti Carl - virtutibus atque meritis, Societatis anthropologicae auctoritate edita. Ibid. 1803. — Progr. de locis qui-busdam Evangelii Johannei Commentatio exegetica. Ibid. end. - Abichiedepredigt über den Gap: daß es bochk nothig fei, eine eble Unabhangigfeit unferer Urtheile u. Ueberjeugungen von bem veranderlichen Bechfel frember Meinungen ju behaupten, am 3. Abvent 1809 in D. Universitate firche ju Leipzig gehalten. Ebb. 1809. Diss. inaug. De consilio, quo Jesus miracula ediderit, ex
ipsius Christi effatis, quae hac in re praecipua sunt, recte cognoscendo. Comment. I. Lips. 1809. Comment. II. Viteb. 1810. - Epitome theologiae christianae dogmaticae in usum scholarum academicarum adornata. Lips. 1811. R. Retrolog. 13. Jahrg.

i tam: a ir jednammerer bi m man ir Jedicien federich freien, b. ft. Juciane mi be E IT JU COMOUN. 34 Tomorous & 100 Australia som ili- De Terre : Bereits test fementing at : mil Service test fementing at : mil Service Manufer 2 Jours Lyangeri Maria, II. e mer 2 Jun: Beier. 2 THE er fleetraf b. Jonneret . 300 mar. 3 Det S au gent. Briten bergerieft b. eten righter. St. 186 2 Lat. 1868 2 D. S. L. L. Denre 2 rite. Services. St. C. Sen Dat. 2 Sec. 200 2 2 L. De Dede ber utwerrichen Conribert & 2. impra Bertagl.

Berten ber ber ber ber ber beite bei

mit bes. Dinfict auf geiff. Aeben in Beispieten erlam-tert. Ebb. 1828. — Geiffl. Reben und Domitien, j. Abeil m. bes. Sinfict auf die Ereigniffe ber Zeit. Jena Aben m. vel. Dinner auf die Ereiginge Der Zeit. Jena 2815. — Beschreib. D. homilet. Geminariums D. Jen. Universität, nebst einigen vorausgeschieften Erörterungen aber die Pflicht beutscher Universitäten, jur Wiederbele-bung e. acht relig. Sinnes frafrig mitzuwirken u. e. And., welcher theils e. von dem Rirchent. Dr. Gabler am 5. Maiz 1815 gesprocene Rede, theils zwei Predigten enthält, welche von Mitgliedern des Geminariums gehalten worden sind. Unter Autorität D. theol. Hakulakt berausgegeben. Shb. 1815. — Pr. One annan James idt herausgegeben. Ebb. 1815. - Pr. Que sonen Josus apud Matthaeum Cap. 24, Marcum Cap. 18, Lucam Cap. 21. adventum suum in pubibus coeli futurum nunciaverit. inquiritur. Jenae 1815. — Aurze Beschreibung ber Fried benefeier ber Universität Jena am 18. 19. und 21. Januar 1816. Rebst ber für biese Tage bestimmten Lied ber, Reben und ber Friedenspredigt. Ebb. 1816. — Libri sacri antiqui foodoris ex sermone hebraed in latinum translati, notatione brevi praecipuarum lectionum et interpretationum diversitatis addita. Auctoribus D. H. A. Schott et D. Jul. Fr. Winser, Vol. L. Altonae et Lips. 1816. (Auch unter bem Eitel: Pentateuchus ex sermone hebraeo in latinum translatus. Auctoribus D. H. A. Behott et D. J. Pr. Winzer). - Dentidrift Des bomile. Schott et D. J. Fr. Winzer). — Benkschift des homiles uichen Seminariums der Universität Jena vom Jahre 1816. Jena 1816. — Opuscula exegetica, critica, dogmatica scripsit, recognovit, variis additamentis locupletavit. Tom. I. 1818. \*). — Predigt bei der Feier d. 3. Jubelseses der Rirchenverbesserung. Jena 4818 (1817). — Denkschift des domilet. u. kastechet. Seminariums der Universität zu Jena vom Jahr 1817. Ebd. 1818. Ebendies. von den J. 1818—1806. Ebd. 1818—36. (Und d. J. 1820 ift besonders abges druckt: Sendschien an — Martens über s. Schrift: Sendschien. D. Ar. Balkm. Reindard's Barlesing. Theophanes). — D. Fr. Bolfm. Reinhard's Borlesins gen aber die Dogmatik, mit literar. Jusaben berausgeseben von J. G. Imm. Berger und mit neuen literar. Insaben vermehrt. 4. Aust. Sujbach 2818. — Ehriftsliche Religionsvorträge über gewohnliche Perifopen und freigemablte Texte. 2 Bbe. Gotha und Erfurt 1819

<sup>&</sup>quot;) Darin find abgebrudt: Rr. 4. u. 8. im 16. We u. Rr. 1. 4. 6. 8. 9. 10. 18. u. 17. in biefem Benbe.

aft ber 3 erfen Er ermanbtfd 21 Commentarias exegetic ti sermones, qui dicandi pr<del>ov</del> (1819). — 31 loco vexato Marci IX. Ł r. Examinantar quaed i Joannei naptrime un pro-i Joannei naptrime un pro-i l'actual de la company de la c l. V. Bretschin tentia recentius defensa de iis nat nin Bori Tostan. Daspoves andiant, ab and atten process distinguoudis, examinatur. Ili Rene Gammlung geiftlicher Reben und h der alabemischen Rirche und Stadtliche g . 1622. — Pr. Observationes adver XIII. prieris Pauli ad Corinthios q Ibid. 1822. — Briefe # Atiden Offenbarungsglauben; n freitende Barteien. Cbb. 1886. en Marejoll Domilien und einige Prebigen ad ten Beit. Dit Radrichten aber fen leben. ten Zeit. Bredigt am 3. Conntag ma Ire rit 1329. 1330 jur 300jabrigen Jubelfeier ber Auf feifion in ber Mollegienfirde ju Jena gebalten. W Rene Aufmahl von Domilien und mich retigies. EN. 1390. - Isagoge historico-critica i libros Neri fooderis. Mit 2 Cb. Jenae 1830. - En brterangen einiger midnigen Gronolog. Punfte in bet lebenigrater bes Apenels Paulus. Ebb. 1392 vi Textmenni. Vol. l. Lips. 1833. — Schrieb Die Berriche in Sein Genberthenfend Stunden im Weinlent bet Gerra. Beng. 1816.: lieferte Beiträge ju Soof Berriar. i Beitenthum unt Gettefgelabribeit, jum de ermerten Argeiger, ju Lifdirners Memorabilien f. bis der de la ferrica de la company de la compan

\* 340. Andreis Christoph Albert hine, Onter der Kindminde und Schristophi: Gerretär zu human; podaru den a Mai 1777. geftetten den II Der 1886.

Sant mente unter Umplinden geboren, die wenig Anfage gemahrten, bat er jemale einem Stand unter

feinen Mitburgern einnehmen murbe, ber ihn einigerma-ben aber Diefelben erbobe. Sein Bater Deinrich hune mar Ratbediener in Gottingen und megen frenger Dienfterfallung und großer Baterlandeliebe allgemein geachtet, feine Mutter eine Frau, die man noch in dem soon vor-geradten Alter schon nennen konnte, zeichnete fich aus durch bobe Rechtlichkeit, Werkthätigkeit und eine Bildung, die sie weit über die damaligen Frauen ihres Standes erbob. Wie schwer es dem redlichen Manne bei der geringen Ginnahme, Die ibm jene Bedienung gemabrte, werben mußte, funf Gobne und vier Tochter mobl ju erwerven muste, jung Soone und vier Locker wopi ju ergieben und jedem nur das Nothwendigfte anzuschaffen, wird jeder leicht einsehen. Und bennoch bielt er alle seine Sohne dazu an, das Symnasium zu Göttingen zu besuchen. Aber nur unser Albert D. saste den Entschuß sich den Studien zu widmen und führte diesen Plan auch selbst gegen den Willen seines Vaters, der ihn zum Nausmann destung bestieben gleiß und vorzerstliche Angegen zeichnete er fich so northeilbaft nor seien trefflice Anlagen zeichnete er fich fo vortheilhaft vor fei-nen Mitfoulern aus, bag ibn feine Lebrer nicht genug au loben vermochten und ihn balb in mehrern angesebenen Familien jum Echrer empfahlen. Aber nicht nur in ben Schulichigenschaften, sondern auch in der Mufit machte er bedeutende Fortschritte, obgleich er in letterer faft gar teinen Unterricht genoß. Ein altes Elavier, eine Geige und eine Sidte war ansangs alles, was er von musikalischen Instrumenten besaß. Aber trot dem wurde er auch bierin bald als Lebrer gesucht. Bu Oftern des Jahrs 1797 verließ er, mit einem vorzüglichen Zeugnisse foner Kenntniffe, wie auch wegen seiner auton Muffahrung und seines anständigen Lebenswandels an loben vermochten und ibn bald in mehrern angefebeguten Aufführung und feines anftandigen Lebensmandels verfeben, Die obere Claffe Des Gymnaftums ju Gottingen, Derfeben, Die obere Claffe des Gymnasiums ju Gottingen, was damals unter der Leitung des Directors und Professors Epring ftand. Aurze Zeit nacher, als er die Universität zu Gottingen bezogen batte, erhielt er die Stelle eines Dauslebrers bei dem damaligen Gerichtsschulzen Zacharid und stand derfelben bis zu seinem Abgange zur größten Zufriedenbeit der Eltern vor. Da er es endlich über seine Eltern vermocht batte, die Theologie zu seinem Brodtsache zu machen, so besuchte er deshalb auch alle Borlesungen, die ihm dabei nur ir aend einen Nuben gemähren konnten und that dieses gend einen Rugen gemabren fonnten und that Diefes mit einem folden Gifer, bag er befonders in Der eigentlich praftifchen Theologie allen feinen Comilitonen jum Mufter Diente. Der als Ratechet hinlanglich befannte **915**6

Ď.

leti . ge! ti ben Erben feines Re er Båter, aufdlieflid anvertrante. turge Beit genoß er biefes Glad. Ein beftied Ste feling auf bas Arenfenlager nieber foon noch brei Tagen fant er flagend mit bem Eleffte betrabten Bater an feiner Babre. Durb feine Therinabme und aberhaupt fein ganges Befen hatte er feinen bieberigen Derrn fich jum innigften Freund ; macht, ber foger befchlof, ibm beftanbig in feiner Ra n behalten. Go fomeidelhaft und fo angenehm b. Tage nun auch war, fo murbe es ibm bach numbglid Die Jahre feiner Araft in Unthatigkeit bingubringen, obn ber Belt und ber Denfcheit ben Rugen gebracht beben, ben biefe mit Recht von ibm verlangen tonnte. Er manichte baber fich in eine lage verfest zu feben, die feinem Geifte mehr Rebrung geb und in welcher feine Rraft, in der gröften Ausbednung in Anfpruch genommen wurde. Gein Bunfc ward bald erfalt. Durch men wurde. Gein Bunich ward balb erfallt. Durd bie Angeige bes Tobes feines Gobnes, Die ber Baron Binbingerobe in mehrere Beitungen ruden ließ, erpeilte er jugleich D., beffen Bebrer und Erzieher, ein foldes Tob, bağ ibm bie allgemeinfte Achtung ju Theil nurbe. Diefes fprach fich nicht allein baburd aus, bağ man feine Freundschaft mundlich und schriftlich fuchte, sonbern auch norzäglich baburd, bağ fich viele ber angefehenten

und pornehmten gamilien gleichfam aberboten, um ibren Samilien bas Glad ju verfchaffen, einen folden Dann gamilien das Siate ju verjangen, einen folgen Nann als Freund und Erzieher zu baben. Auf ben Rath Bingingerobes ging er unter den vortheilhaftesten Bedingungen jum Ober-Posmarschall v. Derentbal zu Wallbruch in Westpreußen. hier verlebte er einen Zeitraum von zehn Jahren, von 1804 bis Ende des Jahrs 1814, jene für den preußischen Staat so denkwärdige und zugleich so schreckliche Zeit. Und in den einsamen halben Westpreußens, wo Wallbruch lag, zeigte sich der Unmuth fiber das Verfahren des Siegers. Etma mobil Meilen aber bas Berfahren bes Giegers, Etma smolf Deilen von bem unbefiegten Colberg entfernt unterftuste befonbers ber Abel jener Begend trop ber ftrengften Bets bote ben tapfern Soill, ber mehrere Tage von ber Ja-mille von Derenthal auf ihren Gutern verftedt lebte, Rach bem ungludlichen Ausgange bes Feldzugs nach Ausland, brach biefes nur glimmenbe Feuer überall im angen preußifden Staate ju bellen Glammen aus und jeber fuchte Ebeil ju nehmen an bem Rampfe fur bie Rettung bes Baterlands. Much D. & Boglinge, ein Paar Raben von vierzehn und fechgebn Jabren, erwarteten mit Ungebulb ben Beitpunft, mo auch fie fich ju ben Babnen begeben konnten. Er eridien mit bem Frubling bes Jabre 1813. D., ber ibren Beift ju allem Eblen und Guten empfanglich gemacht und ibren Enthufiasmus auf's hochte gesteigert batte, brachte fie felbft jur Aramee. Gein Befchitt ale Lebrer und Erzieber mar fomit beendigt; nicht aber fein Aufenthalt in ber Derenthale foen gamilie. Er blieb gleichfam ein Blieb berfelben, als Freund und Ratbgeber in ibr. Gein Gifer und fein Enthufiasmus fur Die allgemeine beutiche Cache mar überall binlanglich befannt, beebalb fand fic bas Gou-vernement bewogen, ibn fofort jum hauptmann bes Sanbfturme ju ernennen. Das er auch biefem ibm gang neuen Amte nach beften Rraften vorftand, lies fic ere warten. Er suchte fo ionell als moglic bas Exercitium bes regularen preußifden Militats ju erlernen und es feinen Untergebenen eben fo fonell beignbringen, mas ibm auch fo wohl gelang, baß er balb barauf einen Depot nach bem andern an die Landwehren abgeben konnte. Dag ein foldes Betragen anerfannt werden mußte und and murbe, ift leicht begreiflich. Er erbielt nicht allein ein befondered Belodungsschreiben, soudern man ern nannte ihn sogar jum Landwebrhauptmann. Indes war boch legeeres nicht nach seinem Sinne. Er machte ba-

e an i ः केलर्वे केट के **3**. **# 233** eer Michige: Germen: hall der meiner feinem Conntiber Gen bal halle den inn. Der Dieschund tenten! war nimiet gerig in verter auf dartiger fregent bere ben angele dann der Deier, die er dem Berein e it in Sander pentag i das derre eine er der fantiger fen de Subir and h e at ar sandiger fire te e se from mar in der bei bre de for E A CHINE THE DES DE CHIE LINE SANCOR DE iffe merte. Dura be Biriauffil mi. as rib e meren er er er er bereite क कर वित्रकातनेत. De धा क्षतेल्यात के एने अंस fathe bien mir Dere fandige bis Desir utiena. क अब्द व्यक्तित कथा देश है अन्य देश कार्य स्टब्स् Sees a come degree of the particular and description of the control of the contro han ber ma in handling bis ber fein beim Der er ner ein der der Greinschen de ale Bie dem Dar er Steinschen feine die eine Tennend und nicht dem der Greiner ausg. 1866 केलता है कर अपेट एक्ट एक बार्ट्स अपेट अपेटारे हैं की but tell mas a st fem Entare de Chilingue mi Some an Man befieber fanner aum Amage beerriet. & Ermernant a frankrin be is Mare. denti of Companies is name. Star to antisoners the

Diese Stelle in mander andern hinficht auch war, .fo wurde fie ihm boch bald laftig und er sehnte fich nach feiner helmath jurud. Die Ursache davon mar besonbers feine unbegrengte Liebe und Unbanglichfeit an Breu-Ben, bas von bem balerifchen Militar fo febr verachtet und in jedem Stude verkleinert murbe. Diefes führte und in jedem Stucke vertieinert wurde. Diese fuptte bald Mishelligkeiten herbei, die für h. sehr unangenehm zu werden drohten; deshalb gab er lieber diese Stelle wieder auf, ging im J. 1817 nach Göttingen zurück, um dort sein Leben ganz den Wissenschaften zu widmen. Er sing auch damit an, sosort eine Geschichte des Regerssclavenhandels zu bearbeiten, von der beide Theile und ter dem Litel: Bollkändige historischephilosophische Darskellung aller Veränderungen des Regersclavenhandels von dessen Ursprunge an bis zu seiner adnisien Aus. von beffen Ursprunge an bis ju feiner ganglichen Auf-bebung im 3. 1820 erschienen. Diefes Wert fieht nach bem Zeugnif ber Gelehrten und ben Beurtbeilungen wem Beugnit ver Gelebten und ben Beutrveilungen aber dasselbe einzeln, als ein abgeschloffenes Ganzes in der Geschichte da. Denn so viel und so manches auch aber diesen Punkt im Aussande sowohl, wie in Deutschland geschrieben worden ift, so betrift es doch immer nur einzelne Gegenstände und Parthien, behandelt aber nie das Ganze in seinem vollen Umfange. Wie schwierig die Absallung dieses Werts dem Berfaffen werden muste. Gebt man zum Theil schan hieraus fer merben mußte, ficht man jum Ebeil foon bieraus, Da jeder Begenftand, ber nur von einzelnen Getten aufpa jedet und beschrieben wird, immer noch Punkte genug hat, die gan; neu dargestellt werden mussen; zum Theik kann man es aber auch daraus erkennen, daß er einen bedeutenden Schat von Renntnissen aller Art und besonders sehr vicler Gyrachen haben mußte, die zusammen genommen mohl schwerlich bei vielgen Werken in Anderschung werden werden werden belobend und fprud genommen merden. Go menig belobnend und aufmunternd Diefe feine erfte Arbeit gemefen mar, fo enticolog er fic bod turg barauf ju einer andern, nicht minder schwierigen, namlich zu der Bearbeitung einer vollftandigen Geschichte bes Konigreichs Sannover und Berzogthums Braunschweig und es gelang ibm auch, trog ber fast unabsebbaren Schwierigkeiten, die Der beischaffung ber Documente u. bergl. m. verursachte, ben erften Theil Dieser Geschichte fcon im Jahr 1824 berausgeben ju konnen. Die erfte Abtheilung bes zweiten Ebeils ericien erft im Jahr 1830, in bem es h. un-moglich war, eber alle Die hinderniffe, Die fich biefem Theile feiner Gefchichte entgegenftellten, ju befeitigen.

biefe geboren befonbere bie, melde ibm burd bie gemacht murben, nach beren Befchliffen er oft bis brei Bogen vollig umarbeiten mußte. Uebermar bie Bearbeitung ber bannoveriden Beidicte Cade fur einen Sannoveraner; benn, mem ber otefdreiber ohne Borliebe und Bidermillen für wien und Bolfer, mit Greimathigfeit und Babrbeit, telt von Liebe für geregelte Araft und mobigeordnete gierung, fur Rechtspflege und Rriegsluft, fur bffentlie mobitbatige Anftalten und miffenfcaftliden glor feine er fabren foll; fo flogt er, bei Befdreibung ber vern und neueften Beit, beren Theilnebmer meiftens am Leben finb, auf Somierigfeiten, Die berjenige, ihr Unterthan und Untergeordneter ift, nur febr fomer ift gar nicht überwinden fann. Daß fic biefef nun iers auf ben Bearbeiter ber hannoverfden Bere bezieht, wird jeder, ber biefelbe gelefen bet ober ...ieft, leicht einfeben und begreifen fonnen. Ju b. 5 me muß man aber bennoch gefteben, bas er fic bei bem auf einen moglioft freien Standpunts gritellt menigftens mit unpartbeiifden Mugen bas felb ber Beidicte feines Baterlandes überblidt bat, menn ibm aud nicht immer vergonnt mar, bas ju fagen, mes er wollte. Un der Derausgabe ber zweiten Abrheilung bet zweiten Banbes murbe D. leiber burch ben Lod gebin-bert: ba fie jedoch vollftandig ausgearbeitet im Manu-feripte porliegt, mird fie im Druck erscheinen. Außet Diefen gobern Arbeiten verfaßte er noch eine Menge fleis mere, Die aber auch meiftens noch nicht gebrudt fint. Unter Diefen lettern muß befonders eine englifche und eine fleine fury gefaste bannoveride Beidichte genannt werben. Bu ben gebructten geboren jeboch noch eine Menge von Recenfionen in ber Jenaer Literaturzeitung und einige besgleichen aus ben letten Jahren feines les bens in ben Gottinger gelehrten Ungeigen. Auch muß man biergu noch manche febr fchifenswerthe Biogra-phien gablen, Die in eben bem Refrolog ber Deutschen, in welchem auch jest bie feinige fiebt, ju finben finb. Eben fo finden fic unter feinen Schriften noch eine Menge großerer und fleinerer Muffage, politifden, belles triftifden oconomifden und gefdichtlichen Inhalte, Die mandes Intereffante enthalten. Aud in ber Goefie hatte er fich verjucht und feine poetifden Leiftungen fal len faft fammtlich in Die Jahre 1806, 1807 bie 1808. Aber aus allen biefen Bebichten fpricht eine Behmuth

und ein Schmers, ber nicht in feinem Charafter lag, fon-bern burch eine bedeutenbe Bemuthebewegung berbeige-fubrt fein mußte. Und es war auch in ber That fo. Das Jahr 1806 hatte alle feine Traume gerftort und brobte ibn gang ju vernichten. Spaterbin mar er jeboch wieder gang und gar ber frobliche beitere Mann, ber in allen Befellfcaften mobl gelitten mar und noch in ben lenten Jabren feines Lebens, als er icon frantelte, für einen guten Gesellschafter galt. — Aber nicht allein als Schriftseller suchte er ju mirken, sondern auch als Pripatocent durch Borlesungen über allgemeine und Special-Geschichte, Politif. Encepflopadie der Cameralwissenschaften, Finanzwissenschaft, Technologie, über die gessammte Landwirtbichaft u. f. w. sich dem Staate wie der afademischen Jugend nüglich zu machen. Gein Iwed war babei, als Brofessor entweder in Gottingen, aber an mar babei, ale Profeffor entmeber in Bottingen, ober an einer andern Univerfidtat angestellt ju merben. trof feiner anerfannt gebiegenen Renntniffe und mander nicht unbedeutender Connerionen wollte ibm diefes bennoch nie gelingen. Er fab fic baher genotigt,
die ihm von der Regierung zu hannover angetragene
Stelle eines erften Schreibers, welcher Titel aber ipdterbin als docht unpossend und veraltet auf sein besonberes Ansuchen in den eines Bibliothef. Secretars umgewandelt wurde, bei der fonigt. Bibliothef zu hannover anzunehmen. Er trat in dieses ibm bisber gang
fremde Amt noch zu Ende des Jahres 1828, aber nicht
ohne Widerwillen ein, fand indes bald, daß er sich auch
bier dem arbsern Aublico nublich maden konnte. Die bier dem größern Publico nifflich machen fonnte. Die Bibliothef mar namlich feit einer Reibe von Jahren fo gut wie in Bergeffenheit gerathen. Ein Bibliothefar mar gar nicht angestellt gewesen, sondern alle Besorgungen und Geschäfte einem einzigen Bibliothefschreiber überlaffen, ber noch dazu mehrere andere Uemter betleibete, Die feine gange Ebdtigfeit in Unfpruch nahmen. Es mar alfo gang naturlich. Daß er Die Bibliothet ver-nachläßigte, ja in mebrern Bochen nicht einmal binauffam. D., bem nichts mehr jumider mar, ale eine folde Un. ordnung, griff baber in Berbinbung mit feinem Colle. gen, bem greiten Bibliothefs. Schreiber Siemfen, Die Sache aufs Rraftigfte an und fand baib bie iconfte Belohnung feiner Mube und feiner Anftrengungen. Bei bem Aufraumen eines ber Repositorien trat er ein Berk binter mehreren Budern obne Berth, bebedt mit Gomus und Staub, eine febr foftbare Musgabe bes Theuerbants

ere Beit gefines mer there the group Inc. BETTER TENNIE April 124 7.2 228 and it we impose me rr 🗯 i ीक है कि असर है त्यारत संत्राब्द and the second process of the second process re en ka 🎥 🏚 er Beringen. 7 berremin weit. treiten mi brug be Sunners auf anger in शास देखारचेत पर विमानमा व राज्य को ज सार्व्यक्षका वह व्याप्त १ व स्थाप विश्वकारिया हा है st 37 Sirmun u .rin. Ent Small me de Lengthal of the famile de nich ab m des Lengthal station is named, when and रहार **उस्त**े हेर है Bir 2 32 322 Tri . . . Mirtin Gett. Ern juicet Bir eine Ber bir mir fitt brimmen, bie er fen mes Burte untering bereit. केर - क्रांस्टर नेप्परकार शक्त केवार प्रधानिक वर स्था Bruch: E tiber Berried o jus a fremen me the Company of the Links with the second of Me de les les grandes de

fter, verheirathet an ben Deconom Aruger ju Gottingen, vorangegangen war. Bottingen. Rarl Rruger.

\* 341. Godehard Sofeph Ofthaus, wifthof ju Ditbestein und Abministrator ber Dibeste Danabrad; geb. ben 18. Febr. 1708, gestorben am 31. Dec. 1885.

Er ward ju Silbebheim geboren und verlebte auch bort feine Rindheit und Jugend. Frub fcon zeigte fich bei ibm ein reger Beift, treffliche Anlagen und ein lebendiger Gifer far Lernen und Wiffen. Diefer gladle de Berein von Lernfabigfeit und Lernbegierde, je feltener er ift, berechtigten fon Damals feine Eltern wie feine Lebrer ju froben Erwartungen und es ward bei feiner Unterweifung nichts verfaumt und abergangen, was ber in jener Beit noch mangelhafte Jugenbunterricht nur irgend ju feiten vermochte. Auf bem Gpmnaricht nur irgend zu teiten vermochte. Auf dem Symnas fium seiner gaterftadt, dem Josephinum, bildete er fich zu einer gelehrten Taufbahn aus und der beranreisende Jüngling zeigte auch bierbel denselben Sifer, dieselbe Bigbegriede, wie einft der Anabe, ja dies alles schlen mit ibm zu wachsen. In seinem 17. Jahre ftand er schon mit allen Fähigkeiten ausgerüstet, welche zu der akademischen Taufbahn erforderlich sind, auf dem Scheibewege des Weltlichen und Geistlichen und die Wahl ward ibm Sherselfen. Er aber kannte nicht lange schwanzen. überlaffen. Er aber fonnte nicht lange fcmanten. Gin richtiges Gefühl feiner eigenen Araft, feines innern Berufes und ein wohl geleiteter Blid in die dußern Ber-baltniffe bestimmten ibn gur Gottesgelabrtheit. Gein Bater borte mit Freuden ben Entichlng und in ber That fonnte fein befferer gefagt merben. Denn mas ben jungen D. mehr noch als feine Anlagen und feine Rennt nife auszeichnete, mar fein tiefes Gefahl fur alles Gute und Edle, fein freier, offner Ginn, feine Gitten, melde aus einem reinen, frommen Bergen bervorgingen und faum einer fo forgiditigen Ergiebung bedurft batten. D. bezog alfo die Sochfoule ju Strafburg und bewieß fich auch bort in Wandel und Gleiß ber über ibn gebes nch auch ort in Bairet ind Steig ver uber ihn gebenten Erwartungen murbig. Nach dem furgen Zeitraume bes atademifchen Trienniums kehrte er in die geliebte Baterftadt jurud, die er feitdem nicht wieder verließ, wenigstens nicht anders, als nur um für ihr Bobl ju wirken. Sein Bater, Joseph Ofthaus, welcher die bes beutenden Aemter eines Domfecretars, Dofgerichtsaffors

Dome does den, benediete er fich un Dater ermarb ibm feine elde fic um fr mehr auf ge Anfice bes Kingenchu bot, bie Debe Maer. Berbiftnifer angenehm und bei bie Lage ber Pragung famen. D litherrifteit nehm feine Baterfiate unte fren icepter und unter fremder Wellfage gewan bilb ene rembe Befalt. Softeftern murt mit je ben erichieren Thingreiche Weinbalen gefaligen, be Ab icene murbe umgefabert und namentich bie Angelegenbeiten parj anbers gegebnet. ure murte aurgeneen unt D., welcher bertud ter seriere beite, in ernes gent anbein Sie E: it merte destenmente mat fo edminiktur. - En felben und merfeni und bier Benfel mer, mit wenig bie neue Bifdit bell, baf ber erbiche Marn immer an feinem fla me es the ber Menichtett mur etwes ju mufes brangten Berten feinem Baterlande in folden Rafe, Das ihm Grennbe und Brinde ihre Unerfennung nicht verrn frenten. And blieb biefe gebulbige Sagung in Unvermeibliche, biefe Pflichtrene nicht unbelohnt. jes frastes. Die Drangfale ber Frembherridaft gingen vorüber unb

Dilbesbeim befam in bem Danfe Bannover rechtmiffige und gerechte herricher. Die ueue orgenen und organifirte in dem Ginne das fatholifche Confitorium, bei falleich umm Mitaliede ernannt ward. 310und gerechte herricher. Die neue Regierung fellte Die welchem D. fogleich jum Mitgliede ernannt werb. 3m-gleich befam er eine Stelle im Pupillencollegium ju bil-besbeim und von ber Regierung Belobung feines Berbaltens unter ber vorigen Regierung. Go ebrend ibm indeß auch Diefe thatige Anertennung feiner Berdienfte war, fo tonnte er die auf folde Beife gereiften gracte Doch nicht lange genießen, ba fein gefdmachter Befund-beitszuftand bringend eine ganglide Rube forberte. 3m 3. 1824 legte er beshalb beibe Memter nieber und lebte mun, entfernt von öffentlichen Geschaften, ben Wiffen schaften. Geift und Rorper gewannen in Dieser philosophischen Muße bald wieder neue Araft und D., ber, nicht um fich dem Dienke bes Baterlandes zu entziehen, die Aube gesucht hatte, fühlte nach einigen Jahren binlang. liche Kraft, um bem neuen Rufe ju einem offentlichen Umte ju folgen. Er foien von dem Schidfale auf eie mige Beit jurudgeftellt, um nachber befto glangenber bervergutreten. Das fatholifde Airdenwefen im Ronig-reide hannover murbe burd bie Bulle Impensa romaworum pontificum sollicitudo, am 26. Dars 1824 neu ge-ordnet und ju ben mannichfaltigen Solgen biefes Unternehmens gehörte auch bie Errichtung eines neuen Dom-tapitels ju Dilbesheim, bem einstweilen ein Decant worgefest werben follte. Die Bichtigkeit diefes Amtes lentte Die Blide bei Befegung beffelben auf irgend eis men fabigen, verdienftvollen Mann. hier aber tonnte es micht lange zweifelhaft bleiben, ob D. ber bazu Geeige nete mare; es erging ungefaumt an ibn ein Aufruf. Die hinderniffe, welche ibm fraber fein Gefundheitbju. Rand in den Weg gelegt batte, waren inzwischen weggerdumt und darum folgte D. dem Rufe, der ihn freilich sogleich in ein bocht geschäftvolles Leben führte.
Denn der Bischofsfruhl war in dieser Zeit durch ben
Eod des Bischofs Franz Egon von Jürkenberg \*) erles
digt und die Jührung der bischichen Amtsgeschäfte murbe bem Dechanten ju Theil. Die Babl eines neuen Bifcoff verjog fic aber noch immer. Bobl abnte bemals fon Mander, D. werde bei diefer Babl vormasweise berudfichtigt werden und von feinen Ditbargern

<sup>&</sup>quot;) Doffen Biogr. f. im & Jahrg. bes M. Rebr. G. 880.

L DE N विद्यान केलं हैं के जाई कर तह है ei de Bal beitiger miede, Der se Remail und werflich erfeiten beit # 2 nather der immuniche Carrennementent bei Somermann ing Eminermit burd bes Cofei M decount inter Senter Electrice und deue An e nun en marmolieres feld errfiser, en grifon i er proprie sente und u mede er ils mingt men en beits prie erenvoke feld i menigeren den erner seinem er üblige, ferren hand bei den underschieden unsendern ja defen. Die Seiden ene Biden mider einer Labe. ber rimiger eine eme femene unt mige mater eine gereichem Sund umparum verbi. Dur ut. gehört genet ju verschillen und Growerigier und feine gewitell Eingere und Lumiae und Acamatent in erfenbeil ber aler it pringen. Gr. men fern bebenpten, bei eine Etropie auf bie wer Turmare beib mit gel merbet forme. Et ber it ehr je eine tent, bit f. et einen der der it so int Somme. Er icht mit umm Dad der radiger Greichteunste jene Geef amy air and bire Litterationaftet fier ibm bengenig banden. Dem States mir er ein trener Unterten, ber Empe gu mart. jeier Babaner, ber romifen Enie rituluming gegerien, feiner Gemeine aber bas foinfe

Borbifd mabrer Religiofitat und Menfchenliebe. Belege sand Beifpiele ju bem Allen bietet fein Leben in Denge Dar und nur ber beforanfte Raum verbietet bier alle Die paffenben Gingelnbeiten bervorgubeben und aufzuzeichnen. Einiges jedoch anguführen, fel erlaubt. 3m 3. 1831 trat er als Deputirter in ber bannoveriden Standeversamm. Lung auf und zeigte bei ber Berathung über bas Staats-grundgefen nicht allein, wie fehr ihm bas Bobl bes Baterlanbes am Bergen liege, fonbern bag er auch Araft befage, Die Rechte bes Staates ju vertreten. Dit glet. dem Gifer forgte er fur Die Derbefferung ber fatboll. foen Unterrichisanftalten, welche fatt burchgangig in tei-ner guten Berfaffung maren. Bis babin batte ben Blo dofen bas Recht jugeftanden, Die Lebrerftellen an Diefen fcofen bas Recht zugestanden, Die Lebrerstellen an viejen Unfalten zu vergeben und die Aufsicht über bas Ganze im umfassendten Ginne zu fahren. Da war nun unter bem milben geistlichen Regimente nach und nach eine große Schlasseiten nicht immer sorgsältig und schafzenung geprüft und namentlich auf ihre geittige Fortblibung durchaus teine Ausmertsamfeit verwandt worden. Das aber ein solches Berhaltniß fortbauere, fonnte D. Daß aber ein soldes Berhaltnis fortbauere, tonnte D. anmöglich ertragen, er beschieß eine durchgreifende Reform. Doch sab er nur ju gut ein, daß er allein dazu nicht die hinreichenden Mittel besäte, daß die einmal beftebenden Berbaltniffe in ihrer Berjabrtheit feiner Dadt fpotten marben. Darum fuchte er vorerft bie Macht spotten murben. Darum suchte er vorerft bie dugern Umftande zwedmäßig umzugeftalten und gab zu bem Ende bas Regiment über die Soulen in bie Danbe Der bannoverfden Regierung. Diefe Magregel mirtte. Die altern Lebrer murben ermabnt, fich ihres Umtes mit mehr Ernft angunehmen und neue, mobigeprufte Lebrer ibnen jugefellt. Schnell blubten nun Diefe Anftalten ibnen jugefellt. empor und find ihrem frubern Bilde faum noch abnlid. phaleich erft wenig Jahre feit ber neuen Ginrichtung ver-foffen find. D. hatte feinen 3wed volltommen erreicht und feben wir auf die große Bichtigfeit des Unterrichts -wefens, beachten wir die unermeßlichen Folgen, welche von der guten ober folechten Einrichtung deffelben ab bangen, fo muffen mir biefes Wert far bas vorzagliche in D.s Leben balten. Dennoch aber ift gerade bier ber Puntt, mo bie obige Bemerfung bervortritt und fic befidtigt, Die Aufgabe, melde D. ju lofen batte, fei burd. aus nicht vollig ju lofen. In ber neuen Souleinrich. tung batte er bem Staate ein Recht jugeftanben, mel-R. Retrolog 13, Jabra.

fungen bemfelben gebührte, er batte ben Ge en unberechenen Bortheil baburd geidefen, uen von unn an leichter murbe, ihrer Sintern e Bilbung ju verichaffen; aber allte Berfemmen nicht gefdent. freilid nicht von Brbem vergieben : eber gleid ibm fic auf ben Ctanbpunft r. bes me aus man bes mabre Biel et un burfem Anbiide ber fleinen, ffeiten und Aufopferungen ber ben bas Recht ber Leberrmebl bebung einiger Beneficien gebi Schillen ju Theil geworben mi ber unglichtig urrheiten. Buringe ber Regierung et of diefeligen ber Schulen por benen, welche fpiche in auf et, none gegen feine bei K marien izant. Et a une emiciges Erdeit abgere den a pringer, me be ere modificerbegari t क्रील कर्य अंदर्भ कर कर तह Bill femel Kemmieters. Arene es ibe t de profession descripte des de la sat dem schriften Der fere bette bette der Stage und bei Gerrif geweien, is jege Innendung einer aufner Menne, baf die die times from an alementer best annet. det a bewieben unt eine aniquiber. Timer prog uben Comi und Julie von d wen e it me racid pa teme In brager franc les er ungenider and er ba un mider Cuendre dujecke fremdernen, u Denier Bent Dint Gent &c tructer dans une auf die Deitsberd del nige ar Selmand 2. **200** chantur ion. d seeing be Euditeral BACK DI her he he interne President but Siben ben Emienner & men mente mit. Dir neite providen unde Sink a de fund a 2 

2

1 2 5

ľ

Go batte er bemerft, wie bei ber armern Rlaffe Das theuere Subrlobn fur gewonnene geld . und Garten. fracte oft Die Freude einer reichlichen Ernte verfam-merte und machte fich nun eine innige Freude baraus, Den Leuten ibre Rartoffeln, ober mas es fonft gu fabren Debren mußte, Durfte Dabei nicht in Unichlag tommen. er machte lieber einmal einen Weg ju Juße, ben er fonkt zu Wagen zurückgelegt batte. Dabei mar er ftert von unveranderter Freundlichkeit in Mienen und Worten und verlieh baburch seinen Gaben erft ben rechten Werth. Denn, wollen wir nicht etwa die moralische Wirtung aller milben Gaben überseben, so ift die Art und Beife bes Gebens nicht minber michtig, ale bas Befoent felbft. D. tann barin als Mufter bienen. Frei-lich überfdritt er bas Mag in allen biefem nicht felten; Dein, wie sower balt es iberhaupt bei unferer beforantten, menschlichen Ginfict, nicht über bas Das binausjugeben und so in ben Fehler ju verfallen, wel-der ber Augend, die man ausüben wollte, entgegen-feht! — Der Ruf von D.'s Freigebigkeit zog naturlich mehr und mehr Bittente berbei und er, ber nicht leicht eine folde Butte oblichen konnte, bei fich ein beicht eine folde Bitte abichlagen fonnte, fab fic oft gleich. fam moralifch gezwungen, mehr ju geben, als feine Rrafte erlaubten. Go gerieth er, trof feines nicht unbedeuten. Den Gintommens, in Soulben, Die ibn nur in fofern brudten, ale fie feiner Reigung jur Boblibatigteit immer mehr 3mang angulegen brobten. Much bangte ibm beim Bedanten an einen baldigen Cod, weil er bann baburd, daß er dem Einen Gutes erzeigte, Dem Andern geschadet batte. Die Leute aber boben gewöhnlich bies Lettere bervor, menigstens in dem Tagesgesprache und bem gewöhnlichen Urtheile, da dies nicht wie der Blib bie Boben sucht, nobern wie die Bucherpflanze nur bas Diedere. Er hinterließ bei feinem Ableben mirtlich wicht unbedeutende Soulden, allein fle alle fonnten burch feine liegenden Gater und fein Mobiliar gebedt met-ben. Ja, es blieb noch fo viel übrig, bag einige Legate, welche er in feinem Teftamente bestimmt batte, ausgejablt merben tonnten. Go batte er alfo boch nech in ber Beit feinen eigenen und ber Leute Befürchtungen porgebaut. Dogleich er fic als Freund und Angeboris

74

en Mir berniner u seinen auffre er beier es par vier extensive a seminaria president and president and president real for engine president and president real for engine president and president real for engine president event and between the formal and between each and between the formal and between each and between the formal and the marber tet umm Seidantigung min ber Seinfann, u bein be Dilleteiner Ealle Be spriten be. m einer Bentrignigmig tieb beimiger feine is and an imministration. Er withe er b طال نست Dura ber Gir me de ter in ingered einer Bereitung mit um farter men bereite bei bei ber ung eine is dem Dinte einem Batra beier Warre au genib-Wie fete aber auch bie Wegierung mit feinem Leiftungen sufrieden mer, beren jeugt unter andern Ausgeichnungen bie Berleibung bes Commanbeurfreuges vom Gueiphen. erben, melde im 3. 1533 erfolgte.

Gamingen.

B. Bride.

## \* 342. Franz Alexander Beud,

geboren im Jahr 176., gestorben im December 1836.

Beud wurde zu hamburg geboren und erhielt seine gelehrte Borbisdung auf dem dortigen Johanneum, wo er namentlich 1781 in einer Redeseirlichseit mit auftrat. Bald darauf wird er es verlassen haben, um Theologie zu kudiren: benn bereits Michaelis 1785 wurde er unzer die Candidaten des hamburgischen Ministeriums aufgenommen. Rachdem er in dieser Eigenschaft sich durch Ertheilen von Privatunterricht eine Reihe von Jahren seinen Unterhalt erworden batte, wurde er im 3. 1799 von dem damaligen Bischof von Labed, als Besiger des holsteinischen Gutes Monchneverstorf, zum Pastor der dazu gehörenden Gemeine Schönwalde, in der holsteinischen Prodstei Oldenburg, ernannt. 'Da dieses eine sehr einträgliche Stelle ist, so blieb er dis an sein Ende in. derseichen und war beinahe volle 36 Jahre treuer Arbeiter in dem Weinderge des herrn. Er erreichte ein dobes Alter und starb zur oben bemerkten Zeit. Ueber seine Familienverhaltnisse ist und nichts bekannt geswarden.

IBeboe.

D. Schröder.

## Nachtrag.

## \* 343. Julian Ebelmann,

Benedittiner bes ehemaligen Reichsftiftes Eldingen \*) bei Ulmigeboren ben 16. October 1787 ju Unterelchingen, gestorben ben 18. Januar 1886.

Gein Taufname ift Joseph. Bauereleute waren feine Eltern, welche burch ihren fittlichen Wanbel, burch jarte, innige Frommigkeit auf bas herz und ben Geift ihres Sohnes fehr vortheilhaft mirkten. Go tam es,

<sup>\*)</sup> Diefes Stift liegt auf einem hohen Dugel an ber Donau. Es verbantt feine Grundung bem herzoge Konrab von Sanfen und beffen Gemahlin Luitgard, herzogin in Schwaben 1198.

Les of the large beauty of the large by the

100 TOTAL - 100 TOTAL - 100 TOTAL Bemit Trees beitet im til J. MINER CE 2 ± 23 78 -主 主 ほび 14 **5** ---3# ° \_ - - - -2 er .merrier - Let **12:** 1 --R: THERE EN. ᆂ lance at 4 page 1944 l - 3-a mar a generatien militar affrie m N SERVE SECTION THE . THE : 1 m: : 8 - In 18 mm. : # 400 M 4 38 MB. MC MAR : 41 M die regier de le Comme der verber bert Alabert at international at the second energy get had a war species but ---**M. 25** 5 1

einmal des Tags und trank nur Wasser) eräbrigte, das spendere er den Armen. Unvergestlich wird es bleiben, wie er zur Zeit des Arieges die verwundeten und kerbenden Arieger, Seinde wie Freunde, in Spitälern oder wo sie sonst lagen, pfiegte, denselben leiblichen und geitigen Trost brachte. Es war ibm Perzensangelegendeit, Allen Alles zu werden. Am 18. Sept. 1834 beging er die priesterliche Jubelseier. Sein Bischof, der am 15. August 1836 verkordene Ignaz Albert von Riegg, sowle das bischische Ordinariat bezeugten ihm bei dieser Feier ibre große Theisnahme und die Anerkennung seiner vielen Berdienste um die Airche und das heil der Flaubelgreis bei diesem Anlasse aber die Worte Luc. 2, 29 biett: "Ient, herr, las beinen Diener in Frieden schen ihm nach furzer zeit. Er entschummerte zum bestern ewigen Leben. "Ich will heim, ich will zu Gott", das waren seine letzten Worte. Weniges nur binterließ er — und dies Wenige vermachte er Schulen und Armmen \*).
Bamberg.

\* 344. Nitolaus Dieterich Schwart, Dauptprediger ju Wohrden und Senior des Suberditmarfden Miniftertums;

geb. im Jahr 1761, geft. am 21. 3an. 1886.

Unfer Somarh wurde ju Garding in der foleswigschen Landschaft Eiderftedt geboren, ftudirte Theologie ju Riel und ward 1787 zweiter Prediger zu Bobrben in der Landschaft Saberditmarschen. 3m 3. 1798
kam er als Prediger nach Saberdaftedt in derfelben Landschaft und 1796 wieder als Hauptpaftor nach Bohrben.
Dieses leste Amt bekleidete er nun noch 39 Jahre zu
großer Zufriedenheit der ihn liebenden Gemeine. Er
war in den lesten Jahren zugleich Senior des Saberditmarsschen Confistoriums. Bis auf die leste Zeit rhe
flig und treu seinem Amte vorstehend, verschied er am
oben genannten Tage in einem Alter von 74 Jahren
und im 47. Amtsjahre. Er hinterließ den Ruhm eines
ausgezeichneten Aanzelredners. Seine Gattin war schon

<sup>&</sup>quot;) Weitlauftig finbet fic bie Biographierbiefes Mannes im Rangefte bes 6. Jahrg. b. Sion. Augsburg 1886.

ger den gelieben, der 4 Ander Ambleiten für, aus der im gindenmage Gehre fünst der Anderson Jahren Anderson ju Schreiben der Anderson ju Schreiben der Anderson der Anderson der Anderson der Anderson der Anderson für Gestellten Anderson für Anderson für

\* 165. Suf Burnbuk, Minister at Ipoli a Seng-Alog, James, ya at L. Let IV. yi. in T. Jan IV.

In Annua ament der Bermann fem Di --genehm, gesetzt wer Tener Baret nit ward rommen Gerre, bes In t er eine Ingenibelling verfin **-02** = einen Jeter meretett unt net mer feine at and Ante milanifical tion ber Jung gene er ne kapernien grünt a James e argenens. Sarn ma Jenun int laten James mit a Sann ma Arman inis intendent such as di kritum ind mad manner Somerner. Seine Sunda Menter eine Berteit fin mit Gere eine Suroche Mit a beiten Gettemmen unterm Schulenmene. ber Mit Mit auf Geren eines Gettemmen untermachten wert Beiter mit der Beiter geteilt der Beiter gestellt der Beiter BR 12 Janes eines wirten menning and eineste in beiten in Grantier in General in der Grantier in General Gener E. tom ir minus tiele gu aller frindte und in Gen. June gelte netermiere in big mit der Lieben bis Lauren Jerkeil in Sine. Wer der Lieben bis Lauren Jerkeil in Sine. Wer der Lieben Tieben Liebenbeiten wert dem nich anner in innern Jewen. Die der germaten Tommogung Copie in weier Singleichmerben und geridenen bas in miner einer Be-namigere michter alleif m Gummer tobe mehr ber m fanen maende Surf bir krundler ing auger mit Der fig ein die finse. Megrund wegr nagmen fine Andre as mit ein gustend irmuler die Solie der Se-ngen und einer Frande mit Sefurgnis die 212 und 1880 Ngen und einer munde mit Teinemis bie aus inr pe gegründet von dem chan un iben genammen Lage illied a von Jinnen. – Sun dara Seede Fre

brich ift Tehrer in hannover. — 288. mar ein auferft verträglicher und gefälliger Menfch, ein aufrichtiger und theilnehmender Freund.

Arendt.

\* 346. Christian heinrich Degener, Conrector und hauptlebrer ber vierten Rlaffe bes Prognunafiums ju Braunschweig;

geb. ju Queblinburg b. 2. Juli 1776, geft. ben 16. Febr. 1896.

In seiner Baterftadt ben erften Jugendunterricht genießend, ging er spater nach Braunschweig, wo er zuserst das Martineum, barauf das Catharineum besuchte, von welcher Anstalt er 1796 nach helmstedt sich begab, um auf der Julia Carolina sich den theologischen und hillongischen Wissendien zu widmen. Rach Beendisqung seiner Studien kehrte er nach Braunschweig zurruck und ernahrte sich durch Privatunterricht, die er im Jahr 1801 um Oftern als Schulcollege und kehrer in Duarta am Martineum, welches damals durch den Berlust der meisten kehrer seiner Ausschliege und kehrer in gestührt wurde. Im Berein mit den beiden zugleich mit ibm angestellten Kehren, dem Acctor D. Scheffler dund dem 10. Juni desselben Jahrs seierlich eine geführt wurde. Im Berein mit den beiden zugleich mit ibm angestellten Kehren, dem Acctor D. Scheffler dund dem Conrector Jaher \*\*), wirkte er frästig zum neuen Empordlichen der tief gesunkenen Schule mit. Im Fraunschweigs Nabe als Prediger angestellt wurde, ward er zum Lehrer in Tertia ernannt und blieb in dies ser zum Lehrer in Tertia ernannt und blieb in dies ser zum Lehrer in Tertia ernannt und blieb in dies ser zum Lehrer in Tertia ernannt und blieb in dies dem er bei Bereinigung des Martineums und Catharineums in ein Gesammtgwnnasium, als Hauptlebrer der vierten Klasse mit dem Titel eines Conrectors au das Progymassium trat und in der ersten, zweiten und Beligion lehrte. Obgleich im vorgerückten Alter erfreute er sich doch stels einer dauerhaften, sesten Gesundheit. So ging er auch am 10. Februar 1835 gesund und mundeter zur Schule, um in seinem Beruse zu wirken, als er plöhlich während des Unterrichts vom Schpindel bestallen, zu Boden stürzte und besinnungstos nach Dauss

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 8. Jahrg. S. 1352.

glaufe under unfer, an er und einige Ser, ein für Tennelien under zu erleugen, ein Physiolog Merz, of er un al. Jakeur finnen Geil ofet. — Die einem Stenner brücke ihr ein feltener Soleifer, der ist der bänfig auf eine felte neighen Beile lägeren, mer dem Anntenner fein gemyel Beile, fanti in der Statie, all in Ungange eines Conteiteri hater Statie, all in Ungange eines Conteiteri hater statie, all in Ungange eines Conteiteri der inneren gege de beneutlig eine Conteiteri der inneren gege de beneutlig eine Conteiteri und menningen Statien.

## \* 317. Jung Muindien Friedig Frifer Benter von Bienenfel,

Baggi, Dansflerspiller Mittueller von Generalde (f., 30 Blue vol Bustlieter Patriciscopust vol Junio Bassalis, pr Bustliet von Major

place be . . . . . . . place in Place St.

leboren om Ende del verigen oder in Anfa and respect Justitundered, was er all Buntonen in ein eridet Lindlererspinent, wellden Der nt er ichod weites und barme jam finigi. bererichen Launerjunbe teinter: murte. Ju Summer 1994 bejon er med freiden und gereit der an eine nauernem Gelde meierenden, die inn mörs au furse Jeur un der Sond harn brudte. Ladden er aus demecken entigen mar, madre er die Sefmundurk des derjogt densmeigriden Prierralientemmes a la sa œ, Er griater, ber nit bammis me Gemilge bei Erter pege buri sen Brannfigmeng in Lembon ben meider tha mit bierem sefteint meder. Der Dern Curl ernannte die am 2. October 1800, elie ent a ber anguidlicher Samirande, meide ibn ber Regen elfe cat m beraubte, jum Alemmenter vom Generatitabe, met mennung m ben imentichen Glittern bes berge Brannigmeng jebod me befannt gemade it melder Remant eter ermes erfebe, als bis bei ber matterigen Bertefring Benters beffen Gegerre unten fact murben, unter melden fit fern Betent bei Dir bem Derjage Cari sen Beauridmen verlef er Enfangs Ravemaer 1830 tanton und begeb fid mit biefem über Frantitrt a. M. und Gulba nad Gothe. Derjug Carl, melder burd alleriet Umtriebe fib m feinem chemeligen Lante Anbeng ju verfchaffen facte unb

am ben Grengen beffelben eine Bewegung ju feinen Bunften ju verantaffen bemubt mar, ernannte ibn bier jum Generalftatthalter bes Bergogthums und gab ibm ben Auftrag, an ben fubliden Grenzen bes Derzogthums, wo Braunfdweig mit ber preußifden Proving Sachfen jufammenfibft, burd Bertheilungen von Gelb und burd Berfpredungen fur ibn eine Partet ju werben. Birt lich reifte B. von Gotha über Condersbaufen und Rord baufen nach bem preußifden Grengfidtenen Ellrich am Darje, wofelbft er, fich für einen preußifden Grafen und Gefandten ausgebend, vermittelft icon gebruckter Proflamationen und ber unfinnigften, unerfallbarften Derverfammetionen und ver aninningnen, anerinagenein Derfchaften beigungen die nabe gelegenen braunschw. Ortschaften Ballenried, Jorge, Dobegeiß u. s. w. in Aufrubr zu bringen suche. In der Ebat gelang es seinen Bemübungen, eine nicht geringe Anzahl Unzufriedener um sich zu versammeln, mit welchen er das braunschweigische Gebiet betrat. Kaum aber auf demselben angelangt, wurde er burd ben Dauptmann Berner vom Leibbatail. lon, welcher bas von ber Refideng aus jur Bemachung ber Grengen und gur Dampfung ber Unruben nach bem Darge gefdidte Eruppencommanbo befehligte, arretirt und nach Blankenburg transportirt. In feinem Bagen fand fich eine nicht unbedeutende Menge Baffen und eine große Angahl von Frankfurt a. M. aus datirter, jedoch icon in London gedrucker Proflamationen, nebft Berordnungen und Concessionen, welche alle barauf berechnet maren, Unruben ju erregen. Bon Blantenburg wurde er burd ein Commando von 20 Mann Infanterie und 4 Dufaren nad Braunfcmeig gebracht, wo er in ber Racht vom 29. Rovember eintraf. Schon am in ber Nacht vom 29. November eintraf. Schon am 30. November begann gegen ihn die Untersuchung. Aus berselben ergab sich indessen bald, daß B. v. Bienenstal über die wabren Berbaltniffe des braunschweigisschen Landes durchaus falsch unterrichtet, obne Freunde und Andager in Braunschweig nicht geeignet sei, für herzog Carls Sache mit Erfolg zu tämpfen, vielmehr von diesem unglücklichen Fürsten, gleich den andere von diesem unglücklichen Fürsten, gleich den ander ohne Wahl zur Ausführung seiner lächerlichen Träume gebraucht sei. Bald darauf schiertet auch der Versuch bes Herzogs, sich personlich der Regierung bes Landes von neuem zu bemächtigen und derselbe ging nach vierlen Stürmen nach Paris. Da von B. v. Bienenthal len Sturmen nad Paris. Da von B. v. Bienenthal teine Befahr für bas braunfow. Land ju befarchten mar

16 nun, ihren alteften Sohn auf bas Berlinifde ?) Bomnafium ju bringen, wo er von bem Confiftorialrath D. Bellermann aufgenommen und ba er obne alle Dulfs. mittel mar, allmablig ju allen Benefizien jugelaffen wurde, welche jene Anftalt verleiben fonnte. Ale er in Die obern Rlaffen getommen mar und rafder ju mad. fen anfing (bod bat er es nur bis jur mittleren Große gebracht), foien er fomader und auf einige Jahre mat. gebracht), ichien er ichwacher und auf einige Jahre matter zu werden. Doch erholte er sich wieder und fein Schulbesind ging ungestört und erfolgreich fort bis zum Jahre 1815, in welchem ber zweite Aufruf an die vaterlandische Jugend geschab und unser D., damals Obersfecundaner und zum gesehlichen Alter gelangt, durch den Betrieb seiner wurdigen Mutter einer der ersten war, welcher sich als freiwilliger Jäger einem pommek schen Infanterieregiment anschloß. Als solder nahm er an mehreren Belagerungen ber Seftungen in ben Rhein. gegenben und Rieberlanden, fo wie an ber enticheiben-ben Schlacht bei Belle-Alliance Theil. Bu Ende Des Jahres, nach vollbrachtem Feldjuge, aus bem er deut-Jahres, nach vollbrachtem Feldjuge, aus dem er deutliche Spuren von Leberleiben mitbrachte, die ibm, obe gleich er fich nie durch dieselben in seinem Fleise auf die Dauer kören ließ, nicht wieder verlaffen haben, kehrte er mit seiner Hereschitellung nach Berlin jurud und nahm seine Entlaffung, um auf dem Berlinischen Gym-nastum seine Studien fortzuseten. Er saß nun noch an-derthalb Jahre in Prima und bezog Michaelis 1817 mit dem Zeugnisse der Reise die Berlin. Universität. Wer das darauf ward ihm unter sehr lodenden und ehren-delen Bedingungen der Antrag gemacht, bei einem pare pollen Bedingungen ber Untrag gemacht, bei einem pornehmen rufficen Beamten, einem Rammerbirettor von Undrejewefp, ju Duffiaton an der Grange Beffarabiens. eine Sauslehrerftelle anjunehmen, wohin er auch icon im Februar bes Jahres 1818 abreifte und mo er bis jum Sommer bes Jahres 1821 verblieb. Diefes Berbaltniß, wie ber gange Aufenthalt in jener Segend, trug befonders daju bei, ibn in dem Entschluffe, fic bem

<sup>\*)</sup> Das Symnasium beist eigentlich Berlin. Gymnasium zum grauen Aloster; boch beist es auch wohl in Berlin selbst oft nur Bertinisches Gymnasium kurz weg, weil es in dem Abeil der Stadt, der bas eigentliche und alte Berlin ift, das einzige stadtis (de Gymnasium it. Das Joachimsthalsche Gymnasium liegt auch im eigentlichen Berlin, ist aber toniglich und hat seinen Kamen, weil es urprungich in Joachimsthal zeinem Orte 4—5 Meilen nord: lich pon Berlin gewesch ist.

:

ben und er am Abend des 2. Maries das frobe Borgefabl feiner Genefung genoß, trat um Mitternacht eine book franthafte Aufregung ein, welche einige Stunden foater mit einer hirnlabmung ploblich feinem Leben ein Ende machte. — Go endete ein Mann, den Ratur und Bildung mit iconen Talenten fur den Jugendunterricht begabt hatten. Bor allem anderen geichnete ibn aus ein richtiger Saft fur bas, worauf es überall antam, ein sicherer, psphologischer Blid in das herz des Ana-ben, ein gewisser Ernft und ber Redeton einer schönen, ohne alle Anftrengung überall verständlichen Stimme, welche ihm an Burde zulegten; dann eine ungemeine Rube, mit vieler Lehrgebuld gepaart, welche nicht er-mabete, benselben Gegenstand zu wiederholen und durch Meistelle einerteben Gegenstand zu wiederholen und durch Beifpiele einzuscharfen, bis er bas vollftanbige Eigenthum feiner Souler geworden, ein Bortrag in miffen. foaftliden Begenftanten, welder nie ju viel, noch ju wenig gab, beffen Regeln fo einfach, ale bie gemablten Beispiele und Erläuterungen beutlich und eindringlich waren. Diese Tugenden entwickelte er nicht blos in Gegenkanden ber lateinischen Sprache, welche er in Groß Quarta und Groß Tertia lehrte, sondern fast noch mehr in den geographischen Lebrftunden, welche er mit besonderer Tuchtigkeit gab, ba er der Biffenichaft ber Erdkunde seit feiner Anftellung am Gomnastum fich vor-zugemeise gewidmet hatte. Er war in derselben ein Schiler bes Professors Karl Ritter, beffen Berdienfte Die Geographie als Biffenfcaft neubegrundet baben. Schon feit Jahren mar er mit Diefem hierin volltom-men einverftanden, baß fur ben Jugendunterricht bie phpfifche ober reine Geographie die hauptface fei und in Diefem Sinne gab er in der unterften Alaffe, in Ser-ta, einen mußterhaften Unterricht, welcher eben fo lebr-reich, als für die Anaben anglebend mar. Diefe pratti-fche Tächtigkeit, welche fich bei ibm nach allen Seiten bin durch die Fortschritte feiner Schller offenbarte und bemabrte und welche bei ben jungen Gymnafiallebrern, Die mehr nach bem Wiffen als bem Abnnen, mehr nach bem Umfange bes miffenschaftlichen Materials als nach ber Aunft und Gewandtheit in ber Mittheilung beffelben freben, immer feitener zu werden drobt, ift es, welche ben Somers fteigert, gerade einen folden Arbeiter verloren zu haben. — Auch die schriftstellerbide Laufbahn hat unfer h. mit Beifall betreten. Seine erfte literarische Arbeit war seine "Geschichte, Geogra---. . . . . . . . . . . . . : : 

Datte anders über ibn beschloffen. — Die Liebe der Lebrer und ber Schler batte fich in dem allgemeinen Bunfoe ausgesprochen, seine Bestattung mit aller Teierlichteit, welche ihnen ju Gebote kand, ju begeben. Im großen Sorsale vereinigten sich sammtliche Lebrer und Schler, um durch eine Trauermusit, welche der Profest Aller leitete und durch eine Rede, welche der Director D. Ropte ju seinem Gedachtisse dielt, sein Anderen zu feiern. Bon dier aus folgten Lebrer und Schler der Anstalt aus sammtlichen Alassen seiner Leiche gur Bruft, an welcher der Prediger Epssendardt nach einem frommen Gebete den Gegen sprach.

Beimar.

Fr. X. Reimann.

349. Graf Heinrich ber 38ste Reuß, Herr von Plauen, auf Idnkendorf und Cana, Burskersdorf bei Herrnhuth, Langburkersdorf bei Neusstadt, Rugiswalde, Schonbach, Peilau, Obers, Mitstels und Niederstonsdorf 1c.,

geb. ju Berlin b. 9. Dct. 1748, geft. am 10. April 1885 \*).

Sein Bater war heinrich ber 10., herr von Plauen und fonigl. preuß. Staatsminister ic., feine Mutter eine geborne Grafin ju Lynar. Bon diefen Eltern besonders driftlich erzogen und abrigens in Spracen und Biffenschaften wohl unterrichtet, wahlte er zu seinem Beruse den Militärstand, in welchem er seine Jugendeit bis zur mannlichen Reise, nicht ohne Auszeichnung, besonders in dem Feldzuge des Jahres 1778 verlebte. Als Rittmeißer in dem Korps der Genscharmen verließ er endlich diese Lausbahn der Ebre, indem ibm die Vorsicht einen andern Beg zu seinem kunstigen Glucke erhistnet einen andern Beg zu seinem kunstigen Glucke erhistnet einzigen Tochter des fonigl. preußischen Generals, Grassen von Schwetzu und ward durch sie Besider des von ihm so verherrlichten und begluckten Stonsborf dei hirschen wo Schwetzu und ward durch sie Besider des von ihm so verherrlichten und begluckten Stonsborf dei hirschen Schlach, neblt dem noch größern und schwerzlichern ihrer Rutter zu betrauern hatte. Bon diesen herben Schlägen tief verwundet, hatte er lange zu tämpsen,

<sup>\*)</sup> R. Lauf. Magas. 1836. 86 -Peft.

R. Retrolog 13. Jahrg.

:

ibn achten und ber unter ihm Stebende fühlte fich gezwungen, ibn ju verebren; in seinem Rreise bat es
wohl Riemand gewagt, fich je ju vergessen; Alles an
ibm, dem frommen Greise, war Achtung und Ehrfurcht
gebietend. — Schon seit mehreren Jahren schwanden
seine Körperkrafte immer mehr und er sublte die Annaberung seines Endes. Darum bestellte er seln Haus
bei Zeiten, dachte dabei vaterlich an seine Familie, an
seine Dienerschaft, an die Armuth unter seinen Unterthanen und besonders an einen so nothwendigen Reubau der Rirche ju Burtersdorf, wozu er der Gemeinde
3000 Thaler legirte. — Ju Stonsborf wurden seine
itbischen Ueberreste an der Seite seiner ihm vorausgegangenen Gemahlin beerdigt.

\* 350. Bilhelmine Freifrau von Dornberg, geb. Freiin von Glaubburg,

Bittwe des tonigl. baier. Staatbraths, Generalcommiffars und Prafitbenten der Regierung des Regentreifes Ernft Friedrich Freiherrn v. Dornberg \*), ju Rarnberg;

geb. ben 23. Dec. 1775, geft. ben 7. Dai 1835.

Sie war ju Frankfurt geboren und dem altabeligen Beschlechte der Freiberen von Glaubburg entsproffen. Bebr jung verheiratbete sie sich mit dem schon damals an einem boben Bosten im königt, preußischen Staatsbienst steehenden Freiheren Ernst Friedrich von Dornberg, welcher einem alten protestantischen Geschlechte aus Delen entstammend spater in Anspach die Stelle eines Beceptäsibenten und Directors der preußischen Domainenkammer bekleibete. Mit der Abtretung der Fürkenthemer Anspach und Baireuth an die Krone Baieren trat auch von Dornberg in den baierischen Staatsbienst über und wurde jum Generascommissär ernannt. In gleicher Ligenschaft wurde er spater nach Regensburg versetz, wobin ihn seine Gemablin und Familie begleiteten. Diese Ethe war mit folgenden Kindern gesegnet: 1) Sophie, vermächt an den Grafen Friedrich von Pücklerdimpurg. — 2) Friedrich \*\*), föniglich baierischer Kammerherr und Borstand der fürstl. Churn- und Tarischen Desonomiecommission zu Mänchen. — 3) Ernk Fred

<sup>\*)</sup> S. R. Refr. 6. Jahrg. S. 976.
\*\*) Deffen Biogr. f. im 11. Jahrg. bes R. Refr. S. 196.

bert pon Dornberg, Chef ber gesammten Bermaltung Beidafte bes Eburn und Tarifchen Sarftenbaufes. 4) Bilbelmine, vermablt an ben Gurften Maximilian Thurn. u. Taris"), den 14. Mai 1835 gu Rurnberg rben. - 5) Muguft Freiherr von Dornberg, ber furt. Thurn. und Tarifden Generalbirection ber Poften drantfurt jugetheilt. - 6) Julius, Dberlieutenant einem fonigl. baierifden Chevaurlegerfregiment. -Narl, in befftidem Militarbienfte. - 8) Dar, in F. hierreidischem Militarbienste. — S) Mar, in beingem Dilitarbienste. — Diese zahlreicht ille gemabrte bas icone Bild eines eng vereinten gemathlichen Familienlebens, bas aber leiber ber 25. Nov. 1828 erfolgte Tod bes Prafibenten von aberg zerriß. So wurden ibre Tage einsamer und er einfamer und ein fie foon mebrere Jabre qua er mit beftigen Unfallen verbunbener Rervenguftanb ichlog Diefe einft Die Befellicaft befeelende grau, iftes gleich ausgezeichnet batte, immer mehr ben ;uben bes gefelligen Lebens. Auf einen immer enger merbenben Rreis meniger Freunde batte fie fich in filler Abgefdiedenbeit beidranft, mabrend fruber ibr baus ber tagliche Bufammenfluß einer gabtreichen Befellicaft und allen ausgezeichneten Fremden geoffnet mar. 3m Jahr 1833 traf ein barter Schmer, ihr Dubterberg, es mar ber Cob ibres alteften beig geliebten Gobnes Friedrich. Go barmlos man fie fruber bas leben erfaffen fab, fo tief gedrudt fand fie fich nunmehr in bemfelben. 3bre bei anscheinender Ruftigfeit fie oft beimiuchenden Nervenzuislle veranlaften fie icon im Jahre 1834, in Rarnberg bei D. Reuter eine bombope thiiche Kur ju beginnen. Erof bem Biberfpruche mar der, melde ibr naber ftanben, befaß fie ein foldes Ber-trouen auf Die Dombopathie, bag fie im 3. 1835 neuer binge ber gleichfalle biefer dratlicen Bebandlung fic anvertrauenden Tochter, ber Farftin Bilbelmine von Thurn und Taris, nach Rarnberg folgte. 3bre Rer-venanfalle fehrten aber bennoch immer wieder und ba fie feit Jahren an Aberlaffe gewoont mar und Diefelben gang unterließ, fo murbe ibr Gefundheitsjuftand ber Urt, bag er ernfilche Beforgniffe erregte. Unerwartet endete ein ploblicher Schlaganfall ibr Leben. Wer ibr naber fand, mird in ibr eine liebende Mutter, eine treue

<sup>\*)</sup> Deren Bloge. f. in bief. Jahra. b. R. Retr. G. 498.

Freundin ihrer Freunde und eine Frau von bellem, aus getlartem Berftande und menschenfreundlichem Charatter ftets erkannt haben und die gerechte Thrane ber Liebe auf ihr Brab fallen laffen.
Rulie v. Bersog.

Jutte D. Berfod.

\* 351. Heinrich Leng, Dr. ber Philosophie und Privatgelehrter in Imenau; geb. d. 20. Dec. 1795, geft. ben 18. Juni 1886.

Leng in Sifenach und bessen Segattin Maria Charlotte L. einer Lochter bes leibargtes, hofrath Schumann in Arnfadt. Den Bater verlor er schon in früher Jugend auf merkwardige Art, indem er wöhrend einer Parthie l'hombre in der halben Mond. Gesellschaft zu Eisenach plöhlich, eben als er König war, vom Schlage getroffen todt darniederfiel, was bort zu dem Bonmot Anlaß gab, er sei als König gestorden. — Seine erste Ausbildung erhielt er durch Privatlehrer und durch des Gymmastum seiner Baterstadt. Obne derselben mit besonderen Fleiße obzuliegen, war er, als er darauf die Universität Jena bezog, schon reich mit Kenntnissen ausgerüstet, was er seinen wahrdaft alücslichen Geistesgaben, namentlich seiner setnen Auffassungsbraft verdantte. Einer seiner Lehrer, der verstordene Prosessor Perlet, versicherte, daß er nie einen Schüler gebabt dabe, der bei so geringem Feisk so viele Kenntnisse bessessingen. Sie flogen ihm so zu sagen des Kebens ohne es zu wissen, weil er nichts, was wesentlich war, wieder vergessen sonnte. — In Jena widmate er sich den Rechtlich war, wieder vergessen konnte. — In Jena widmate er sich den Rechtlich war, wieder vergessen konnte. — In Jena widmate er sich den Rechten, einem Studium, wellen gen des sehns ohne es zu wissen, weil er nichts, was wesentlich war, wieder vergessen sonnte. — In Jena widmate er sich den Rechten, einem Studium, wellen wert er sich den Woltief zu, letzterer um so mehr, als seine Universitätsjabre in jene Zeit seinen, wo jeder Student an der Einrichtung der Etaatem mitzuwirken sich berusen dielt, wo patriotische Schwarmereien ihren döchken Grad erreicht batte und in Deutschendung fand und zu dober Begeisterung gertiegen war, als sei der Katakrophe in Sand's Aerirrung sand, der unserm L. sehr nah befreundet gewesen

many management of the state of

भक्त केंद्रांस का देशका -12 British 1 DE MED COME DE PRO der eine de : mar bemerkeite rander addression ? PROPERTY OF ANY ALL r a ter i telemen Surmenfel THE RESPONDE THE THE REAL PROPERTY OF THE FEET 2 St 1 SET SK CO de mer treiter trutteren & enter the state of the control of the state of the fent mit ber de. Ber igene verm r id the time bermanne interes a the School de marie der mit mehr mit 2 2000 Now 1 West 1

med jurad, um dort, nach dem inzwischen erfolgten Tode feiner Mutter, fein nicht gang unbebeutendes Bermogen an abernehmen, was ihn in den Stand feste, eine große Reife durch Deutschland, Defterreich und Ungarn zu neternehmen. Bor allen hatte sich die Stadt Bingen am Abein als das Idaal eines paradieficen Aufenthalts in Abein als das Ideal eines paradieficen Aufenthalts in ihm festgesetzt und er sonnte dem Reiz, dort zu leben, somenig widersteben, daß er dahin zurückreise und in Bemeinschaft mit seinem jest in Nordamerika lebenden Freunde Ridel dort sormlich Posto saste. Dier lebte er aber ein Jahr den Wissenschaft, der Geselligkeit und dem Genusse ein subes, wahrhaft poetisches doloe farmiente, die deide Freunde dieser Stille endlich überdrüffig und sich dei Bewähl der Welt sehnend, den Entschlich fasten, die große Weltskadt Paris, den Gremnpunkt des europäischen Lebens sennen zu lernen. Zwei Jahre lang seisletze ihn dieser Ausentalt, der für ihn um so interessanter wurde, als er das Glück datte, in die das intereffanter murbe, ale er das Glud hatte, in Die Da-male berühmteften Soireen eingeführt und burch feine gefellige Gemandtheit ein Liebling berfelben ju merben, obei er nicht verfaumte, Die Bortrage ber gefeieriften farifer Profefforen über Befdichte, Politif und icone Parifer Profesoren aber Beidigte, politie und jewne Kanke ju besuden. Bewor er in fein Baterland jurud. Bebrte, bereifte er juvor noch die merfwurdigsten Stadte und Gegenden Frankreichs und schlug bierauf seinen Bobnfit in Weimar auf, wohin ihn besondere sein demals bort lebender Jugenbreund ber als naturwifen. schaftlicher und technologischer Schrifteller bekannte Doctor Theodor Thon aus Eisenach jog. Bis hierher hatte L. im angenehmen Genuß der schönften Gaben, die Das Leben bem Beguterten barbietet, faft nur beffen Un-nehmlichteiten fennen gelernt, jest aber, nachbem bas elterliche Vermogen barauf gegangen war, tamen auch fur ibn bie Cage ber Sorge, ber Berlegenheit und bes Mangels. Gel es nun, bag ibn ber Umftand, fein Brob-fubium giemlich als Rebenfache betrieben ju baben, ober feine biter ausgesprochene Abneigung gegen eine fefte Unftellung im Staate abhielten, fich um eine folche ju bewerben, fo lebte er eine Beit lang obne Bestimmung und — mit Ausnabme einiger fleinen Ueberfebungen für w. Froriep's Rotigen und anbrer im Induftrie. Comptoir gu Weimar erideinenben Beitschriften — ohne Beschaftigung in einer ziemlich balflosen und bedrangten Lage in Beimar, bis ihm ber ibm febr wohlwollenbe bortige

ZE: den Rentriffer म शक्त राहीक्ट at Russia de nere BETTER BETTER In Lie r >:- >: en the fact and the Same sections on the first section of the first section of the sec . 155 M at ह सा साथ केंद्र केंद्रकारणाया करेंद्र केंद्र to be king his handle for ne un weit be u br ampangen fin remeier Sant beschwennen ber biede und und mit auchen Seine Denne L. m. ber an Jarre inne Innes wur der ber immelihen the sector of a section of the secti ber un men gitte bie eine Armeiten meit mie Lerrickense der beimer Biniminier in att mir der Eint bedrieben in ber ein .T : Tel an ermen fann Einer ber an die mi anne fies unt Seinemer i De e un america mer einer punt a bunden

<sup>·</sup> John Begreger : A. Reft. L. Jahreng & &.

Driginalen geworden find und ficher ihre jedesmalige Urschrift meit übertreffen. Unter ben gabtreichen Rrite ten, welche in ben verschiedenen Literaturgeitungen aber feine vielen Berte erfchienen find, ift feine einzige abtollig und tabelnd, fondern fie find obne Ausnabme ebrenvoll. Bei ber Leichtigfeit, mit ber er fich in allen Gabern bes menichlichen Biffens fonell orientirte, batte er burch feine amblifabrige ununterbrochene literarifche Beschäftigung in allen Theilen ber Technologie eine fol che gelaufige Renntnig erlangt, er war, besonders auch burch die Herausgabe von 9 Jabrgangen feines vortrefflicen Jahrbuches ber Erfindungen, in einem folden Grade mit den Biffenfcaften und Gemerben fortgefdrit ten, bag ibm jede neue Schrift beffer ale Die porige gerieth und bag man ibn unbedenflich ben berühmteften Teeth und day man ihn undebentlich ben beruhmteten Technologen unferer Zeit gleichstellen kann, der bei jests ger großen Aufmerksamkeit unferer Staatsregierungen auf alles Reale und Materielle gewiß noch sehr ausgeschacht und in eine noch größere Sphare verseht worden sein wurde. Im J. 1825 verlegte er seinen Bohnort, um seinem Berleger nober zu sein, ganz nach Imenau, wo er mit Ausnahme des Jahrs 1827, das er wegen des Schon genannten Dietionaute in Mainer werketen bes fon genannten Dictionnaires in Beimar verlebte, bis au feinem Tobe verblieben ift. E. war von Ratur gieme lich groß und febr mustulos. Er liebte und abte bie eble Turnfunft und fuchte fie in Gienach und Ilmenan als Turnlebrer gemeinnabiger ju maden. Geine Ge-Achtbiage maren ber Spiegel feines offenen Charatters und fets beitern Gemaths. Gein ganges Befen gemann ibm bie Bergen und bas Wolmollen ber Menfchen, auch wenn er es gar nicht barauf anfing. Bei fo einnehmenbem Befen, bei feinem gludlichen Sumor und bei feiner bemundernemerthen Bielmifferei, Die er jeboch - aller Oftentation fern - nie gur Goau trug, mar er ein febr beliebter und gefuchter Gefellschafter, mas jedoch auch bie nachtbeilige Folge batte, bag er, um Jedem etmas Reues und Intereffantes ju fagen, fic, befonders nach feiner Berbeirathung, ju febr ben frabwinflichen Stadt neuigfeiten feines Bobnortes überließ und nicht bie Energie und Gelbfiffindigfeit befaß, fic einer gemiffen Parthei ju entzieben, beren pietiftioe und politifde Mas ficten er bei feiner angebornen Liebe jur geiftigen Freibeit feineswegs theilte. hierdurch wich er vom Pfabe feiner Ueberzeugung, der Wahrheit und ber Dantbarteit d mit under de einem Gingeneben unmbelid, feinen weit medern bermider Darefter als gan; in son Menidenide tamatiles, wese ibrigent fin Bemeile marter ein ale. Berberreiber mer er fei fem S. Imm 1995 bie Sammerne Antenhabu, Jedich bis Berferminen Imminuter Sublumpffink R. Er hinnlife I mirroume Inder — Geine Schriften find: jahr may also must manyer Embedanger und Eriaden und also must manyer. Imeriat 1982—30. — Kenet influen. I familiar and dem Erg. Der des L. Maden und I familiar and dem Erg. Der des L. Maden und I familiar and dem Erg. Der des L. Maden und I familiar find dem Erg. Der des L. Maden und I familiar find dem frank des Andreis finds. De dem frank des Andreis finds des Andreis fin me die murt manger Carbedanger unt Erfette 2. Sa 3. 24;

### There is a record

gen under Mungen gebiem Eine gib bei be Juden ab.

<sup>&</sup>quot; Mare Americ in theil bitest the July 18 off.

ble theol. Laufbahn wieder, murbe balb als zweiter Gfarrer an ber frangbifden Rirche in Gtrafburg angekellt und verfah 1808 — 1809 Die Stelle als Almofenier am faifert. Lyceum Diefer Stadt. 1810 erhielt er einen Ruf nad Paris als Pfarrer und abmedfelnber Prafibent Des Confiftoriums augeburgifder Confeffion. Großen Unftrengungen hatte er fich bier ju unterzieben. Alles mußte in biefer neuen Rirche erft ins Leben gerufen werben; ba maren weber Ratedismus, noch Liturgie, noch Erbauungsbucher fur Die Sausandachten. G. legte mit fel-nem Collegen Boiffard Sand ans Bert, Das Confiftorium nabm ibre Schriften mit Bergnugen an, ließ fie baufg neu auflegen und fand barin genugenbe Grunde, fie bem Bohlwollen bes Gouvernements ju empfehlen. Diefes ernannte fie 1821 ju Rittern ber Ehrenlegion. Bei ber um Diefe Beit entftanbenen Bibel : und Diffionegefells fcaft, ber Gefellichaft fur Borforge und gegenfeitige Umterkubung, ber Gefellichaft ber driftlichen Moral ic. war G. Rete Mitbegrunder und in allen mit der Stelle eines Biceprafibenten beehrt. Bei feinem Abgange von Strafburg batte er einen Band Predigten veröffentlicht, foder ließ er für die Rinderrettungsanstalt auf dem Reubof (bei Straßburg) ein Gedicht: "ber Erlöfer" ersicheinen. Nach langer und schmerzbafter Arantheit starb er am oben genannten Tage. Das Leichenbegangniß hatte am 23sten statt; den Sarg begleitete ein Detaschment Tuppen, welche dem Berstorbenen, als Ofsicier der Ehrenbegion, die letzen militarischen Ehrenbezeugungen erweisen sollten. Aus bem Ariedbate de l'Est redete Me weisen follten. Auf bem Friedhofe de l'Est redete Pf. Monod Bater im Ramen Des Confiforiums ber reformirten Rirde, im Ramen ber driftliden Befellfdaften Pf. A. Coquerel, Der Missonebirector Grandpierre und Dr. Schnibler. Pf. Cuvier bielt die letten Gebete und sprach das Abschiedswort. In der Egliso des Bilettes bielt der College des Verstorbenen die Leichenpredigt.

> \* 353. Johann Friedrich Lemp, Pfarrer ju Ufenbern (Deffen : Darmft.); geb. am 14. Marg 1775, geft. ben 18. Juli 1886.

Temp, geboren ju Gebern (einer mediabifirten Graffhaft von Stolberg. Bernigerode im Großb. Deffen), mehr burch eignes Studium als durch fremde Beibulfe berangebildet, folgte feinem vor mehrern Jahren ju Ufen-

## 

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

<sup>·</sup> Ile frank Britt. Inc. S. d. Dang o st.

påt erfahrene Noth des Arieges trug ihrerfeits dazu ici, ihn auf das höhere, als das Unvergängliche und en wahren Frieden Bringende, hinzuweisen. Im 12ten Jahre trat er in die Soule des damaligen Praceptors in Schreiter in die Soule des damaligen Praceptors in Source of the Source o fand als seinen allzuraftlosen und bis zum Nachteil für die Gesundbeit unermüdeten Sifer. Gein ganges Leben bindurch ift ihm dieser geblieben, hat aber leider auch, da er von Natur einen schwachen, reizdaren Körperbau datte, die Gebrechlicheit desselben vermehrt und seinen Tod bescheunigt. Im 3. 1808 wurde er in das evang. Geminar zu Denkendorf, 1808 in das zu Maulbronn aufgenommen, wo ihn, unter der besonders lebendigen Anregung des Prof. Pauly, hauptschilch die classischen Beidetrigten, die er mit unveränderter Reigung auch spateibn betrieb und an seine poliosophischenson gifche Ebatigfeit aufe Gladlichte anguenapfen wußte. Ihr Ginflug geigte fic bei feinen Arbeiten in ber fobnen form ber Darfiellung und überhaupt in bem geftreichen Charofter feiner Schreibweife, namentlich aber
auch in ben vielfeitigen bistorischen Resultaten, Die er
mit feinen theologischen Abbandlungen fo trefflich in Bejiebung ju feben verftand. 3m 3. 1840 bejog er bie Univerfitat Tubingen und trat jugleich in bas bobere evang. Geminar ein. Durch grundlides Studium ber Befdichte und Philosophie ju bem ber Theologie vor- bereitet, beschäftigte er sich auf bas Effrigfte namentlich mit ben Berten Stort's, in beffen Beifte auch bie bei ben Flatt und ber ibm besonders befreundete Bengel Damals lehrten. Go entichleden aber feine geiftige Rich. tung auf eine gelebrte Bilbung bingielte, fo war es ibm boch eben fo febr Bedarfnig, ben Begenftanb feines Stubiums immer auch bem Derjen anzueignen und wie er far fic felber purchgangig nach einer barmonifden Bilbung bes Geiftes und Bergens frebte, fo lag auf feiner auf Anbere gerichteten Thatigteit Diefes Princip ju Es ging baffelbe bei ibm aus ber eignen In-Dividualität bervor, Die fich febr bestimmt darlegte in ber Bereinigung bes philosophischen und poetischen Sinnes, berzufolge er fich immer getrieben fand, die Strenge bes wiffenschaftlichen Denfens burd Bild und Anschauung wieder mit bem Gefahle zu vermitteln. Rachdem er

<sup>9)</sup> Deffen Biogr. f. im 4. Jahrg. bes R. Retr. S. 162.

man area man right ري اتا . ï E Comment of the Comm · : 

vatfeelforge fiftete er fich ein bleibendes Dentmal in feiner Bemeinde. Mus Diefem gefegneten Birtungetreife entfernte ibn im 3. 1825 feine Ernennung jum Profes for am theologifden Borbereitungefeminar ju Goonthal. hier mirtte er in ber Thatigfeit Des Lebrers und Erziebere bin auf Bedung eines eblen Ginnes, auf Intereffe fur die Biffenschaft und auf Liebe fur Die drifte lice Religion bei ben ibm anvertrauten Junglingen, Die mit ungetheilter Actung und Anbanglichkeit feinen treuen Eifer ermiderten. Allein Rrantlichfeit, befonders Mugenleiben, nothigten ibn, jum innigften Bedauern feiner Col-legen nach bi Jahren biefe Lehrftelle aufzugeben und fich in Die landliche Dufe auf Die Pfarrei Durrmenz zuradaugleben. Dit berfelben Gewiffenbaftigfeit wie fruber, im geiftlichen Umte fortwirfend, tam er bier auch anf feine philosophich-theologischen Arbeiten gurud und bie trefflicen Abbanblungen in ber Tubinger theol. Beit-forift: "Ueber Ganbe und Elbfung" find Bruchte feiner willen Burudgezogenbeit. Reichthum ber Gebanten, Scharfe bes Begriffs, Bielfeitigkeit in Berudfichtigung ber verschiebenen Gefichtspunkte, Milbe bes Urtheils iber Andersbenkende, Schonbeit ber Form und Darftels ung — und Dies Alles getragen von einem durch bas Schriftmort genabrten und bem Schriftmorte tren fic anschließenden Beifte - jeichnen jene Abbandlungen aus. Bugleich richtete er mabrend Diefer Beit fein Mugenmert auf das großere gebildete Publifum, um Denfelben Die auf das großere gevilvete publitum, am venjeiben vie schriftliche Wahrheit in gemutblich ansprechender Beise nahe zu beingen. Go entstanden seine Aufche für die von A. Anapp berausgegebene Ebristoterpe und sie gebören zu denjenigen Beiträgen dieser Schrift, die mit besonderer Liebe aufgenommen worden sind. In demfelben driftlichen Taschenbuche find auch einige Gedichte von ihm erschienen, ausgezeichnet durch Zartbeit des Geschild burch Lebenbliefeit der Abentalie burch Angelein der Manneile burch Rabenbeitet. fable, burd Lebenbigfeit ber Phantafte, burd Babrbeit bes Bebantens und burd Leichtigfeit ber form. Befofftigt mit weltern Entwurfen, murbe er, 43 Jahr alt, am obengenannten Tage vom Lobe überrafcht. Die feltene Gebiegenheit feines evangelifch frommen Sinnes rubte auf einem biebern, kindlich reinen und liebevollen Gemutbe; mit Diefen Borgugen verband fich die Rraft und Falle eines Geiftes, ber die reichften Schape ber Biffenfchaft in fich aufgenommen hatte. Aus feinen binterlaffenen Papieren wird Auserwahltes im Drud erfdeinen.

bie unter ber Specialbirection bes Minifiers Greiberen v. Schröter geftoden murben, jur Bearbeitung jugerheilt morben. 216 nach ber Schladt vom 14. Det. alle tonigt. Effetten aus Berlin fortgefcafft murben, vergaß ber Die nifter bie Platten, melde noch bei ibm und andern Ru-pferftechern maren, in Siderbeit ju bringen. Mur nach ber Befinnahme Berlins entbedten die Frangofen mit Dulfe ichlechter Menfchen Die Unwesenbeit ber Platten und alle Rupferfteder außer D. maren fo fomad, fie bei porgenommener Sauffuchung ben Frangofen ju überlich fern; D. bingegen, ber mobl mußte, wie viel Rugen es bem Beinde bringen mußte, Specialfarten von bem gefügt mar, daß er ber Tobesftrafe fich untermerfe, im Sall Die Platten bei ibm gefunden murben. Aber Die Borfebung foutte ibn, benn eine zweite meit genauer vorgenommene Haussuchung ließ die Platten unentdeckt. Im J. 1813 bearbeitete er den Plan von Riga und bestimmte den Ertrag für die Berwundeten und Mranken des Yorkschen Corps. Als der Krieg sich nach Deutschland zog, entwarf und bearbeitete er eine Karte des Kriegsschauplaßes, welche er theils selbst, theils durch die Bermittelung des Generals v. Köderih an undemit. telte Militars vertheilte. Dem fich ju Berlin bilvenben Frauenverein ubermachte er einen gangen Stoß Rarten, um durch beren Berfauf Die Ginnahme bes Bereins ju vermehren. Dem Louifen, und Friederitenflitte fomodt, als auch bem frang. Baifenhaufe und ber Boole de charite überfandte er verfchiedene Rarten u. a. m. jur Bertheilung an fleißige Anaben u. f. m. Geine Berdienfte um bas Baterland erfannte auch fein Chef, ber Staats minifter Freiberr Stein von Altenftein \*) in einem Schreiben an und fein Ronig verlieb ibm bafur ben ro. then Ablerorden 3r Rlaffe. - 216 Familienvater mor er booft liebenswurdig; gwar ließ er fich leicht gur Def. tigfeit verleiten, aber feine innige, natürliche Gutmitbig-feit trat ichnell befanftigenb und verfohnend bervor, erwarb ibm Die treuefte Liebe, Die gange Bingebung ber Geini.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg. bes Dt. Retr. G. 324.

Mis Ordensbruder ber St. Johannisige er. faute er mabrend 20 Jahren bie ibm obliegenben Blichten aufs Benauefte und nur als in ber lebien Beit feine pecunidren Einschrangen es nothig machten, trat er aus biefem beglickenden Bereine. — Als geographischet Aupferftecher zeichnete er fich burch feinen foonen reinen und babei fraftigen Grabflichel aus, ber in allen feinen Arbeiten aufs herrlichte uns anspricht. Docht gewandt geigte er fich im Arrangement, wie auch baburd, bal er jedem Berte ein freundliches flares Bild aufgubruden perftand. Much mit ber talten Dabel mußte er meifterverfand. Duch mit der tatten bedef bugte er meiner baft fich zu bewegen. Seine Karrenforist war nicht, wie der jesige Geschward es verlangt, breit und dadurch undeutlich. sondern schlant und gewährte so das Haupterfordernis einer schner Kartenschrift: Deutlichteit im engken Raume. Ueberhaupt zeichnete sich alle seine Schrift durch Schlantbeit aus. Auch als Kaligraph bat er fich ein beidendes Densmal durch sein selbst geschriebenes Michaels Mand bie beiden Webergenis und bie beiden Mahren ereint benes Blaubensbetenninis und Die jebn Bebote gefest, welche burd bas Ginface und Große ber Composition und burd ben Gefdmad, Bau und brillanten Stich ber Buchkaben fic bocht vortbeilbaft auszeichnen. Go bat er auch in Der Aquarellmalerei nicht Unbebeutenbes geleiftet, wofur ibm auch die ehrenvolle Anerfennung einiger Monarden ju Theil murbe. Borguglich verftanb er es, bas Brillante ber Delmalerei in ihrem Farbenfpiele, mas in Mquarell booft felten, faft unmöglich ju erreischen ift, auf bas Taufchendfte nachjubilben und fahrte Dabei unglaubliche Aleinheiten aufs Deutlichfte aus. -Bor allem aber verdient ber bobe Aunftfinn bes Berforbenen der rubmlichten Ermabnung, Der ibn nie verließ, felbit unter den traurigften Bildern der bevorfteben. ben Bufunft feines Altere nicht. Seit langer benn 10 Jahren mar er faft einzig und allein auf eigne Unternebmungen angewiesen, Die ibm nur menig, bismeilen wehl auch gar nichts einbrachten, ba er fich nicht ent-foliegen fonnte, von feiner bocht forgfaltigen und ge-biegenen Arbeit abzulaffen, um feinen Erwerb auf Roften feines Rufes ju vergrößern. Er bat ben Damen eines Munklers mit feinem gangen Bermogen goblen muffen und er that es gern, benn ibm galt es nur, ben Borberungen der Runft ju genügen, er trieb nicht die Runft, um fein Leben ju erhalten, er lebte nur, um Die Munft

<sup>&</sup>quot; Erffer Broger i in beefen Eulite bei 🖫 🛳 🖲 🛳

usbruder ber St. Johannisloge er. 20 Jahren Die ihm obliegenben Bfic. iefte und nur als in der legien Beit feine infordntungen es notbig machten, trat er beglidenden Bereine. — Als geographischet per zeichnete er fic durch feinen schoner reinen get fraftigen Grabflichel aus, ber in allen seinen ei fraftigen Grabflichel aus, ber in allen seinen en aufs herrlichte uns anspricht. hocht gewandt er fich im Arrangement, wie auch daburch, daß er dem Berte ein freundliches klares Bild ausgubruchen verfand. Auch mit der kalten Rabel wußte er meifterbaft fich zu bewegen. Seine Aartenschrift war nicht,
wie der jesige Geschmad es verlangt, dreit und dadurch
undeutlich, sondern schant und gewährte so das haupte erforderniß einer schaner Aartenschrift: Deutlichkeit im engften Raume. Ueberdaupt zeichnete sich alle seine Schrift durch Schlankbeit aus. Auch als Naligraph bat er fich ein bleibendes Denkmal durch sein selbst geschriekenes Glaubenschefenninst und die zehn Rebate geschriebenes Glaubensbefenninis und Die gebn Gebote gefest. melde burd bas Ginfache und Große ber Composition und burd ben Gefdmad, Bau und brillanten Stich ber Buchkaben fic bocht vortbeilbaft auszeichnen. Go bat er auch in Der Aquarelmalerei nicht Unbebeutenbes geer auch in der Lautenmeter ind underettenbes ges leiftet, wolur ihm auch die ehrenvolle Anerkennung einse ger Monarchen zu Theil wurde. Borzüglich verstand er es, das Britante der Delmalerei in ihrem Farbenspiele, was in Aquarell bocht selten, fast unmöglich zu erreischen ist, auf das Tauschendste nachzubilden und führte dabei unglaubliche Aleinheiten aufs Deutlichste aus. — Bor allem aber verdient der bobe Aunstinn des Berachten Rorbenen ber rabmlichten Ermabnung, der ibn nie verließ, felbit unter ben traurigften Bilbern ber bevorfteben. ben Bufunft feines Altere nicht. Seit langer benn 10 Jahren mar er fast einzig und allein auf eigne Unternehmungen angewiesen, Die ihm nur wenig, bismeilen wehl auch gar nichts einbrachten, Da er fich nicht entifoliefen tonnte, von feiner bocht forgfaltigen und gebiegenen Arbeit abzulaffen, um feinen Erwerb auf Roften feines Rufes ju vergrößern. Er bat ben Damen eines Manklers mit feinem gangen Bermogen gablen muffen und er that es gern, benn ibm galt es nur, ben forberungen ber Runft ju genugen, er trieb nicht bie Aung, um fein Leben ju erhalten, er lebte nur, um Die Munft

muer eine bunntige Stellung ju Berlin fein mochte, v einer ir fin bing und einem Crivtern Lebenbernfe und n fam ich lug ir lie Stolle eines Leberers ber Die Sement 2 Mirmberg unaben, von mo aus er in Jahr Die nach Inibach ung, und ball als Profesier am thingl. Communium Inicibit ungefellt wurde und bis jum Jahr der nemite. Dies vergematheite er fich im 3.1780 me Armine Beriner auf meider De ein Cole un n Dener berverungen. En erabieitiger Tob entif dere mitente Bettin und verftenmen feinen font fe mitern Bent, no er m 3. 1844 in Balbelmae finbatt te in meter une urue Berührun bes Lebens mit fie fren. Ja it it in bedauern . bes & bierburg unebber enter emerce erura von Crura unmiffen Grira ment ind einemen Andelten in den einem Andelten nicht der einem Andelten Materieren Andelten in den Mittenmeille in der einem Andelten in der Mittenmeille in der einem Andelten In der Andelten in der Mittenmeille in der einem Andelten Indelten Andelten in der Andelten Indelten Indelte Indelten Indelte Indelten Indelte wied milieneren Envetten in ben minten, mie in ber an-

### \* 357. Carl Buzengeiger,

großberzogl. babifcher Doftath und ordentlicher Professor ber Masthematit u. Mineratogie an ber Dodichule ju Freiburg im Breisgau; geb. ben 16. März 1771, gestorben ben 7. Sept. 1836.

Er war ju Tubingen geboren und ber Gobn unbemittelter Eftern. Die frube und fonelle Entwidelung feiner geiftigen Unlagen bilbete mit feiner fcmachliden, ja Anfange frantlicen Rorpertonftitution einen auffal-lenben Begenfah. Er besuchte mit ausgezeichnetem Er-folge bas, gleich allen Lebranftalten Bartembergs, gut prganifirte Spmnasium feiner Baterflabt, fo wie ipoterbin bie philosophifden und jumal bie mathematifden und naturmiffenfchaftliden Borlefungen ber bortigen Univerfitat, an welcher Damale, nach Des trefflicen Job. Ries Tobe, Christoph Friedrich Pfleiberer, Diefe Bierbe beutscher Mathematifer, fein Lehrer war, ben er fo ins nig verebrte und liebte und ben er in Allem so treu machquabmen suchte, daß seibft feine Sandschrift eine auf-fallende Aebnlichteit mit der feines großen Meifters an-nahm, des Mannes, beffen Andenken in ben bergen jablreicher Souler, auch in bem Bergen beffen, ber Diefe Beilen foreibt, in bantbarfter Ruderinnerung fortlebt. Con als Anate erhielt B. fic größtentheils feibft, ja er ermarb fic burd Stundengeben im Rechnen, im La-teinifchen ac. balb fo viel, bag er bei feiner enthaltfamen Lebensweife feine Eltern nambaft unterftuben tonute. In ber Folge ging er nach Stuttgart, wo er fich einer febr mobiwollenden Aufnahme ju erfreuen batte und fic sehr wohlwollenden Aufnahme ju errreuen ware und nad burch seine vielseitigen Renntniffe, burch seinen trefflichen Privatunterriche, den er theils in der Mathematik, theils auch in der Muft ertheilte, durch seine feite heit tere Geiftebsimmung, durch manchen guten Einfall und durch seinen Lucianisch-Lichtenbergischen With theils Freunde, theils Gonner zu erwerben wufte. Einige Jahre spaten er nicht vone manches gewichtige Empsehennach der in mielen gangesche. lungbidreiben nad Berlin, fand bort in vielen angefebe. nen Daufern Butritt und freundliche Aufnahme und mußte fich unter anderm durch fein fertiges Rlavierspiel beliebt ju machen. In Diese Beit fallt es, daß er feine tiefen arithmetischen Renntniffe auf Babricheinlichkeitsberech-nungen bei ben verschiedenen Gludsspielen mit eigen-thumlicher Leichtigkeit anwendete und badurch ju interesfanten Resultaten gelangte. Allein fo angenehm and

Comment of a smallern. Geren ambebed preter withen Bergutten, from westerne Andrikterung be beste meter. beste Manuschung der mangendern Seite sei der Anteren Anteren Anteren Seite sei der Anteren auf der Sammanten entger feit dente met Anteren, in me unt die Stiedung einige beieben Anteren, in me unt die Stiedung einige beieben Anteren, in met unt der Stiedung einige beieben Anteren annettige Bengerführung von einzelben bei de geben annettiger Bengerführung von einzelben, ich anteren anter der Produktion Stiedung einer Ber Anteren anter der Produktion feite der Anteren der Stiedung anteren der Stiedung der Beitante bie Gertalten der Beitante bei der Stiedung der Complementen Bereichte der Anteren der antere der Beitante bieder mit mehreren derenbeitet in der Jeter

partieren. Eine Emmitting von Emmittel Dertiunt all und weit andere der ihnerenglen, mit erziunt all und weit andere der ihnerenglen, mit erziunt der dertieben derhoffenden Diebenfinnen heite 
der der dem inner dem einer Jeholden und zusch 
heite der Eine inner dem eine machenstähen Keit, 
der der dem inner dem einer der anderendigen Keit, 
der der dem inner dem unter der vereinheite. 
De der Sembie der Erzisten beriebeitiger er sie, nen 
nigent, unterhor Anterveren, weiter er gemenfelte 
der innerendigen und er sie eine gemenfelte 
der innerendigen und er sie eine gemenfelte 
der innerendigen und er sie eine gemenfelte 
der innere und der unter der ihr notz 
gemen dem der Milter-Hondungen, Wertweit merden, das ihr 
niere fleistige Keitenstammig verfrenen merden, die sie 
einer einer Berügsläugen zu delten, weiche aller 
nie niere Keitsten vernit gestellen und von bezooh ner 
ein keiten der vonerberichten und von bezooh ner 
ein niere der vonerberichten und von bezooh ner 
ein niere der vonerberichten und von bezooh ner 
ein wiere der vonerberichten finde von 
den gestellen der vonerberichten und von 
den gestellt der vonerberichten der 
den gestellt der vonerberichten der 
den gestellt der 
d

Dem, was im Taufe fpaterer Beiten Germaniens und Gallieus, Bataviens, Britanniens und anderer Abendlander große Meifter, was ein Descartes, ein Hungens, ein Leibnis, ein Newton, ein Euler zc. Großes und Befentliches bingugefagt baben, bem Die reichen Fundgruben folder Erkennniffe nicht unzuganglich und 3. B. Die Betersburger Commentarien und Aften und fo viele gebaltreide und inhaltsichwere, in gatiums Sprace gefdriebene Differtationen nicht aus Mangel an Sprace tunde fur immer verfoloffene Quellen feien. Das nun B. allen diefen und abnlicen Anforderungen auf's Dall. Bohnenberger ") ber bamals als Grern erfter Brofeffer Bobnenberger ") ber bamals als Grern erfter Große am mathematischen himmel glangte, indem er in einem Schreiben an Prof. Bucherer vom 30. Rai 1819 sagte: "36 tenne B. als einen sebr vorzäglichen Mathematiker und als einen sehr Brann, jo daß ich benfelben mit bem beften Bewiffen ju einer atademifchen Lebrftelle empfeblen barf." Als ber Berufene antam, wollte es empfehlen bari." Als Der Gerunene anram, woure er zwar einem und dem andern scheinen, als ob man sich in ihm pergriffen habe, boch bald war es außer allem Aweifel, das er sich die reinste Hodachtung, die derpliche Andanglichkeit und das innigste Wertrauen aller seiner Juhorer und unter seinen neuen Kollegen manden warmen Freund zu erwerben wußte. Je weniger er gestissentich nach Beisall frebte, sondern nur durch die Gründlichkeit und Alarbeit seiner Bortrage nüßen war ihm die Gunst der öffentlichen wollte, befto gemiffer war ibm bie Gunft ber offentlichen Meinung, Die fich ja julest immer nur an ben innern Werth eines Mannes balt und fich nie blog nach vornehmen Titulaturen ober andern jufalligen Musjeidnun. gen ju richten pflegt. Mit ungetheiltem Beifall las er für ftets jablreiche Muditorlen fomobl über reine, angewandte Clementar - Mathematif und nach feines Freundes, des trefflichen Franz von Ittuers \*\*), Code auch über Mineralogie. Bugleich gab er für fühige Röpfe, welche wunschten, in die bobere Mathematif eingeweiht zu werden, mit einer fur dieses Fach seltenen, ihm aber in einem boben Grabe eigenen Lehrtunft Privatiffima. Bei alle bem mar er unermublich in Ausarbeitungen. welche ben 3med batten, feine Biffenfchaften entweber tiefer ju begrunden, oder Diefelbe nach verschiedenen

<sup>.)</sup> Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. b. R. Retr. G. 336.

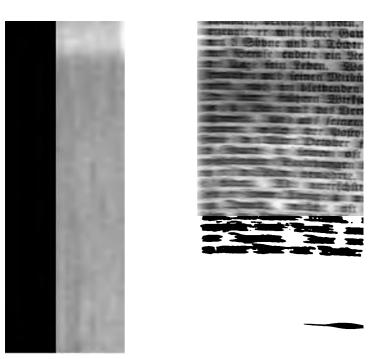

# Zweite Abtheilung.

Rurge Ungeigen.

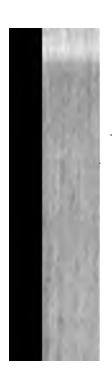

Man lieft



Den 1. farb ju Dorter ber Regierungerath

M. Unr.
360. D. 1. ju Berlin ber tonigl. Jufticommiffer und Rotar Johann Gottfried Lubw. Gute - 58

361. D. 1. ju Altone ber Aupferfieder und Beid. nenlebrer Ebrif. Andr. Seorg Stottrupp - im 46. Ybbj.

362. D. 1. ju Mreutburg in Oberfdleften ber the

nigl. Bauinspector D. J. Belf — im 44. Ibbj.
363. D. 2. ju Edernsorde Der Major beim schleswigschen Idgercorps E. A. v. Rahtlev, Aitter vom
Danebtog — im 64. Ibbi.
364. D. 2. ju Friedland (Oberschlesten) ber gewefene Pfarrer in Stephanborf, Maller — 32 J. a.

363. D. 3. ju Ingerlingen (Oberamt Biberach im Bartembergifden) ber tatholifde Pfarrer Dager -54 3. a.

366. D. 3. ju Reuwedell (Brandenburg) ber De for und Chef ber 4. Invalidencompagnie, Doppe -

84 3. a. 387. D. 3. in Berlin ber Secondelientenant D. M.

368. D. 3. ju Dannover ber Raufmann 3. & Merner.

869. D. 4. ju Pleidesheim (Burtemb.) ber . Pfr. DR. Delfferid - 64 3. a.

570. D. 4. ju Grebla ber praftifde Bundarjt und Uhrmacher E. Aug. Gonntag.

371. D. 5. ju Braunsberg ber Grofeffor ber Theo. logie und jeit. Detan ber theolog. Batultet am boffgen Tyceum Doffanum D. 36h. Bernard Buffe.

R. B. S. & Ballick br. Marke & Min B. 2018. Shared - # J. L.

IL Lis Santag be Gener & Sale

**1** 

II. I is Berlin de M. E. Gerd Scie volt ware. War se Mulbeng ber Acfen - in L. Mi.

S. E. t. Submit (Sale) be be

M. E. S. a Montag be And public Montaglither Courtes, Command Excler

258-E138

ile In a Dunner de gemaling par sign Indunter der geffelber au Beisel-

M : 1 2 mile de Armeir et de maire de 4 luis Agrandis de 18 il

the Land State of Arms December 18 Land State of the Arms of the A

M. T. I. In M. Strainmenn. Sum M. J. Will. I. W. J. Million and M. M. L. Berry. B. J. M. J. Million and M. Mark. and J. Miller and British a falling Mark. and J. Miller and British a falling Mark. Berry. M. January & Market & Marketon Com-Mark. Berry. M. January & Marketon Com-Mark. Berry. M. January & Mark. 1986.

become no desire de l'encour faire. L'accept no desire de l'encour faire

St. S. I. a. Smark by L. by Man mi Smajer S. Str. Sev. 1984

### Iannar.

Den 1. farb ju Dorter ber Regierungsrath R. Anr. 360. D. 1. ju Berlin ber tonigl. Jufticommiffer und Rotar Johann Gottfried Lubw. Buse - 38

361. D. 1. ju Altona ber Aupferfiecher und Beidnenlehrer Ebrift. Andr. Georg Stottrupp - im 46. Yb6j.

362. D. 1. ju Areubburg in Oberschleften ber to nigl. Bauinspector D. J. Bels — im 44. Ibsj. 363. D. 2. ju Ederniorde ber Major beim schles-wigichen Idgercorps E. A. v. Rabilev, Ritter vom Danebrog — im 64. Ibsj. 364. D. 2. ju Friedland (Oberschleften) ber geme-

fene Pfarrer in Stephansborf, Daller - 32 3. 4.

365. D. 3. ju Ingerfingen (Oberamt Biberach im Bartembergifden) ber tatbolifde Pfarrer Dager -**54** J. c.

366. D. 3. ju Reuwedell (Brandenburg) ber Mai ior und Chef ber 4. Invalidencompagnie, Doppe -64 J. a.

367. D. 3. in Berlin ber Secondelieutenant D. M. Sorbber - 23 3. a.

D. 3. ju Dannover ber Raufmann 3. E. 308. Bernen

809. D. 4. ju Pleibesheim (Bartemb.) ber Bfr. DR. Delfferid - 64 3. a.

\$70. D. 4. ju Grefla ber praftifde Bundargt und Uhrmader E. Aug. Connteg.

371. D. 5. ju Braundberg ber Profesor ber Theologie und jeit. Defan ber theolog. Safulat am bafgen Tyceum Dofiannm D. 30h. Bernard Buffe.

电压电压电压

mile Julies

385. D. 9. ju Dber-Gifefdeim (b. Seilbroun) ber

Pfarrer Rlein - 52 3. 4.

386. D. 9. ju Gladftadt ber Student ber Ebenla. gie 30h. Ridels, nach mehrjahriger Arantlichteit -

387. D. 9. ju Mublheim a. Rh. ber evangelifde Grebiger 3. B. Reche, f. preuß. Konfiftorialrath — 71 3. a. Früher mar er Prebiger ju holeswagen im Derzogthum Berg. Seine Schriften find: Reuer Berfuch aber Die Grangen b. Aufflarung. Duffelborf 1780. Einige Beruhigungsgrunde jur Belt ber Theuerung — Einige Beruhigungsgrunde jur Zelt der Edeuerung zc. Ebd. 1789. — Bermijdte Papiere 3. Beforderung wahrer Aufklarung. Ebd. 1790. — Bersuch über die bumane Sompathie. Ebd. 1794. — Marc. Aurel. Anstonius Unterhaltungen mit fich selbst; aus d. Griech., mit Anmerkungen u. Bersuchen jur Darkellung koischer Philosopheme. Frankf. 1797. — \* Eprift. Gesangbuch für die evangel. luther. Gemeinden im herzogth. Berge. Rablbeim 1800. — Erinnerungen an wichtige Babr-beiten u. Lebenbregeln, in e. Auswahl driftl. Religions-Dortrage. Duisburg u. Effen 1805. (Auch unter bem E .: Beitr. j. Berbreitung ebler u. berubigenber Grun-fate unter b. Mitgenoffen e. verfudungereiden Beital-Miters; e. Predigtsammlung.) — Philalethia, e. Zeite Miters; e. Predigtsammlung.) — Philalethia, e. Zeiteschrift f. Behrer u. nachdenkende Freunde d. Religion. In Berbind. mit mehreren Gelehrten berausg. 1. Bb. 1—36 hft. Ebd. 1811. (Ik eine Fortsetzung d. Rastorpischen Quartalfor. f. Religionslehrer.) — Everger fa., oder Staat u. Kirche in Bezug auf die Armen-Ma, vber Staat u. Airoe in Bezug auf bie Armenpflege. Effen 1821. — Bolfsberrlicheit in ihrer Berbindung mit d. beil. Schrift. Predigt. Ebd. 1829. —
Bolfsweisheit. Eine Reihe v. hriftl. Borträgen u. s.
W. 2 Bde. Ebd. 1829 — 31. — Belehrungen a. d. bibl.
Geschichte Josephs, Reichsverweser v. Egypten, in einer Reibe Predigten berausg. v. Consistorialrath Befferer.
2 Ehle. 2. Aust. Aachen 1834.

388. D. 9. zu Budissin ber f. sacht. Sauptm. a.
D. Earl Fr. Aug. v. Schönfeld — 82 J. a. Er
Geines Stammes.

feines Stammes.

389. D. 10. ju Ballerftein ber fürftl. bttingenmallersteinische hofrath u. Gutbbefiger 3. g. Aben-Dang - 70 3. a.

D. 10. ju Stettin ber Regierungeprafibent

a. D. J. C. Rathanael Bielfe.

100

E. E. M. pr Buffentern in Stemmen ber fo remme Juffenen Ebert. Merrhieb Benty -

M. B. R. a Cook de Lieune de fingl. Schwarze-Jahre Bubfer I. Littelfe - M I. In.

de & M. ju fünid (Linkefin) ber hierer

Take of

The R. R. pr. Brook der Anneumienend feibe T. 2. under nijedigiete der untermeiler Compainprofit, dem Contribition und Coule un in bebesteder Anneum under der eine Coule der andter Bottonie unterprise. Si mer ein ernere, der andter aber, unterprise Minne und pfiellicher Jemilenvere, der niber under allem Amerikanten (di Jahrt der ihre

all de M. ju Battenf (Schiefen) ber fieber

42. E. M. z. Sutpet ber Smales 1. Re-11:1 Mer bei findingertes - M 3. 6

d ber Mittmeifter idaelis - 74 anbeim ber großb. & Benigentaft ber großt Jajor Grang Grbr. D. @

.. ju Conrabsmalbau bei Gubrau ber mann - 64 3. a. 23. ju Berlin ber penf. fonigl. Califdiff. Dtto Gr. Lutter - 80 3. a. D. 23. ju Obernborf (Burtemberg) ber geverzoller (Steuerbirector) von Schabt - im

4. D. 23. ju Landsberg a. B. ber Archibiaconus Prediger Joh. Gottbilf Seliger — 66. Jahr Borber mar er Rector ber Schule ju Potsbam. on ibm erschien: Beicht u. Communionbuch f. nachbenfende und gutgesinnte Ebriften, nach bem Bedarfniß unferer Zeit. Kandsberg u. Zulichau 1798. 2. U. 1803. — Predigten über biejenigen Gegenstände a. b. drift. Glanbens, u. Sittenlebre, melde eine vorzägliche Berbergung pon unferm Zeitalter perdignen. 3 She. Gbb. bergigung von unferm Beitalter verbienen. 3 Bbe. Cbb.

445. D. 25. ju Schlamenczis (Schlefien) ber pen-fionirte furfil. Dobenlob. Butten Frifchmeifter Daufel - 71 3. a.

446. D. 26. gu Unter. Sontheim (Burtemberg) ber Pfarrer Couard Frid. 447. D. 26. gu Freiburg ber Compagnicargt Unt.

Rranert. - 22 3. a. 448. D. 26. ju Rarnberg ber quitt. f. baier. Lieu-tenant Jac. Carl Gottl. Phil. v. Boltamer -

40 3. a. 449. 449. D. 27. gu Ilfeld ber emerit. Director, Soul-rath D. Brobm, Ritter bes Guelphenordens - 75

450. D. 27. in Bredfau Daniel &r. Bafrau, Licentiat, Privatbocent ber theolog. Fafultat, Diafonus an ber Elifabetfirde und Lebrer ber bebraifden Sprade am tonigl. Friedrichegymnafium. Er batte erft bas 30. Lebensjahr nach sweijahriger Amtefihrung vollenbet, Den Gemeinde und ber ibn tief verebrenden ftubirenden

422. D. 19. ju Vohlow bei Preinfom ber otnerft. Greiger 3. David Reruft.
faneliger 3. David Reruft.
faneliger 3. David Reruft.
faneliger 3. David Reiterbuch ber Pfarter 3. Gotel.
Dinther — 67 3. a.
127 eth. D. 200 ju Tolk a. Rif. Ferb. Wertenft ad.
mitglied bes Stadtraths und ber fatt. Schulenanife Delegirter bei ber Eirdenverwaltung u. Ritter Dopping - 86 3. a. Warin (Dommern) Der Rreitobof. fus D. Dermes - 29 J. a.
427. D. 20. (?) ju Dresben ber gel. Binneregi-ftrator Emanuel Gottb. Rramer - 62 J. a. Pappenbeim'ide Forftmeifter und Dominiel 30b. Cbrift. Dentler - im 71. 3. ploglie an Solagfluffe auf einer Reife. 429. D. 21. ju Ofterdingen bei Tubingen ber Wfarrer Dag. Gerod, Genior ber evang, Geiflicheit -86 J. a. 430. D. 21. ju Bredlau ber D. D. Reb. Ladel + 61 3. a. 431. D. 21. ju Clebom (Pommern) ber Superin. tenbent Maller - 70 3. a. 432. D. 21. ju Greiffenberg in Wommern ber Befor emer. Johann Chrift. Matthias Bauly -79 J. a. 433. D. 22. ju Oppeln ber Director bes tonial Debammen . Infitus Profeffor D. Diiagto - im 50, Lbej. 484. D. 22. ju Danfeld (Rurbeffen) ber Wierrer Rironen 435. D. 22. ju Dangig ber Kommerzienrath Deibe fe l'b, melder urfprunglich ein unbemittelter Comptain ebalfe, burd Spefulation und Glad ein fo bebeuten-

fien Weltebeile besuchten. Er war ein reicher, aber and ein ebler, milbthatiger Mann und gludlicher Jamilienvater, ber leiber in den besten Mannebjahren (46 Jahre
glt) ftarb.

486. D. 22. ju Bienowih (Schleften) ber Saftor
Lie fr.

Der Raufmann murbe, Daß feine Schiffe Die entfernte

437. D. 22. ju Stuttgart ber Staatbrath w. IR e. noth, Ritter bes Ariebricorvens - 82 A. a.

438. D. 22. ju Gleimit ber Alttmeifter a. D. und penf. Steuereinnehmer Micaelis - 74 3. a. 439. D. 23. au Mannheim ber groft. bab. Mccife. und Steuereinnehmer Phil. Feil - 52 3. a.

440. D. 23. ju Wenigentaft ber großb. facffice Rammerberr und Dajor Erang grbr. v. Gepfo anf Benigentaft.

441. D. 23. ju Conrademaldan bei Bubrau ber

Amtmann Lebmann - 64 J. a. 442. D. 23. ju Berlin ber penf. tonigl. Galgidiff-

fabrtbfactor Otto fr. Tutter - 80 3. a. 443. D. 23. ju Obernborf (Burtemberg) ber gemefene Dbergoller (Steuerdirector) von Soabt - im

67. Lb8j.

444. D. 23. ju landsberg a. B. ber Archibiaconus und Prediger Joh. Gotthilf Seliger — 66. Jahr alt. Borber mar er Rector ber Schule ju Potsbam. Bon ihm erschien: Beicht u. Communionbuch f. nachbenkende und gutgefinnte Ehriften, nach dem Bedürsnis unserer Zeit. Landsberg u. Zulichau 1798. 2. A. 1808. — Predigten über diesenigen Gegenfande a. d. chrift. Blandens. u. Sittenlebre, welche eine vorzägliche Bertagung von unserm Zeitalter verdienen. A. Be. Geb. bergigung von unferm Beitalter verdienen. 3 Bbe. Ebb. 1800 — 1803.

445. D. 25. ju Schlamenczis (Schlefien) ber penfionirte farfil. Dobenlob. Butten Frifdmeifter Daufel

- 71 J. a.

446. D. 26. ju Unter-Sontheim (Wurtemberg) ber Pfarrer Eduard Brid.
447. D. 26. ju Greiburg Der Compagnicargt Mut.

Rranert - 22 3. 4. 448. D. 26. gu Rurnberg ber quitt. f. baier. Tien-

tenant Jac. Carl Gottl. Phil. v. Boltamer -40 3. 4.

449. D. 27. ju Ilfeld ber emerit. Director, Contrath D. Brobm, Ritter bes Guelphenorbens - 25

3. alt.

450. D. 27. in Breblau Daniel Fr. Bafran, Licentiat, Privatbocent ber theolog. Fafultat, Diafonus an Der Elifabetfirde und Lebrer ber bebraifchen Eprede am fonigl. Friedrichsgymnafium. Er batte erft bas 30. Lebensjahr nach zweijahriger Amtsführung vollendet, als ein gaftrifc nervofes Fieber ibn feiner ibn lieben-Den Gemeinde und der ibn tief verebrenden Andirenden kte a m der s K, 20 عصا (

af bei 9 

R L & Treng Dierrie

LBF 8 he 1 eise Irep -

2 2 m Aut us bei Maialben is ber mf ber fiebiger 3th Did. Rattuenn -

EL D. S ber L prenf. Debble m Trick. Ebrit Siegfr. v. Galbern fulberger Articler bei Berdicher er Benenbung, in Link Befpried in Arginemiglieger berfom but Gentucht bei Beiderdes jung aus ben Benber bei Berbechenen ber, en Intermizer Ordenseiter Euri Erni Dani v. Ed. ber mi Geri-Vinter in Medlenburg-Schweite.

i. Inden Frezi de Pesle Spaidt — G

**3.** de

1886 C. S. ju Berlin der Aester & Ludwig €:istt -

Craner — 19 3 & Curmund ber Jufigenmiffel-und D. St. pr. Dermund ber Jufigenmiffel-und D. Berrhers — un Gt. Heit.

18. D. B. st. Stillfreten im Beigtlente ber Schulleter Ebr. Erung tange – Si J. a. 130. D. B. ju U.m ber panytumm v. Carte-vins, Amer bei Metrierbientertens – 40 J. a.

MR. D. 3). ju Mit Demm t. Aperbefer Mumarb

In ... - 23 L

161. 2. 31. ju Simme ber fachel. Plarter J. M.

B. Bertelt - im 31. 3., fett 1881 bert im Unt.
482. D. 31. 32 Miruberg ber Laufmann und fon.
Danbeil- Appetiamenigenotis Affefor Leonb. Salb -ちょし

463. D. 31. ju Orb in Baiern ber f. Landgerichte attuar Rofd. Er murbe, als er fich Abends aus bem Tandgerichtsgebaube nach Saufe begab, unterwegs in Der Stadt felbit mendelmorderifd erfcoffen.

464. D. 31. ju Creufen (Baiern) ber vormal. f. s. Pofthalter Ulr. Beigel - 77 3. a.

## Rebrnar.

465. D. 1. ju Dels ber berjogl. Doffaftor Bernb. Delener - 68 3. a.

466. D. 1. Febr. ju Breslau ber Freih. v. Det. ters Dorf auf Babnis - 76 3. a.
467. D. 1. ju Ulm ber Oberamts Bunbargt D.

Arebs.

468. D. 1. ju Berlin ber tonigl. geheime Regi-ftrator im Rriegominifterium F. 28. Lutter - im 43. Lbbj.

469. D. 1. ju Leonberg (Burtemberg) ber penf. Oberamtbargt D. Reinbardt - 75 J. a. Lieferte Beitrage ju pufclanbe Journal ber Beilfunde,

470. D. 2. ju Brettach (D. Reuenftadt, Burtem.

berg) ber Soullebrer Denninger - 68 3. a. 471. D. 2. ju Rienburg ber D. ber Rechte Car"

Bilb. Aleinschmidt — 30 J. a.
472. D. 3. gu Leipzig ber f. sachl. Steuerrevisor
3. E. Eurth — 58 J. a.
478. D. 3. ju Altona (Borstadt St. Pauli) ber D.
ber Meb. Fr. Chr. Fromm — im 71. J.
474. D. 3. ju Leuzendorf (Dibc. Blaufelben, Bar-

temberg) ber Pfarrer Sochketter - 49 3. 4. temberg) ber Pharrer Dochetter — 49 J. a. 475. D. 8. ju Emben ber tonigl. hannov. Oberft, Commandeur bes f. Guelphenordens u. Chef bes 10. Innienbataill. Jul. v. Schtopp — 48 J. a. 476. D. 4. ju Oppeln ber Acligionslehrer am Chrmnastum Joh. Alter — 29 J. a. 477. D. 4. ju Ubingen (Wurtemberg) ber Pfr. M. G. Fr. F. Kreufer — 72 J. a. 478. D. 4. ju Lomnis (Schlesen) ber Freih. Mosth — 40 J. a.

rig v. Roth - 49 3. a.

479 D. 4. ju Teipzig ber Lehrer am baf. Taub. ftummeninstitut C. Bilb. Teufcher - 31 J. alt. Gelbe feit feiner frabeften Rindheit gehörlos, mar er

pon 1811 - 19 3ogling bes Inftitute und bann treuver.

bienter Lebrer besselben.

480. D. 5. zu Ehndow bei Gleiwis ber Dberft v.

480. D. 5. ju Postelwis bei Schandau (Sacien)

ber gem. hauptzolleinnehmer Bruch olb.

482. D. 5. zu Marienwerder der Apothefer L. Cf.

fen - 56 3. a. Bernhaufen (Bartemberg) b. Bunb. 483. D. 5. ju Bernhaufen (Bartemberg) b. munb. und Geburtebelfer Louis forfder - im 32. 2bsj.

484. D. 5. ju Berlin ber Greiberr Deinrid D. Beblig, Johanniter . Drbeneritter auf Rapeborf -- 54

485. D. 6. ju Lauenburg ber Umterath Deinrich

Strube - im 65. 3. 486. D. 6. ju Deifen ber tonigl. facfifde Ram-merberr Morie Baftian Muguft von Bebmen -

57 3. a. D. 7. ju Solgfird (Dibres Alped, Burtem.

berg) ber Soullebrer Berrlinger - 47 3. a. 488. D. 7. ju herbithaufen (Bartemb.) ber Soul-

lebrer Riebling.

489. D. 8. ju Leipzig ber Gurator bes f. Gurften-

collegiums M. Grau.

490. D. 8. ju Munden ber f. Oberconfifterialrath D. ber Phil. Cafimir Being, Mitglied bes oberften Studienrathe und ber fonigl. Afademie ber Biffenic. Er mar ben 18. Muguft 1772 ju Ronten obnmeit Rufel, im Rheinfreise, geboren und der Gobn eines protestant, befarrers daselbst. Die Zeit feiner Racktebr von der Universität Marburg, wo er Theologie studirte, siel in den Ansang des französischen Nevolutionskrieges, desen Schauplah damals icon das linke Rheinuser war. Das bald bernach aufgelofte berjogl. pfalgemeibrudifc evans vald bernach autgelofte bergogt, ptalzemeibructifc evangelisch-resormirte Oberconsistorium übertrug ibm noch die Bermesung ber Pfarrei Ninschweiler, in Der Nabe von Pirmasens. hierauf fam er als Pfarrer der Conssistorialkirche Bergzabern nach Aleeburg, im franzosischen Departement des Niederrheins. Im J. 1805 wurde er Pfarrer und Mitglied des Konsistoriums in Zweibrufsten. Mit dieser Stelle verband er noch eine Professun an dem dortigen Collegium, in welches das ebemalige Gpmnasium illustre umgewandelt war und erhielt in der

Folge feine Ernennung als Mitglied ber frangbfichen Univerfitat. Als Die Rrone Baiern wieder in ben Befit bes jegigen Rheinfreifes fam, murbe er als Dberng bes jegigen Apeintreifes tam, wurde er als Oberconfiftorialrath nach Munchen berufen und bald bernach
als Mitglied ber f. Afabemie ber Wiffenschaften befttigt. Ueberdies war er auch Mitglied von mehreren gelebrten Gesulschaften. — Sein König verliert an ihm
einen treuen Diener und Unterthan; Staat und Rirche
einen unbefangenen, einsichtboulen, für alles Gute eifile mirkenban Recenten; Die Mitgelichte einen erlebt einen underangenen, einstotvouen, tur aues Onte eiprig wirfenden Beamten; die Biffenschaft einen gelehrten und grundlichen Forscher der Geschichte, insonderbeit der seines Waterlandes. Er trug wefentlich zur Gründung und Ausbildung der Airdenunion bei, welche seit 1818 die beiden protestantischen Confessionen des Rheinfreises vereint. — Außer den vielen biftorischen, fleinern und größeren Abhandlungen, welche in verfchiedenen Beitschriften erschienen und außer Den Gredigten und Gelegenheitereben, welche einzeln ge-brudt worden find, bat er berausgegeben: Das ebem. brudt worden find, bat er berausgegeben: Das ebem. Burftenthum Pfalj-3weibruden, mabrend bes Bojdbrigen Kriegs. 3weibruden 1810. — Le collège de Deux-ponts, depuis sa fondation, jusqu' à nos jours. 3 Eble. Ebb. 1813 — 16. — Die Alexanderefirche in 3weibrus. goo. 1815—16. — Die Alexanderstrope in 3weibratelen. Ein Beitrag jur fünstigen Ehronit dieser Stadt. Ebb. 1817. — Wie merkwürdig u. solgenreich die Grandung des ebem. Derjogtbumd Pfaljedweibraden war. Munchen 1822. — Pfalgaraf Stephan, erfter Bergog v. Pfaljedweibruden. Ein Beitrag jur Beschichte b. baier. Regentenbauses. Ebb. 1823. — Ueber die Anerkennung der Borgüge u. Verdienke des Kaifers Auprecht v. der Meste. Ebb. 1827. — Ueber die Einstührung des Laber die Einstehrung des Laber des La Pfals. Cbb. 1827. — Ueber bie Einführung bes Tuth. Katedismus in ben protestant. Gebietstheilen bes jet. Konigreichs Baiern. Erlangen 1832. — Bon e. voll- fand. Geschichte ber Anberrn bes fonigl. baier. Regen tenbaufes, von Raifer Ruprect bis auf Ronig Marimilian Jofepb, ift ber erfte Theil in ben biftor. Dent-foriften ber t. Atab. ber Biffenfcaften vom Jahr 1835 erfdienen.

491. D. 8. gu Beiltingen bei Dintelsbubl (Baiern) ber penf. t. Rameral. Amtscontroleur Matthaus Gr. Bfafflin.

492. D. 8. ju Ansbach ber ton. baierifde Areisund Stadtgerichtsaffeffor Karl Lubw. Em. Schmibt - 30 3. a.

498. D. 9. ju Rarisrube ber großb. Dberrednunge. mit Rarl Bifooff.

494. D. 9. ju Strebla (Sadfen) ber lehrer 3. 495. D. 9. ju Bufterbaufen a. b. D. ber Bofimit.

Thien

6. D. 10. ju Unsbach ber Dberrabiner Dofes

Dochbeimer - 80 3. a. 497. D. 10. ju Weimar ber großberg. fach. Ran und Lebrer am freien Beidneninftitut M. Gr. M. Tem. let - 68 3. c.

498. D. 11. ju Beinbeim (Baben) ber berg. fachf. Dilbburgh. Commiffienfrath 30b. Did. Comibt -

81 3. a.

409. D. 11. ju Briefnit bei Dresben ber Bafter

3. G. Taufder - 59 3. a

500. D. 12. ju Berlin ber f. Lanbbaumeifter Ebr.

Gottfr. Erelle - 86 J. a.
501. D. 12. ju Sechtenbaufen (D. A. Elmangen)
ber fath. Pfr. Dort - 46 J. a.
502. D. 12. ju Alt. Wuftrom bei Brieben (Prov. Brandenb.) ber Gutebefiger 3. Friebt. Aratte -68 J. a.

508. D. 12. ju Gagan ber Profeffor Preis -76 3. 4.

D. 13. ju Gr. Baubis (Golefien) ber Organift und Coullebrer 3. C. Berger - 73 3. a.

505. D. 13. ju Cherbad (Baben) ber evang. Dir.

28 ilb. Depp - im 35. 2bsj. 506. D. 13. ju Rothenburg a. R. (Bartemb.) ber Pfarrer D. Albershaufen M. Dfianber - im 86. Ibfi. 507. D. 13. ber bergogl. braunfcmeigifche Doffe. fretar griedrich Reinbard - 46 Jahr, a. an ite berfranfbeit.

508. D. 14. gu Berlin ber Buchanbler Gottfr.

E. Raud - im 71. 206j.
\_ 500. D. 14. ju Berim ber pruftifche Mrgt De.

Stepner. 510. D. 15. ju Gera ber firftl. Renj. Cheriporf.

Dofrath Deinr. Epring - 78 3. a.

511. D. 15, ju Redar Ebailfingen ber D, ber Debicin G. Fr. Rasholb - 26 3. a.

512 D. 16. ju Girchlen (Schleffen) ber D. L. Geridtbaubfultator Dtto Rod - 25 3. 4.

518. D. 16. ju Gidingen bei Deilbronn ber venf. Ravensberg'fde Umtmann E. Chriftian Rafdorfer.

D. 16. ju Luremburg im 3meitampf ber in Des Großb. Luxemburg Rebende Dauptmann Dienften Beller.

515. D. 17. ju Burchow ber f. preuf. Major a, D. und Johanniter-Ritter Ehr. Er. Bil. Julius v. Blafenap auf Burchow ic. — im 72. 3.

516a. D. 17. Fraulein Conife Del. Friederite v. Balom, Canoniffin Des abel. Frauleinftifts Stetere

burg bei Braunfdweig.
516b. D. 18. ju Rheinsberg (Schleffen) b. pringf. geb. Rammerler und Canonicus C. Brebored.

517. D. 18. ju Leipzig der Bunderst u. Geburts belfer Carl Gr. Rlidermann - 36 3. a.

518. D. 18. ju Bredlau b. Dberpoffetretar Eraus gott Lange - 38 3. a.

519. D. 18. ju Friedrichsthal bei Swinemunde (Dommern) b. ton. Oberforfter Rind.

520. D. 18. Der penf. bergogl. braunfoweigifde Major Soneller in Blankenburg - 76 3. a., am Soleimfieber.

521. D. 18. ju Damburg ber Raufmann Alex. Ernft Bittneben aus St. Petersburg — 21 3. a. 522. D. 19. ju hilbesbeim ber vormalige fürftblicheine Rellermeifter Frang Ferdinand Rien im 69. 268i.

D. 19. ju Berlin ber tonigl. hofrath und **523.** Sammergerichtstangleibimector Ebr. Gr. Stegemann im 81. 3.

D. 19. ju Reuftadt, Chersmalde ber Stadt 524. munbarit Guft. Bindelmann - im 72. 3.

525. D. 20. gu Bredlau ber emerit. Dajor Lie.

bermann.

526. D. 21. ju Bengenbach (Baben) ber grofteri. Dberamtmann fr. Cav. Boffi.
527. D. 21. ju Hugsburg ber Freib. 3. Gottfe.

p. Langenthal.

528. D. 21. ju Pinneberg (Solftein) ber Abvocat orm. Nonden, nach langen Leiben, hinterlagt Bittwe Rebecca, geb. Ablgin u. 5 unmundige Kinder.

529. D. 22. ju Spantedow (Pommern) ber ton. Dbergrengcontrolleur Rarsmann.

530. D. 22. ju Freiburg der Professor der bibli-

den Errgese Liborins Stengel, ein burd artee. Stiftet philologische und philosophische Armanife andezeichneter Tebrer.

531. D. 23. ju Stuttgart ber Dberlieuten, Mlb.

532. D. 23. ju Robt (Dibe. Freudenftadt, Bar-femb.) ber Schullebrer Junt - 79 J. a. 533. D. 23. ju Bergatreute (Burtemberg) ber fa-thol. Raplan Materbofer - 77 J. a. 534. D. 23. ju Rleinleinungen bei Sangerbaufen ber f. preuß. Major a. D. Chrift. David Dofe -

im 50. 2b8j. 535. D. 23. ju Manden ber Profeffor ber Rrimis nalrechtepflege, Dberappellationegerichterath v. Gtut. ger, Ritter bes Civilverdienftorbene ber baier. Arone. Er war geboren in hemau, einem Stadtichen im Regen-freise, am 18. Aug. 1778, der Sohn eines Bargers. Im Nov. 1799 wurde er Privatdocent ber Acchte zu Ingolstadt; im Marz 1800 öffentlicher Repetitor der mit Georgianischen und Albertinischen Stipendien be-gabten Rechtscandidaten daselbst; im April 1801 Beifiger bes Juriften . Spruchcollegiums ju Landsbut; im Don. 1802 Profeffor jur. extraord, bafelbft; im gebr. 1800. 1802 Protestor jur. extraord, datelbit, im Jett.
1801 hofgerichtsrath ju Bamberg; im April 1807 Ober justigrath dasselbit; Ansangs des J. 1809 Obergappellationsgerichtsrath; im Marz 1823 Mitglieb der Gesetzemmisson; am 27. Januar 1832 Justigministerialrath. Bon ihm erschien: Ueb. die Rückschen, die der Gesetzelber bei Bersassung e. neuen Strassoder zu nehmen hat. Landsbut 1801. — Ueber d. Justand des Arimidalmesens in Deutschland am Ansange des 19. Jahrd. Beb 1803. — Gine Anhand im Ansange des 19. Jahrd. Cbd. 1803. - Eine Abhandl. im Ardin f. Die civilif. Braris, Bb. 8., Deft 3; nahm Theil (vor etwe 30 Babren) an bem Baffentrager ber Befebe, an ber Belb Gronit, an Der Juftig- u. Polizeifama.

536. D. 24. ju Stuttgart ber penf. Dberamtmans v. Dermannu; von Sigmaringen - 56 9. a.

537. D. 24. ju Biefenthal (Schleffen) ber Kantor und Schullebrer Anoll - 74 3. a.

538. D. 24. gu Canbebhut (Solefien) ber ehemal. Umtmann Lenger — 79 3. a.

539. D. 24. ju Samburg ber D. ber Det. Er. L. Reis - im 31. 204j.

1. D. 24. ju Berlin der Stadtgerichtsauskulta1. Rolde — 24 J. a.
1. D. 24. ju hamburg der Bargermeister Mar1 rlied Sillem — an d. Folgen eines Schlag1. D. 25. ju Delsnig (Sachf.) der Stadtrichter
1. Aug. Dörfel — im 65. J.
1. D. 25. ju Berlin der Polizei. Commissaries
1 ardt.
1. D. 25. ju Berlin der Polizei. Commissaries
1 ardt.
1. D. 26. ju Konnederg dei hannover der Su1 dent und Pastor prim. Georg Friedrich Lo.
26. ju Aunserberg (Schlesten) der evang.
20. 26. ju Aupferberg (Schlesten) der evang.
20. 26. ju Berg (D. A. Tettnang, Bartemb.)
20. Pfarrer Pfundstein — 53 J. a.
20. 26. ju Mänsingen (Wärtemberg) der
20. Pfarrer Pfundstein — 53 J. a.
20. 26. ju Merg (D. E. Tettnang, Bartemb.)
20. 26. ju Mershach (Baden) der evangel.
3. Sottl. Winter — im 62. J.
20. 26. ju Schlerbach (Dide. Goppingen, Bar20. 27. ju Oresden der Kegierungsseferetär
21. Traug. Hatter — 72 J. a.
22. 23. 24. Bunstorf (Hannover) der Steuer24. D. 27. 34. Bunstorf (Hannover) der Steuer25. D. 28. 34. Sprottau (Schlesten) der Pfarrer
25. D. 28. 34. Sprottau (Schlesten) der Ritter
25. D. 28. 34. Sprottau (Schlesten) der Ritter
25. Ende Februar 34. Bramstedt (Polskein) der

# M á r z.

1. D. 1. ju Rarnberg ber Professor Alops, geboren ju Ludwigsburg im J. 1765.
7. D. 1. ju Reufirden (Sachsen) ber Cantor C. ir. Leupold.
3. D. 1. ju Bannover ber Premierlieutenant Au.
5. D. 6 be vom 2. leichten Bataillon.

Baftor Job. Gerb. Bebber fen Rall, fruber nkerborf Grebiger, feit 1827 in Bramftebt.

559. D. 2. ju Bauffe in Murland ber beutiche prebiger baf. D. Bilb. G. Aruger, ale Schrifttel- ler in mehreren Bweigen ber Wiffenichaft befannt, geb. au Luneburg am 10. Febr. 1774. 3m 3abr 1706 marb er, nachbem er fruber in Gonepfentbal und Gifenach Unterricht ertheilt batte, Dofmeifter in einem turlan-Difden Orte, 1806 Conrector ju Liban und 1812 Brebi. ger ju Bauffe. Geine Griften find: Antons Reifen in die wirfliche Welt. 16 Boden. hamb. 1802. (Mehr erschien nicht.) — \*Bermächtniß eines Einsamen. Ebb. 1802. — \*Spitemat. Tabellen über die franz. Sprack-lebre, als erfte Lieferung und Borarbeit zu einer allgemeinen Sprachfebre. Libau 1805. 2. verm. Muft. 1811. Pr. Berfud uber ben Beift Des Beitaltere. Mitau 1805. - \* Latein. Oprachlebre jum Goulgebraud. Dit 1805. — \* Tatein. Sprachtert gund Schonere Grammatit. befonderer Dinfict auf Brobers größere Grammatit. Ebb. 1815. — \* 2B. G. R. Erinnerungen aus einer Reife von Aurland aus durch Danemart und einen Theil bes nördlichen Deutschlands nach Konneburg, im Spatsommer 1818. Ronneburg 1819. — Eine Predigt im J. 1816. — Einige fleine Schriften. — Antheil an S. Ch. 8. Comibte pfpcolog. Magai. Bb. 1 (1796); an ber Poerile (1801); an Souberoffe Journal jur Beredlung Des Predigerftandes (1805, 1810, 1816, 1822); on ber Ruthenia (1810-12) und an ber Biener Beitforift fur Literatur, Theater und Mobe (1825). 560. D. 2. ju Roggom (Medlenburg) ber Landrath v. Der gen auf R.

561. D. 2. ju Comorgau bei Luben (Colefien) ber Schullebrer und Organift Balter - 79 3. a., 55 3. im Umte.

562. D. 3. in Baireuth Der f. b. penf. Dberforfter

Duß - im 85. Ebej.

563. D. 3. ju Riga ber faifert. Titularrath &. M. 3mm. Erubart, Mitter Des Gt. Bladimirordens 4r RI., burd einige topogr. u. belletrift. Schriften befannt, geb. ju Jena am 15. Juli 1764. Wir nennen : \*Der Reife gefahrte auf ben Banberungen burd bie reizenben Begenden Liefands. 1. Banderung, pon Riga aus langs b. Ufer ber Dla bis Benden. Riga 1804. — Fama f. Deutid Rugland. Gine Beitidr. Ebd. 1805,

D. 4. ju Dafelbeim (D. 2. Biberad, Burtemberg) ber tatbol. Pfarrer Sifder - 61 3. a.

565. D. 4. ju Elpereborf bei Unsbach ber fatbol.

Bfarrer Bottfried Albrect Bemmerli - im 34. 2b6j.

D. 4. ju Granbeim (D. A. Chingen, Bar-

temb.) ber tath. Pfr. Gerber — 32 J. a.
567. D. 4. ju Renfals (Golesten) ber t. geheime Rath und Oberconsistorialrath Glo. J. hillmer, geh. u Somiebeberg in Solesten am 21. Febr. 1756. Geine Schriften find : Dben und Lieber moralifden Inbalts; in Dufit gefent. Frankfurt 1781. - Lieber f. Derg u. Empfindung; &. Gingen am Rlavier componirt. Brest. Empfindung; 3. Gingen am Alavier componirt. Brest. 4785. Fortiebung 1787. — Bemerkungen u. Borschläge zu Berichtigung der beutsche Oprache u. b. beutschen Stole. Berlin 1793. — Aufze Uebersicht d. Kirchen geschichte in Beziehung auf d. Ausbreitung, Abnahme und Wiederherkellung d. evangel. Glaubens und Lebens in ben verschiebenen Spochen der chiffl. Rirche, von John Newton, Prediger zu Kondon. Aus dem Engl. u. f. w. Elberf. 1794. — Zeitschrift f. Ebriften zur Besteherung des evangel. Glaubens u. Lebens. 7. Jahrg. Runberg 1806, 10, 11, 15, 20, 21, 24. (Jeder Jahrg. entbalt 4 hefte, der letzte aber blos einen.) — Bo Psalienen, David u. Affapd nachgesungen. Ein Beschweit am die Waisenanstalt zur Bunzlau. Derausg. w. mit e. an Die Baifenanstalt ju Bunglau. Derause. u. mit e. Borwort begleitet v. R. J. Doffmann. Breslan u. Bunglau 1817. — Der beil. Bund, geschloffen ju Paris 15. 26. Gept. 1815. Rarnb. 1819. — Gin Auffat im 9. St. bes 17ten Jahrg. b. neueften Religionsbegebenbeiten. — Einige Programme. — Auffde verfchiebenen Inhalts in Berfen und Profa, theils einzeln, theile in perio-Difden Schriften gedrudt, meiftens ohne Ramen bes Berfaffers.

568. D. 4. ju Dattenhofen (Bartemb.) ber Goul-

febrer Dattbias Eus.

569. D. 4. ju Berlin ber gebeime Dberfinangrath Couls — im 58. 3.
570. D. 5. ju Mailand ber Magifter Gottlieb Bedb aus Batnang (im J. 1833 Diaconate Amtivermefer in Freudenftadt).

571. D. 5. ju Braunfels (Ar. Beglar) ber faral. folms braunfelfice Regierungs und Forfrath Doerr

im 61. 3.
572. D. 6. ju Caribrube Der Land. Dberfallmeifter Grbr. v. Bubler, gebartig von Stuttgart und früher Gtallmeifter und Lehrer an ber Rarlofcule bafelbit -75 3. alt.

pfarrer 30b. B. ju Großhabbad (Baiern) ber ebemalige Pfarrer 30b. Phi l. Ebrift. Drechfel — im 73. 3. 574. D. 6. ju Pleg (Schleften) ber fürfil. hofargt Cherbard - 65 3. a.

Eberbard — 65 3. a.

575. D. 6. zu Ebingen (Dibc. Balingen, Bartemberg) ber Anabenlebeer Kiffling — 40 3. a.

576. D. 6. zu Augsburg ber Dombehant, Borkand bes bifchh. Ordinariats, Archidiacon und Consistoriatab Dr. M. Pichler. Er war geboren d. 18. Dct. 1768 zu Neuburg an der Donau, wo sein Bater turfürst. Landes directionsrath war. Im 3. 1779 bezog er das Gymnafium bel den Exjesuiten zu Neudurg. 1786 die Universität Ingolstadt, um d. Rechte zu kudiren, wandte sich je. doch 1787 dem theologischen Studium zu. Obschon er im 3. 1790 absolvirte, wurde er wegen seines noch nicht geschmäßigen Alters erst 1791 zum Priester geweidt und datte selbst da noch die papst. Dispensation nördig. Dierauf ging er als Kaplan nach zell und nahm 1792 den Ruf nach Reudurg als Pröfett üb. d. Eleven d. turfürst. abel. afadem. Kollegiums im Seminar an. Im 3. 1794 ward er Pfarrer zu Oberbausen b. Neudurg u. 3. 1794 mard er Pfarrer ju Dberbaufen b. Reuburg u. 1803 Diftriftefduleninfpector im Landgerichte Reuburg. 3m 3. 1806 ging er als Stadtpfarrer nad Gunbelfingen am J. 1806 ging er ale Stadipfarrer nach Gundelingen an ber Breng, ward 1815 jum Stadibefan und Dompforrer in Augsburg ernannt, im namlichen Jahr jum geiftl. Rath und 1817 jum fonigl. Lofoliculerommiffer, Seine Schriften find: Geschichte b. Dorflein Traubenbeim. Geschrieben von Schlen, für Ratholiten bearbeitet von einem Pfarrer im Berzogthume Reuburg. Munchen 1801. — Die Militarconscription e. Predigt. Dillingen 1801. - Die Militarconfcription e. Prebigt. 1812. - Rebe an Engelbards Grabe. Cab. 1812. — Rebe an Engelbards Grabe. Ebb. 1814. — Borre D. Rubrung u. D. Eroftes am Grabe b. fel. 2Balpurga Maper, Mugeb. 1816. - Das neue vermehrte u. verb. Raforgianifce Gebetbuch, enth. Taggeiten, Litanenen u. Gebete auf b. Jeftage b. Jahres, and Morgen, und Abendgebete. 5. Aufi. Ebb. 1829. — Rleines Gebetbuch f. fromme Anaben u. Madden. 4 Aufi. Cbb. 1832. — Rede b. d. Aufrichtung e. Rreuges nach wiederbergeftelltem Lapuginerflofter ju Turtheim als bermal. Dofpitium. Ebb. 1834. - Der große Ratedismus Rr. U., in Fregen u. Untworten, fammt vollft. Ginleit, in b. Renntnif b. Religionsgrande ze. 3 Mufl. 1834.

577. D. 7. ju Alpirebad (bei Obernborf, Bartem.

berg) ber Bofvermalter Entb. 43 3. a.

578. D. 7. ju Schweidnis der Oberamtmann Iob.

grbr. Robimann - 69 3. a. 579. D. 7. ju Rlintom bei Brenglau (Branbenburg) ber penf. tonigl. Dber-Steuereinnehmer Lemm.

580. D. 7. ju Glat ber Paftor Joh. Gottfried Malter — 37 J. a.
581. D. 7. ju Breslau ber penf. Obrifilieutenant vom 3. Bat. 23 Landw. Bat. von Stein webr.

582. D. 7. ju Drebben ber gebeime Rath u. Rammerherr Graf v. Ballwig auf Ochweiterebapin im 74. 3.

583. D. 8. ju Glensberg ber Cammerberr u. Oberft Grang Ch. v. Balow, fraber Bolverwalter baleibe, nachbem er 51 3. b. Baterl. gebient, hinterl. Bitm. if.

Rinder - im 79. Ibbi.

584. D. 8. ju Biesbaben ber General Domanen-Director, geb. Rath v. Roffer - im 50. 3. feines Le-

Director, geb. Mary D. Mopter — im Do. 3. teiner te-bens, leider zu früh für den berzogl. Dienst, welchem er mit seltenem Eiser u. der undescholtensten Areue vorstand. 595. D. 10. zu Bonn der Commerzienrath Anton Otto Bausch — im 55. Ibsj. 586. D. 11. zu Deffan der königl. preuß. Dofrath und berzogl. anhaltedefanischer Hof. Medicus und Dof-Medicinalizath D. Ban de sow — im 69. 3. Er schriebz Diss. inang. foliorum Ilicis aquifolii analysin et virtutes medicas sistens. Halae 1789. - Ueb. D. Boden u. ibre Einpfropfung; bem beffanifden Publifum gewibmet. Deffau 1792.

587. D. 11. ju hobndorf (Dannover) der Priefter

Ed. Bernard.

588. D. 11. ju Rothichlof (Schleften) ber Seneral pachter Amterath Braune.
580. D. 11. ju Friedrichshall (Burtemberg) ber Sa-

linen-Caffier Groß - 66 3. a.

500. D. 11. ju Regensburg ber fonigl. baier. Regierungs. u. Rreisbaurath Beorg Cooll - geb. 1770.

501. D. 11. ju Jarifdau (Schleften) ber Pfarver Schoffa - 90 J. a. 592. D. 11. ju Chur ber Lebrer an bortiger Stadt foule Christian Friedrich Bollmer, geb. in Unterhaufen in Burtenberg -- im 48. 2bbf.

593. D. 12. ju Breslau ber Mufitbirector u. Lebrer Unt. Bartid - 66 3. a.

504. D. 12. ju Dberlodla bei Altenburg fein De-

teran bes fiebenjabrigen Rriegs, 3ob. Buch aus Datten (?) bei Magbeburg geburtig - im 92. 2bbj. Der Berftorbene batte als preug. Coldat unter andern der Schlacht bei Freiberg am 29. Oct. 1762, welche ber Pring Deinrich von Preugen gewann, beigewohnt.

595. D. 12. ju Gillmenau (Golefien) ber ebem.
Juftigra Gutebefiger Ederkunft auf Alt. und Reu. ..

64 3. a.

596. D. 12. ju Marfcmit bei Oblau (Golefien) D. Dauptmann a. D. u. Polizei-Diftriftscommiffer Mug.

597. D. 12. ju Riga ber weil. liplanbifde Land. rath und Director Des livland. Dber-Confifteriums, Eu d. mig Muguft Graf Mellin, Des Gt. Unnenordens 2r.

598. D. 12. ju Greifenwald ber Brediger in Unclam

Carl Prielipp.

599. D. 14. ju Reiffe ber Raufmann und Sofcom-

miffar Ignas Martin Plegner - 72 3. a.

neftine von Pud ler. Limpurg, geb. Frein v. Gaisberg auf Delfen berg, Bittme Des f. f. biterr. geb. Rathe u. fonigl. murtemb, General-geldzeugmeiftere, Grafen Friedrich v. Pacfler - Limpurg - in einem Alter v.

baf. Burgfirde Mug. Friedr. Bepl - im 58. 3.

Beller - im 77. Lebensi.

D. 15. ju Altona ber altefte ber ifraelitifden Bemeine Simon Geligmann Dabn, binterl. Tod. ter, Comiegerfobn u. Entel - im 67. 2bej.

D. 15. ju Rottenbach ber tonigl. baier, Revier-

forfter Mteranber Baron v. Solambad - 623. a. 605. D. 15. ju Dettingen (Oberamt Beibenbrim, Burtemberg) ber Pfarrer M. Bilb. Eberb. Gee. fried - im 66. Ebbi.

D. 15. ju Gorebis ber fonigl. fachf. Berichts. pogt und Steuereinnehmer Chrift. Griebr. 2Barnat

- im 85. 3. 6. 3u Retting auf Alfen (Schleswig) ber 607. D. 16. ju Retting auf Mifen (Schleswig) ber Raplan Unt. Fror. Brinden, hinterl. Bitm. Marga-retha geb. Sjort u. Tochter im jarteften Alter. 608. D. 16. ju Belgern (Pr. Sachfen) ber Rantor Jobann Gotifried Lobus - im 37. J.

600. D. 17. ju Breslau ber Polizei Secretar und Regiftrator Miofe, 45 3. alt.
610. D. 17. ju Lebenweiler (Burtemberg) ber Soul-

lebrer A. F. Rod - im 72. 3.
611. D. 18. ju Prenglau (Beandenburg) ber Rittmeifter v. Alubow - im 67. 3.
612. D. 18. ju Rothenburg (Baiern) ber tonigt. Appellationsgerichts. Abvotat 30h. Georg Daniel Renger — im 36. 3.

613. D. 18. ju Damburg, Dans Bolber Gillem, 3. U. D. — im 39. 206j.

614. D. 19. ju Gleiwig ber ev. Paftor 30h. Gott

lieb An forge — 68 3. a.
615. D. 19. ju Belgern (Pr. Sachfen) ber tonigl, preuß. Major a. D. J. G. B. Bregel — im 58. 3.
616. D. 19. ju Melgen ber Bargermeifter emer.

Carl Buguft gunte - im 82. Ibej.
617. D. 19. ju Stuttgart ber penf. Major Freihetr Chriftoph Julius v. Maffenbad - 77 3. a. 618. D. 20. ju Stuttgart ber Raufmann &r. Chate bon - 85 3. a.

619. D. 20. ju Berlin ber tonigi. preus. Regie-rungsaffefor Guftav v. Dewisi. 620. D. 20. ju hochtirch (Schleften) ber Nanoni-tus, Ergpriefter und Pfarrer Frang Nlobwig — 84 Sabr alt.

D. 20. ju Breslau ter altefte daf. Kaufmann 621. 3. M. Pfigner - im 85. 3.

622. D. 20. ju Salle ber Buchhandler Mug. Le. berecht Reinide - im 71. 3.

Bermaltungsactuar Darrich nabel (Burtemberg) ber Bermaltungsactuar Darrich nabel — 40 3. a. 624. D. 22. ju Munchen ber am 18. Deffelben Menath erft jum ordentl. Prof. Des Ariminalrechte ernannte

D. J. Deper.

625. D. 92. ju Friedensthal bei Pormont ber als geiftl. Rebner ber bort. Quatergemeinbe befannte Ento-wig Geebobm - 76 3. alt. Er grundete Briebens-thal mit feinen Unlagen und forberte nicht nur in felnem Birtungefreise Die Ansbildung eines frommen, acht religibsen Ginnes, er war auch ein tenntnifreider Let-rer ber Jugend, ertheilte lange Privatunterricht, nament-lich in Sprachen, beren er mehrete wir großer Tertigkeit fprac. Sein Erziehungstalent bat fic befonders in fei Retrolog 18. Jahre.

nen Gobnen bemabrt. Er bat gegen 50 fleine Schrifnen Sobiet betwart. of but gegen So teine Sofie ten, theils eigene, theils aus bem Englischen, burch ihn fiberfest, berausgegeben. Reger Sinn fur Gemeinwohl zeichnete ibn besonders aus. Bon seinen Soriften nen-nen wir: Wilhelm Penns turze Nachricht von ber Ent-fiebung u. d. Fortgang d. drifts. Gesellschaft d. Freunde, Die man Quafer nennt. Dyrmont u. Dannover 1792. -Bemertungen ub. verfchiedene Begenftande Des Ebriften. thums. Dannover 1795. — Gendschreiben an alle ernfliche Bekenner b. driftl. Religion, nebst Anweisungen für b. mabe Seele u. einigen auserlesenen Aufschen aber b. 3wed u. Rupen b. ftillen Berfammlungen b. Freunde u. s. w. Pormont (obne Jabrz.). — Reues Lebrgebaude b. englischen Aussprache; nicht allein für Lebrer u. Goulen, fondern auch fur b. Gelbftunterricht bearbeitet. Samb. 1816. 2 Mufl. Pormont 1818. - Ein leichter Subrer f. Unfanger in b. engl. Sprace. Biele-felb 1822. — Grundl. Unterricht, in b. Buchftabentenntmis, wie auch im Buchtabiren u. Sylbiren, in Binfict auf b. Anfangsgrunde b. beutiden Sprachlebre. 2te verbeff. Auft. Pprmont 1827.

626. D. 22. ju Unsbach ber penf. fonigl. baierifche Appellationegerichterath D. Johann Georg Benter

79 3. a. 627. I

D. 23. ju Bingig (Golefien) ber penf. Ran-

tor Santfe - 69 3. a.

628. D. 23. ju Berlin ber fonigl. mirfl. geb. Kriegs. rath Ritter bes rothen Ablerorbens mit ber Schleife Abolph Friedr. Theodor Jacobi — im 71 3.
629. D. 23. ju Reudorf (Ar. Leobichus) ber fath. Chor; und Schulrector Ant. Scheiblich.
630. D. 24. ju Mergentheim (Bartemberg) ber Gerichtsnotar Dieterich — 84 3. a.
631. D. 24. ju Baireuth ber f. bair. Lieutenant im

Linien-Infanterie-Regiment Dar Sauffer - im 36. Lebensj. 632.

D. 24. ju Berlin ber geb. Ardivarius M. D.

- im 57, Ebsj.

633. D. 25. ju Bonn ber Stud. juris Dar v. Mr.

nim - an ben Folgen eines Duells.
634. D. 25. ju Berlin ber Oberforftmeifter a. D. Bilbelm Friedrich v. Goent - im 70. 3.

635. D. 25. ju Boffingen (Baben) ber evang. proteft. Pfarrer 3. 2. Coumader - im 80. 2681.

836. D. 25. ju Erfurt ber Professor ber Mathematit und Lebrer an ber f. Runk. und Baubandmerticule D. 3. B. Siegling - im 76 lbbj. Bon ibm etfoien: Grear. Einige Borfolage, D. Banbolgmangel abjubelfen, vorzüglich durch Sinführung b. Lehmbackeine. Erfurt 1795.
657. D. 25. zu Diberbleben (Beimar) bet Kantor
emer. Johl Andreas Bent — im 69. Ibbj.
658. D. 26. zu Berlinder praft. Arzt E. Dambfter.

Bon ibm ericbien: Berhaltungeregeln fur venerifche Arante. Berlin 1820.

D. 26. ju Breslau der Probit jum b. Gelf Paftor jum St. Bernhardin Gottlieb Ludwis

Rabn — 68 J. a.

640. D. 26. ju Bruchfal (Baben) ber geb. Rirden. rath Johann Friedrich Rothenfee — faft 77 3. a. 641. D. 27. ju Breslau ber penf. Major Joh. v. Drester — 86 3. a. 642. D. 27. ju Schwebt (Gr. Grandenburg) bet Armenarst, D. ber Mehlein w. Chir. Indwig Saur.

649. D. 28. ju Riel ber Major Baron Karl v. Forfiner, hinterl. 2 Tochter und 1 Schwiegerfohn, D. E. D. v. Goffel — im 77. Ibbj.

644. D. 28. gu Grantenthal (Sachfen) ber tonigi. fachf. Dauptmann v. b. A. und Erb., Lebu. und Berichteberr auf Greiberg, Wilb. Lubm. Derrmann

w. Gonin - 60 3. a.
646. D. 28. ju Braunenweiler (D. M. Rieblingen, Bartemberg) ber-tatbol. Pfarrer Mertle - 53 3. a.
646. D. 28. ju Gaglingen (Bartemb.) ber Stadte rath u. Burbargt Lubwig Sieber - 80 3. a.

647. D. 28. ju Bittenberge in Der Priegnis (Bran-Denburg) ber past. emeritue 30b. Mug. Ublig - im

78. Jabre. 649. D. 28. ju Saalfeld ber Berg. und Mangmeis

Rer Ebr. Georg gomel.

649. D. 29. ju Schtolen (Sachfen) ber Probf Abolph Chriftian Lubmig Befel. 650. D. 30. ju Rathenow (Branbenburg) ber Ram-

mergerichts Referendar Albett Bilb. Dager. D. 30. ju Dangig ber Ober-Poftfefreidr Beorg Bottlieb Rauffmann.

652. D. 30. ju Rinteln bet, Landgerichtsaffeffet Odmabe - im 71. 3.

648. D. 30. ju Berlin ber tonigl preng. Artifferle-78 \*

# e. D. 30h. Joadim Barfeton - im

D. 30. ju haardorf ber meflenb. . fowerinfde Ameifter abolf Chriftian Carl p. Gothart 71. Thet. 35. D. 30. ju Stuttgart ber Raufmann u. fieut. pargert. Schafencorps Gpring - 52 3. a.

## Mpril.

ose. Den t. ju Tefdenbo f b. Freienwalbe in Bom-n an feinem Geburtstage be Prediger B. G. Benfel. mer. 3. D. Eraffelt - im 80. Lebenbi.

D. 1. ju Beilbronn ber farb. Stadt. u. Bar.

rrer Daring - 58 3. a. ehrte 3 ulius Rubolph Schneiber - 27 3. alt. 660 a. D. 1. ju Engelnftabt u. Sallenborf b. Graun-weig ber Paftor F. E. Ch. Braf. 660b. D. 2. ju Paris ber berühmte Darfenift Ra-

Dermann.

661. D. 2. ju Leips. ber f. fach. General - Mccib-

602. D. 2. ju Stuttgart ber Lebrer am Gomnafium und an ber Realfoule Godfer - 27 3. 4.

663. D. 3. ju gehrbellin (Branbenburg) ber Ctabtarst D. Bilb. Friedr. Rarl Damel - im 56. 3. 664. D. 3. ju Emmeringen (D. A. Munfingen, Bar-temberg) ber fath. Pfarrer Derrmann - 37. 3. a. 665. D. 3. ju Boblau (Schleffen) ber Kreis Gir-

urg Ernft Reinbarbt.

666. D. 3. ju herrenbreitungen ber Bfarrer 306. Balthafar Beppler - 68 3. a.

D. 4. ju Ditterebad b. Stolpen ber Baftor 667. 3ob. Friedr. Biebermann - im 66. 2bij.

668. D. 4. ju Colothurn ber Alticulmeif Beter Glus. Ruchti, Landammann ber Schweis im 3. 1804 - 89 3. alt. Er mar ber Reftor ber Tagfagung, ber er viele Jahre binburd ununterbroden beimobnte.

669. D. 4. ju Hugsburg ber D. b. Deb. u. Ebir. Ferbinanb Beiler - im 30. 3.

670. D. 5. ju Rappenau (Burtemberg) ber Pfarrer 30b. Chrift. Dogner — im 57. 3.
671. D. 5. ju Breslau ber fonigt auferorb. Regierungsbevollmächtigte bei ber bort. Univerfitat, geb. Regierungfrath Reumann — im 71, 3.

D. 5. gu Berneuden (Brandenburg) ber Raote. D. 5. gu Berneuchen (Brandenburg) ber Ra-pitan a. D. D. L. J. v. Rieand-Tiregale — im 71. Jahre.

673. D. 6. auf feinem Gute Alobdram (Metten-burg) ber D. Job. Joachim Bolten — im 83. J. 674. D. 6. ju Stuttgart ber Pauptmann v. Dau-ben fad — 63 J. a. 675. D. 6. ju Stuttgart ber penf. Dauptmann v.

Jacobi - 69 3. a. 676. D. 6. ju Blumenthal (Dannover) ber D. ber

Med. Ernk Domeper, praft. Argt - 39 3. a.

D. 6. ju Berfingave (Schleffen) ber Oberamtmann Reinert - 78 3. 4.

678. D. 7. ju Damburg ber D. ber Rechte Georg Deinr. Beill - im 74. 3.

D. 7. ju Dirfcberg ber emer. Sanb. u. Stabt.

679. D. 7. ju Dirscherg der emer. Iand. u. Stadt.
gerichtsassesser Glogner — 813. a.
680. D. 7. ju Großgraben (Schessen) ber Pastor
3 ob. Deinr. Scholz — 77 3. a.
681. D. 8. ju Trebsen bei Grimma (Sachsen) ber
Pastor emer. M. Ludw. Wild. Caulwell — im 81.
3., einer der altesten sach. Prediger.
682. D. 8. ju Landsberg (Jarfreis) ber königl.
Landgerichtsactuar Georg v. Scherer.
683. D. 8. ju Breslau der Major a. D. v. Sus

colffi - 62 3. a. 684. D. 8. ju Deifen ber Diaconus ju St. Afra M. Griebr. Gottlieb Ebalmiger - im 72.

685. D. 8. ju Soleswig ber ehemalige Bollcon-troleur in Rendeburg und flensburg 3. Mug. Bol-quardte, hinterl. 5 Alnder, von benen 1 Gobn Bafter in Glensburg und 1 Gobn Brgemftr. in Erempe - im 81. Lebensj.

686. D. 9. ju hamburg ber Genator Johann Beorg Baufd, J. U. Dr.

687. D. 9. ju Rheinsberg (Brandenburg) ber penf. Rriegs und Steuerrath Strifter — im 80. 3.
688. D. 10. ju hamburg ber Premierlieutenant

Deremann.

639. D. 10. ju Bittan ber emer. Berichtsaftuar u. D. A. R. Abvofat Job. Aug. Liefblod - im 71. 3. 690. D. 10. ju Stuttgart ber Barnifon-Schullehrer

Spieß - 46 3. a. D. 10. ju Rubolftabt die Bittme bes Dof. maricalls v. Burmb. Durch Diefen Cobesfall tritt

. E = = 3 den der Carl - = = 3

11. ja Japanineska (Graninalus) kr Japanikr Leutheufer — in R. 3 21. ja Janeskey (Dollein) ber Gelo

m Matthias Matthieffes Gra, cine verminnen En 8 S Enfel — in St. Dij. 2 E 2 at 64

L & M. je Saufe ber Maffen ber Grebeler a. E Geelich Eriebe. Goonfelber, an ti

The first (Danner) per fefneift.

- 63

E. E. p. Bristenelle (Chicies) der Luci s ir i Q. C. pa Buffed ber Muler unt finberett

306. Leenbard Anaulder — im # 9. C. D. W. Berfin ber Minist. Derinfperter Er Contrageris-Grillegeife Friedr. Brib. Chiele

Mi. L. 14. pt Dammer. Sernt (Beiers) ber Mimmynelbenger Martmilian galluer s. Con-

Mr E'ff te gegent bei geitrespent Gignp

in: - 3 3 c

E. 14. ju Mindeberg (Dr. Brunbent.) ber ng. intracument Cilbebrandt — im 46. fbf. 1825. C. 14. ju Anderwarg ber fenigl. Rejibigend und Cantre Communit Pelletier — in **B** Incat

274 E. 14 ps Rexenteri bei Beis ber Bimm

Dererit Gettlieb Reimann. 225. C. 14. ju Scherebert bei Chemnis ber fring.

di gen Coenfeite Streger - im 81. 3. 7M. C. 13. je benein Andolph August Brab Bed, fieng. bennererider Dberappellations Gericht. feftrufe pad Anneuent subsenior bet Strift St. Bonischen pa hemein jede 1788 b. B. Stope. Er finheite wahre female in Gestungen bie Achte und war hann Abrodum in Jeffe. In der hann 1800 er matter in ben gefter und die 1907 foried er medicere unriede Anneuer in des demangeriche Raggain. 785. D. 15. ju Butenberg ber Gec. Lieutenant im

Sifflier.Bat. Des 27. 3nf. Reg. Muguft v. Grumb.

Tofiller-Bat. Des 27. 3nf. Reg. auguk. Derumps dom II. — im 28. Ibbi.
708. D. 15. 3u Rirchfembach (Baiern) ber königl. Wildmeister Job. Friedr. Lax — im 83. J.
709, D. 15. 3u Breitenbach bei Zeit der f. preuf. pens. Oberförster Christ. Aug. Ludw. Lüttich, Mitter bes rothen Adlerordens IV. Al. — im 81. J.
710. D. 15. 3u Königsberg i. Pr. der königl. Professor und Superintendent Aurl Friedr. Will. Wiesenann Batar an der afticht Rarfiede. Wiese im Man

mann, Daftor an ber altftabt. Borfirche, geb. in Glagau ben 9. 3an. 1760.

711. D. 15. ju Braunfcmeig bie bergogl. braun-fcmeigifche Dofbame graulein Wilbelmine Erne-fine Caroline Minette v. Stetten — 63 3. a. 712. D. 16. ju Eulmbach ber tonigl. baier. quiesc.

Civiladjunft n. vormal. Gradtgerichterath Ehrenfried Deinrich Billing — 76 3. a.
713. D. 16. ju Coslin ber Rentier J. G. Bordarbt
— im 83. 208j.

714. D. 16. ju Stuttgart ber Rechtsconfulent D. Beher - 57. 3. a. - Diss. inaug. de jure separationis, quod exorto super bonis emtoris concursu venditori in re vendita competit. Tubing. 1799. - Berfuce jur Bilvenatu compett. 1ubing. 1799. — Berjude gur Oldbung bes romischen Rechts. Deilbronn 1802. — Theorie b. altwartemberg. Jufiz. und Gerichtsverfassung u. b. gericht. Bersahrens in Beziehung auf burgerliche Rechtstreitigkeiten. Stuttg. 1805. — Die Grundzüge b. erbland. Bersassung Wartembergs. Ebb. 1817. — Der Bersassungstreit in Burtemberg vom J. 1815.—17 ober b. Bidtigfte, mas ab. Berfaffungsgegenftande um biefe Beit ins Publitum gefommen ift. DR. Anmerf. 1r Bb.

715. D. 16. ju Freiftadt (Schlefien) der Rector

emer. Anispel — 60 3. a.
716. D. 16. ju Köln ber Polizeiinspettor J. A.
60 doning — 60 3. a.
717. D. 16. ju Ginbelfingen (Dec. Doblingen,
Wertmbrg) ber Diaconus Magirus — 45 3. a.
718. D. 17. ju Riel ber Professor D. I. E. Gensichen, Mitbirector und erfter Lebter am dasigen Gule lebrerfeminarium, Das aber feit 1820 teine Couler mehr aufnabm.

719. D. 17. ju Samburg ein trefflicher Barger und eins ber verdienteften Mitglieder bes Genats, ber Ge nator Ferd inand Comart, Chef bes Danblungshau-fes Comart, Bebraber — 61 3. a.

D. 18. ju Ronigsberg ber tonigl. Dof. Poft. rine 3 obann Carl Rigling - im 58. 3. D. 18. ju Reidlingen (Wartemberg) ber Diar.

steinbofer. 1. 14. 19. ju Buftamin in Preugen ber tonigt. geb. Legations. und Landrath v. Bilfinger -

Pahenel.

D. 19. ju Reidenftein (Solefien) ber Stabt. trid

D. 19. au fner - 71 thenburg a. R. ber Domcapitu.

tu ber Oberfacriftan u. Beicht. 19. Rat menwe Benedict Strandfelb len.

D. 20, ju heilbronn ber Stadtschultheiß u. ... ann - 67 3. g.
727. D. 20. ju Dirschau (Beftor.) ber ebemalige Buchbandler ju Danzig Carl Goldkam - im 60. 3.
728. Den 20. ju Leipzig | er emer. Oberlehrer an ber bas. Burgerschule M. Joh. Gotter, Kobler.
729. D. 20. ju Paderborn ber fonigl. Rittmeifter und Escadronchef im 6. Uhlanen-Regmt. Joh. Mafte.

mis - 57 3. a.

730. D. 20. ju Colog. Bippad im Beimarifden Der Daftor und Abjunct Chriftian Beinrid Muller nach Aljabriger Amteführung im 65. Jabre. Gben als er Die Auferfiehung bes herrn verfandete, ereilte ibn ein Solagfluß.

D. 20. ju Raumburg ber Stadtricter Ernft 731.

Chriftian Comibt - im 77. 3.

D. 22. ju Laneburg ber hauptmann Carl Muguft Bilbelm Dartmann, geb. in Magbeburg im 45. 3. 733. D. 28. ju Peteremalbe (Solefien) ber Paftor

prim. Bad - 75 3. a.

734. D. 23. ju Bredlau der emer. Somnafial Telrer Broning - 71 3. a.

735, D. 23. ju Bairenth ber quiesc. Rechnungerer vifor 3 ob. Deinr, Friebr, May - 09 3. a.

736. D. 23. ju Bauben ber Canb. ber Theol. and Pripatlebrer Job, Pentber.

737. D. 23. ju Berlin ber geb. Secretar und Calculator Etrupe - 69 3. a.

738. D. 24. ju Ronigsbatte (Colefien) ber tonigh Anappicaftbargt D. Bannert.

739. D. 24. ju Ratibor der Oberlandesgerichts.

Referendar Rari Bernbard - 25 J. a.
740. D. 24. ju Bredlau ber penf. Major Gr Artill lerie. Brig. Chriftoph Bilb. Dellen - 77 J. a.
741a. D. 24/25. ju Minden der tonigl. Reglerungsrath a. D. Korner, Ritter bes rothen Ablerordens 3r Klaffe.

741b. D. 24. ju Berlin ber Stabbargt Rarp. 742. D. 24. ju Raumburg ber Frabprediger an bet Marien Magdalenenfirche J. G. Stapf, Ritter bes rothen Ablerorbens — im 88. 3.

743. D. 25. ju Groß. Glogan ber penf. Oberlan-besgerichts Regiftrator Ray, an Alterschmache - 80 3. aft und am namlichen Tage beffen Gattin, am Schlage, 70 Jahr alt.

D. 25. ju Bicopau ber tonigl. fachf. conceff. 744.

Schauspielbirector Friebr. Benj. Langer.

745. D. 26. gu Dammerfein (Regbif. Marienwer-ber) ber fath. Brobft 3 ob. Gorlich — 30 3. a. 746. D. 26. gu Jaschtowis bei Profchlau (Schles.) ber Rittergutsbesiber Dentel auf 3., 54 3. a. 747. D. 26. in Biberach (Bartemb.) ber Conrector

Arais - 81 3. a.
748. D. 26. gu Altona, nach Immonatl. Leiben, ber penf. Kapitan ber bortigen Stadtwache Ch. Bilb. v.
Lange - im 84. 2bbj., hinterl. als Richte Aath. Marg. Elif. Dorn.

7.19. D. 26. ju Balbenburg (Sachfen) ber Archi-Diaconus M. D. Fr. B. Soubert, vormals Conrec-

tor am Epceum ju Soneeberg - im 40, 206j. 750. D. 26. ju Freiberg ber ton. fachf. General-

De Bo. D. D. Bu Greiverg ver ron. 1401. Benerals accissinspector, emerit. Burgermeifter und Berichtsbirector B. Gottb. Stodmann — im 69. 3.
751. D. 26. ju Rreblau (Schlesten) ber Rittergutte bester E. G. H. v. Ballenberg auf D. und R. A.

752. D. 27. ju Gr. Solfden (hilbesheim) J. G. L. Brate bufd, D. ber Theologie, Aonfiftorialaffeffer, Superintendent und Paftor das. Er mard ben 12, Jan. 1768 geboren und nachdem er in Gottingen ftudirt, Defe meifter in dem von Dammerfteinichen hanse ju Dilbes, beim. 1801 erhielt er die Pfarrei ju Rl. Mahner und wurde 1807 Paftor und Superintendent ju Mehrum und Squard. 3n Gr. Soliden, mobin er berfett murbe, furb er. Falgenbes bat er geldrieben: Fur Gelt und beng gebilbeter Meniden. 2 Thie. Dannover 1791. — Tagebuch eines Menidenbeobachters. Chental. 1792. - Borialige jur Giderung ber jest beftebenben fen-Uneuben. Breunichmeig 1797. - Der Banbpfarrer enb em Gefichtspunft einer menfcenfreunbliden Belitif bemuchtet. Dilbeibeim 1808. — Die Tanbiquie auf bem Besichtenunft ber Rirche u. b. burgerlichen Gefellicaft, mit Beziebung auf bie Morgenrothe von heint. Suner betruchtet tr. Ebb. 1816. — Ueberbies lieferte er Geftrage j. idlesm. Journel und ju Pelmf u. Co-nedens Borabungen jur Mabemie für Janglinge.

250. D. 27. ju Schneeberg ber penf. Compagnic

art Diettrid.

754. D. 27. ju Trudenberg (Schlef.) ber penfien. Bargermeifter u. Gursbefiger Tiebler - 38 3. c. 755. D. 27. in Submigeburg ber Dherrenifer IR e.

jet - 44 3 a. 756. D. 27. ju Lubwigeburg ber Bermaltungsaf. mar Revifer G. Raper - 68 3. a., in folge wieberiter Golegeniste.

157. D. 28. ju Reu-Auppin ber ebemal, Barner

eiter Berents.

758. D. 28. ju Drefben ber Obermbiner ber begen isegelitifden Gemeinde Albrecht Lboy - in D. Dei.

739. D. 28. ju Reife ber ehemalige Bargermeller

9, Refinsty — 06 3. a. 760. D. 29. ju Biegenhals in Oberfchleften ber

Derrgrengentroleur & b. Dieterid.
761. D. 29 ju Diffelborf ber f. Generallienten.
6. D., Ritter bes Militatroerbienftorbens, bef eif. Areb. ges ir Il., bes ruf. Bladimirordens 4r Il. und bei Gt. Annenordens 2r Al., Aug. v. Pledom - in B. Dej.

762. D. 29 ju Bien ber Dof- u. Gerichtsabwent

D. Frang Mut. Comib - 60 3. a. 763. D. 29. ju Mondbberg (Bartemberg) ber Re-

vierforfter Comar; - 61 3. a. 764. D. 30. ju Branbenburg ber Sauptm. 4. D. E. Aug. D. Doper Rothenhaim, Ritter bes eif. Arenses 2r Al.



765. D. 80. ju Dettingen ber fürftl. Dettingen Spielbergifde Stadtpfarrer, Senior, Total - Soulen u. Baifenbaubinfpettor 30b. Martin Zuidb - im

30. Logi. 766. D. 30. ju hiltenweiler (Bartemb.) ber fath. Pfr. Sherer - 79 3. a.

#### M a i.

D. 1. ju Dhoff (hannov.) ber Poftvermalter Berb. Mbrens.

768. D. 1. ju Dravita im Bannet (Db. Ungarn) ber pormal. ton. Landvogt ju beilbronn, Graf E. von

Biffingen - 60 3. a. 769. D. 1. ju Rarnberg ber f. Uppellationsgerichtbadvotat Dr. Ebriftoph Chilipp Gufap - im

D. 1. ju Freiberg ber Rechtsconfulent und emerit. Stadtfdreiber 2B. G. Aug. Rolbel - im

771. D. 1. in Königsberg ber Rammerberr und Legationbrath Deinr. v. Lebnborff, ein febr geachteter Mann, ber in frühern Jahren die Gefandtichaftspoften in Vetersburg und Mabrid bekleidete.
772. D. 1. ju Schwarzened (Balern) Ant. Georg.

772. D. 1. ju Schwarzeite (Salern) unt. Georg. Teop. Ritter v. Som auf. Pullen rieth.
773. D. 2. ju Saulgau (Burtemb.) ber Postbalter Rieber — 44 J. a.
774. D. 2. ju Danjig ber Oberpostseteta Aus.

Leberecht Bittid - 51 3. 4. 775. D. 3 ber f. preuß. Rammerberr und bergogl. braunidm. Amtebauptmann Thebel Deinrid Baron von Anieftebt auf Burgborf und Anieftebt - im 62 Jahre , am Bungenfolage.

776. D. 4. ju Reuftabt a. G. ber Mrgt im Rlofter

ber barmb. Bruber D. ber Deb. Biefel.

777. D. 4. ju Bunglau ber t. facf. Lieutenant a. D. Freib. v. Biffing - 57 3. a.

778. D. 4. ju Bolfbanger bei Caffel ber furfurfi. beff. Rammerberr und Rittmeifter Freib. D. Denger. fen . Reilfirden.

779. D. 4. ju Darmftadt ber Oberbofmaricall Arel berr Pergler v. Berglas. Rach feinem Cobe murbe befannt, bag er feinen Garg foon vor mehr als 12

ber Borgeit. 2 Bbe. Marburg 1822-23. banbbud f. Rheinreifende, von b. Quelle Dieoms bis ju feinem Musftug. Elberfelb 1823. --tifd dronolog, handbuch b. europ. Stattenges 3 Abth. Schmolfalben 1824 - 25. - Chro-bes handbuch b. beuriden Geschichte, f. lebrer, e und Beschichtsfreunde. Schwelm 1824. - Bevon Deutschland; 3. Gebrauch f. Soulen (a. ibtb. b. fullen igebr. Somalfalben 1825. abth. D. f b. bes Sandbuche abgeb ). Ebb. 1825. - Tebra ber Beligefdichte f. Go ifen. Daraus bef. abge-bie alte Geschichte; Die mittlere Gefchichte; uere Beidichte. Cobleng 1826. — Chronolog. ad b. Beltgefdicte. Grfurt 1827. - Danbb. cialgefdicte fammtl. t utfd. Ctaaten alter u. Beit in 4 Bon. Main 1827. - Rleine Belt mute 3. Gebrauch in Burgericuten. Somelm 1828.

nor Ergablung b. Begebenbeiten, Thaten u. Schidfale D. beutiden Bolte. 2 2btb. Leipj. 1828. - Barger. thum und Stadtemefen b. Deutschen im Mittelalter. 3 Abth. Dresden 1829. — Denfrwerdige Jandl., Soid-fale ze. berühmter Manner a. b. Alterth. Leipz. 1830. — Geschichte d. Hansestädte 1r Bd. Dresden 1830. — Di-korische Bilberhalle ober Darftellung aus d. alt. Ge-schichte Preugens. 2 Bbe. Meißen 1830. — Geschichte bet beutechen Bless. bes beutiden Abels. 4 Boon. Dreeben 1831. - Sand. buch b. flasisiden u. german. Mpthologie j. Gebraud f. bobere Lebranftalten, Studirende und Runftler. Leipz. 1831. — Augemeine preuß. Hauschronif. 13 Befte. Salle 1831 — 33. — Buge aus bem Pfaffenthum ber Deutschen im Mittelalter. Leipz. 1833.

805. D. 13. ju Frepenftein (Prov. Brbbrg.) b. Pro

Diger Teibler.

806. D. 13. ju Schonfließ R. M. (Brandenb.) ber Bargermeifter Boigt - 49 3. a.

807. D. 13. ju Rech (Gros Brandenburg) ber L. preuf. Major a. D. von Begener - 65. 3. 4.

808a. D. 14. ju Arneberg ber Deb. Affeffor und Apotheter 2B. Bristen - 59 3. a. 808b. D. 14. ju Dorf-Beblen b. Pirne ber Baftot Briedr. Dor. Poltermann - im 73. 266;

809. D. 14. ju Dietfurth (Baiern) ber Soulleberer 3. DR. Buft - 27 3. 4.

810. D. 15. ju Burgburg im Burgerhofpital Apolonia Rottmann, welche nach amtlicen Zeuguffen am 15. Oct. 1717 geboren war, sonach ein Alter von 117 Jahren und 8 Monaten erreichte. Sie war bis and Ende ihres Lebens muntern Sinnes und noch im Derbit 1833 auf ber Beinlese in den Weinbergen thatig. Berheirathet an ben Soldaten Rottmann, machte fie den 7jabrigen Krieg mit und leistete in Pflege der Kranten bedeutende Dienfte.

811. D. 15. ju Unsbach ber Rittmeifter im 2. Chevaurlegere Regiment (Farft v. Thurn u. Taris) Rarl

Weinig — 42 3. a.

812. D. 16. ju Gutin ber Poftfommiffar 3. 33. Erenbelenburg — im 75. Altere, und 38. Chejabre mit G. G. geb. Schrobter.

813. D. 17. ju Brandenburg ber fon. Major a. D. von fabto w.

914. D. 17. ju Berlin ber königliche Kriegsrath. Siake.

Diafe. 815. D. 18. ju hersbrud (Balern) ber 3. Pfarrer Erb. Ebr. Meterlein.

816. D. 19. ju Breslau ber Rittmeifter a. D. Fr. v. Cofel - 42 3. a.

817. D. 19. ju Schwerin ber hofapothefer R. Dolbera.

818. D. 20. ju Robewald, Amt Reuftabt a. A. (Sannover) die Chanoineffe im Rlofter Chftorf Alexan

Drine v. Dabemftorff. 819. D. 20. ju Leipzig ber Rreisamts . Bimmermeifter und Stadtverordnete Andreas Friedr. Ehr.

Leiberig.

820. D. 20. ju Bebbenit (Brov. Branbenb.) b. fon. Juftigeommiffarius und Rotarius Fr. Phil. Ratow im 35. 3.

im 35. 3.
821. D. 20. ju Rarnberg ber quiesc. Untergerichtsaffeffor Chr. Fr. Freib. Stromer v. Reichenbach
— im 72. 3.

1m 12. 3.
822. D. 20. ju Altona ber Rabbiner b. hochdente foen ibraelitifden Gemeinde und Prafes bes ibraelitifden Gerichts E. Bictor Bertheimer ... im 57. 3.

823. D. 21. ju Dichan ber haupt. Geleits., General. und Grenjaccisobereinnehmer 3. 3ach. Lein - im 76. 3.

im 76. 3. 824. D. 21. ju Bion (holftein) ber hoffdgermeifer und Rammerherr Gottl. v. Rofen, Commanbeur vom Danebrog und Danebrogemann - im 87. Lbej., binterl. Rinber u. Enfel.

925. D. 21. ju Gidershaufen in Baiern ber fon. Pfarrer und Kapitelecammerar B. Dan. Gomibt im 88. 2be. und 59. Dienftj.

926. D. 23. ju Debom (Pr. Branbenb.) ber ev.

827. D. 23. ju Ballenftedt ber Dofapothefer grb.

828. D. 23. ju Banidenborf (Ronigr. Gadien) b. f. fiddf. Rammerberr und vormal. Flogoberauffcher E. 2 ug. Freiberr von Gedenborff auf Unterweischlig und B.

829. D. 23. ju Paffau ber ton. baier. Auffchlage. Oberinfpettor Lubm. Frang D. Tauffenbad aus

Manden - im 64. 3.

830. D. 25. ju Berlin ber penf. f. Dberlieutenant E. Lubm. v. Dabn, Ritter bee Ordens pour le merite - im 81. 3. 831. D. 25. gu Gacheboch (Baiern) ber f. Revier-

forfter und Landwehrmajor Georg &r. Bilb. Gries-meier - 53 3. a.
832. D. 26. ju Berlin ber Intendant Des Garde. Corps E. Bilb. Gegler, Ritter bes rothen Ableror-bens 3r Mi. mit ber Schleife und bes eifernen Rreuges am m Banbe — im 55. 3. 833. D. 26. gu Gr. Glogau b. Dauptm. 4. D. Fr.

Bilb. Baron v. Plotho - 71 3. a. 834. D. 26. ju Berlin ber Bezirkevorfteber und Raufmann 2. Dav. Rindler - im 64. 3.

835. D. 26. ju 3weibriden ber Appellationfreth Giegel, erft feit wenigen Boden babin verfest. 836. D. 27. ju Meinbobrific (Cachfen) b. Amt-

Bicelandrichter emer. u. Erbrichter 30 b. Rr. Muget

- im 67. 3.

837. D. 28. ju Leipzig ber praft. Brit D. Rarl Deinr. Cbelmann, Mitglied ber Leipz. ofonomb fcen Gocietat und ber naturforfcenden Gefellicaft. Er mar ju Dresben geboren. Bon ibm erfcien: Dist. inaug, med, observat, enteritidii nervosse uns com epi-crisi exhibens; q. def. d. 4. Octobr, Praes. C. 3. Eschen-bach. Lips. 1815. — Gillet be Grandmont Bericht an die meble, praft. Gefellschaft zu Baris aber b. Dp. broconion ob. Regenbad b. Rud. BBalg; a. b. Frang. Telpg. 1890. — Beitr. in b. Beitichrift für Anthropo. logie und in bie Dresbner R. Beiticht. für Ratur. und Beilfunde.

D. 28. ju Roffom ber Superint. Dorry -838.

77 J. a. D. 29. ju Leipzig ber f. preuß. Commerzienrath Job. Chrift. Clauf auf Seuflit und Rabemig - im 85. 3.

D. 29. ju Unsbach ber penf. f. Sauptmann **84**0. Carl Rummel.

841. D. 29. ju Reiffe ber penf. Premierlieutenant

Ehamm - 69 3. a. 842. D. 30. ju Befigreußen bei Conberthaufen b. Confitorial-Affeffor und Pfarrer Gottfried Bein im 48. 266j.

843. D. 30. zu Schippan (Sachfen) ber prattifche Brit und Geburtsbelfer D. E. Le op. Schippan. Er war ju Flora in Sachfen geboren und ward im Jahr 1831 ju Burzburg Doctor. Seine Inauguraldiffertation ift: Ueber Die kunftl. Frühgeburt. Burzb. 1831.

844. D. 31. ju Elbing (Westpreußen) ber tonigs.

preuß. Regimentbarit George Bilb. Bunb fonb

845. D. 31. ju Breslau der Pfarrer Unt. Ten.

ber aus Langewiese — im 79. 3. 846. 3m Dai ju Deibe (Ditmariden) ber Abvocat Dt. Bendir Bobit, binterl. als Bittme Chriftine geb. Bolter.

## n n i.

847. D. 2. ju Dberftenfeld (Defan. Marbach, Bat-

temberg) ber Stiftsprediger Jaber - 64 3. a. 848. D. 2. ju Breslau ber Major a. D. v. Fran-tenberg-Luttwit, Majorateberr auf Bielwiefe, Aiteter bes St. Job. und rothen Ablerorbens &r Alaffe im 51. 3.

849. D. 2. ju hannover der penf. Ingenieurbaupt

mann Rable.

850. D. 3. ju Potsbam ber f. Landrath a. D. Frei. berr v. Reller - im 76. 3.

851. D. 3. ju Pogarell bei Brieg ber Paftor Mel mann.

M. D. I. je Helber auer ber Artes un für Bear bei Mingl. ber Meier auf Geset, be sehre. Kath-Jesuffen E. J. Richten.

the Lab and Anter der Chreniegen, and fine ga der Chreniem, reibne durigier der empilier Chrete auf Lacue, au der Laurenfull Jan, des an im arrider "incener de A interner des" 1. patente Attantiquemen un dempilier arten, plate un der Attantiquemen un dempilier arten, plate

M. J. S. J. Seniony ber Andrewste in ein Ling, seinen Anterengenene dem Erne State

Colombia in fredrick L. M. be finft S. d. L. p. Bem der Geichtunde p. Mo den an Samer p. f. 3. Jane. Shanes -

Si & & Blen to Francis innent und deutschien ber hvi. Lopius jen, Letefe fich an Artie

Der Die Geleichen Die ber bei ber beiten bei beiten beiten ber beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten beiten

Der Die ge Buriden der Gercussennisch, Der Beiten finder der einem Fenende L L. Die Beiten i Letter – M. a. a., a., Mitter des Sumsanderdens de K.

M. D. L. a Linden Studing de Meit. Imagricussimin Jik fr. B. d. Greitell, at 6 Japa L. Manne, an der Juger prichjensun Marier

Bit. B. 1 pr Arbeiteren Bickenberg b. Cub-

M. E. L. auf einem State anneit Diffeffen ber Bentil. Dermitten ber Weitrenver; D. Pekel

Bu D. 22 pr Geneticute (Micrond.) ber Pierre

M. L. L. p. hunderz der Spothefer 3. Sd. Chairmairu

SEL E. II. ju Gemeintenfen ber f. erfe bubgmentafeiger G. R. Goffact.

866. D. 13. ju Coldin (Ronigr. Sachfen) ber prat-tiche Argt D. Carl Julius Langurh — 30 %. e. 867. D. 13. ju Schwarzenberg (Königr. Sachfen) ber t. f. Kriminal und Forftjuftijamtmann G. Lebr. be - im 68, 266j. 868. D. 15. ju Ruffrin ber Bunbargt ir Rl. und ProBe -

Beburtebelfer Dr. phil. E. A. Lange.
869. D. 15. ju towenberg ber chemalige Rathmann u. Polizeiinfpeftor Bogt — 56 3. a.
870. D. 16. ju Brandenburg a. b. Savel ber fon. Superintenbent und Oberdomprediger Glo. Kalifc - im 82. Ibij.

D. 17. ju Rauenstein bei Connenberg ber 871. Saftor ber Borgellanfabrit Job. Seinr. Greiner **73** J. a.

872. D. 17. ju Goldberg der Juftigrath Robbe -

60 J. a.

873. D. 17. in Blankenburg ber bergogl. braunfomeig. Commiffionsrath Job. Fr. Ludw. Colegel, nach turger Rrantheit im 80. Jahre. Noch 8 Monate por feinem Tobe feierte er mit ruftiger Kraft fein 50jabriges Dienftiubildum, bei welcher Belegenbeit ibm won feinem Garften jur Unerfennung feiner Berbienfte Der Citel eines Commissionerathe beigelegt wurde. Bis Dabin mar er Oberfactor.

874. D. 18. ju Gifenberg (in Solefien) ber Pfar-

ver Dausler - 65 3. alt. 875. D. 19. ju Benrath bei Daffelborf ber t. pr. Daupzmann und Rendant bes Traindepots Muguft Bict. Durde.

876. D. 20. ju Burtau (Ronigr. Gachfen) ber Pfr. E. 3mmanue! Gretfdel.

877. D. 20. ju Pirna Der Lieutenant im t. facht. Leibinfanterie - Regiment Dtto Rarl v. Rer. Chie. lau — im 22. J.

D. 20. ju Boldagfen (Sannover) ber Guts-

befiger Bilb. v. Dundbaufen.

879. D. 20. ju Unebach ber fonigl. Rammerer u. Rittmeifter im 2. Chevaurlegere Regiment Fr. Bilb. Brbr. v. Ceefried auf Buttenbeim — 48 3. a.

880. D. 21. ju husbre, Probfiei Blensburg Coles. wie) ber Baftor Andr. Cb. Job. Comid, erft Bre-biger ju Rentirchen, Umte Condern, dann in Condern und feit 1825 in Dusbye, binterl. als Bittme D. gebe Beffen und 5 Minder.

marge E. Corl

毫 化 utff : fune Berre von Dietog b.

a Belle ber Mondele 3. Rung-

ZZrient Chin b

Anter – Bis R I R Bism S. A. A Manntell au Milgfei br A Manitenn bei Junen und be bei Price and Contract -- 1

to the

Trail:

A L E a Manne se fine L Se de L S de Livre se du nd i sinfinif u in

**5 : 9** mer-I I I - 6 2 8

805. D. 26. ju Beibronn ber Buchbanbler Deubold aus Wertheim.

896. Um 26. in Rlausthal der Bergfefretar Deins mann.

897. D. 26. ju Liegnit ber penf. Regierungerath

3. Benj. hirfd - 76 3. a. 898. D. 26. ju Striegau (Schleffen) ber Poficom-

miffar und Rammerer Canber - 50 %. a.

899. D. 26. ju Friedrichftadt Dreeben ber penf. E. Dberibriter Coulge, Inhaber ber goldnen Civilver-bienftmedaille - im 78. 3.

900. D. 26. ju Stuttgart ber Dberfinangrath von

Spath, Ritter bes Rronenorbens.

901. D. 27. ju Breslau ber Ergpriefter, Soulinfpettor und Pfarrer bei Gt. Maria auf Dem Sande 3.

Amler - 51 3. a. 902. D. 27. ju Bobrd (Baiern) ber Oberfebrer an ber Anabenfoule und Rantor Georg Dio. Rlein

- im 88. 3.
903. D. 27. ju Gr. Glogau ber Stadtjuftigrath
Regelp - 48 3. a.
904. D. 28. ju Galzburg ber Fürft. Erzbifchof Anguit Gruber, auch ale Schriftfeller befannt — im 72, Lbsj.

D. 28. ju Frantenbaufen ber farftl. fcmarib. Rubolfidbt. Phyfitus und Rath D. Manniste. Er war geboren ju Frankenhaufen, marb 1791 ju Jena D. ber Medicin und richtete die foon lange benunten Spolquellen feiner Baterftabt juerft als Deilquellen ein. Ceine Coriften find: Diss. inaug. sistens nonnulla quae ad usum medicum succorum vegetabilium recentium spectant. q. dof. d. 4. Febr. Jenao 1791. - Franfenhaufens Deilquelle. Beimar 1820. - Bericht aber bas Bab gu Grantenhaufen im 3. 1820. 216 erfter Rachtrag gu. Der Schrift: Frankenbaufens Deisquelle. Ebb. 1821.—
— Beiter, zu Lobers Journal f. Chirurgie.

906. D. 29. ju Gruffan (Schleften) ber Pfarrer Eutychius Leiftrig, letter Prior in G. — im

78. 266j.

907. D. 29. ju Roftrin (Brandenburg) an feinem 44. Beburtetage der Barnifon Bermaltungeinfpettor C. Mubad.

908. D. 30. ju Grombach (Bartemberg) ber Revierforfter Machold - 27 3. a.

m Didera

te. 1. p. Berie Rt. Briss. 2004 3 2.

3. 5 g. Toligned bei Berfam (Obr.) bet Birell Jerer. Tittermine - # 3.4.

Mr. S. L. & Bed in Book, 1998, Japanes

E. Breien freiete a Greibenis.

95. C. L. & St. Geliebt (Ethiele) ber bio.

86. 3. 4. p. Briber (Dimeribe ) ber Baie mit Bedreitung I & a beirfen, um Melben Um Profesige in fer Bulmerring, beinge nie 25 C. ale, Sauer. Beite. 388. D. L. o. Brifftelin Sturm; ber fach. Dio-

m Bari Britien Beiting Sten - 22 3.4.

95. S.A. & Bliftige (Juneter) ber fiete Strifteit:

40 3 4 gemitter be Dereitendud Ere

iner — & S. a. Werfreißtrei der Jugerenen ist der lieben Burmererentpaper & B. Juger — B Batte an wereiben Schlienfriter.

St. D. S. ju Briffig br C. S. Str. Std. 4 D.

動けは中一市子の

35. S. G. a. Mitter in Barre ber der Geren und Americal Chaire Joll. Bearry (Meridian Mal-**第17** 中国

906. D. 6. gu Rurnberg ber turf. beff. hofrath Chriftian Schwars — im 76. 3. Bon ibm ericien: Reuer Raupenkalenber, ob. Befchreibung aller bis jege bekannten europaifden Raupen, nebft ihrer Bermanblung, wie folde alle Monate erideinen, Rach Anleitung b. Maderifd. u. Rleemannifden Raupenfalenders mit neuen Beobadtungen berausg. Idrnb, 1791. - Romenclator ab. b. in Den Rofelifden Infettenbeluftigungen u. Rleb mannifden Beitr. 1. Infettengefcichte abgebilbeten a. befdriebenen Infetten u. Burmer, mit moglicht voll-fanbiger Synonymie. Ifte abth. Cbb. 1793. Lie Abth. 1810. 927. D. 7. ju Glat ber Symnaf. Lebrer Eb. Blafofe, ebem. Mitgl. bes Ciftercienfer Stifts in

Graffau .- 56 3. a.
928. D. 7. ju Reuftabt a. b. Aifc ber quiesc. Beligei-Infpettor Georg grbr. Morin .- 79 3. a.
929. D. 8. ju Tuidnin einem Dorfe in Bobmen, am Bufe bee Erigebirge, in Folge einer allgemeinen Cht jandung am Stid Schlagfiuß, Die Durchlauchtigfte grau Gopbie, Grafin Meneborff. Pouifly, geborne Derjogin ju Gadfen, Gemablin D. f. f. ofterreichifden gelb. marical. Lieutenant und tommandirenden Generals in marigau eleutenant und tommanotrenden Generals in Bohmen, Grafen Meneborff Pouilly, alteste Schwester des regierenden Perzogs von Sachsen-Aodurg u. Gotha, im 57. J. ibres Alters. Kindebliebe hatte die erhadene Frau in das genannte kleine Dorf, die Militarstation ihres inngsten Sodnes, k. k. Lieutenants im Regimente Roburg-Ublanen, geführt; doch nur wenige Tage konnte fle des Glack, dem geliedten Sodne nade zu sein, gennießen. Sie verschieb sonsten in den Armen ibres auf die Radricht ibrer Rrantbeit berbeigeeilten Bemable. wie bie liebe ibren letten Beg auf Erben geleitet batte, fo bezeichnete Liebe ihr ganges Leben. Still aber fegensteich mar ihr Birten. Mit ber umfaffenbften Bilbung bes Beiftes verband bie unverzestliche Burfin bas tieffte und marmfte Gefühl und wie fie als warrbaft beutiche für Peutichlands mieberrwachenen aufern Glonz und Rubm. fo ichente fie auch bem ine außern Blang und Rubm, fo ichentte fie auch bem in-mern geiftigen Leben ihres Bolfs bie regte Ebeilnabme und bewieß felbit burd einzelne fdriftftellerifde Berfude, au welcher Dobe in literarifder Bildung fie geftiegen 3br Stoll maren vier, mit allen Borjugen Des Beiftes und Abrpers berrlich geschmacke Sohne, Die fie au Bertheidigern des Baterlands erwog: Die schonke Bierde, jedoch verlieb ihr jene Liebe ju ihrem Gemahl,

m (Cáthin) bri

. Ernet -

n. pr Clinder im Ment. be bis 2 or Educad Willy. Persmann- ; D. M.

a der Cherleber m 30 b. Giazel — 93 c. michanics des Lanines III C. H. P.

pp Friede. Poran ag ma. — 26 J. e. M. L. tl. p Coldran (Chicles) n Conduction, "Liefer Franc" Lorf s. a) le far in Some Lett v. Leittein

D. 11. pr Berfin ber penf, Reient- ant Do

9 Seasch

M. D. 12. pu fof ber finigl. Appelinintguifele in Maller L — im 92 3.

BR. D. IS. ju Beret bei Dennin Bunnen) ber traubeiter Cerl s. Genefen - m. R. 3

M. L. B. pr Jielt der Leutzteillen z. Side nedelt D. J. E. D. Aunge — me E. J. M. D. M. w. Birpurg der frenzi dem penk nedeltenskyrndetend Lari Spil. Edicili—m A. Ohi.

100 E. 14 p Etraper ter Dufters Stille - 23 3. d. Bas chm erdrer : 3ar Ammienteiter b. bemiebigen Geroies. I. S. Lieblus Cantyferer # Barra Europ 1301.

id. D. 14 ju Educht (Braubenburg) ber fich

erfent. e. 2. Lerman Bilb. Berfmeifer. iesemmar Friedr. Mier Bitte. 168. D. 13. ja Rentabe i. Col. ber Minischi

mer & Felizer - m & 3

944. C. 16. ju Sofinberg in ber flickerl, Braidei Brert Collett. ber Seminens unb Mirchiaret Mban Seilles - un 66. Det. hunterlift Bittme, 10 Auber und Embelfinder. Gen Magter Cobn gerbunnt fie

gut fest bie hantlung fert. 945. D. 17. ju Melferfterf (Beimer) ber Richter 3+1. G. Eidelfrantt, Wegentunter bei bem finde

tope and how Supermitable.

926. D. 6. ju Rurnberg ber furf. beff. hofrath Shriftian Schwarz — im 76. 3. Bon ibm erschien: Reuer Raupenkalender, ob. Beschreibung aller bis jest bekannten europäischen Raupen, nebst ihrer Berwandlung, wie solche alle Monate erscheinen. Nach Unleitung b. Maberisch u. Kleemannischen Raupenkalenders mit neuen Beobachtungen berausg, Rurnb, 1791. — \* Nomenclator ab. b. in den Noselischen Insettengeschiebeten u. Kleemannischen Beitr. 3. Insettengeschiebeten u. beschriebenen Insetten u. Burmer, mit möglicht vollgandiger Synonymie. 1ste Ubib. Edd. 1793. 2te Abrb. 1810. 1927. D. 7. ju Glat der Gymnas. Lebrer Ed. Blascher, ebem. Mitgl. des Cistercienser Stifts in

Gruffau - 56 3. a. Deuftabt a. d. Mifc ber quiesc. Po-

lizei-Inspektor G eorg Frbr. Moris — 79 J. a.

929. D. 8. zu Tuichnis einem Dorfe in Bohmen, am Fuße bes Erzgebirgs, in Folge einer allgemeinen Entzündung am Stick-Schlagfluß, die durchlauchtigkte Krau Copbie, Gridsin Men soorff-Pouilly, geborne Detzzogin zu Sachfen, Gemadlin d. k. k. öfterreichischen Feldmarschall-Lieutenant und kommandirenden Generals in Bohmen, Grasen Mensdorff-Pouilly, Alteste Schwester des regierenden Herzogs von Sachsen-Andrey u. Gotha, im 57. J. ibres Alters. Kindesliebe batte die erhabene Frau in das genannte kleine Dorf, die Militärstation ihres jüngsten Sobnes, k. k. Lieutenants im Regimente Roburg-Ublanen, geführt; doch nur wenige Lage konnte sie des Glücks, dem geliebten Sodne nade zu sein, gennießen. Sie verschied sanft in den Armen ibres auf die Nachricht ihrer Krankbeit berbeigeeilten Gemabls. So wie die Liede ihren lesten Weg auf Erden geleitet datte, so dezeichnete Liede ihr ganzes Leben. Still aber segenng des Gesistes verdand die unwerzestliche Kustlin das tiesste und wärmste Gefühl und wie sie als wadracht deutsche Kustlentochter glübte für Deutschlands miedererwachenden dußern Glanz und Rubm, so schen Erdes Lebelinahme und bewieß selbst durch einzelne schriftellerische Bersuch, zu welcher Jöde in literarischer Bildung sie gestiegen war. Ihr Stolz waren vier, mit allen Norzügen des Geistes und Körpers herrlich geschmidte Sodne, die se zu Wertheildigern des Waterlands erzog; die schönste Zierde, jedoch verlieb ihr jene Liebe zu ihrem Gemahl,

D. 23. ju Leipzig ber Lebrer an Der Sanbelf. M. Bilb. Quard - 50] 3. a. Er mar ju bei Leipzig am 23. Det. 1785 geboren. Geine n find: Die Runft bes Buchhaltens jum Bebraud lungefoulen, D. Privatlebrer u. als Banbbuch re. Leips. 1821. 2te perm. Muft. 1825. - Lebr. Bedfelrednung, nach e. neuen Plane bearbeitet, btbeilungen. Ebb. 1822. - Lebrbuch b. Baang. Cbb. 1823. - Lebrbud b. Redenfunit. Ebb. Ueber Theilbarteir b. Jablen u. ib. Rechnungs-Ebb. 1826. — Allgem. beutide Danbelecor. mg. Ober: b. mabren Grundidge b. fauimanni. Brieffdreibens. Ebb. 1826. -60 Rechnungsaufe mit mehr als 30,000 Muflofungen. 2te Mufl. 1826. Bange b. faufm. Rechenfunft zc. Ebb. 1827. ifeln f. Ctabt. u. Lanbidulen. Cbb. 1831. varfdipraft. Unfeit, jur Erfernung b. Algebra, Beoe u. Trigonometrie. Ebb. 1833. — Reues Spftem raft. Sandelemiffenfcaften. 2 Ubthl. Ebb. 1834. — benbuch f. Soule u. Saus. Ebb. 1834.

963. D. 24. ju Retting auf Alfen (Schlesmig) plos. lid ber fonigl. ban. Generalmajor u. Rammerberr Dugo Lubm. Rif. D. Budmald, Ritter bom Danebrog u. Danebrogemann, binterl. Rinder in Muguftenburg.

964. D. 24. gu Miblum auf fobr (Schleenig) ber ebemalige Rarbmann Bbil. Dasfolb - 88 3. a.

965. D. 24. ju Ronneburg ber berjogl. fachf. Sofe abrofat Muguft 3mmanuel 26fer - 55 Jahr alt.

966. D. 24. ju Bremen ber fonigl, bannov, Legge Infpettor Morif Reicard - im 52. 3.
967. D. 25. Nachmittags 11 Ubr ju Braunfcmeig ber bergogl. braunfdweigifde penf. Sauptmann Carl ieibeidmindfuct.

968. D. 25. ju Liebenmerda (Gachfen) ber Defens-

mie. Commiffar Rannegiefer - 39 3 a.

D. 25. ju Beege (Amis Lucom) ber Deer-969. wundargt D. Medel -- 67 I. a.

670. D. 25. ju Wriegen (Branbenburg) ber Land .

und Ctadigerichts Affeffor Ribbed.

D. 26. ju Sof im Boigtlande ber fonigl. preuf. Banpemann a. D. Karl Joh. Friede. Idniden -

Aroll. មិក មេ ១១២១១ 973. D. 27. ju Daumer (Dr. Brandenbarg) ber Dber-Landesgerichts Referendar Jul. Aler. Malley **- 27** J. a.

974. D. 27. ju Drepel (Pr. Brandenburg) ber Dres mier-lieut. a. D. Lubw. Dermann v. Stilde.
975. D. 28. ju Gr. Glogan ber Lieutenant a. De

m. D. E. Ger. Archiv. Miffit. Grund folg - 30 3. el 976. D. 28. ju Sannover ber geb. Rath Mbelph

Mug. Friebr. von ber Benfe, Ritter bes Guel phenordens - im 81. 3.
977. D. 29. ju Rordheim ber Senior ministerii

Beorg Carl Friedrich Bride- in einem Miter son 67 Jahren.

D. 29. ju Mandereleben (Dr. Gadfen) ber 978. Pfarrer Splvester Jacob Ramann — 76 J. alt. Er war am 18. gebr. 4760 zu Sommerba (Pr. Sachsen) geboren, war Sollaborativ d. evangel. Ministeriumb u. Conrector an der Predigerschule zu Ersurt, ward 1795 Pfarrer zu Zimmern sopra bei Ersurt. Seine Schriften sind: \* Moral. Unterricht in Sprickwörtern, durch Beisspiele u. Erzählungen erläutert. 6 Bochn. Ersurt 1789—1800. 16 Bochn. 3 Aust. 1815. — Katechet. Erstärung u. Unterdaltung üb. d. Sonn. u. Festragsevange. Lien. 5 Bochn. Leipzig 1703—1794. — Katechet. Erklärung d. Gonn. u. Festragbepisteln. 3 Bochn. Ebb. 1795—1797. — Katechet. Erklärung d. Leidensgesch. Ebb. 1798. — Predigten über Sprichwörter. 4 Boe. Ersurt 1798. — Predigten über Sprichwörter. 4 Boe. Ersurt 1798. 1799 — 1801. — Reue Sammlung v. Sprichwortern, a. Unterbaltung u. Belebrung. 4 Bodn. Altenb. u. Erfurt 1804. (3ft tein vom erften verfchiebenes Buch, son Dern nur ein anderer Titel, ohne Dies ju betennen). — Predigten über Sprichmbrter nach Anleitung ber Sonn-u. Festageepistein. 2 Bbe. Altenb. 1805. — D. Litbets. fleiner Ratedismus, erflart f. D. Jugend. Erfurt, 1810. 2. mobif. Musg. Gotba 1825. - Predigten u. Reben. 2. wohlf. Ausg. Gotha 1825. — Predigten u. Reben, bei besondern Beranlassungen gebalten. Ebb. 1815. — Ehr. Reicharts Land. u. Gartenschaß. 5r Thl. 4te von ihm durchges. u. verb. Ausst. Ebb. 1816. (Auch vonter d. Litel: Ehr. Reicharts Unterricht in d. vietj. Behugung d. Archer obne Brache u. wiederholte Dungung.) — Mit. J. E. Berls: Ausgreit. f. d. fircht. Jubelseier d. Resformation am 31. Oct d. J. 1817. Ebb. 1817. — Gab. beraus: Neues Archive f. d. Altar u. Kanzelvotrag, auch andere Theile d. Amteführung d. Predigers. 4r m. 5r

sala s

Bb. Ebb. 1822. (Much mit b. Eitel: Die Befdicte b. driftt. Sefte in Predigten, 2 Bbe. ").

979. D. 29. ju Leipzig ber Abvotat heinrid

980. D. 29. ju Main; Der bodffirft. leining, geb. und Cabineterath D. Dich. Lubm. Comis v. amerbad, mirfl. geiftl. Rath. ju Munden u. Freiburg, Pfarrer ju Ballburen - im 76. Lebensj.

981. D. 30. im Rlinifum ju Bonn ber Premier lieut. im 32. 3nf. Reg. 2 bolpb v. Commerfeldt, 982. D. 81. ju Berlin ber Geconbelieutenant im

2. Garde-Regmt. ju Suf Carl Unt. Bilb. v. Bulom. 983. D. St. ju Ragland (Baiern) ber Patrimonial richter ir Ml. 30b. Ebr. Ringer.

# Muguft.

Den 1. ju Golog Moresbeim (Bartemberg)

Der Oberamterier u. Juftigrath v. Reller. 985. D. 1. ju Mebewifich (Sachien) ber Cand. rev. min. Frang Albert Richter - 26. J. a. 986. D. 2. ju Rurgelbau (Burtemberg) ber praft. Mrst D. Camerer.

Rrofed - 53 3. a.

D. 2. ju Jauer ber Apothefer Rimann -988.

3. alt.

989. D. 3. ju Schmardt bei Creugburg (Goleffen) ber Rittergutsbefiger Erb. Muguft Cofter auf G. im 50. J.

990. D. 3. ju Altona Meno Ehriftian Sinid, feit 1787 Drganift ber Ottenfer Gemeine - alt 68 3. 9 Don., binterlagt Bittme, Pflegetochter u. viele Freunde. D. 3. ju Chlereftorff in Dolftein Cap Dies

berid Chriftopb v. Leve Bom, Erbbert gu E. und Puttbus.

992. D. 3. gu Schellerhau bei Altenberg ber Pfar-rer Traug. Lebr. Richter — 37 3. a. 993. D. 4. gu Rechlin bei Prenglau ber Amimann Carl Johann Bint — im 59. 3.

994. D. 4. ju Lilienthal (Sannover) ber Premierlieut. Abolph Grabn.

<sup>&</sup>quot;) In ben 3 etfen Whn., welche Joh, Chrift, Groffe 1817-1819 her-

973. D. 97. ju Daudner (Dr. Brandenbarg) ber Dber : Landesgerichts : Referendar Jul. Mley. Daller – **27** J. a.

974. D. 27. ju Dregel (Pr. Brandenburg) ber Dre.

mier.lieut, a. D. Endw. Dermann v. Stilde. 975. D. 28. ju Gr. Glogan ber Lieutenant a. D. m. D. E. Ger. Archiv. Mffft. Grundfolg - 30 3. c. 976. D. 28. ju Sannover ber geb. Rath Mbelsh Mug. Friedr. von ber Benfe, Ritter bes Guel-phenorbens - im 81. 3.

977. D. 29. ju Nordheim der Senior ministerii Georg Carl Friedrich Fride- in einem Alter pog 67 Jahren.

978. D. 29. ju Mandersleben (Pr. Sachfen) ber Pfarrer Spive fter Jacob Ramann — 76 J. alt. Er war am 18. gebr. 1760 ju Sommerba (Pr. Sachfen) geboren, war Collaborator b. evangel. Ministeriums u. Conrector an Der Predigerschule ju Erfurt, marb 1795 Pfarrer ju Bimmern sopra bei Erfuft. Geine Goriften find: \* Moral, Unterricht in Spricowortern, burd Bets faiele u Gradblungen erlautert. 6 Boon. Erfart 1789 fpiele u. Ergablungen erlautert. 6 Bbon. — 1800. 16 Bbon. 3 Auf. 1815. — Ratecet. Erflatung u. Unterhaltung ab. b. Sonn. u. Jestingsevange. Lien. 5 Bbon. Leipzig 1793—1794. — Ratecet. Erflatung b. Sonn. u. Bestagbepistein. 3 Bbon. Ebb. 1795.—1797. — Natechet. Erflatung b. Leidensgesch. Ebb. 4798. — Predigten über Sprichmbrter. 4 Bbe. Erfurt 4799 — 1801. — Reue Sammlung v. Sprichworterh, d. Unterhaltung u. Belebrung. 4 Bbon. Altenb. u. Ere furt 1804. (3ft tein vom erften verschiebenes Buch, sons bern nur ein anderer Titel, ohne Dies ju bekennen). -Bredigten über Spridmorter nach Anleitung Der Sonne n. Bestragbepifteln. 2 Bbe. Altenb. 1805. - D. Linbets n. gestragespitein. 2 Goe. attend. 1805. — D. Lutvers fleiner Ratechismus, erklart f. d. Jugend. Erfurt, 1810. 2. woblf. Ausg. Gotba 1825. — Predigten u. Reden, bei befondern Veranlassungen gevalten. Ebd. 1815. — Ebr. Reicharts Land. u. Gartenschaß. 5r Thl. 4te von ihm durchges. u. verb. Aust. Ebd. 1816. (Auch unter b. Titel: Chr. Reidarts Unterricht in D. vietj. Benugung b. Aeder obne Brache u. wiederbolte Dangung.) — Die J. E. Berle: Ausarbeit. f. d. fircht. Jubelfeler b. Refformation am 31. Oct b. J. 1817. Ebb. 1817. — Gab beraus: Reues Archiv f. d. Altare u. Kangelvortrag, auch andere Theile d. Amtsfahrung d. Predigers. 4r m. 5r

1019. D. 15. ju Rioge in Danemart ber t. ban. Conferengrath B. 3. 2. Braf von Moltte, Groftreug Des Ordens vom Danebrog, ebemal. Dberpragdent ber Stadt Ropenbagen.

. 1020. D. 16. ju Dietersheim bei Reuftabt a. ber M. ber Schullebrer Beorg Dichael Robler - 38 -3. a.

1021. D. 17. ju Tubingen der hofftuccateur Mad aus Stuttgart - 68 3. a. 1022. D. 18. ju Rafdan (Sachfen) ber emer. Pa-for M. E. G. Fledeifen - 74 3. a.

norm. E. B. giedeilen — 74 3. a.
1023. D. 18. ju Benkoh (Schleften) ber Rittergutsbesider J. G. Urban — 78 3. a.
1024. D. 19. ju Riegersborf (Schleften) ber Pakor zu R. und Eisenberg G Cheob. Bretschneis ber — 84 3. a.
1025. D. 19. ju Sondershausen ber Oberamimann

Br. Bafbeber.

1026 D. 19. ju Regniflofan (Baiern) ber tonigi. Pfarrer u. Rapitelsfenior Job. Did. Dofmann -80 J. a.

1027. D. 19. ju Brungelmalbe bei Freiftabt (Schle

fen) ber Pfr. Fr. Sanber - 68 J. a. 1028. D. 20. in Stift Deiligengrabe (Prop. Bran-1028. D. 20. in Stift Beiligengrabe (Prop. Oran-Denburg) ber Stiftsbauptmann D. Avemann, Ritter-

fcaftebirtetor ber Priegnis.
1029. D. 20. ju Rarnberg ber temporar quiesc. 2. Sandgerichtsaffeffor Carl Bilb. Doftbaff - im

38. Lbsj.

D. 22. ju Berlin ber geb. Dbertribunalrath 1090.

G. R. Bormann.

1031. D. 22. ju Mibbelborf bei Stolberg im Ergeb. (Sachfen) ber D. ber Phil. Ehr. Erg. Lafch, bisber. orb. Prediger an ber Universitätsfirche in Leipzig.

18 Lage nach feiner Einweihung als Pfarrer ju Stenn bei Zwidau, burch eine Drudschrift über I. Theff. V.

19—22 befannt, geb. bas. am 27. Zan. 1800.

D. 22. ju Stuttgart ber turfil. bobenfolms's 1032. fche Bebeimerath Maper - 79 3. a.

D. 22. ju lowenberg (Schleften) ber Rit 1033. tergutbbefiger Raabe auf Rieder Blafersdorf - im 68. 206j. 1034

D. 22. ju generbad (Bartemberg) b. Dof.

merforker Rettig - 45 3. c.

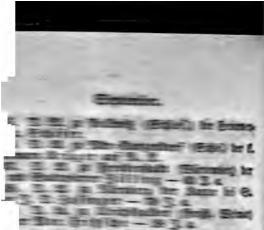

The Real Property in the last the last

The latest the property for her

The Party Server of the Server

M. C. & a Minglieg de Bulledje 304. Brit. a Britanie — N. J. d.

# Erriem bez

ME 3.2 u Invindence Charles Me ar Invine & Lawing — 23.4

M. E. a donne de Jerecher für ir. deuer de went Menschaf & Aufr-is E.Di.

ME B. L. p. Buffer br. djung Ludon -G. J. i

and I b p Dringe im hamme: de de der Keing Freide Wilde Gutten Leufd – Nie 4

ille, L.a. je Breiter der Budding hangile L. : Musselle T. J. a.

16. S. 4. ju beller der Ambiene und felei Senester & S. Dellatere, State bell unter Mile orbens 3r Al., Chef und Brunder einer ber grofertig. Ren und rubmlichft befannten Tuchfabrifen.

1052. D. 4. ju Ratibor ber penf. Steuereinneb.

mer Aragel — 59 3. a.
1053. D. 5. ju Haller bei Meerholz ber Juftip- fanzleirath C. Fr. Fresenwalbe a. b. D. (Pommern) ber Lieutenant v. b. Art. Guft. Trailes.

1056. D. 5. ju Gichterebeim (Det. Ginsbeim, Be-Den) der evang. protestant. Pfarrer R. Pb. Dader -

1056. D. 5. (1. Oct.?) b. pens. Dauptm. in großb. oldenb. Diensten 3. P. Ehies — 67 3. a. 3m Dannoversch. geboren, batte er früh fich dem Militardienste bestimmt u. war mit b. bannov. Armee, welche 1795 benReutralitätscorbon durch Oldenburg gog, als Feldwebel babin gekommen. Er beitratbete dasselbie Bitwe eines Bangere u. trieb bargerl. Rahrung, bie 1813 ber in feln Land gurudfebrende Derjog von Oldenburg fein Bolf ju ben Baffen rief. Bei b. Organifation bes Militars fich febr thatig bezeigend, wurde er gleich als Sahnrich babel ange-Rellt, 1815 jum Lieutenaut u. 1824 jum Dberlieutenant ernannt, allein 1830 megen gefdmadter Befundheit auf fein Unfuden mit Venfion u. Dem Charafter eines Dauptmanns in ben Rubeftand verfest. 1067. D. 6. ju Weimar ber Raufmann 3. Frbr.

Somidt.

1058. D. 6. ju Beffigheim bei Ludwigsburg ber D. ber Recte & coffer - 75 3. a. D. 6. ju Lauban ber Raufmann u. Senator

1059.

€. 3. 3. Bogel. Beiner - 56 3. a.

1060. D. 7. ju Renden (Baden) ber Apotheter Rari Deim — 65 3. a.
1061. D. 8. ju Beisfretidam (Schleften) ber Erp Priefter und Pfarrer Barthufel aus Broslowis, indem er fich am erftern Orte auf ber Rirdenviftations. reife befant.

D. 8. ju Sallenftein bei Friedeberg in ber 1062. Reumart der Rittergutsbefiger 3. D. Bottlob Brun. fow - 51 3. c.

1003. D. 8. ju Bien ber f. f. Grofbanbler Joh. Sigm. v. Scheiblin.
1064. D. 9. ju Beiba ber großt, fachf. Amthlandrichter Ehr. Dan. Fran de, Inhaber D. filb. Civil- verdienftmebaille — 79 3. 4.

M. Retrolog 18. Jahrg.

deiter und berm. Da brem. L. Dil. 1 und he marke ber 1. St. no d eridier 1920 pa Me 5166 D 11 10 T Ergamit, bengel be und Stüdminsten im t brind, buimide, En gene it Dentickland und Eserim and Barmani v mit elt, en Berblatung a 河 五 11 和 2 Fr. Rife auf Magbebu MIL D. M. JE Die Supermoredone und O jett. in Stroffen bei 3mie 1873. D. 18 pr Tu princer. Sandraximatositte 100 C 10 10 C Se. E. t. Paleng — 23 1874. D. 18. pr Sa der Meducia Carl I abi

D. 13. ju Beiffenburg (Balern) ber t. Do fan, Diftrift. Soulinfpettor und Stadtpfarrer B. Ehr. Rari Rednagel.

1076. D. 14. ju Berlin ber Poffetretar E. Mug, Erbmann — 20 3. a. 1077. D. 14. ju Regensburg ber f. baier, penf. Major Georg Lobinger, Ritter Des f. b. Lubmig-erbens - 81 3. a. 1078. D. 14. ju Leobichan ber Stadtger. Gefretar

Bielan - 50 3. a. 1079. D. 14. ju Chemnit Der Bebrer an Dafiger Bargerfoule Mug. Florentin Conrad Bier - im 28. Tbej.

1080. D. 15. ju Barmbrunn (Soleffen) ber ton. Forftmeifter a. D. Rarl Kraufe.

D. 15. ju Berben ber D. ber Recte Baul Diebr. Meper - 52 3. a. 1082. D. 16. ju Stuttgart ber Revifor Bo & -

54 3. a. D. 16. ju Dobenftaufen (Burtemba ber Revierforfter Daas - 43 3. a. 1084. D. 16. ju Rirchfarrnbad (Baiern) ber f. b.

Bfarrer und Lotalinfpettor G. Dan. Rufd.

1085. D. 16. ju Blaufelben (Bartemberg) b. Poft-balter Cepferlein — 46 3. a. 1086. D. 17. ju Braunschweig ber Apothefer C. A. 2. periog — 50 3. a. 1087. D. 17. ju Stuttgart ber Naufm. u. Daupt

mann ber Burgergarbe D. Rapp - 34 3. a.

1088. D. 18. ju Raumburg a. b. G. ber Seconde-lieutenant Carl Rettid - 28 3. a. 1080. D. 19. ju Berlin ber Apotheter Jean &.

Milouderv.

1000. D. 19. ju Goslar b. Bergamtbaffeffor Dans

Lu be aus Andreasberg. 1091a. D. 20. auf Stennewid (Brandenburg) ber Dominenrath Carl v. Empifd auf St. 1091 b. D. 20. ju Gleiwig ber Lieufenant Gan. ther - 39 3. a.

1002. D. 20. ju Braunfdmeig auf einer Erbolunat reife ber Obergerichtbadvotat Aug. Richter aus Sie-

bor — im 40. 3. 1098. D. 20. ju Sammin bei Urnfreile (Brav. Branbenburg) ber Prebiger Ehrift. David Romer **6** 3. 4.

Belitzliche, grit und En

a Cinting to Smiles and

m Dillim - Sit

2 2 p Frientel Galeije itr ani.

union for a - 61 and the property for the

8: 8: bribr - # T c.

1984. D. 38. at Steelen ber Subjettel C. **h**ttift.

M. Luckide bring henriene. Bergener Trans Bur 2 2 Bocies-

ins 3. S. g. Din de Syndyne unt di di Cini – F. j. 1. 1986 - S. S. g. Supple. de Supplement und

- 如此 田 毛虱 如如注 急 乙二二

3 E p fannet Mankey be 34) 23.

III. 3 % a 60mm 3mm 6-m mt 2mm - 3 4

Call Ean in trate

M. Ludwig von Ceubern aus Alofterlausnin im Altenb. — 64 3. a. Er war am 15. Mars 1772 geboren und fraber Lieutenant und Amtifenereinnehmer ju Rabla bei Jena. Bon ibm erschien: Gemeinnus Blateter f. facht. Baterlandsfreunde; e. Bochenschrift. 1803. (Er gab fie mit B. J. Schubert beraus und hatte auch in der Folge noch Untheil baran.) — 100 Bierversler. Ein Rachtrag ju Caftell's vierverfigen Fabeln. Neuftabt a. D. 1823. - Gebichte in d. Leips. Modenzeitung u. in Der Abendzeitung.

D. 27. ju Bersbrud (Baiern) ber Apotheter 1113.

25. g. Daller - im 64. Ibbi. 1114. D. 27. ju Brieg (Schleffen) ber fon, Ban-

Desinquifitor Pagolb.

1115. D. 27. ju Bittgendorf (Schleffen) ber penf. ton. Umtsarzt Platichte aus Mange.

1116. D. 27. ju Podelshaufen (Burtemb.) ber Revierförfter Beng. 72 J. a.

1117. D. 28. ju Rebra (Pr. Sachfen) ber Abjuntt M. Cbr. 9. Ricter - 74 3. a.

1118. D. 28. ju Jatobeborf (Solefien) ber Dbrift- lieutenant a. D. Anton von Sifutowell auf J. - 66 J. a.

1119. D. 29. ju Progan (Solefien) ber Pfarrer Camilla — im 79. 3.
1120. D. 29. (?) ju Bien bie Bittwe bes Granbere bee berühmten handlungsbaufes Gepmiller. Lang, Die Baronin Barbara Beymuller. Die Baronin Barbara Geymaller. Ihre feierliche Leidenbeftattung fand am 10. Det, in Der Familiengruft in bem reizenden, fo anmuthig gelegenen Pobleinsborf, beffen malerifche Gegend und berrliche Anlageu far je-Deffen malerische Gegend und herrliche Anlagen für jeben gebildeten Fremben, der die Kaiserstadt besucht,
nichts als freundliche Erinnerungen zurücklaffen, unter
großem Derbeiströmen des Bolkes, welches dieser von
ber Menge tief betrauerten Frau die lette Ebre erweisen wollte, flatt. Als Gattin und Mutter war sie eine
ächte deutsche Hausfrau, welche durch die Reindelt
ihrer Sitten und die mutterliche Pflege, die sie ihren
zahlreichen Aindern seit ihrer frabern Jugendzeit angebeiben ließ, sogar die Augen weil. der Aniserin Louiseweste britter Memablin des Anisers Franz \*) auf sie v. Efte, britter Bemablin Des Raifers grang \*), auf fic gezogen batte. Diefe geiftreide Furftin, melde fic meb-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg. bes R. Retr. G. 227.

it ben bamgifgen Brimgeiginnen nach Doffelnierichitere fie mir fobiped das fie Werall ju verbreiten migr. ette, allem melt no tern ber At en und der Einmobner biefes liebli Die Berforbene mar bie Conteria riars und butte, mbireriter anterer Bobithates tenten, taglich in miele Beme gefpeit. Die ne in dager me Grab.

1931. 3. 39. ju Idefenien (Dannuner) ber \$10, jefte G. E. Annen — im 78. J. 1932. 3. 38. ju Bign ber turf. miffice Gollegien. Direttor bes Juipitale bei Rige und Embrybei buribit, Mitter Sudt. Ed. Cangenbed - im C Beierre Beiter ju Sangenberte (fernes @ met i. Bir. und ju b. ruff. Camml. f. Rarurmit.

nd Drift.
1925. D. E. ju Sbingerode (Jammoer) ber Gargemeiter D. L. Schrader - im 72. J.
1924. D. 30. ju Angenbagen ertrait beim Caben im ber Ger ter ton. bin. foritrunfer & E Leap. von

Gerger - im B. J.

1105. D. 30. ju Strausberg (Brun. Grantenburg) ber f. Mainr, Der b. 2. Gurde-Jimalidemenmy. Bert. Magnud u. Eidrun, Ritter bes einem Dierorbens 3 II. und bes Dienfausgeichnungefreuges.

1105. D. 30. ju Bord bei Tubingen ber Dberant

mann Thelag - 48 . .

1127. D. 30. ju Untremartheim (Bartemb.) ber D. ber Mebic Schmand - 31 3. 4-

## Det. bez

1108. B. L. ju Gr. Dullend (Dipe.) ber E. Dberf lientenant und Palmerfier a. D. J. C. v. hafer, Mitter ber Art Gerinentendens - m M. J.

1128. B. L. ju Attennandiberg (Taienn) ber Maig

Lingerer & Bruermeinet &r. Een Seit. & Lebe

predting auf E. 1134 Dr. b. b. Gr. Gullift bei Glogen ber Mich. weifer a. D. und Landelelbefte von Led erig auf Gr. k. — **8** 3 6

1131. D. 2. ju Stuttgart ber bof- und Domanen-

inspettor u. Baumeister Autenrierb - 44 3. a.
1132. D. 2. ju Jever ber Amtbauditor Friedr.
Dendorff in hootstel — im 32. J. seines Alters.
1133. D. 3. ju Dels der berjogl. Stadtgerichtsdirector Scholz — im 38. J.
1134. D. 3. ju Streblen (Schles) der Band - und

Stat gerichtsactuarius u. Rendant Bogel.

Diatigerreptsetziuntub u. Rendagt Ebget. 1135. D. 4. perschieb ber Beteran ber Beteranen b. bserreichischen Generalität, ber bochbetagte Feldmapschall Baron Lattermann. Er war viele Jahre Grafibent b. Militar-Appellationsgerichts und von bem verewigten Kaiser bochgeehrt und geschätt, indem er schon mabrend ber Belagerung von Belgrad 1788 unter bem Raiser Joseph dem damaligen Erzberzog, nachheite Marier Kranz zugetheilt murbe und bamals feine Aunei-Raifer Frang jugetheilt murbe und bamals feine Bunei gung erwarb. Er jablte 66 volle Dienftjabre. 1136. D. S. ju Somintodlomis (Golefien) b. penf.

beff. rothenb. Rentmeifter Muguftini - im 61. 3. 1137. D. 5. ju Bilbeimeftrd (D. A. Raveneburg,

Burtemb.) ber tath. Pfarrer Gager - 50. 3. a.
1138. D. 5. ju Minden b. Conftoriglrath D. Dauff
im 71. 3.
1139. D. 5. ju Unterleinach im Untermainfr. zwei alte fromme Cheleute (ber Medgermeifter g. Maller und feine Frau, die in ibren alten Tagen oft den Bunfd gedußert, daß fie der liebe Gott ju gleicher Zeit ju fic nehmen möchte, wirklich in berfelben Stunde.

1140. D. 5. ju Berlin ber geb. Gecretdr Mug. Ferb. Lubm. Goloffer - 40 3. a.

1141. D. 5. ju Reuftadt (Solefien) ber penf. Bar

germeifter Souls - 76 3. a.
1142. D. 6. ju Butlob (Baiern) ber Baron Alexan.
ber Benedict von Maricalt - im 70. 266j.
1143. D. 6. ju Breelau ber penf. Dberpoffecretas

Deblichlager - 65 3. a.
1144. D. 7. ju Daffelborf ber tonigl. Rammerbern und hofmaricall Gr. tonigl. Dobeit Des Pringen Fried. rich von Preugen, Carl Alexander Bilb. Braf von Sade.

1145. D. 8. gu Rodlit ber Abvocat und Gerichts.

Director Job. Gottlob Edart..
1146. D. 8. ju Ruders (Soleften) ber Pfgerer Thabbaus Bender.

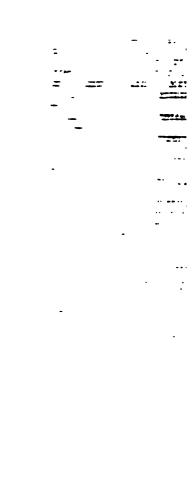

1131. D. 2. ju Stuttgart ber hof und Dominen-

inspettor u. Baumeifter Autenrieth — 44 3. a.
1132. D. 2. ju Jever der Amtsauditor Friedr.
Dendorff in hootstel — im 32. 3. seines Alters.
1133. D. 3. ju Dels der berjogl. Stadtgerichtsdirector Scholz — im 38. 3.
1134. D. 3. ju Streblen (Schles). der Band- und

Stat gerichteactuarius u. Rendant Bogel.

1135. D. . 4. perfchied Der Beteran der Beteranen 1136. D. . 4. gerichted ver Leteran der Verteranen D. öfterreichischen Generalität, der hochbetagte Zeldmarschall Baron Cattermann. Er war viele Jahre Braftent d. Militär-Appellationsgerichts und von dem verewigten Kaiser bochgeehrt und geschäft, indem er schon madrend der Belagerung von Belgrad 1788 unter dem Kaiser Joseph dem damaligen Erzberzog, nachberigem Kaiser Franz, zugetheilt wurde und damals seine Juneisaung ermach. Er ichte 68 nalle Dienstichte gung erwarb. Er jablte 66 volle Dienftjabre. 1136. D. S. ju Schwintodlomie (Goleffen) b. penf.

beff. rothenb. Rentmeifter Muguftini - im 61. 3. 1137. D. 5. ju Bilbelmefirch (D. M. Ravensburg.

Bartemb.) ber faib. Pfarrer Gager - 50. 3. a. 1198. D. 5. ju Minden b. Conftorialrath D. Dauff

im 71. 3.
1130. D. 5. ju Unterleinad im Untermainfr. zwei alte fromme Cheleute (ber Debgermeifer & Daller und feine Frau), Die in ihren alten Tagen oft ben Bunfch geaußert, baß fie ber liebe Gott ju gleicher Beit ju fic nehmen möchte, wirklich in berfelben Stunde.

1140. D. 5. ju Berlin ber geb. Geeretde Mug. Berb. Lubm. Goloffer - 40 3. a.

1141. D. 5. ju Reuftadt (Solefien) ber penf. Bargermeifter Ooul 1 - 76 3 a.

1142. D. 6. ju Sutlob (Baiern) ber Beron Mleran. ber Benedict von Maridalt - im 70. 266j.

1143. D. 6. ju Breslau ber penf. Dberpoftfecretas

Deblichlager - 65 3. a.

1144. D. 7. ju Deffelborf ber tonigl. Rammerberr und hofmaricall Er. tonigl. hobeit bes Bringen Friedrich von Preugen, Carl Alexander Bilb. Braf von Dade.

1145. D. 8. gu Rodlig ber Abvocat und Gerichts-

Director Job. Gottlob Edart..
1146. D. 8. ju Ruders (Schleften) ber Pfarrer Thabbaus Bender.

and him print be Mandaland by Pilet i

196 2 S. profine (Bullio) ber fleif Die geman Frank Derste — im G. Die 196 2 A. principale der Americali Sil-

nin Ent Berter.

and the state of t

Miller der Gereichte der Gerei

promiter des unes a cont mu de authorien de la la la la la laire finger a Collection de la laire finger a Collection de la laire finger a Collection de la laire de laire de laire de la l

(Daraus mard besonders abgedruck: Spkemat. Ueberficht b. Literat. in Rufland mabrend b. Sjabrigen Beitr. von 1801 — 1805. 1r Thl. Ruffice Literat. Gr. Betersburg u. Leipz. 1811.) — Cours d'économique politique, ou Exposition des principes, qui determinent la prosperité des nations. Ouvrage, qui a servi à l'instruc-tion de Leurs Altesses Impériales, les Grands-Ducs Nition de Leurs Altesses imperiales, les Grands-Ducs Alsolas et Michel etc. VI Tom. St. Petersb. 1815. (Deutsch
von D. R. D. Rau, 3 Bde. Hamb. 1820.) — Betracht.
äb. d. Ratur d. Nationaleinkommens. R. d. Franz. Urschrift v. Berf. selbst äbertragen. Halle 1825. — Jur
Artitt d. Begriffs vom Nationalreichthum. Eine acad.
Porles. St. Petersb. 1829. — Außer noch einigen anbern herausgegebenen Werken lieferte er Beitr. zu den
Marmiren de Paradem der Keienzen des Reitersbone. Memoires de l'Academ. des Sciences de St. Petersbourg. ju Buffes Journal von Rufland, jur beutid. Monatte

forift u. b. allg. Lit. Beitung. 1157. D. 18. ju Rothenburg im Dannoverfchen ber penf. Oberamtmann Job. Lubolph Banfen - im

81. Lebensj.

1158. D. 13. ju Breblau der Major a. D. v. Ka-lino weft — 62 J. a. 1159. D. 13. ju Reinerz (Schleften) der penf. Stadt-gerichtsettner Trogifc — im 70. J.

1160. D. 15. ju Bahn (Prov. Pommern) ber Apo-thefer 3. G. Gudow — 72 J. a. 1161. D. 15. ju Breblau ber Dr. b. Medic. Geisler - 58 3. a.

D. 15. ju Giokadt ber Giscof von Giokadt 1162. Er batte mur vierthalb Monate ben bifcof. Manl. Stubl inne.

1163. D. 15. ju Dilbebbeim ber Dombechant Ban.

rentius Coneiber - 56 3. a.

1164. D. 16. ju Breslau ber D. L. Ber. Auseul.

tant Beodor Bieg - 21 J. a.
1165. D. 16. ju Strafburg ber Dechant ber baf.
mebic. Fafultat D. E. Caillot.
1166. D. 17. ju Stollberg am Darg ber Stadtrich.

ter Carl Lubwig Muguftin.

1167. D. 17. auf bem farftl. Lichtenfteinfchen Schloffe In Gisgrub in Dabren ber Generalmajor Graf Bincens Eterbasp, Somiegerfobn des regierenden gurften Jo-bann Lichtenkein. Er ift einer Der tapfern Dificiere, Die Ro in ben Selbingen gegen Rapoleon bas Eberefienfrens erwarben u. batte julept bie Gendung nach Bruffel, um

1134 D. 23. 31 Davib Cioler -1185. D. 23. 30 Sartium - 66 7. a. 1780 geboren. Bon i lider u. Lebrikend b. mit fammti. Beiftliche ten im Monigreiche S Puil. 1915. 118. D. 23. 10 putibeiter Rupres 115. D. M. H Panart. 188. D. M. Sambrimter @mrtlie 1190 D. W. 30 Spanistum Freid. 1190. D. 25. JI brintin Boffen. Si. - m S. Leben! 1100 E TE 1 festuare betenner De 1100 D. 25. 31 271:11 Bue Rud 1986. T. 25 E. beforerter und Mitte 194 D 25 20 Drie: Bbr. THE 3 T. 10 mires & Blaffer vin T 27 34 h WELL THE IT. 776 D. 27. 10 merzare Ebregott 1118 D. 27. ju Gt mminubent bes Drb. 1 D. 27. 18 7199. Bernbert v. Ufotri 1200. D. 28. ju @ Befanbte und Bepollma

D. 28. ju Up

mett. Gofe Joadim & bielt fid in Ciemar mi Gein Bruber, ber

Dem Tagebuch b. Belagerungs-Operationen auf bem ben eldgenoff. Eruppen übergebenen rechten Rheinufer. Cbb. 181 . 2te verm. u. verb. Mufl. 1816. -Befdicte ber ebemal. herrichaften Birfed u. Pfeffingen. Mit e. Narte. Cbb. 1816. — Bafeler Burgerbuch. M. lith. Bappentafeln. Ebb. 1819. — Tebrbud jum erften Unterricht in b. Geographie ber Someig. Ebb. 1922, 2te Auft. 1833. — Geograph. Ratift Danblericon b. Someig fur Reifenbe w. Gefcaftsmanner. Enthalt. vollfand. Befdreibungen D. 22 Cantone ic. 3 Thie. u. Nachtr. Marau 1822—1827. — Rauracis, ein Cafdenbud für 1826. Den Freunden D. Baterlandefunde gewidmet Ebd. 1825, m. A. (ericien auch far 1827 — 1831). — Gefcichte b. Universität Bafel Don ibrer Grandung bis ju ibrer neueften Umgeftaltung. Barau 1826. - Moberne Biographien, ober furje Rade richten von D. Leben u. Birten intereffanter Danner unfrere Beit, welche fich als Regenten, Feldberrn, Staats-beamte, Belebrte u. Kanftler in d. Schweiz ausgezeichnet beben. Basel 1828. — Beschreib. u. Geschiebte d. Cantons Basel, s. ben Schulgebr. auf d. Sande. Ebd. 1829. — Aurzer Ueberblid d. Stadt Basel u. ibrer literar. u. phi-lantrop. Institute. Ebd. 1830. — Eine Bredigt 1819. 1173. D. 20. zu Gotin ber fonigl. preuß. Lieute-mant und Bijutant Deinrich v. Banau — im 28. J.

1174. D. 20. ju Dofen ber tonigt Dberforftmeifter Dauptmann a. D. Carl Gufta v. Sod - im 50. 3.
1175. D. 20. ju Gottingen ber Balfenbaus Infpel tor Reimund Ernft Dillert - im.80. Ibbi.

1176. D. 20. ju Berlin ber tonigl. pr. geb. Dber-

Eribunalrath Seo. Madeprang. 1177. D. 20. ju Sadelbid b. Sonberthaufen ber Pfarrer Friedrich Mangold.

1178. D. 20. ju Neuenborf (Br. Brandenburg) ber Prediger Carl Gottlob Reufder.

pretiger eart Solitus Arujusti.
1179. D. 20. ju Berlin ber Insector bes bas. Arbeitsbauses Earl Albr. Ludw. Beis — im 47. J.
1180. D. 21. ju Altendorf b. Ratibor ber pens.
D. kandger. Canglift Dabner — 52 J. a.
1181. D. 21. ju Mahlberg a. b. Elbe (Pr. Sachi.)
ber pens. tonigl. Ober-Steuercontroleur Alaue am Be-

grabniftage feiner b. 18. geft. Frau. 1182. D. 21. in Endwigsburg ber hauptmann von

Baldleben, Commentbur Des Militar-Berdienkorbens - 57 3. a.

und bevollmå Regenfburg m. M. 30 b. Erang im 3. 1762 ju Bam fuce in Gebichten, 1 Hug. Deinr. Den benreich. 1228. D. 7. in Leibnig ber 1228. D. 7. in Leibnig ber nant 30h. Gorrfried Begol

1202. D. 28. ju Reu. Tompe'l (Br. Brandenburg) ber Pfarrer Gottlob Bilb. Berbin. Billmann - 52 3. 4.

1208. D. 29. ju Raumburg a./ . der fon preuf. geb. Jufig. u. Dber-Landesgerichterath Georg Jacob Daltometi -- im 56. 3.

1204. D. 29. ju Dirichau (Weftpr.) ber Apothefer Abolph Siegfried Monien — im 36. 266j.

1205. D. 29. ju Dantelebaufen im Gurftenthume Stringen ber Paffor C. 2. Beber, Berf. ber "ausführt. tabellarifd prattifden Ertlarung des hannoverfden Lan-bestatedismus" (2 Bbe. hann. 1821 u. 1822-) und ber Ratedifationen ab. b. Pflichten D Chriften gegen Bott" (Dann. 1831). Bur bie Soulen feiner Gemeinbe bat er folgende Bermachtniffe ausgelest: Gur die Soule zu Dankelshaufen 300 Thir., fur die Soule zu Niedersche-ben 100 Thir., f. d. Soule zu Mielenhaufen 100 Thir., f. d. Soullehrerwittwencasse zu Dankelshaufen 50 Thir. Abermals ein Soprifein, um den Rothfand der Soullehrer in hannover ju lindern! —
1206. D. 30. ju Biffelbovede (hannover) ber Deich.
Inspettor D. heidemann — im 63. 3.
1207. D. 30. ju Sprenbreitftein b. Robleng ber ton.

preuß. Obrife-Lieutenant a. D. und penf. Brigabier ber 2. Art. Brig. Job. Carl Deinrid v. Pfeil — im Q. Lebensj.

D. 30. ju Cannftadt b. Stuttgart ber Pfar.

rer M, Odmib aus Domben - 65 3. a.

1200. D. 31. ju Buguftusburg (Cachfen) ber ton, fachf. penf. Juftiamtmann 3 ob. Frbr. Leopold Gott. foalb — im 80. 3.

## Rovember.

1210. Den 1. ju Jeffen bei Torgau der Ritterguts. befiger Carl Chrift. Grbr. Bliegbach auf Geutha - im 67. Lbsj.

1211. D. 2. ju Breslau der Bundargt Abami - 65 3. 4.

1812. D. 2. ju Gajen bei Begau ber Pfarrer Dein. rich Gottlob Rupfer. 1213. D. 3. ju 3bblig (Sachfen) ber Amtblandrichter und Schichtmeifter Carl Gottlob Arnolb — im 🕰 Lebensj.

TRUE OF THE 10年 五元 東京 Sept of Ger 500: 1 nn Stellder Jerz S 26 765 B-178 文 Sertion. 1986 150 Morrison, ser Surre 200 1 1 1 5 3 DEFORTISHED HYDER, I \$ 519 . get . Set 15. September and Sept Bertican \$ f. 2 with ging 228 a new Weltsengland files, 1 1998 um Lingermeiber Print sie Burtle eines Di Biet Ber Bruder bes bert Beitene f Entgar Dan

folder und Charafterifif ber Stadt Dannsver, um bie Beit ber letten Solfte. bes Bojdbrigen Arieges. Bet Beit Der tenten Jim Dannoperiden Magagin 1817, Bt. 1, 2, 3.

1267. D. 19. ju Berlin Ang. IR endelfobn.

Bartholdy.

1288. D. 19. ju Friesad (Branbenburg) ber fonigt. Pokcommisfar Paul Nosl — 52 J. a.

1269. D. 19. ju Lengefelb (Sachfen) ber Dr. ber Deet Deet. J. Chr. Tifdenborf.

1270. D. 20. ju Bremervorde im Ronigreich Sannover der Paftor Paul Gerb. Rofing - 58 3. & 1271. D. 21. ju Brobel (Brandenburg) Der Brediger Georg Gr. Dartom - 68 3. a.

1272. D. 21. ju Edartsmalbau bei Goran ber

Dauptmann v. François - 64 3. a.

1273. D. 21. ju Saderbleben ber Gerichtsichreiber Der Eprftruper Sarbe 21. C. L. Somibt - nach 27: jahrigem Rranfeln, alt 76 3. 7 Boden, 38 3. in ber Che mit Maria E. M., geb. jur Mublen.

1274. D. 22. ju Frantenftein (Schleften) ber Ober Lientenant v. b. A. hans von Daliwis - 61 3. c. 1275. D. 22. ju Wismar ber Burgermeifter 2. h.

E. Daupt - im 36. 2bei.

1276. D. 23. ju Silbesheim ber Reichsfreib. Fr. Ludwig von Bourfcheidt, Domfapitular gu Dil Debbeim u. Dunfter.

1277. D. 23. ju Stettin ber ton. Commerzienrath und Senator Fr. D. Rahm — 66 J. a.
1278. D. 24. ju Leipzig ber herzogl. beffauische Doscommiffar Deinr. Partog.
1279. D. 24. ju Lowen (Schles.) ber Major a. D.

p. Imnonsty. 1280. D. 25. ju Ottmachau (Schles.) ber gebeime Juftigrath, Land- und Stadtgerichtsdirector v. Bepm

**68** J. a.

1282. D. 25. ju Neu-Cuftrinden ber Prediger und Soulinfpetter L. Jacob.
1283. D. 26. ju Darmftabt ber großberzogl. Sauptsmann P. E. Konigs — 66 J. a. — Er ift bekaunt burd feine weiten Reifen, welche er nur aus Liebe jur Erdfunde machte. Bu Juf Durchwanderte er einen R. Retrolog 13, Jahra.

#### Movember.

ien Theil von Europa und bie Rorbfufte von a, namentlich Tunis. Er pflegte babei wie ein tofer Spaziergonger einberzuichreiten. Auch mar ... Reind alles Prablens, fo daß er nur felten von feinen Reifen fprac.

D. 26. ju Dangig ber t. Rommergien . und 1284.

allidibrath 2. E. Dinbl. dur freifidbiffden Beit ber einflugreichften Mitglieber bes Genats. 285. D. 26. ju Dainro... (Prob. Sachfen) b. emer. br Ebrifian Friebr. Earl Stamm - im 208h.

1286. D. 26. ju Berlin ber Rentier Fr. August 1t - im 78. 3.

97. D. 27. ju Chemnit ber Stadtgerichtsrath

D. 27. ju Beimar ber Oberconfiftorialfefre

1289. D. 27. ju Stuttgart ber Stabtrath Sonei. 1290. D. 27. ju Sannover ber gebeime Ranglei-

rath, Dberfteuerrath, Ritter (1821), 21 br. Friedrich Geo. Baring, geb. ben 21. Dec. 1767. Er trat 1789 ale Muditor in ben fonigl. Dienft, murbe 1792 jum Rammerfefretar beforbert, erhielt 1802 ben Titel eines Commerg. Rathe, vermaltete bas Umt eines Direftors ber biretten Steuern von 1810-17, in meldem Jahr ibm bas Umt Deine conferirt und er jum Rath bes Sandesofonomie-Collegiums ernannt murbe; trat 1823, nachdem er auf fein Unfuchen als Beamter ju Deine entlaffen, ale Rath in bas Oberfiebercollegium und er bielt 1834 ben Charafter eines gebeimen Rangleirans. Bon ihm ift mabriceinlich bie Schrift: "Much e. Bort aber die Civiladminiftration b. furbannov. Lande, 4803.

1291. D. 28. ju Dreeben ber Apothefer 2. Dolp bauer.

1292. D. 28. ju Laufanne bie Pringeffin Griebe. rife Rath. Copbie Dorothea, garftin p. Mont. fort, Comefter b. Ronige von Burtemberg.

1293. D. 29. ju Rogla ber Apothefer Cor. Bilb.

Brande - im 59. 3.
1294. D. 29. ju Ottenborf bei Bunglau ber Paftor Dergefell - 811 3. a.

1295. D. 29. ju Gporen (Gachfen) ber Paftor M, Soundenius - im 73. 3.

1206. D. 30. ju Ober-Ellguth b. Creutburg (Sole-

fen) ber Soullebrer Sobirey — 42 3. a. 1297. D. 30. ju Simbed ber Paftor prim. E. Bimmermann, im beinabe vollendeten 50. Dienftj. 1298. 3m Rovember ju Ropienit (Solefien) ber

fathol. Soullebrer Reugebauer.

#### Ь è 惟

1299. D. 1. ju Lauban D. Baifenhauslehrer Daafe - 71 3. a.

1300. D. 1. ju Bien ber Pring Erng von Do.

benlobe. Langenburg - 19 3. a. 1901. D. 2 ju Berlin ber geh gebeime erpedirende Gefreidr und Ralfulator Mug. Berb. Dipte - im 81. 2b6j.

1302. D. 2. au Reugelle der Prediger Kieter aus

Landsberg a. B.

D. 2. ju Breslan ber ehemalige Balletmet **1803**. Ber Hobler - 78 3. a.

D. 2. ju Condershaufen ber Pharmatie Ba 1904.

Aiffener Edfar Mittler - 19 3. a.

1305. D. 2. ju Ctoneborf (Branbenb.) ber Rentmeifter Robert - 75 3. a. 1306. D. 2. Bu Reiffe ber Kriegerath Schola -

83 3. 4. 1307.

1307. D. 3. ju Ratibor ber Oberlandesgerichts. Ranglift Rieemann — 41 J. a.
1308. D. 4. ju Moun-Bintage im Freiftaate Cub. Carolina ber Oberft und Friedenerichter Ehrift. Erie. Demann Breithaupt - im 56. 3. Soon 1802 mobite er fich in Rordamerifa eine zweite Beimath und machte bort bem beutiden Ramen Ehre. Er mar ber Erfte, ber in jenem Staate eine Baumwollenfabrif er richtete, ber beutide Dbfis und Radengarmerei lehrte und felbft praftifc abte und ber mehrmals aus Ehneringen te. Schafer mit fleinen heerben ju fich fom men ließ.

D. 4. ju Dapnau (Golefien) ber Curatus 1309.

Br. Breittopf.

1310. D. 4. ju Epemnis ber Raufmann Debelius. 16 S. s. 1911. D. d. gu Krintid bei Renmartt (Schlefien) bet Mfarrer Erans Mertin - im 78. 3.

## Movember.

ien Theil von Europa und bie Rordfufe von a, namentlich Tunts. Er pflegte babei wie ein lofer Spagierganger einherzuschreiten. Much mar .n Beind alles Prablens, fo baß er nur felten von gemen Reifen fprach.

D. 26. ju Dangig ber f. Rommergien . und alitatstath 2. f. Dubl., jur freifidbiifchen Beit ber einflufreichften Mitglieber bes Genats.
D. 26. ju Daibro. (Prob. Gachfen) d. emer. Epriftian Friedr. Carl Stamm - im

of 86. D. 26. ju Berlin ber Rentier Fr. Auguft t - im 73. 3.

87. D. 27. ju Chemnin ber Stadtgerichterath mauer - 37 3. a.

D. 27. ju Beimar Der Dberconfiftorialfefre-51.

1299. D. 27. ju Stuttgart ber Stadtrath Sonei-t - 74 3. a.
1290. D. 27. ju hannover ber geheime Ranglei-rath, Oberfieuerrath, Ritter (1821), Albr. Friedrich Geo. Baring, geb. ben 21. Dec. 1767. Er trat 1789 als Aubitor in ben fonigl. Dienft, wurde 1792 jum Rammerseftreidr beforbert, erhieft 1802 ben Titel eines Commery. Rathe, vermaltete bas Umt eines Direftors ber Direften Steuern von 1810-17, in meldem Jahr ibm bas Amt Deine conferirt und er jum Rath bes Sanbesofonomie.Collegiums ernannt murbe; trat 1823, nachdem er auf fein Anfucen als Beanrter ju Deine entlaffen, als Rath in bas Oberfteuercollegium und er bielt 1834 ben Charafter eines gebeimen Rangleirathe. Bon ihm ift mabricheinlich bie Schrift: \*Auch e. Wort aber die Civiladminiftration b. furbannov. Lande. 1803. 1291. D. 28. ju Drefben ber Apothefer M. Doly

bauer. 1292. D. 28. ju Laufanne bie Pringeffin Friebe. rife Rath. Cophie Dorothea, Garftin p. Monte fort. Comefter b. Ronigs von Burtemberg.

1293. D. 29. ju Rogla ber Apothefer Cbr. 2Bilb.

Frande - im 59. 3. 1994. D. 39. ju Ottenborf bei Bunglan ber Pa-for Dergefell - 811 3. a. 1295. D. 29. ju Sporen (Sadfen) ber Befor M. Soundenius - im 78. 3.

1296. D. 30. ju Dber-Ellguth b. Creutburg (Sole-

fen) ber Soullebrer Sobirey — 42 3. a. 1297. D. 30. ju Cimbed ber Paftor prim. E. 3 im-mermann, im beinabe vollendeten 50. Dienftj. 1298. 3m Rovember ju Ropienif (Soleflen) ber

fathol. Soullebrer Reugebauer.

## Ь 惟

1299. D. 1. ju Lauban b. Baifenhauslehrer Daafe · 71 3. a.

D. 1. ju Bien ber Pring Eruf pon Do. 1300.

benlobe Langenburg - 19 3. 4. 1901. D. 2. ju Berlin ber geheime expedirende Gefreidr und Ralfulator Mug. Berb. Dipte - im 81. lbsj. 1302.

D. 2. ju Reujelle ber Prediger Rieter and

Landsberg a. 2B.

1303. D. 2. ju Breslau ber ebemalige Balletmeis fter Robler - 78 3. a.

1304. D. 2. ju Conbershaufen ber Pharmagie Befiffener Cafar Mittler - 19 3. a. 1805. D. 2. ju Stoneborf (Brandenb.) ber Rent-

meifter Robert - 75 3. a. 1806. D. 2. gu Reiffe ber Rriegerath Solls -

83 3. 4

1307. D. 3. ju Ratibor ber Oberlanbesgerichts.

Ranglift Rleemann - 41 3. a.

1308. D. 4. ju Moun Bintage im Freiftaate SubEarolina ber Oberft und Friedenbrichter Chrift. Friebemann Breitbaupt - im 56. 3. Schon 1802
mobite er fich in Rordamerifa eine zweite heimath und machte bort bem bentiden Ramen Ehre. Er mar ber Erfte, ber in jenem Staate eine Baumwollenfabrif ereichtete, ber beutide Dbft und Rudengarmerei lehrte und felbft praftifc ubte und ber mehrmals aus Ehreringen te. Schafer mit kleinen heerben ju fich fommen lief. men lieg.

8r. Breittopf.

1310. D. 4. ju Chemnit Det Raufmann Debelius. 45 2. 4. 1811. D. d. gu Krintid bei Renmartt (Galelen) Det Marrer Brand Mettin - im 72. 3.

## December.

D. 4. ju Breslau ber Capitan a. D. Mugu. Richter - 53 3. a. 1313. D. 4. ju Straffund b. Wundargt Comied. n - 27 3. a. D. 4. ju Rampit (Gadf.) ber Pafter Cber. b Bilb. Griebr. Bittel - 32 3. a. 1315. D. 6. ju Lauban ber Opmnafial-Rector Ratl 17 ju Bienftebt in ber Graffchaft Dannefelb geboren. juerft Lebrer am Schindlerichen Baifenbaufe jun, bann Gubrector D. Colnifden Soule bafelbit, Infpector u. Condirector an b. Baifen. u. Soult ju Bunglau in Schlefien u. 1796 Rector b. latein. le gir Lauban. 3m 3. 1825 marb er in ben Rube verfest. Man fagte von ibm, bag er fic biemeinit Bebichten gequalt babe und pedantifch gemefen Er befaß eine foone Bibliothet. Geine Schriften Doragens Dben, aufe neue verdeuticht. 1. - 4. Bud. aufs neue perdeuticht. Chendafelbft 1782. - Virgili Birgifs Etlogen, Maronis Bucolica. Berolini 1782. - Cammlung ber beften gerftreueten lieberfegungen aus Briechen und Rh. mern, j. Gebrauch b. Ueberfeger, Soullebrer u. Liebha-ber b. alten Literatur. ir Sb. Cob. 1783. - C. C. Taciti de situ, moribus et populis Germaniae libellus, schofarum in usum separatim edidit selectasque varior. notas Ibid. eod. - Rebe am Geburtstage bes Al. nige von Preugen, Friedrich II., in ber Gefellich. patrie tifcher Freunde gu Berlin. Cbb. 1786. - \* Phacdri Fefür Schuler gu Gertin. Cob. 1780. — Pnacon ebulae selectae, mit Anmert. u. einem vollft. Wortregifter für Schulen. Ebb. 1788. — "Auserfesene Fabeln und Erzählungen von Gellert, Gleim und Hagedorn für die Jugend. Ebd. 1788. — " Bollftand. Worterbuch zu des hrn. D. Ant. Friedr. Bufchings, tonigl. preuß. Oberend fforialrathe u. Directore D. Berlin. u. Colnifden Gom. nafiums im grauen Mofter u. f. m. - Liber lamms ob. lateinifdem Lefebuche fur D. erften Unfanger, Berl. U. Straff. 1788. - Plutarchi vitae parallelae Themistoclis et Camilli, Alexandri et Caesaris, ad optimas editiones expressae, selectisque variorum notis illustratae. In usum juyenum Graecae linguae studiosorum. Berol. 1788. Ed. nova 1797. - Blumenlefe beutfder Ginngebicte. 2 Bbe. Ebb. 1789-91. - Unafreone Lieber, griechifd,

mit einem vollfidndigen griedifd beutidem Bortregifter, fur Schulen. Cbb. 1789. - Apollodori Bibliotheca,

mit einem vollft. griedisch beutschem Bortregifter, fie Schulen. Ebb. 1789. — \* Driginalbialogen u. Erzab. lungen b. Deutschen. 2 Bodn. Ebb. 1789. — Epigram. menlefe ob. Sammlung von Sinngebichten aus ben voringlidften altern u. neuern Epigrammatiften ber Deut fcen, nebft e. Unbange ub. bas Epigramm. Ebd. 1789. -\* Iεροκλεους Açeia, mit einem griechifch beutschen Bortregifter für Soulen. Ebb. 1789. — \* hierofles Sonurren, nebft einem Anhange neuerer Sonurren für luftige Lefer. Leipzig 1789. — \* M. Tullii Ciceronis do officies libri III., cum delectu Commentatiorum in juvenoineils iibri 111., cam delecta Commentatioram in juventutia gratiam. Ibid. 1790. — Ludwig Baron v. holbergs kurze Borftellung d. allgem. Weltgeschichte f. Anschager. Zuerst aus d. Latein. übersetzt, nachber aber burchgangig. verbessert u. bis auf die neuesten Zeiten fortgesetzt. Ate abermals verm. u. verd. Aust. Ebb. 1790. — Berlindscher Musenamach für d. J. 1791. Ebd. 1790. — aust. für d. J. 1792. Gbb. 1790. — Berlindscher Musenamach für d. J. 1791. Ebd. 1790. — aust. für d. J. 1792. Gbb. 1791. — Katronii Breviarium die für d. J. 1792. Ebb. 1791. — Eutropii Breviarium hi-atoriae Romanae, mit Anmerf. u. einem vollst. Wortregi-fer, f. Soulen berausgegeben. Ebb. 1791. — \* Cicero's. Paradora u. Traum d. Scipio, aus d. Latein. überfest, mit Anmerk. Ebb. 1791. — Lektionsplan f. d. bunglaus. iche Waisenbaus. Bunglau 1793. — Progr. Commentatio laboris acholastici. Lauban. 1796. — Progr. Schmentatio laboris acholastici. Lauban. 1796. — Progr. Einige Gedanken üb. d. Bildung d. Herzens junger Leute auf Schulen. Ebd. 1796. — D. Fried. Gedike'ns lateinische Oprestomathie f. d. mittlern Alassen; nach der 2. Ausg. ins Deutsche übersest. Breslau 1797. — 2 Progr. Sollen auch deutsche Schriftkeller auf Schulen gelesen u. erklatt werden? Ebd. 1797. — Progr. üb. d. Lesen d. griech, neuen Testaments auf Schulen. Ebd. 1797. — 3 Progr. Etwas üb. die Verdeutschung u. f. m. Sch foe Baifenbaus. Bunglau 1793. - Progr. Commenta-3 Progr. Etwas ib. Die Berbeutidung u. f. m. Ebb. 1798 - 1799. - 4 Progr. Angeige einiger neuen Dalis-mittel jur Erflarung beufder Dichter u. Profaiften in Schulen. Ebb. 1800 - 1801 \*). - Imago legis concionatoris scholastior. Laub. 1800. — Horagens zweite Epo-be (Lob D. Landlebens); in einem freien Gylbenmaße aberfest; bem Irn. Ernst Friedrich Moris v. Uechtris u. Steinkirche bei d. Abschiede besselben von d. Laubaner Soule gewidmet. Lauban 1905. — Laubanifde Souls fachen. 10 St. Ebb. 1806 — 1823. — Lerifon beutscher Dicter u. Profaiften, beraubg. u. f. w. 6 Bbe. Leiblia

<sup>\*)</sup> Roch einige Progr. über Diefen Gegenstand erfchienen in ben Sahren 1802—1806.

1806-1811. - Or. Beberismen ab. Denbel s. Ben Lauban 4508. - Dr. J. 11. Mirbeutider Big unt el. Taupan isie. — De. i. il. mitbenrigher run und berfandt. Ebb. 1809, 10. — Pr. Racheicken von ber egenmart. Berfagung b. Kanbon. Gurrenbe ob. Beob-hule. 1—36 St. Ebb. 1811, 12, 15. — Denfinftig-eizen. Sparafterzäge u. Aneftoten and b. Erben b. von haflichten beurichen Dichter u. Profasitien. 2 Sbe. Leus. 1812. — Oveni kpigrummarta velocia. Mit ben vorzägften perhandenen beutiden Ueberfemungen u. Ro ingen verichiebener Berfaffer, berausgegeben. @ 13. - Dr. Erinnerungen an b. Berf. b. biebs: 9 1813. — Br. Erinnerungen an d. Berf. d. Lieds: Bofield by beine Wege. 1. 2. St. Edd. 1814. 15. — Porgel Barfellung d. Uedertritts Natifer Kompantins d. Großen gum Edriftenthume. 1.—1. St. Edd. 1816. 17. — Ponages travedirte Oden u. Spaden. 2 Boden. Edd. 1817. — Ponages travedirte Oden u. Eynden. 2 Boden. Edd. 1817. — Pr. Kurze Darferlung d. Abfalls Laifers Julians v. Christenthume. 1.—4. St. Laud. 1818. 18. — Pr. Erinnerungen an J. Agricola, genannt Mus. Eisleden. 1.—6. St. Edd. 1820.—23. — Pr. Ueder teden u. Charafter d. Mochei Paulus. 1., 2. St. Edd. 1822. 24. — Pr. Erinserungen an H. Sads, chemal. Schubmacher u. Meißerfünger in Narmberg. Edd. 1824, 25. — God derudi. Erinnardicte u. Kieber v. Frieden. Konnachichte u. Lieder v. Frieden. Geduck. Reue verd. Ausg. Erin, 1791. — Hoch ichtebene Gedichte in Machler's lederreichen Redenfunden für die Jugend beiderlei Geschliechts; wie auch in den Gerkinischen Angeigen von neuen Bachern u. Lunftwerfes foritungen ben neuen Badern u. Aunfmerten m ber Berlin, politifden Zeitung. — Babrbr's Sitten bud furb Gefinde umgeanbert . . . u. in beffen Lebent-beidereibung 2 latein. Briefe D. D. Gemler aberfest, ... Gin Paar Auffage in Morigens Magagin D. Erfahrungifeelentunde, 1. B. i. St. - Lurge Radricten v. L. BB. Ramler's Leben u. Schriften; in bem Berlin. Mufenalmanad für 1791. - Boridunge Lebensbeschreibung Dichterin Muna Louife Maricin, geb. Darbad. De. für 1792,

1316. D. C. ju Litben ber touigl. pr. Aittmeffer a. D. und Ober-Struereinnehmer bes Murfgenftinns Rieberlaufig Morig Abolph v. Langenn — im M. J. 1317. D. G. ju Bromberg ber touigl, preuß, hof.



rath D. b. Med. Ebr. Fr. Bengin - im 66. Lebensj. Lieferte Beitr. ju Sufelands Journ. b. Beilfunde. 1318. D. 7. ju Frankenfelbe bei Ludenwalde ber

Prediger Job. Carl Ronig. 1319. D. 7. gu Berlin ber Oberfilieutenant a. D.

v. Korff — im 65. 3.
1320. D. 7. ju Petersborf (Schlessen) ber Pastor
Job. Gottfr. Liebig — 71 3. a.
1321. D. 7. ju Schildau (Sachsen) ber Pastor emer. 30b. Beorg Bolf, von 1790-1829 Pfarrer in Bed. mit - im 78. 266j.

1322. D. 8. ju Berlin ber Rentier Friedr. 2Bilb.

Dannenberg - im 69. 3.

1323, D. 8. ju Offenburg ber Oberlebrer Maper

im 63. 3

D. 9. ju Balbenburg (Golefien) ber Rreib-1324.

1324. D. 9. zu Waldenburg (Spiesten) der Areibe Spirurgus Ba der — 51 3. a.

1325. D. 9. zu Minden der Affessor des kon. Land. und Stadtgerichts zu Rabben, Ge org August Friedricht Hartog. Er war zu Rabben, wo sein Bater Presdiger, am 7. Oct. 1787 geboren und verbeiratbete sich am 10. Juni 1824 mit der Tochter des Pastors Block an Beiftesgerfattung und ftarb am Rervenfolage.

1326. D. 9. ju Dobeln (Sachfen) ber Rector ber latein. Stadtioule 2 bam 2 ug uft De uder - 41. 3. a.

1327. D. 9. ju Berlin ber Rammergerichte Referen-bar A. Copfe - im 31. 3. 1328. D. 9. ju Laufopf (Sachfen) ber pratt. Bundarit u. Geburtebelfer Job. Bilb. Bariomani -

1329. D. 10. ju Reinsborf (Prov. Sachfen) ber Pfar-rer Mauritius - 67 3. a.

1330. D. 10. ju Breslau ber Pfarrrer bei Gt Do-

rothea Sobel - 68 3. a.

1331. D. 10. ju Dildowig (Schleffen) ber Pater Muguftinus Manbard, Conventual Der barmbergigen Bruber, Ordenspriefter und Erprior von Reuftabt -

1332. D. 10. ju Pofen ber Lieutenant und Regi-menteabjutant bes 18. Reg. v. Napolefi. 1333. D. 11. ju Raumburg (Solefien) ber Land. und Stadtgerichts Regiftrator Liebelt - 42 3. a.

1334. D. 11. gu Stargard Der Lieutenant im 1. Leib. Sufaren-Reg. Deinrid v. Dppen.

1362. D. 19. gu Sprottau (Solef.) ber Lieuten. a.

D. v. Bringe - 63 3. a. 1363. D. 19. ju Rurberg ber Fonigl. Rentbeamte und Mominifrator ber freib. von huttenfc. Stiftung 3. E. Aramer - 70 J. a.

1364. D. 19. ju Pardwif (Schlef.) ber Stabt wundarzt Reinbard son. — 75 J. a. 1365. D. 19. ju Berben ber Kapitan u. Diftrifts. Commiffar vom 12. Linienbataillon Unt. Ruben -58 3. a.

D. 19. au Berlin ber Geconbelieutenant im 1366.

f. Barde Ruraffierregiment B. D. BiBemis.

1367. D. 20. ju Baca ber Poftmeifter E. Eubm. b - im 66. 3.

1368. D. 21. ju Cobleng ber Landgerichts . Rath

1369. D. 21. ju Luttringbaufen ber Pfarrer Bu. Steinfomidt an ber Luftrobrenfdmindfuct -

1370. D. 22. ju Thorn (Beftpr.) ber Lieutenant im 23. Infanterieregiment Alexander v. Colomb -

22. ju Danzig ber penfionirte Ober-1371. D. Stadtinfpettor Chriftian Deinrid Manthen -70 J. a.

1372. D. 23. ju Goeft ber Rentor B. BB. Gall.

bof — 58 3. a.

1373. D. 23. 3u Rodnin (Sachi) ber Paftor Ab.

8r. Heede, Inhaber ber f. f. Civilverdienstmedaille und Sprenmitglied ber ökonomischen Gesellsch, in Leip-31g — 78 J. a.

1374. D. 23. ju Neuftadt (Solef.) D. Paftor Fred

fomidt - 59 3. a.

D, 23. ju Comiebeberg (Colef.) ber neni. 1375. Postfommiffar Thomas - 83 3. a.

1976. D. 24. ju Potebam ber ehemal. Rendent 3. Imman. Bachtein - 66 3. 4.

1377. D. 24. ju Berlin ber Rentier J. F. Ehr.

D. 24. ju Braunfdmeig ber Buchbanbler 1378. und Buchdrudereibefiger Gr. Diemeg - 74 3. a.

1379. D. 25. ju Berlin ber geb. Gefreter im fb. migl. Militarfabinet 2. Deinrich 8.

1380. D. 25. ju Potebam ber Geconbelieuten ant im 1. Garberegiment ju Bug 21 b. v. Anobeleborff - 18 J. a.

1381. D. 25. ju Rofa (Unbalt?) ber Graf Cart

au Colms. Connenmalde. Rofa - 75 %. a.

1382. D. 25. ju Geftemiß (Gadfen) ber Erb., Lebn. und Gerichtebert Johann Gottl. 3fdammer - im 59. Lbsi.

1383. D. 26. ju Freiftabt (Soleffen) ber Eurator-ber evangelifden Soule &. Deinr. Beister - im 62. Lbei.

Rnoffler - 72 J. a.

1385. D. 26. ju Rl. Ellguth bei Dels b. Organift

und Soullebrer Soreiner - 67 3. a.

1386. D. 26. ju Bien ber f. f. Rath und Sofe agent Sonnleitbner. Gine Reibe nuglider Ginrid. tungen und mobitbatiger Inftitute banten ibm ihr Das fein und Befteben , wie g. B. Die Befellicaft ber Dufieffreunde des oftreichischen Raiferstaats, beren bestandiger Gefretar er blieb, ber Berein abeliger Damen gur Beforderung bes Guten und Runtiden zc. Gein Charafter war bieber und feine Gesinnungen abelte bie acte humanitat.

1387. D. 27. ju Breslau ber Erconventual De.

ter Blaife - 74 3. a.

1389. D. 27. gu Potebam ber f. preug. Regim .. Mrat a. D. D. Lauriscus.

1390. D. 27. ju Deutfd. Tidienis (Solef.) ber Pfr. Cabor - 41 3. a.

1391. D. 28. ju Rauffe (Schlefien) ber Brem. Lieutenant Busto, Domanen- und Butspacter -39. Ebsi.

1392. D. 28. ju Dangig ber f. Major Mug. von

Montowt, Ritter Des eif. Rreuges.

1393. D. 28. ju Brandenburg a. b. S. ber Mauf.

mann und Stadtrath B. E. F. Stein dorff.
1394. D. 29. ju Mannbeim ber Kunfthandler J.
Marius Artaria, Ebef des handlungshaufes Artaria u. Comp. — 64 Jahre a. Seine ausgebreiteten Kunft, und bibliograph. Kenntnife, fowle feine Urbanis

1935. D. 11. ju Bergen a. D. Dumme (in bann.) ber Guperintenbent u. Paftor Ernft Mug. Resen im 87. 3.

1336 D. 11. ju Gifenach ber großt. facf, witt.

Rath Deinr. Ebon.

1337. D. 12. ju Bien ber ebemal. Director ber oriental. Afademie grang Dod, einer ber gelehrteftet Drientaliften, geb. ben 11. Det. 1749 in Pregourg. Er mar 8 Jahre Prafect und 47 Jahre Director ber Mfabe. mie gemefen und feit 3 Jahren mit bem hofratbetitel penfionirt. Er lebrte Die oriental. Sprachen mit folden Erfolge, bag Die Boglinge unter feiner Direction ofters Chaufpiele in turtifder Sprace aufführten, melden mehrere Mitglieber bes Raiferbofes beimobnten.

1339. D. 12. ju Rurnberg Die Grafin Dorothes jur Lippe. Detmold. Beigen feld, geb. v. Lang

auf Mutenau.

1840. D. 12. ju Breblau ber Lieutenant & D. von

Labto w - 33 J. a.

1341. D. 12. ju Bunglau ber Premierlientenent &

D. und Steuer-Inspector Schon felb - 41 3. 4. 1842. D. 12. ju Berlin ber fon preng. Derflier. tenant und Chef ir Comp, im Invalidenbat. Fr. von Tresfow — 80 J. a. 1843. D. 12. ju Magdeburg ber ton. Gecondeliew tenant im 26. Infanterieregiment B. Jawabiti.
1944. D. 13. ju Pobenpriesnis (Brandenburg) der

t. pr. Rammerberr Graf von bobentbal. Doben. priesnig.

1345. D. 13. ju Reuftadt (Schlefien) ber Comes tual u. gemefene Gubprior Des barmberg. Rranteninib tuts Frater Stephan Kontichiors - 64 3. a.

D. 13. ju Berlin Der Raplan Latofdini. 1346.

– 58 J. a. 1347. D. D. 13. ju Bien ber f. f. Bergrath und be fentliche ordentliche Lebrer ber Chemie gu Goemnit D. Mlops Bebrie - im 44. 3. Gr mar gu Rremfit in Dedbren geboren und feit 1820 in Schemnig ange mo er feitdem mit bem beften Erfolge mirfte. Eine demifde Untersuchung, Die er, bochten Auftrags aufolge, in ber Fabrit ju Ruftorf bei Bien vornehmen follte, fahrte ibn dabin; er erfrantte aber bald und unterlag bem graffirenden Rerventopbus binnen menig Tagen. Bon ibm erfdien: Befdicte ber Galfaure,

3m Sahr 1835 Berftorbene, beren Tobestag nicht ausgemittelt werben konnte.

1406. Bu Boragt bei Torgau Rarl Beinrich Eraugott Dietrich, geb. ben 3. Mai 1777, murbe

Eraugott Dietrich, geb. den 3. Mai 1777, wurde 1803 Diaconus in Saathain, 1808 Pfarrer in Linz, 1810 Pfarrer-Substit, zu Boragf, Ephorie Torgau, 1814 Pastor zu Boragf, mit den Filialen Burrdorf und Fichenberg. 1407. Zu Zangenberg bei Zeiß Johann Gotte lob Dreibaupt, seit 1807 Schullebrer das.

1408. Zu Zever der Landgerichts. Affessor heinerich Ebristian Ehrentraut im 68. Jahre seines Aleters. Er war in Jever geboren, besuchte die dortige Schule und dann die Universität Göttingen. Nach beene bieten inristischen Gunden murde er Ihvostat in Tener omite und bann die Universität Gottingen. Nach beendigten juristischen Studien murde er Advokat in Zever
und 1796 zugleich Sekretär bei der dortigen Kammer.
Bahrend der franzosischen Gerrschaft war er Substitut
bes kaiserlichen Procureurs beim Tribunal erster Instanz
zu Zever und wurde nach der Wiedereroberung durch die Ruffen unter der Benennung eines Justizstscals an die Stelle des bisberigen Procureurs gesett. Nach Einfahrung der neuen Organisation unter der Administration
des Herzogs von Oldenburg wurde er 1814 als Instruktionbrichter und Affesso zum Kandgerichte in Jever gefest, suchte aber wegen Aranklichkeit um seine Entlas. fest, fucte aber megen Rrantlichfeit um feine Entlaffung nach und lebte feitbem ale Pripatmann,

1409. Bu Bamberg ber Patrimonialrichter &. Gipen. berger. Er mar erster Sohn bes gleichnamigen Abpofaten ju Bamberg, widmete fich ber Rechtswifenschaft,
pratticirte theils bei feinem Bater, theils an ben fladtiichen Land., Stadt- und Appellations. Gerichten, ließ
sich burch ben Guteberrn Fr. v. Runsberg als seinen Mitschiler jum Patrimonialrichter in Oberlangenstadt
befordern, wo er bei seinem frühen Tode 4 Kinder mit einer bebrangten Bittme binterließ, melde eine Repier-

forftere Tochter aus himmelefron mar.

1410. Bu Ballendorf bei Merfeburg ber Paftor Johann Gottlob Fleischer, D. ber Philosophie, geb. ben 21. Juni 1786 wurde 1797 Pfarrer in Braunsdorf, 1812 in Ballendorf, mit ben eingepfarrten Orten Prefic, Begewig, Tragart und lopis und ber soror Kriegsdorf.

1411. Bu Roftod D. Deinrich Guffav Florfe, gewesener Professor ber Botanis. Er bat sich um die hotanische Millenichaft niele Berblenige erwarben umflern

botanifche Biffenfcaft viele Berbienfte erworben, miffenat an are an Des History of the Contraction of

icaftlice Reifen burd Die Rorifden und Rhatifden Mb pen gemacht, feine Entbedungen in Soppe's bot. Tafden. pen gemacht, feine Entdekungen in Hoppe's bot. Lafden-buche, in Schrader's Journale, im Berliner Magazine mitgetheilt und 1815 in Berlin eine Sammlung deut icher Flechtenarten mit Beschreibung in 10 Lieferungen berausgegeben, welche vieles Licht in diesen noch wenig aufgetlärten Theil der Pfianzenkunde gebracht baben. Mit einem umfassenden Reichthume von Kenntnissen verband er eine seltene Biederkeit und eine ihm wirklich oft zum Nachteil gereichende Anspruchlosigkeit. Jeber, der ihm naher kand, fühlt schwerzlich seinen Verluft. — Durch einen Nervenschlag gelähmt, war er schon seit langerer Beit unvermögend, sein akademisches Lebramt zu ver malten. malten.

1412. Bu Bunftorf (Sannover) Georg Seint. Gundell, Feldprobit, Superintendent und Ritter bes bannov. Guelphenordens. Er ftammt aus Berden und Audirte bafelbit und ju Gottingen, wurde Feldprediger bei ber englifd bannoveriden Legion, 1816 Archibiato-nu6 gu Dannenberg und in bemfelben Jabre Prebiger und Feldprobft ju Sannover bei ber Barnifontirde. Spa-

ter fam er ale Superintendent nad Bunftorf. 1413. Bu Belgern bei Torgau ber Schullebrer 30-

3413. 30 Beigern ber Lorgau ber Schuleprer 36. bann Gottfried tobus, feit 1822 Schulfubfirm ju 3methau, Ephorie Jeffen, feit 1825 Kantor und zweiter Knabenschullebrer zu Belgern.

1414. Bu Oldenburg endete ein ungludlicher Stury vom Pferde das Leben des Lieutenants Ehriftian Deinrich Deltermann, im 31. Jahre feines Lebens. Er batte Forftwiffenschaften ftudirt und bei nur geringen Musfichten ju einer Unftellung in Diefem Sade einftweilen Militarbienfte genommen. Gerade als fic ibm jur Unftellung eine Musficht erbffnet batte, ereilte ibn ber Tob.

Bu Danfter Db. v. Deftet, tonigl. prent. 1415.

Lieutenant im 8. Sufarentegimente.

Lieutenant im 8. Sufarenregimente.

1416. Ju Manchen, im Berbft, ber Maler Fried.
rich Reb berg, 80 J. alt, einer ber verdienstvollften Kunfter, welche um ben Schuß bes vorigen Jahrbunderts wirksam waren und ben Aufchwung ber neuern Kunft einleiteten. Rach einem fast bojabrigen Aufentbalte in Rom kam er im 3. 1822 nach Munchen als ein ruftiger Greis, ber sich ber angestrengteften Thatigkeit überlaffen konnte. Er arbeitete an seinem Berfe über Rapbael und an ben lithographischen Bersuchen nach Ra-

phael und einigen feiner Borganger. Es mar febr in-

tereffant, ibn von feinem Busammenleben mit Gothe in Rom ergablen gu boren. 1417. Bu Ovelgonne ber Abvofat Ernft Auguft Rubftrat im 77. Jahre feines Lebens. Richt ohne ei-nigen barauf binleitenben Schulunterricht empfangen gu baben, mußte er burch die Umftanbe verbindert, bem beabfichtigten Rechtsftubinm entfagen und als Schreiber eines Abvofaten feine Thatigfeit beginnen. Gin beller Kopf und großer Fleiß brachten ibn jedoch fo weit, daß er foon 1788 als Anwalt beim Landgericht zu Ovelgonne aufgenommen werden konnte und fettdem bat er bis an feinen Tod bie Gefcafte Diefer Stelle bei einer febr ausgebehnten Praris mit Umficht, Drbnung und Ebatig-

feit verrichtet.

1418. Bu 3meibruden ber fon. baier, penfionirte Appellationsgerichterath Siegel. Er batte als folder Appellationsgerichtsrath Siegel. Er batte als folder viele Jabre ju Zweibraden theils wegen seiner Geschäftsgewandtheit, theils wegen seiner vorhereschenden Butmätbigseit, theils wegen seiner Rechtlichkeit zie, in größter Achtung gestanden. Da er diese auch bei den gerechten Beschwerden der Abeinkreisbewohner in den Jahren 1830—32 erprobte und nicht gegen seine lleberzeugung für das Interesse und nicht gegen seine lleberzeugung für das Interesse der Regierung sich ausseprach, so wurde er, wie andere Unbefangene, aus seiner einzig gewohnten Praxis der französischen Geschegewaltsam gerissen und an das Appellationsgericht zu Bamberg versest. Mit den 72 verschebenen Geseshändern Praierns, wie mit der dassen Geschäftsform ganz dern Baierne, wie mit ber bafigen Befdafteform gang unbefannt, konnte er daselbst fast gar keine Rathsdienste seifen und mußte sich erft wie ein Anfanger einstudiren. Dies frankte ibn so sehr, daß er zusett in eine Schwermuth bei ftarken Beschwerden des Unterleibs versiel. Er ließ sich deswegen in temporare Rube versehen, reifte mit seiner Frau langsam nach Zweibrucken zurud, ftarb aber bafelbft foon nach 3 Tagen.

1419. Bu Furth ber ebemalige f. preuß. Professor U. Bolffobn - 79 3. alt. Er mar, nachdem ibm ber Stadtrath D. Friedlander \*) in Berlin wenige Monate vorangegangen ift, bas lette Glied aus jenem ed-len Bereine ber Menbelfobn'iden Soule, Die fich die Beredlung und Berbefferung ihrer Glaubensgenoffen jur Aufgabe gemacht hatte. Mehrere febr gelungene Ue-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 12. Jahrg. bes R. Retr. S. 1181.

versetzungen und Kommentarien einzelner Prophere und Abeheitungen bes alten Testamentes, sowie die herab gabe ber Zeitschrift: "ber Sammler" erwarben ihn eine eheenvolle Stelle in ber geschrten Welt und beseichnen ihn als einen großen Orientalisten und gelehne Erigeten. Jog er sich auch in den spatern und gelehne Erigeten. Jog er sich auch in den spatern Jahren auf den Getimmel der Welt zurück, so war er doch noch lauf seinen Gefannten ein angenehmer, wohlunterrichten freund und freibte, Bielen, die ihn derum ersuchte, sich nühlich zu machen. Er farb, umgeben von einen kreunden, an ganzlicher Entfrastung und sein hasse den mar ein hindberschlen Keiten werden, an ganzlicher Entfrastung und sein halber den mar ein hindberschlen Sie nennen von seinen Schriften: Der Kinderrater i. b. istaelinische Jugend n. v. Liebhaber d. bebedisch Sproche. Verlin 1790. — Elementard, sie Inderstaber z. alle, welche hebräsisch Ernen wollen. Ebd. 1791. — Mogain d. hebräsisch Wurzelmbeter. Jahrth 180. — Jeho zum nd. unpartheissche Beleucht. d. dem Indenthum neute dings gemachten Borwärse in Briesen. Bereil. 1808. — Gab mit Joel Löwe dernaub: Jeremias Alagegelänge, sderriebt u. m. Anmert. begleit. Gerlin 1790. — Beite, Wersch Magaz. 3. Ersahrungsseselnatunde.

1420. Bu Barel ber graffic Bentindiche hoftach Theobor Zebelius. Er batte fich bem Erubium ber Theologie gewidmet, war bann hofmeifter bit Gobne bes Grafen Bentind aus lester She geworden und batte megen Schwache ber Bruft bem Predigtamte entjagt. Rach beendigtem Unterrichte feiner Sont batte ber Graf 1830 ibn jum Mitgliede bes gestilichen Callegiums in ber Derrichaft Barel ernannt und spatte batte er, um fich nustlich ju beschäftigen, eine Unterrichte

anftalt für ermadfene junge Dabden angelegt.



•

.

. :

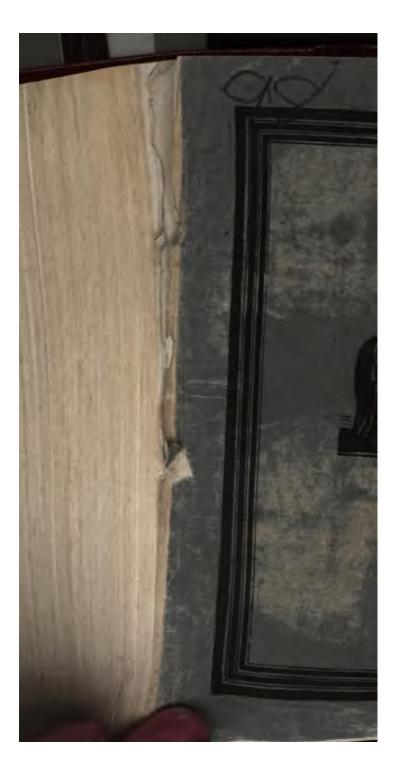





| - 32               | DA' |   |                       |
|--------------------|-----|---|-----------------------|
|                    |     |   | MATERIAL STREET       |
| THE REAL PROPERTY. |     |   | TO THE REAL PROPERTY. |
|                    |     |   |                       |
| -                  |     | - |                       |
|                    |     |   |                       |
|                    |     | - | -                     |
|                    |     |   |                       |
|                    |     |   |                       |
|                    |     |   | 200                   |
|                    |     |   |                       |
|                    | 9   |   |                       |
| 14000              |     |   |                       |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305